

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





KF213

19. 14. 8,

-

.

.

.

• • • 

THE RESIDENCE CHARLES

14

·农多类类 美人 "一点大家不断"进行,"这是一个人不是人的。"

Germany - Laws, statutes

Johann Heinrich Ludwig Bergius

Sammlunng auserlesener teutschen

## Landesgesetze

welche bas

### Policey= und Cameralwesen

zum Gegenstande haben

fortgeset

John nn Bet im ann



Miseinem Bogen Supfer

Eilfteß Alphabet

Frankfurt am Main in der Andredischen Buchhandlung 1789.

### Johann Beckmann

Hofrath und ordentlicher Professor ber denomischen Wissenschaften

Sammlung außerlesener

## Landesgeseße

welche bas

Polizey= und Cameralwesen





Mit einem Boach Aupfer

Siebenter Theil

Frankfurt am Main in der Andredischen Buchhandlung 1789.



A Grant 14. 8,

•

|      | • |   |   |
|------|---|---|---|
| •    |   |   | , |
| :    |   | • |   |
| ·. · | • | • |   |
| •    | • | • |   |
|      | • |   | , |
|      |   | • |   |
|      |   |   |   |
| ,    | • | • |   |
|      | , |   |   |
| ·    | • |   |   |

the a same characters.

A STATE OF THE STA

The State of the

Germany - Laws, statutes

Johann Heinrich Ludwig Bergius

Sammlung außerlesener teutschen

## Landesgesetze

Policey= und Cameralwesen

welche bas

zum Gegenstande haben

fortgeset

John nn 11 Bect mann Hofrath und ordentl. Professor den okonomischen Wissenschaften zu Gottingen



Miteinem Bogen Kupfer

Eilftes Alphabet

Frankfurt am Main ndredischen Buchhandlung 1789.

### Johann Beckmann

Hofrath und ordentlicher Professor ber denomischen Wissenschaften

Sammlung außerlesener

# Landesgeseße

welche bas

Polizey= und Cameralwesen





Dit einem Bogen Rupfer

Siebenter Theil

Frankfurt am Main in der Andredischen Buchhandlung 1789. KF 213 (11-12

HARVARD COLLEGE LIBRARY GIFT OF THE DEPARTMENT OF ECONOMICS JUNE 17, 1933

1 chur



### Inhalt des siebenten Theils.

| Armenanstalten.                                                                                                                             | 1-                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| XIV. Churfurflich : Mainzische Berordnung, wie es mit ber Berpflegung be<br>bem Lande Cichsfeld gehalten werden soll. Bom 15. Decemb. 1778. | rUrmen in<br>Seite 131 |
| XXIV. Wirgburgische Armenordnung. Bom 10. Aug. 1787.                                                                                        | <b>G.</b> 259          |
| Bauordnung.                                                                                                                                 |                        |
| X. Baurecht ber Stadt Mulhausen im Sundgan. Bom Jahr 1742.                                                                                  | <b>©</b> . 84          |
| Beschelordnung.                                                                                                                             |                        |
| XVI. Wirtembergifche Befchelordnung. Bom Jahr 1763.                                                                                         | 6.205                  |
| Brandversicherung, s. Feuerordnung.                                                                                                         |                        |
| Braueren, f Gaffenwirthordnung.                                                                                                             |                        |
| Feuerordnung.                                                                                                                               |                        |
| XIII. Chur: Maingische Feueraffecuranzordnung. Bom 15. Jul. 1780.                                                                           | S. 117                 |
| XIX. Feuerordnung für bas platte gand bes herzogthums gauenbu 17. Decemb. 1784.                                                             | rg. Vom<br>S. 230      |
| XX. Chur Braunschweigische Berordnung wegen Lapation ber Saufer in ber ficherungegefellichaft. 20m 12 Jan. 1788.                            | Brandvers<br>S. 242    |
| Forstordnung.                                                                                                                               |                        |
| XXV. Chur . Trierfche neue Wald , und Forftordnung. Vom 31. Jul. 1786.                                                                      | <b>6.</b> 269          |
| Saffenreinigung.                                                                                                                            |                        |
| XII. Erneuertes Polizenmandat der Stadt Mulhausen, wegen der Reinigun<br>fen und fremder Saushaltungen. Bom 14. Jan. 1782.                  | g ber Gasi<br>G. 113   |
| Saffenwirthordnung.                                                                                                                         |                        |
| XI. Erneuerte Soffenwirthordnung ber Stadt Mulbaufen. Bom 25. Febr. 177                                                                     | 5. <b>S.</b> 109       |
| Pandráthe.                                                                                                                                  |                        |
| VII. Inftruction ber Ron. Preußischen ganbrathe. Bon 1766,                                                                                  | <b>©.</b> 55           |
| Pferbezucht, f. Beschelordnung.                                                                                                             |                        |
|                                                                                                                                             | demission,             |
|                                                                                                                                             |                        |

#### Inhalt-bes fiebenten Cheils.

| Re | miffio | <b>1.</b>            | •         |    |
|----|--------|----------------------|-----------|----|
| ·  | VIII.  | Mainlifde Berorbnung | für das E | jd |

VIII. Maingische Berordnung fur bas Gichkfelb, wie es in Ansehung bes von ben Eigenthumern der Guter ben Bachtern zu thuenden Rachlasses ber Pachtgelber bey Misjahren
gehalten werden soll. Wom 14. Jun. 1779.

S. 66

#### Salpeterwesen.

- I. Erneuertes und vermehrtes Salpeteredict für das Bergogthum Magdeburg, Fürstenthum Dalberftabt und die Graficaft Mansfelb. Bom 1. Marg 1767. S. 1
- 11. Instruction für die Specialauffeber auf 'bie Salpetermande und Brudenhauser in Stad. ten und Dorfern des herzogthums Magdeburg und Fürstenthums halberftadt. Bom 1. Marg 1767.

III. Kon. Preußische Instruction und Gib fur ben Salpeterfieber. Bom October 1778.

IV. Breuflifche Inftruction fur ben Salpeterinfpector

G. 27

V. Preugisches Restript in Salpetersachen. Bom 29. May 1780.

**©**. 35

VL Berjoglich : Wirtembergische Salpeterordnung. Vom 20. Jul. 1747.

**©. 44** 

#### Stadtordnung.

XV.-Rußifch Raiferliche Stadtordnung. Bom Jahr 1785.

G. 140

#### Stempelpapier.

XVII. Bilbesheimische erneuerte Stempelordnung. Bom Jahr 1765.

S. 212

#### Steuerordnung.

XVIII. Augebargische Steuerordnung, welche alle Jahr ben Burgern vorgehalten merben foll. 1771. S. 224

#### Wegeordnung.

XXIII. Wirtembergische Wegeordnung. Vom 18. Jan. 1772.

**G.** 251

#### Biegelfteine.

XXI. Herzoglich & Braunschweigische Berordnung über bie Große und Gute ber Barrens Ziegel's und Leimsteine. Vom 14. Sept. 1764.

XXII. Declaration der borbergebenden Berordnung. Bom 6. Mart 1765.

G. 249

#### Boll.

IX. Erneuerte Raufhaus, und Zollordnung der Stadt Mulhaufen im Sundgau. Bom Jahr 1767.



I.

### Gerneuertes und vermehrtes Salpeteredict, für das Herzogthum Magdeburg, das Fürstenthum Halberstadt, und die Grafschaft Mansfeld Magdeburgischer Hoheit. Berlin, den 1sten Martii 1767.

Friederich von Gottes Gnaden, König in Preuffen; Marge graf zu Brandenburg, 2c. 2c. 2c. Thun fund und fugen hiermit zu miffen, baß obzwar Wir Unfere bochfte Billensmennung ju Erhaltung und befferet Aufnahme des Salpeterwesens burch das emanirte legtere Edict de dato den 10ten Martik 1746 bereits bekannt gemacht, bennoch Bir misfallig vernehmen muffen, daß bem nicht gebuhrend nachgelebet, fondern demfelben auf verschlebene Weife beime und offentlich jus wiber, und Unferer ju Bermehrung bes Galpeters führenden ernftlichen Abficht bochfte Brafbar entgegen gebandelt worden, daburch aber Unfer Salveterregale von Zeit ju Zeit in mehreren Berfall gerathen ist; indem einige Unterthanen die alte Wellerwande (d. i. Erdmauern) um ihre Barten, Bofe, Warthen, und wo fonft bergleichen geftanben, und an beren Statt Mauren (von Stein), Baume, Becken ober Planten jum Schaben bes Sale petermefens aufgerichtet, auch die ju diefen Werten febr nothige Grude (oder Swohafche) in Die ju foldem Bebuf aller Orten verfertigte Grnbenbaufer nicht gebracht, vielmehr folde in den Dift , oder wol gar ins Waffer geschuttet , daneben bie Grudenhaufer nach der vorgeschriebenen Urt nicht gebauet, und an einigen Orten wol gar bergleichen nicht aufe geführet: Go haben Bir um fo nothiger gefunden, ju Wiederaufnahme und Beforberung des jeithero fo fehr verfallenen, und Uus fo angelegentlichen Salpeterwefens, mit Wieders bolung aller vorbin jum Beften beffelben ergangenen Ebicten und Berordnungen, ein ere neuertes und nach gegenwartigen Umftanben eingerichtetes Salvereredict publiciren zu laffen.

Segen, ordnen und besehlen demnach Unsern Domcapituln, Prasaten, Fresherrn, denen von der Ritterschaft, Amtshauptleuten, Stiftern, Klostern, Land, und Steuerrathen, Beamten, Steuerbedienten, Magistraten in Stadten und Flecken, Richtern, Schultheißen, Schoppen, Bauermeistern und Geschwornen in denen Geschmanns Gesege VII. Theil.

meinden, auch insgemein Unfern samtlichen Unterthanen, Sinwohnern und Schufvers wandten im Berzogthum Magdeburg und ber Grafschaft Mansfeld Magdeburgischer Hobeit, imgleichen im Fürstenthum Salberstadt, auch dazu gehörigen Grafs und Herrsschaften Magdeburg, und Halberstädtischer Hoheit, in welchen das Salpeterwesen bishero exercicet worden, keinen ausgeschlossen:

§. 1,

Daß ben 50 bis 100 Athle, fiscalischer, und wenn der Uebertreter nicht des Bermogens ift, dem Befinden nach ben Reftungs, oder anderer teibesftrafe, fich Niemand unterfteben foll, die Salpeterfieder abzuhalten von Abtraqung und Abholung der Salpes tererbe, von ben Banden, um die Bofe, Garten, Warthen und Meder, noch von Gras bung derselben, in den Scheunen, Taffen, Schaaf, und andern Stellen, oder was fie fonft jum Salpeter aufgurdumen bienlich finden, auf den Strafen, alten eingefallenen und unwohnbaren Gebauden. Brauerbaufern und Rremgangen, jedoch, bag es ben biefen lettern am Gottesbienft feine Bindernig gebe, und noch weniger mabrend demfelben ges fcheben barf; wie denn die Galveterfieder nicht fouldig fenn follen, alle bergleichen Derter, wo Salpeter befindlich ift, eber zu verlaffen, bis felbige rein ausgegraben und abgekraget worden, mogegen fich Diemand widerfeslich bezeigen, fondern Jedermann gehalten fenn foll, ju diesem Ende alle etwa jugemachte oder verschlossene Derter ohne die gerinafte Widerrede zu eromen. Es muffen aber die Salvetersteder von den Wänden nicht über zwer Zoll tief abkranen, und in den Scheunen, Taffen, Schaafe und ans dern Stallen, alten Gebäuden oder sonsten, nicht tiefer als seche Soll boch stena, die Erde ausgraben, die Gerichtsobrigkeiten die Unterthanen aber dahin anhale ten, daß fie die Lucen und locher mit folder Erde, fo der Galpeterfieder bagu aussuchet und anweiset, wenn solche vorbero von allen Steinen, Kieß oder Sand gereiniget ist, gleich wieder von ber jundchft bem Gigenthumer jugeborigen guten Erde jumachen, um badurch den Wachsthum des Salpeters ju befordern, und ihrer Dbliegenheit, Die Salpes termande zu unterhalten, eine Genuge zu thun.

Amaleichen werden die Salvetersieder bei Bermeidung barter Leibesstrafe angewiesen, von benjenigen Wanden, barauf Wohnhauser ober andere Gebaude steben, inte gleichen denen Scheundiehlen oder Dreschwennen, als welche nothwendig egal und gleiche fest an allen Orten sepn mussen, war keine Salverererde abzutrauen, sondern selbige canglich zu verschonen, auch muffen fie innerhalb ben Gebauben, barinnen Salpetere erde gegrabenwird, denen gullmunden und Schwellen nicht zu nabe kommen, noch dadurch denen Gebäuden Schaden verursachen, widrigenfalls sie auf desfalls erweislich angebrachte Klagen durch Unfere geordnete Salpetercommission (feit 1779 Salpeteradministration) angehalten werden sollen, den Schaden aus ihren eigenen Mitteln zu erfeken, diefelben auch ben Strafe des Bestungsbaues sich nicht gelusten lassen follen, an den Orten, wo befanntlich feine Salpetererbe vorhanden, welche ju fuchen, und ben Leuten, ohngeachtet ber Galpeter noch nicht geblübet (ober efflorefeirt), fo lange damit zuzusehen, bis fie ihnen Geld geben und das zum Schein angestellte Gras ben dadurch erst verbitten muffen. Ferner soll keinem Unterthan erlaubet senn, so wenig die Erde von alten Bellermanden, wenn gleich felbige umgefallen, oder ju Bera butung eines Schadens von ihnen umgeriffen find, als die Erde aus ihren Sofen, Scheuren Lassen.

Taffen , obet Rachen , Stallen und anbern Orien , felbft ober burch anbere andlugraben . noch in ihrem eigenen Ruben m verwenden, ihre oder andere Aeder damit ju bungen, ober gar zu vertaufen; wie benn guch ein Unterthan, wenn er ein altes Gebaube einreiffen will, iduldia ift, dem Salveterfieder weniaftens vier Wochen vorbero, ehe das Sinreife fen des Bebaudes gefchiebet, und die alte Erde, gute und fchlechte, unter einander gebracht wird, es geborig ju metten, damit der Sieber biejenige Erde, fo er brauchen tann, vore bero abbole, die übrige Erde aber, so nicht wieder verwellert, ober wovon nicht eine neue Wellerwand (Erdmauer) mit Bufat anderer rober Erde wieder gemacht wird, ber Unterthan, ju Berhutung after Contravention, nicht auf die Aecker, sondern vor die Grus benhauser (leimerne Butten vor iedem Dorfe, worein die Grude oder Strohasche von ben Ginwohnern bes Dorfes geworfen werben muß,) ober einen andern naber belegenen Plak, welchen die Salvetercommission (jekt Salveteradministration) anweisen wird, zur Unlegung und Verfertigung der so nuglichen Schaufelplanen mit ohnentgeltlie der Benbulfe der Commune und des Salpetersteders bringen muß. Imgleichen wird allen Unterthanen ben obiger Strafe verboten, infonberbeit die Schennen, Taffen ober Sache, Schaafe und andere Stalle, mit Steinenfdutt, Schladen von Erz. und bers aleichen auszupflastern ober auszufüllen, noch weniger die Rluren und Wellermande mit Steinen und Anochen ju unterfahren, bber ichichtweise bamit aufjuwellern, worauf alle Dbrigfeiten jeden Orte, auch die Land, und Steuerrathe, ben ihren refp. Bereisungen feben und die Uebertreter der Krieges, und Domainencammer und ber Deputation jur Beffras fung anzeigen muffen.

Damit auch die Salveterfieder bierunter teinem nachseben, vielweniger selbst noch burch bie Ihrigen Gelb ober fonft etwas nehmen, und fich bestechen laffen mogen, Jes manden ju Machung verbotener Mauren, Baune, Beden, Planten und bergleichen Anlag zu geben, ober einige mit Abfragung ober Ausgrabung der Erbe zu verschonen, bingegen die ihnen kein Geld ober sonft mas geben wollen, durch zu barte Abkrakung; als wodurch die Wurzel des Salveters weggenommen wird, auch allzwiese und nicht zus Celaffene Ausgrabung ber Erbe zu verurfachen; Go wollen Wir Unferer Galpetercommiffon (jest Salpeteradministration) biemit ein vor allemal allergnadigsten Befehl ers theilen, daß folche Salpeterfieder, welche auf gemeldete ober andere Urt wider Unfer Bere bot und ibren End gehandelt ju baben, ben geschehener Untersuchung, überführet werben, obne weitere Aufrage, ju zwenmonatlicher Bestungearbeit in der Citabelle zu Magdeburg angebalten werden follen, weshalb auch eine befondere Orbre an dafiges Gouvernemene ert geben foll. Diejenigen aber, welche ben Salpeterfiebern Gelb, Korn, Egwaaren, ober fouft etwas geben, um baburch verschonet ju werben, wollen Wir jedesmal, so ofte fie bergleichen gethan ju haben überführet werben, in zwanzig Thaler Strafe, und bag fie durch Schlagung einer Wellerwand, auch sonft wenn fie die Wellerwande mit Steinen ober Anochen vermischet, alles wieder in vorigen Stand fegen, biemit verdammen, es ware denn, daß fie es felbst anzeigten, da fie denn von der Strafe dispensiret werden follen. Wir gebieten aber aller und jeder Obrigteit, wer fie auch sen, biemit allerande bigft und ernftlicht, ben ber Gingangs erwehnten fiscalifden Strafe, fich nicht ju unters fteben, den Salpeterhutten einige bereits jugelegte Dorfer ju entzieben, ober darinnen Aendrung zu treffen, sondern es sollen die Butten unverrückt die ihnen angewiesene Porfer behalten, oder wenn eine Beranderung darinnen zu machen nothig fenn follte: 21 2

somuß solches von Unferer Salpetercommission (jest Galpeterarministration) und unter deren Direction geschehen, und Unferer Arteges, und Domainencommer jedesmaßlidavon Machricht gegeben werden.

6. 12

Bleichwie Bir nun die Bellermande foichergeftalt vermehret und erhalten, auch nach der rechten Art verfertiget miffen wollen; alfo ift baber Unfer allergnabigfter Bille, Daß, ohne Musnahme, um die Sofe, Barten, Warthen, ober mo fie fonften fteben tonnen, kunftig keine andere Wellerwande, als welche mit der Mistgrape von Strob und Erde naß durchwellert und geflochten, nicht aber von trodfner Erde zwifden Bretteru gefchlas gen, und daben bergeftalt gemachet werden follen, daß barunter bie Rullmunde ober Rufe jum Grundbette der Blande, wie ben den von Altere ber geftandenen Wellermanden bee phachtet worden, gang in der Erde, und nichts davon über die Erde gemauert, febann Die Bande auf foldes Grundbette, ju defto befferer Anblubung des Salpeters, gefeket werden. indessen fiebet einem jeden fren, Die Wollerwande auch ohne gemauretes Grundbette zu Sothane Bande muffen, ju mehrerer Dauerhaftigfeit und Bermahrung der Bofe und Garten, zwen Rug breit und wenigftens funf bis fechs Rug boch fenn, anben mit einent Buth ober Dache von Strob oder Robr verfeben, durchaus aber nicht ferner mit Than ober anderer ichablichen Erde und Materie untermenget werden. Weil auch einige fich unterftanden haben, wider das vorbin vielfaltig ergangene Berbot, die Bellermande eine geben ju laffen, und neuerlich an beren Stelle Mauren (von Stein), Zaune, Beden oder Planken ju fegen:

Als verordnen, befehlen und seigen Wir hiemit allergnddigst, doch ernstlichst, daß alle seit Publication der Sticte, vom 30sten Martii 1729, 17ten May 1735, und 10ten Martii 1746, dem zuwider gesehte Manren, Idune, Hecken und Planken, ben zehen Reichss thaler siscalischer Strafe von jeder Authe, nach Publication dieses neuen Stellte dinnen eines Jahres Frist, entweder wieder weggenommen, und an deren Stelle edictmäßige Welterwände ausgeschret, oder an einen andern von der Salpetercommission (jest Sals peteradministration) anzuweisenden convenablen Ort, eben sowiel Ruthen Welterwände angesehet und unterhalten werden sollen, wie denn auch die mit Steinen und Knochen unterschlagene Wähnde vor allen Dingen in vorigen Stand gesehet, nicht weniger die hohe gemachte Füllmunde wieder weggenommen werden mussen, und soll jedes Orts Obrige keit hiemit angewiesen sehn, den Vermeidung ebenmäßiger Strase, diesenige Unterthanen mit allem Ernst dazu anzuhalten, welche die bestellte Commission (Abministration) benens wer, und mittelst einer eigenen jeder Krieges, nud Domainencammer zuzustellender Vers peichnis der eingegangenen und abgeschaften Wellerwände anzeigen wird.

§. 3.

Und ob Wir gleich ben einigen Unseren Nemtern im Magdeburg, und halberstädtis fchen, auch einverleibten Grafichaften, eine ansehnsiche Anzahl Ruthen Wellerwäube in bem Inhre 1748, jum Benfviel Unferer getreuen Unterthanen, auf Unfere Kosten ansehen laffen, auch von vielen Stadten und Dorfern dergleichen an besondern Orten angeleget worden; Go hat doch die Ersahrung gelehret; daß selche nicht allerdings vorschriftsmäßig angesetzt worden, und den davon gehoften Effect nicht gethan.

Damit

liff. Damit aben soiche derkloch quieinigem Rugen des Salpeterwefend, und zum Bee ften Unferer getreuen Unterthänen, verwandt werden mögen; So wollen und besehlen Wir hiemtt allegenddigft, das sothane in Anno 1748, theils auf Unfere Koften, theils aber van denen Communen inenangelegte Salpeterwande, denen Salpeterstedern zu ihrer Dispossition überlassen, jedoch zu keinem anderir Behuf, als Salpeter darauf zu zengen, und von denenselben zu Schaufelplanen, auf dem Plat, wo solche gestanden, angelegt werd den sollen, als wozu in denen Stadten die Magistrate, und auf denen Dorfern die Richter und Schulzer, denen Salpetersiedern alle hulfliche Hand und durch Bergebung einiger Leute aus ihren Mitteln unweigerlich Benstand leisten zu lassen, hiedurch, so gundigst als ernstlichst angewiesen werden.

S. 4.

Sieben aber ist Unsere allergnabigste Willensmennung gar nicht, daß die Unters thanen ihre alte Mauern, Zaune von Holz, Schilf ober Rohr, auch lebendige Hecken, Planten oder dergleichen niederreisen, und dafür Wellerwande machen sollen; sonderu Wir wollen nur, daß wenn selbige eingehen, oder Alters halber nicht langer stehen konnen, sodann dergleichen nicht ferner gemacht, sondern an deren Stelle, nach Maass gebung des vorhergehenden zten h. Wellerwande geschlagen werden sollen. Dahingegen aber keiner, er sen wer et wolle, sich unterstehen soll, seinen hof und Garten gar offen sehen zu lassen: denn gleichwie Wir diejenige, welche als liederliche Hauswirthe dergleis chen dishero gethan, nach Besinden zu nachdrücklicher Strase ziehen werden; also auch diejenige, welche kunstig diesem zuwider leben, noch weit hartere Bestrasung zu gewarten haben sollen. Un den Orten aber, wo wegen den Wassersluchen Wellerwande anzulegen nicht thunlich, auf geschehene Unzeige, und vorgängige Untersuchung, den Untershauen, statt der Wellerwande, Mauren oder Zaune zu machen erlaubet werden muß.

Š. 5

Bor jedes Thor ber Stabte, vor Riecken und Dorfer, follen nach befindlicher Gelegenbeit in einer Entfernung von obngefabr bundert Schritten, ein Grubenbaus (b. i. eine Butte, worein die Strobafche tomme) von einer tuchtigen Wellerwand fechejeben Buß im Quadrat, acht Jug boch und zwen Buß diet zu befto befferer Bermabrung vor bas Bieb gemachet, mit einem Dach überbauet, und mit einer verschloffenen Thure verfeben, Die bereits ichabhafte aber ausgebeffert, und fofort in guten Stand gefetet werden, wogn in den Stadten und Rleden Die Burgemeifter, Richter ober Schuftheißen, auf ben Dorfern aber die Richter, Schulzen, Schoppen, Bauernmeifter ober Befchworne, ale welchen die Specialaufsicht des Salpetermefens jeden Orts, nach der ihnen besons bere ertheilten Inftruction übertragen worden, ben Schluffel baben, und barnach feben, auch vor ibre Derfon, ben nachdrucklicher Strafe auf jeden Unterbleibungsfall, bafur haften follen, daß die Ginwohner alle Sonnabend ju einer gemiffen unter fich auszumachenben Beit, in Bepfenn ber Stadtbiener, tanbenechte ober Bogte, Die vorratbige Grube (Strobafche) barin bringen, und burchaus nicht auf ben Mift, oder in das Baffer fchutten: auch follen biejenige, welche ihre Brude nicht geliefert, und bie Stabte, Riels ten und Dorfer, melche wol gar teine Brubenbaufer aufgeführt haben, aufgezeichnet, und den land, und Steuerrathen ben ihrer Bereifung angezeiget werden, welche bann novad

davon an die Arieges und Domainencammer ju weitereb Berfügung pa berichten. Weil auch die ausgelaugete Seifensiederasche dem Salpeterwesen sehr bienlich ift, so sollen felbige die Seifensieder den Salpetersiedern, welche solche verlangent ju Anfertigung der Brus denberge, um den im folgenden 5. festgesehten Preiß vor allen andern überlassen, wogu sie ben Vermeidung siscalischer Strafe hiemit angewirsen werden:

§. 6.

Damit aber auch wegen des Preises diefer Geisenslederasche kein Streit entstehe, und barinter zwischen Kaufer und Werkaufer keine Unbilligkeit zu besorgen; Go haben Wir wohlbedachtlich und mit hinlauglicher Grundursache den Preiß der Geisensiederasche an den Orten, wo selbige zum Salvetersteden nühlich zu gebrauchen, dahin bestimmet und sestgesehet, daß das vierspannige Fuder dergleichen Asche vor zwolf Groschen, und das zwenschanige vor seche Groschen auf der Stelle verkaufet und gekaufet, die Seifensieder auch dem zur Stadt gehörigen Salvetersieder den Borrath der vorhandenen Asche anzeigen, die aber hingegen die vorrathige Asche binnen vier Wochen von jenen abholen, oder den Seifensiedern nach Berlauf solcher Zeit frenstehen soll, ühre Asche dem Landmann oder andern Leuten zum Dünger oder anderm Gebrauch zu überlassen.

§. 7.

Sallen funftig an ben Orten, welche benen Galpeterhutten bereits angewiefen find, und wo bereits gute und tuchtige Galpetermande vorhanden, feine lebendige Bete ten mehr angeleget, und solche nur an ben Orten, wo bergleichen Salpetermanbe nicht vorbanden, gestattet merben, boch foll alles, mas in ben Ringmauern ber Stabte, ause genommen und auf den Rug wegen der Rellererde, es wie bishero gehalten werden : Es foll aber diefes fo wenig von des Salpeterfieders, als der Eigenthumer Beurtheilung abhangen, fondern von der dagu bestimmten Commiffion (jest Administration ) ben Bes reisung ber Derter, allwo gute Salpetererbe vermuthet wird, mit Zugiehung ber Departementerathe, ausfindig gemacht, and ben Rrieges, und Domainencammern, ju welchen dergleichen Derter gehören, angezeiget und sodann barunter gemeinschaftlich verfüget wers ben. Wer nun aber binfuro, mo bergleichen neue Wellermande angeleget werden tone nen, ober wo noch alte vorhanden, fich unterfanget, bavor um die Bofe, Garten, Bare then, ober fonften, Mauren, Torfwande, Baune von Bolg, imgleichen Statetplanten von Bretter ober Schaglmande, anftatt ber vorgeschriebenen Wellermande, ohne Wormiffen ber Salvetercommission und besondere Concession ber Krieges und Domainencammer gu machen, ber foll por ieden Ruß des wider Berbot Ungefertigten, uicht alleiu zwolf Gros fcen Strafe erlegen, sonbern noch überdieß das Gemachte wieder umreissen, und an deffen Stelle eine geborige Wellerwand zu schlagen schuldig senn.

**§.** 8.

Weil nun auf diese angeordnete Weise die Salpetersieder hinlangliche Erde jum Sieben bekommen tonnen; So sollen sie sowol selbst fich dabin besteißigen, als auch auf den Saumungsfall von der Salpetercommission (Administration) und unter deren Dis rection scharf angehalten werden, daß sie allemal wenigstens einen Schuppen mit Erde in Borrath haben, dieselbe mit Lauge und andern dienlichen Sachen fleißig begießen, und

ju besto bessere Anxeisung ein Jahr lang liegen lassen, auch daß fie hinklngliche Schuppen auf ihren Hutten auschaffen; wie denn nicht weniger jeder Salpetersteder jährlich eine gewisse ihm vorzuschreibende Ruthenzahl Schlammwande selbst zu machen verbunden sein soll.

§. 9.

Was den in vorigen Soicten enthaltenen Punkt der adelichen Pachthutten betrift, und daß dieselben von den Sigenthumern in baulichem Stande erhalten, auch die Siedlessel nebst den übrigen Inventarienstücken angeschaffet und jedesmal in Zeiten ausgebessert werden sollen; so werden die Sigenthumer hiemit nochmals auf den Inhalt besagter Soicte aufs Neue dahin angewiesen, daß sie nicht nur die Salpeterhütten, durch nötige Ges baude und Schuppen in tüchtigen Stand sehen, und darinn unterhalten, sondern auch die zur Salpetersiederen gehörige Inventaria an Siedes Lauterungs, und Anschußtesseln, Schlamm, und laugesassen, Burten, Lubben und Obsassen, und Anschußtesseln, Schlamm, und laugesassen, Sutten, Lubben und Obsassen, hingegen mussen der Salpetersieder die Inventarienstücke, so ihnen nach einem zu versertigenden Invenstario richtig geliesert, auch, so viel an ihnen ist, in gutem Stande halten, und nicht muth, willig verderben, sonst sie dassunger, daß sie unbrauchbar geworden, so mussen die Inventarienstücke dergestalt sich abgenußet, daß sie unbrauchbar geworden, so mussen die Sigenthumer, welche die Pacht haben (\*), ungesaumt andere nötzige Stücke in deren Stelle anschaffen und damit nicht saumen, daß dem Salpeterwesen keine Hinderung ges machet werde, widrigensalls gewärtig senn, daß dem Salpetercommission solche anschaffen und von dem Pachtgelde bezahlen sasse.

Damit auch die Salpetersteder über die gar zu hobe Dacht nicht ferner fich bee fcweren burfen, fo follen die Butten, nebst zubeborigen Berathschaften, mit Bugiebung Une ferer Salpetercommission ober bes von ihr bagu beputirenden Commissarii tagiret, und der tarirte Werth ben Gigenthumern mit feche pro Cent fatt ber bisherigen Dacht von ben Salpeterfiedern verzinset merden: im Rall aber die Guteberren fich weigern follten, die Buttengebaude, Schuppen und Inventarienftude anzuschaffen und ausbessern zu laffen; fo follen die Salpeterfieder auf dergleichen Dachtbutten nicht fchuldig fenn die Dacht eber au entrichten, bis alles in geborigen Stand gesehet worden (\*\*). Wenn auch die Nothwens bigfeit erfordert, einen neuen Schuppen, der er fowol auf diesen Pacht: als der Salpeterfieder eignen Butten allemal wenigstens vier fenn muffen, ju erbauen, find bie Salpeterfieber zwar fouldig, die Wellermande dazu aufzuschlagen, die Gigenthumer aber muffen felbige mit einem Sparrendache überbauen laffen. Imgleichen find die Salpeterfieder gehalten, die bereits ausgemachte und noch auszumachende jährliche Pacht jederzeit abzuführen, und wenn folches nicht gefchiebet, foll ber Beneralpachter bes Salpeterwefens (findet feit eine geführter Administration nicht mehr ftatt), den Gigenthumern die Pacht bezahlen laffen, und felbige dem faumigen Salpeterfieder ben der Lieferung wieder abziehen. Bas diejenigen Butten

<sup>(\*)</sup> Dat 1779 aufgehört, baher ber Rame Commission in Abministration verwandelt worden, ohnerachtet die Salpetersieder nur selbst, aber teine andere Personen, wirkliche Eigens thumer der Hutten find, da ihnen die königliche Salpeteradministration die Pachthutten nach Befriedigung der Eigenthumer fäuslich überlassen hat, und sich nach und nach mit dem gelieserten Salpeter begabit macht.

<sup>(\*\* )</sup> Dies ift, wie obbemerft, feit 1779 ber gall nicht mehr.

#### 1. Preuffiches Galpeterebict.

Hutten anbelanget, welche Unfern Zemtern Pacht zu entrithten haben; sollen die Beainte Leinesweges mehr Pacht als inx Anschlage. gesetzet, iber aber billigmäßig und nicht zur Beschwerde der Salpetersieder einzurichten, won solchen Hutten fordern: wann auch in solchen Hutten etwas gebauet oder gebessert werden nuß; so werden Wir, im Fall die Salpetersieder solches nicht selbst zu thun schuldig, auf geschehene Anzeige, deshalb das Nosthige allergnädigst an Unsere Krieges, und Domainencammern verordnen.

#### §. 10.

Weil ber Mangel bes Solies und ber meiften Salpeterfieber Unvermogen, foldes benjeiten anzuschaffen, und jum Austrocknen liegen ju laffen, bas Sieben gar oft bee bindert: So foll , jum Besten der Salpetersteder, an den Orten , woselbst felbige wit holg feuren muffen, daffelbe, mo den Jahren nach ber Sau trift, jum nachften angewiesen, und die Korfibediente instruiret werden, den Salveterfiedern auf Borzeigung eines von ber gefekten Commission (Abministration) unterschriebenen, und mit dem Salpetersiegel bedrucken Scheines, bas erforberliche Soli in richtigen Rlaftern, Maltern, auch Maagen, um ben Preif, wie folcher vor dem letten Kriege gemesen, abfolgen ju laffen. aber die Abelichen und andere Gingefessene betrift, fo follen folde ber Salpetercommission (Salveteradministration) ihr zu vertaufendes Brennbolz um eben ben Preif als andere ges ben wollen, vorzüglich überlaffen. Wegen des aus Unfern Forften verabfolgten holges muß die Bezahlung von halben zu balben Jahren dergestalt gescheben, daß vierzehn Tage por Eintritt des Quartals Crucis und des por Reminiseere, jeder schuldiggebliebene Sale veterfieder, bem Forftbedienten richtigen Abtrag leifte, in Entftebung beffen aber follen nach Ablauf acht Tagen nach folder Sablungszeit, Die Salpetercommiffion (Abministration) ber Erccution gewärtig fenn und verbindlich bleiben; wie es benn in Ansehung ber gelieferten Steintoblen und Torf und berfelben Bezahlung auf eben biefen Ruß zu halten ift, bag namlich bie erforderliche Steinkohlen in gehöriger Gute benen Siedern ju übere laffen, und ein Debreres nicht als ebebem und vor dem jektermahnten lektern Kriege bas für bezahlet worden, als welcher Preif ju feiner Beit erhobet werden fann, von benene felben abgefordert merden muß.

#### Ş. 11.

Unfere ben dem Salpeterwesen wirkich bestellte Bediente, wie auch die Salpeters sieder selber, gleichwie bieber also noch serner, von Zoll, Febrs und Brückengelder, Constribution und Servis, jedoch nur auf den Fall, wann sie keine einene Hauser in den Etadsten, oder keine contribuable Stücken auf dem Lande besigen, bestrepet senn: was aber das Salzregale betrift, so sollen dieselbe nach Unserer Berordnung vom Jeen April 1731, gleich den Salzsedern in den Salzsiddten, vor jede Person einen Groschen sechs Psennige jahrs lich geben, und soll nach der Versonen sestze Verson einen Groschen sechs Psennige jahrs bie Salzconsumtion auf vier Versonen sestzeset, und solglich von jeder Hutte jahrlich diesers halb sechs Groschen erleget werden. In so ferne auch die Salpetercommission (Udminisstration) ein oder undere Salpetersedersamilien aus fremden Landen in Unsere mit Salpes terhütten versehnen Stadte zu ziehen Mittel sinden sollte; so salsen Wir, zur Erleichterung dieses Vorhabens geschehen, daß dergleichen fremden Salpetersiedern, auf zeder Jamilie, statt der Accissfreybeit, jährlich vier Rehlr. zur Competenz aus der Acciscasse des Orts

gegen Quittung bezahlet, und in die Acciarechungen ohne weitere Specialordre pur Ausgabe gebracht, dieset auch im Magdehurgischen ben denen auf dem Lande besindlichen Salpeters butten, in Ansehung bergleichen fremden Salpeterstedern, mit der landschaftlichen Accise so gehalten werde. Hingsgen mussen soird ihnen verstattet, ihr Wieh, welches aber nicht und tarismaßig wersteuren. Uehrigens wird ihnen verstattet, ihr Wieh, welches aber nicht überstüßig, sondern nur die auf vier Pferde, zwen Aube, vier Schweine und etwa zehen Schaseisch etstrecken muß, zugleich auf die gemeine Wande und Anger zu treiben: so sols len auch den Salpeterhütten, so von undentlichen Jahren her, zum Unterhalt ihres Gesspannes und Viches, auch zur Wirthschaft, Pachtacker inne gehabt, solche, wenn es Kirschen und Psarracker sind, so zur Verpachtung ausgethan worden, wenn sie das, was ein anderer giebt, dezahlen wollen, wieder gegeben, andern auch, so deren benöthiget, dere gleichen Aecker vor eben die Pacht, se selbige tragen, zugeleget werden.

Š, 12,

Weis auch das Salpeterwesen und die Salpeterhutten ohne hinlangliche Juhren nicht bestritten werden konnen, so muß denenselben, soviel es ohne Schaden der Untersthanen geschehen kann, nothwendig auch mit Juhren vom Lande zu Hulfe gekommen werden, nur die sehr schlimmen Wege, wie auch die Erndtes und Saatzeit ausgenommen, und den Unterthanen, welche nach der Reihe sahren, vor jede Meile ein Reichsthaler vor jede Absuhre baar bezahlet, diese Juhren aber zu keinem andern Behuf als Erde zu fahren verlanget werden, es sep dann, daß die Unterthanen solches freywillig und um etwas zu verdienen thun wollen.

6. 13.

Bu ben ferner neuanzulegenden Salpeterbutten, auch wenn etwa Butten ohne Berfchulden ber Sieber wider Berhoffen abbrennen, foll bas benothigte frepe Baubolie and gwar auf jeden dergleichen Salpeterfieder jur Butte geben Stud farte Gichen unente geltlich gereichet werden, welche die Rrieges- und Domainencammern auf ber Salveters commiffion (Abministration) Utteft ohne fernere Anfrage, wo aber bergleichen Boli nicht borbanden, anstatt der geben Gichen, zwanzig Stud Bichten oder Tannen anzuweisen bas ben: jedoch bat biefelbe babin ju feben, bag bie Salpeterfleber biefes Boly jur wirflichen Aufbanung der neuen und abgebrannten Butten verwenden, und nicht etwa verlaufen, widrigenfalls die Berautwortung von ihr gefordert werden foll. Wie benn, wenn eine neue Butte gebauet, oder die alten ausgebeffert werden muffen, die Salpetercommiffion (Abministration) foldes ber Krieges, und Domainencammer anzuzeigen , welche einen Baue inspectorem babin senden, einen Unfchlag machen laffen, und eine Machweisung, mas für Sols bazu nothig, einschicken, und barüber die Benehmhaltung und Anweisung ben Unfer rem Beneral: Obere Kinange Kriegese und Domainendirectorio einholen muß, jedoch, daß bergleichen Untersuchung und Berichterfattung nach geschehener Ungeige langftens in vier Wochen ausgeferriget, und ber Bermeibung ichmerer Berantwortung barauf Bescheib eptheilet merben.

**§.** 14.

Alle Salpetersieder und beren Kinder sollen nach ihrer in dem Protocoll geschehenen Angelobung und Kraft dieses verbunden senn, auf den Hutten beständig zu bleiben, selbige Beckmanne Gesege VII. Theil. keinesweges zu verlaffen, noch in fremden Berendienst fich begeben, und wie fle dabero ihre Kinder blos zur Erlernung des Salpeterstedens erziehen und treulich unterrichten muße fen, also sollen auch diejenigen Sohne, so sich dem Metier ihres Vaters wiemen, auf bes kindig von allem Enrollement freit sehn, und austridem, wenn' sie viden Sohn oder Knecht hierzu tüchtig angelernet haben, welche eine Hutte in Unsern lauben antween wurden, das für jedesmal zehen Athlie, zur Beldhnung, und dem neben Ansanget, wenn er sonst ausset diesem sich nicht helsen kann, eben so viel aus der Krieges oder derjenigen Cassenwaus Wir den Salpeter bezahlen lassen, gereichet werden, und da Wir demnachtst alle von stems den Orten in Unser Land sommende, und sich darin tiledersaffende fremde Familien gegen alle Werbung und Enrollirung kraftigstzu schüsen-besohlen; so soll auch dieses denen von fremden Orten sich in Unsern landen einsindenden und herbeitallenden Salpetersiedern und derselben Angehörigen, infonderhait zu Katten kominen, und selbige dieserhalb nicht das Sete ringste überall zu besorgen haben.

§. 15.

Die Salpetersieder follen ihr Spannwert zu keinen andern Diensten gebrauchen und badurch ihr Sieden versaumen oder nachläßig treiben, welches ihnen hiemit ben Ges sannisstrase verboten, auch einem jeden Unterthan ben Strafe anbesohlen wird, durch die Salpetersieder keine Juhren, es sen vor baares Geld, oder wie es Namen haben moge, thun zu lassen, sondern vielmehr Acht zu haben, daß die Salpetersieder selbst nicht in fremde lande sahren, und ben solcher Gelegenheit einigen Salpeter mit sich nehmen, und Unsern Salpetermagazinen heimlich entwenden: wann aber jemand dergleichen gewahr werden mochte, so soll er es sosott gehörigen Orts anzeigen.

#### §. 16

Aller und jeder fallende Salpeter soll tuchtig und rein geläutert, von den Siedern sogleich nach Bollendung eines Suds, um den gesetzten Preiß, (zwölf Thaler 21 Grosschen; im Jahre 1779) jedoch nach Abzug des Uns davon zustehenden Jehenden, und der gewöhnlichen Provision, an Unser Salpetermagazin in Magdeburg, von den Salpeterstedern aber im Mansfeldischen und Saaltreise, auch aus dem Halbersichtischen an Unser Factoren nach Rothenburg allezeit richtig geliefert werden (\*).

Damit nun so wenig von Unsern Salpeterstedern kilbst, noch deren Kindern und Gesinde, als auch andern, dieserhalb Unterschleise geschehen mogen, so wird insonderheit denen Doctoribus medicinm, Apothetern, Materialisten, dem Waisenhause in Halle, auch samtlichen Rausseuten, hiermit ben zwenhundert Athle fiscalischer Strase untersaget, weder Salpeter, noch starte tauge, noch auch Salpeter, der in der Siedung nicht gerachen zu senn vorgegeben wird, von den in Unsern tanden besindlichen Salpeterstedern selbst, noch deren Kinder und Gesinde zu kansen. Wie Wir denn den Magistraten, Joll und Acusebedienten, Thorschreibern, Wistatoren, Polizen und landreutern und überhaupt Unsern Untershanen ernstlich andesehlen, genau Acht zu faben, daß weder Salpeter noch starte lauge durch die Stadtihore practiciret, noch von Unsern Hutten weggeholet werde, im solschem Ende sollen allen einpassirenden, auch Unsern Sutten weggeholet werde, In solschem Ende sollen allen einpassirenden, auch Unsern eigenen Salpetersiedern Korbe, Sacke, Fasser, Voureillen, Legel oder andere verdächtige Gesäße, imgleichen Wagen, Karren,

<sup>(\*)</sup> Diefe genaut Lieferung geschiehet alle Monat.

Mantele ober Queerficke auf Pferdan, wohl visitiret, auch auf den landstraßen ben vers dichtig seheinenden Juhrleuten und Zußyangern, dergleichen Bistation vorgenommen, und auf dem Betretungsfall, sofort Unserer jehigen Udministration angezeiget werden: da denn alles Verbotene consistiret, ein Drittel davon dem Anmelder, die andere bende Drittel jur Verwendung auf Unser Salpeterwerk gegeben, Unsere Salpetersieder aber, wenn von ihnen die Unterschleife herruhren, ohne alle Gnade mit drepmonatlicher Vestungsats beit bestrafet werden sollen.

Ware aber die Denunciation von groffem Gewichte; fo follen dem Denuncianten aber diefes Drittel der Strafe, noch zehen Riblr. jur Ergöglichkeit gereichet, auch fein Mame verschwiegen werden: gestalt Wir zu Annehmung derer, welche durch Uebertretung Unseter Befchle bergleichen Strafe verdienet haben, hinlangliche Ordre stellen wollen.

Wann auch Unfere Calpetercommission (Abministration) von den Apothetern und Materialisten, so Salpeter führen, Nachwei ung und Atteste verlangte, daß sie den Salpeter, so sie führen, von fremden Orten kommen lassen, soll ihr solches nicht versaget, sondern vielmehr diesenige Salpeterhandler, welche solches abschlagen, verdachtig gehaleten, und dem Besinden nach siecaliter bestrafet werden.

#### §. 17.

Damit nun alle, sowol im vorhergegangenen, als insonderheit diesem gegenwartis gen Salpeteredict enthaltene Puncte desto bester zur Ausübung gebracht, allen Unterschleis sen vargebeuget, und die Verbrecher gebührend bestraft werden mögen; so soll Unste Salpetercommission (Abministration) hiermit bevollundetiget senn, sobald zur Untersuchung genigsamer Grund sich sindet, alsdaun die Uebertreter ohne Unterschied, nach Inhalt Unstere unterm 23sten Juni und 26sten Sept, 1727 ergangenen Verordnungen vorzulas ben, selbige ad Protocollum zu vernehmen, mit ihrer Vertheidigung kurslich zu hören, die gesührte und vollig instruirte Acka und Protocolla ben Unstere aus den Magdeburgis und Kalberstädzischen Regierungs und Cammercollegiis, besonders anzuordnenden immers währenden Deputation zu überreichen, da denn dieselbe nach reiser Erwegung einen rechts mäßigen Schluß abzusassen, und solchen nach Vestinden, wenn es nothig, mit einem actens mäßigen Vericht zu Unserer allerguadigsten Eutschließung einzusenden hat, woraus Wir nach Veschaffenheit Unsere Entschließung ertheilen, auch die Strase bestimmen werden, welche vorgemelderer massen, nach Abzug des Demuncianten Antheils, ben der Salpeters salle richtig derechnet werden soll.

Wis denn alle siscalische Bediente hiermit dahin angewiesen werden, nicht nur dergleichen Uebertreter, sondern alle benm Salpeterwesen vorgehende Ausschweisungen und Unordnungen der Salpetersieder sowol, und derselben keute, als der daben einges flochtenen Unterthanen seistiger als bisher Amts und Pflicht halber von selbst zu hemerken, davon an die Salpetercommission (Administration) Anzeige zu thun, damit allen sich sonst unwissend einschleichenden Unverdungen, und von berden Theilen eingebrachte Beschweserungen geschwinde abgrholsen werden konnen, auch von den Regierungen und Kriegest und Domainencammern gewissen Bepstand zu gewärtigen.

Damit auch von benen Fiscalen teine unnothige Untersuchungen und fiscalische Processe zu Bedruckung Unserer kinterzhamen angestellet werden mogen; so sollen dieselbe B 2 gehalten

gebalten fenn, allezeit juvor Unferer Salvetercommition (Abminifration) von ber Sai den Beschaffenheit grundliche Machricht zu geben, und von ihr weitere Berbaltunasmaafle. au etwarten: bernach muffen die von diesen Kiscalen gebaltenen Acta und Protocolla nach. volliger Instruirung, an bie Magdeburgis oder Salberftabtifche Krieges, und Domainens commer, und beren biergu fekende Deputation überfcbicket, und barüber Berordnung pher Bescheid mit Zuziehung eines Deputirten von ber Salpetercommission (Administration) abgefaffet, ober auch an Une zur allerquabigften Entscheidung, allerunterthanigfter Bes richt abgestattet werden. Db nun wol burch bie bierin vorgeschriebene Art alle Unorde nungen ben bem Salveterwesen in ber Rurge abgestellet werben tonnen, Wir auch bas alleranddiafte Bertrauen, ju Unserer Salpetercommission (Abministration) baben, baff felbige alles bergeftalt überlegen und veranstalten werde, wie es Unferem bochften Ine tereffe in Bermehrung und Berbefferung bes Salveterwefens jutraalich fepe : fo laffen Wir bennoch gescheben, wann bie anzuordnende Deputation in Abfaffung ber Schluffe mit gedachter Commiffion (Ubministration) nicht einig werben tann, bag fobann benbe Theile, jede besonders an Unfer General Dber- Finang, Krieges, und Domainendirectos sium ibren pflichemagigen Bericht, ju Unferer bocften Entschließung abstatten mogen.

§. 18.

Damit auch übrigens die Untergerichtsobrigfeiten die Salpeterfleder mit Berichte fportuln und Geldstrafen nicht aussaugen, noch durch unzeitige Gefangniffe fle am Sieden behindern, folglich Unferm Intereffe badurch Schaben gufugen mogen, auch ber Bes richtsbarteit balber fein Streit fich ereigne; Go wollen Bir allergnabigft, bag bie voll lige Berichtsbarteit über die Salpeterfieder gwar nach dem Refeript vom 21ften Darg 1736 und bem legtern Contract bem Dachter bes Salpetermefens, und beffen bagu bestellten Coms miffion (feit 1779 ber eigenen toniglichen Galpereradministration) verbleiben, auch ibne Darunter von feinen Obrigfeiten noch Berichten Eintrag geschehen, er felbit aber auch gehalten fenn folle, gefdwinde und gute Berechtigfeit, fowol wenn Unterthanen über Bundthianngen ber Calpetersteder gegrundet flagen follten, zu leiften, als auch wenn font Streit unter den Salpeterfiebern felbit, oder wegen des Salpeterwelens entiteben follte. Damit aber diese Ueberlassung ber Gerichtsbarten fich nicht zur Ungebühr ober zu weis ausbehne, ober Ralls einer ober andre Theil barüber und über Ausschweifungen, ober über Die Urtheile fich ju beschweren Urfach zu baben vermennet; fo follen bergleichen Klagen beb Unferm General: Ober, Finang Rrieges, und Domainendirectorio eingefandt. Alta der er fen Inflang abgefordert, ber Krieges und Domginencammer Bericht barüber erforbert, eine schlüßige Entscheidung mit Borbebalt fich an der Salpetercommission (Abministras tion), Ralls von felbiger jur Ungebuhr gehandelt morben, rechelich ju erholen, alfofort verfuget werden. Aufferdem aber, und wenn die Sache bas Salpetermefen felbft nicht betrift, follen Die Dbrigfeiten, unter welchen bie. Salvererbutten belegen, Die Berichtet barteit über die Salpeterfieder, fowol in burgerlichen, als peinlichen Sachen verbleiben, fedoch wenn wider die Salpeterfieder mit Versonalarreft zu verfahren, welches boch nicht leicht zu verhangen, fondern nur alebann, wann die Salpeterfieder ein foldes Berbrechen begangen, daß mit der Haft den Rechten nach zu verfahren, oder dieselben soust zur Alucht verbachtig find, welchenfalls jedoch fofort ber Krieges: und Domainencammet und ber Salpetercommifton (Abministration) Nachriche geneben werden: foll, damit wegen bes Salver Salpetersieders das Nothige konne veranstaltet werden. Jedoch mußes hierunter ben dem Resferipto vom oten Rovembr. 1755 und Unserer darin gedusserten allerhöchsten Willensmeynung kediglich sein Bewenden behalten. Sollten anch die Obrigkeiten die Salpetersieder mit übers mäßigen Sporteln übersehen, oder mit unnöthigen Processen ermüden, oder gar mit Gelds strafen auszusaugen suchen möchten, sollen die Salpeterseder dieserhalb ben der Salpeters commission (Administration), welche hierzu einen geschickten und auf die Justis besonders zu verpflichtenden Gerichtshalter zu bestellen hat, sich melden, welcher solches der Deputastion anzeigen, und diese sodann verordnen wird, daß der Obrigkeit Ziel und Maas gesehet, und alles nach der Processordnung und nach Recht und Billigkeit eingerichtet werde. Es soll aber keinem Salpetersieder verstattet noch zugelassen werden, andre Leute ausser nige, so zum Sieden gebrauchet werden, in den Pütten auszunehmen, zu beherbergen oder Ausenthalt zu verstatten, sondern solche von der ordentlichen Obrigkeit jederzeit von den Pütten weggeschasset werden.

§. 19.

Auf daß Wir aber bestomehr von Befolge und Saltung biefes edictalischen Salpes terreglements und ber barinnen jum 3mcd gefetten Beforderung und Bermehrung bes in Unferm Dieuft fo nothigen und ersprieklichen Salpetermefens versichert und bestandig vers gewiffert fenn mogen; fo ordnen und befehlen Bir biermit fo guddig als ernftlich, bag die Landrathe Die in ihren Rreifen belegene Galpeterbutten, Die Steuerrathe aber Die in den Stadten unter ihrer befondern Aufficht befindlichen, alliabrlich einmal mit bereifen, auf bas Salpetermefen überhaupt mit Acht geben, insonderbeit aber in ihrer Unwesenheit wohl untersuchen, ob die den Stadten und Dorfern wieder berguftellen, abgelegene und nach ber von der Commiffion (Abministration) bey den Rrieges, und Domainencammern einges reichten Berzeichnissen, wieder anzubauenden Wellerwande mit Ausaana dieses Sabres wieder vorhanden, und wieder von ben Gigenthumern angeferziget worden, widrigenfalls und da folches leftere nicht geschehen, sollen fie die Derter anschreiben, solche ben ben Rries ges und Domainencammern anzeigen, diefe aber von den faumseligen Gigenthumern, vor iebe Rutbe ber feblenden Wellermande vier Grofden Strafe abfordern, beptreiben, feb bige ben ber Renther in Empfang bringen und ju Unferer fernern Berordnung bafelbft aufbehalten laffen, ju bem Ende auch mit Ablauf diefes Jahres bavon an Unfer Generals Dber Finange Krieges und Domainendirectorium berichten, und ben Ertract ber einges tommenen Strafen einsenden.

§. 20.

Bet dieser Wiederherstellung der eingegangenen Wellerwande ist ferner in Acht in nehmen, daß den Sigenthumern, wo vormals Wellerwande gestanden, und von der Salpetercommission (Administration) oder den Salpetersiedern unchgewiesen werden kont nen, die Ausstückte, daß anderweitig welche auf andere Stellen angeschet, durchaus nicht gelten, sondern d.e Ruthenzahl der eingegangenen Wellerwande, wo nicht auf denselbigen Stellen, da sie gestanden, doch nicht weit davon wieder angwget, und also mit den vor Publication dieses Sdicts von neuen sonst wieder etwa aufgebaueten Wallerwanden keinessweges gegen einander aufgehoben werden sollen.

S. 21.

Da Une aber auch nicht unbefannt, daß ben folden Anstalten, die fich ihrer Matur nach burch gange Provingen ausbreiten, nur generale Aufficht, wenn fie auch gleich mit aller moglichen Bigilance begleitet ift, bennoch, wenn ihr nicht burch tagliche Rechers chen und Bifitationen die hand geboten wird, ben weitem nicht binreichet, ben allermarts eingeschlichenen Digbrauchen Ziel und Maag zu fegen; so sollen tunftigbin, sowohl in benen Stadten ale Rleden und Dorfern, die ju einer Butte bereite repartiret find, ober noch zu einer verlegt werben mochten, Specialauffeher berer Salpeteranstalten ausgesuchet und auf diefes Soiet und die ihnen besonders ertheilte nabere Instruction verpflichtet werden. In ben Stabten foll ein Rathe, oder Bierteleberr, auf bem lande aber der Richter, Schulte. ober berjenige aus ihren Mitteln, ju welchen Unfere Commifton (Administration) bas mehrefte Butrauen begen wird, dazu beftellet und dabin angewiefen werden, daß fie auf die prompte und punctliche Musubung diefes Chicts, befonders auf das, mas wegen der Wels lermande und Grudenhaufer, auch Wiederausfullung aller von Salpetererde entblogeten Bebaltniffen f. 1. 2. 3. 5. 6 und 7 verordnet worden, unermubet Acht baben. bem Orte foll ju dem Ende ein accurates Bergeichniß berer jest vorhandenen, besgleichen ein anderes berer feit Publication des Edicts von 1729 erweislich eingegangenen Wellers manben angeferriget, und nach biefer Specification bem Specialaufieber alle Wellermanbe richtig zugemeffen und übergeben, die Blage aber, worauf die wider den Inbalt des Coicis kingeriffene ebemats gestanden, gleichfalls angewiesen werden; Alfo foll derfelbe binfuro mit bafur baften, bamit bie vorbandene Bande forafaltig conferviret, die feblende aber in Beit von einem Jahr wieder bergestellet, Unferm Edicto aber überhaupt allerunterthanigfte Kolge acleistet werde. Wied auch der Salpeterfieder ben Abfragung oder Grabung det Erde von denen Unterthanen gegen den Inhalt Unferes Ebicts, ober diefe von jenem chie caniret; fo muß diefes sogleich dem Specialauffeber gemeldet werden, derfelbe foll in cons tinenti perfonlich an Ort und Stelle die Beschaffenheit bes Contraventionsfalles unpars thenifch untersuchen, und wenn Schaben gescheben, grobe Erceffe, ober fogar Thatliche teiten verübet, die Sache aber von der Art mare, daß fie fich mach bem Edicte und feiner Instruction nicht fogleich entscheiden, noch die Partbenen mit einander vergleichen lieffen, wohin er fich allemal die außerste Dtube zu geben a balten ift; fo foll er Friede gebieten, und ibm bieben, wenn'es nothig, von der Obrigfeit prompte affiftiret werden. aber bat berfelbe den gangen Borfall fowol dem tande oder Steuerrath jum weiteren Bee richt an Unfere Rrieges, und Domainencommer, als auch Unferer Galpetercommiffion (Abministration), der Wahrheit nach pflichtmäßig anzuzeigen. Da Wir nun allerhochft verfichert find, daß wenn Unferem in biefem generalen Galpeteredicto. deutlich explicitren allerandbiaften Willen und Befehl'in allen Studen allerunterthanigfte Rolge geleiftet wird. Unfer landsberrliche Salpeterregale nicht nur aus dem bisberigen Berfall geriffen, fone bern noch überdem ju Unferer allerhochsten Bufriedenheit erweitere und vergroffert merden tonne: Als befehlen Wir Unferen Magdeburgifchen und Balberftdotifchen Regierungen. auch Krieges: und Domainencammern, wie auch Unferem Krieges, und Domainenrath, Salpeterdirectori Dorquib (nun benn Salpeteradministrationscollegium), imgleichen allen und jeden Gerichtsobrigfeiten, Magiftraten und Beamten, biemit allergnadigit, fic biernach allergeborfamst zu achten, und folches zu thun allen ihren Untergebenen nachbruck. lichst aufzugeben, auch mas fie zur Beforderung Unferes ben bem Salpetermefen obmale tenden

tenden Regalis benjutragen diensam erachten, nach aller Möglichkeit und ihren Pflichten zu bewerkstelligen, alle hüssliche Hand und Benstand zu leisten. Im Fall aber einige sich gelüsten lassen sollten, Unseren hierinne gemachten Anordnungen ungehorsamlich-zuwisder zu handlen, so werden Bir, auf Anzeige der Krieges: und Domainencammern und der Salpetercommission (Administration), die benothigte militarische Hülfe geben und deshalb an die der Orten liegende Regimenter gehörige Ordres stellen, damit die Uebertreter aus gehalten werden konnen, das etwa gegen Unser Berbot Geschene wieder in den vorigen Stand zu setzen. Wornach sich also Jedermanniglich, welche es buchstäblichen Sinnes nach, oder sonst auf einige Weise angehet, genau zu achten, und vor unausbleiblicher Strase und Schaden zu hüten hat.

Damit auch dieses Edict zu Jedermanns Wissenschaft gelangen, und Niemand mit der Unwissenheit sich entschuldigen moge; so soll dasselbe nicht allein überall an offentlichen Orten gewöhnlichermaaßen publiciret und angeschlagen, sondern auch alle Vierteljahre eine mal nach der geendigten Vormittagspredigt, nach der Ordre vom 10ten Octobr. 1755, ben annoch versammleter Gemeine von Wort zu Wort, ben Vermeidung siscalischer Strase, wenn es unterlassen wurde, abgelesen werden. Urkundlich haben Wir dieses Edict eigens handig unterschrieben, und mit Unserm Königlichen Instegel bedrucken sassen. So gesches hen und gegeben zu Verlin, den isten Martit 1767.

Aon Webell, v. Maffbm, v. Blumenthal, v. Hagen, v. ber Horft.



2,

Instruction für jeden Specialausseher auf die Salpeterwände und Grudenhäuser in den Städten und Vörsern des Herzogthums Magdeburg und Fürstenthums Halberstädt. Berlin, den 1sten Martii 1767.

emnach Seine Königliche Majestat in Preusen, unser Allergnabigster Berr, allere guabigst verordnet und befohlen, daß jur Aufnahme des Salpeterwesens, und jun Conservation der Wellerwande um die Gehofe und Garten, auch zur Abbelfung der zeite ber eingeschlichenen Unordnung und Widerspenstigkeit derer Salpetersteder und Unterthanen, eine genauere Aussicht, als bis daher gehalten, und daher jeden Orts, als in denen Statten, Jemand aus dem Magistrat oder einen Bierrelsmann, ober Ausschusverwande ten, und in denen Borfetn denen Richtetn, Schuffen, ober Schoppen, die Specialaufe

ficht und Ansbection über alle baselbit befindliche Wellerwande bergefialt übertragen werden foll, bag biefe bavor repondiren, Reben und haften muffen, Damit nicht allein von benen Salpeterfiebern dem toniglichen erneuerten allet andbigften Salpeteredicte geborig nachges lebet, und fein Unterthan fur ben andern pragraviret, und von felbigen unnothig belde fliget, fondern auch die annoch vorhandene alte Wellermande von benen Unterthanen in autem Stande unterbalten, Die bereits eingeriffene, nachgefallene und eingegangene an eben ben Orten, wo folde gestanden, wieder aufgeführet, auch die aufferbalb jeden Orte fleben bleibende gute und neue Wellermande nicht von dem Bieb beschäbiget, Die barinn entflandene lucken fogleich repariret, und wieder in guten Stand gefeket, felbige von Unfraut gereiniget, und bestandig darinn erhalten, ferner von diefen Gpecialauffebern alle Contraventionsfalle nicht allein ber Gerichtsobrigfeit, als welche bafur responfable bleiben foll, wenn fie benen Specialaufiebern nicht fogleich Uffiften, leiftet, fonbern auch ber Koniglichen Krieges, und Domainencammer, und der Salvetercommission (jekt Sals peteradministration), ober denen Salpeterbereutern angezeiget, auch denen Salpeterfies bern in Zeiten, und menigftene vier Boden vorber, bamit nicht die aute und ichlechte Erbe untereinander tomme, Machricht gegeben werde, wenn ein altes Bebaube abgebros chen, ober von denen Unterthanen neu gebauet werden, ober auch alte Wellermande eine geben follten; Go ift, nach benen bieferhalb ergangenen Ronigl, allergudbigften Referipten, und bem erneuerten Galpeteredict nachfolgende Inftruction bor befagte Magiftratobee Diente, Biertelomanner, Ausschußvermandte, auch Richter, Schulgen und Schoppen, als Specialauffeber ber Salpetermande, welche barauf von ber Ronial, Krieges, und Dos mainencammer in Bensenn des Justiciarii von der Salpetercommission (Administration) ober per Deputatum in loco verpflichtet werden follen, entworfen worden:

I.

Muß ber Specialauffeber babin feben, daß Diemand die Salpeterfieber von Abs frakung und Abbolung der Salpetererde von benen Banben um bie Bofe, Garten, Bare then und Meder, noch von Grabung berfelben int benen Scheunen, Taffen, Rellern, Schupe pen, Gemolben, Schof, und andern Stallen, ober was fie sonften jum Salveter aufe aurdumen bienlich finden, auf den Stragen, in alten Gebauden, Bauerhofen, Bauers baufern und Rreuggangen abhalten muffe, jeboch, bag es ben biefen lettern am Gottes. bieuft teine Binderung gebe, forner, daß ber Salpeterfieder nicht gezwungen werden muffe, eber bergleichen Derter, woselbft Salpetererbe befindlich ift, ju verlaffen, als bis felbige reine ausgegraben, und abgefraßet worden, ju welchem Ende benn auch Rebermann iculbig und verbunden ift, Diejenige verfchloffene Derter, wofelbft bergleichen quie Erbe ju permuthen, ohne Widerrede ju erofnen. Es follen aber die Salpeterfieder fich nicht unterfteben, von benen Banden über zwen Boll tief auf einmal abzukragen, und in benen Scheunen, Taffen, Rellern, Schuppen, Gewolbern, Schaf, und anbern Stallen, ale ten Bebauben, ober fouften nicht tiefer, als bochftens fecha Boll jedesmal bie Erbe auss Bingegen muffen zugraben.

Die Gerichtsahrigkeiten nach dem Inbalt des Salpeteredicts, und auf Unzeige des Specialauffebers, die Unterthanen ernstlich dabin anhalten, daß fie die Lucken und tocher sogleich

togleich und bockftens binnen vier Wochen jumochen, und nicht mit Riek' - Sand -Schlaffen - Steine und bergleichen , welche ben Anmache bes Salveters verbinbern, fone bern mit guter, reiner, fetter und jum Galpeterzeugen bienlicher Erbe, welche ber Gal veterfleder allemal anweisen foll und muß, ausfullen muffen, damit es benen Salpeterfies bern nicht mit ber Zeit jur taft geleget werden tonne, ale ob fie benen Rullmunden ju nabe getommen, wenn fie nur ihrer Obliegenheit in Abholung und Abfragung der guten Salpetererbe ein Bemige gethan. Es find aber auch die Salpeterfieber ben Bermeibung barter Leibesftrafe babin angemiesen worden, von benen Banden, worauf ansehnliche Bobnbaufer ober andere Gebaude fteben, gar teine Galpetererde abgutragen, foudern felbige adnilich zu verichonen, auch innerhalb benen Gebauben, woselbft Salpetererbe ges graben wird, denen gullmunden und Schwellen nicht ju nabe ju tommen, noch dem Bebaude Schaden ju thun, fondern vielmehr ein Biertel, auch wenn Dlas vorbanden, eine halbe Elle von dem gullmund oder Schwelle abzubleiben, als wornach die Speciale auffeber allemal mit ju feben, auch wenn Unterthanen fich barüber beschweren follten, fole des ohne Zeitverluft, wenn bie Salpeterfieber noch jugegen, und mit der Erbe noch nicht weggefahren, burch ben Magistrat, Richter und Geschworne, in bee Sieders Gee genwart in Augenschein nehmen ju laffen, und ber Roniglichen Krieges, und Domainens cammer, auch ber Salpetercommiffion (Abministration) anzuzeigen haben; ba bann ber Salpeterfieder, wenn er beffen übermiefen wird, angehalten werden foll, ben Schaben aus feinen Mitteln ju erfegen.

3.

Soll feinem Unterthan erlaubet fenn, fo wenig bie Erbe von benen alten Wellermanden, und aus andern vorermebnten Orten, wenn gleich erftere umgefallen, ober jur Berbutung eines Schabens von ihnen umgeriffen find, als biejenige aus ihren Sofen, Scheunen, Laffen, Rachen, Stallen und andern Dertern, felbft ober burch andere ause graben ju laffen, und in ihren Rugen ju verwenden, ibre ober andere Aecker und Garten Damit ju bungen, ober folche gar ju verlaufen, fonbern es foll die Erde, woraus nicht eine neue Wellerwand mit Bufag anderer guten Erde wieder gemachet werden tann, bem Salpeterfieder ohne Widerrede, Schimpfen und Schmaben verabfolget, und demfelben bavon allemal in Zeiten von bem Specialauffeber, oder auch von dem Gigenthumer felbft Dachricht gegeben werben, die übrige Erde aber, welche ber Sieber nicht auf die Salves terbutte fahren kann, sollen die Unterthanen, da sie solche doch wegschaffen mussen, vor bie Grudenbaufer jedes Orts, ober auf einen andern naber gelegenen Plat, ben bie Gale vetercommission (Administration) anweisen wird, mit ihrem eigenen Angespann felbst bing fahren; im Rall aber die Leute fein eigen Angespann haben, muß folche von benen Sale peterfiedern nach und nach, fo wie fie Zeit und Belegenheit baju baben, dabin gefahren werden. Es wird auch

4.

Allen Unterthanen aufs Nachbrucklichfte verboten, die Scheunen, Taffen, oder Jache, Reller, Fluhren, Schaf, und andere Stalle und Behaltniffe, fie haben Namen wie sie wollen, mit Steinen, Schutt, Schlaften von Erz, Sand, Steinfohlen und dergleichen, wodurch die Abholung der Salpetererde behindert wird, auszupflastern und auszufüllen, noch weniger die Wellerwande mit Steinen oder Knochen schichtweise auszus Beckmanns Besese VII. Theil.

wellern, sondern es muffen von felbigen vielmehr diejenigen Taffen, Fluhren, Schafund andere Stalle, woraus alle gute Erde feit einiger Zeit weggeholet worden, fo, daß deren Grund nummehro Rieß und fteinigt ift, fordersamft mit oben ichon beschriebener gus ten Erde wieder ausgefüllet werden, wornach der Specialausseher besonders zu feben bat.

5

Damit auch die Salpetersteder Niemand nachseben, vielweniger selbst, oder burch bie Ihrige Geschenke nehmen, und sich bestechen lassen, noch Jemanden zur Machung versbotener Mauren, Zaune, Hecken und Planken, Anlass geben, auch einige mit Abkrahung und Abholung der Erde verschonen, andern hingegen, welche ihnen kein Geld oder sonsten etwas geben wollen, durch gar zu harte Abkrahung und Ausgrabung der Erde auf einmal Schaden verursachen mogen; So ist zwar denen Salpeterstedern solches ben zwenmonatlicher Bestungsarbeit untersaget worden; es muß aber doch der Specialausseher daraus besonders Acht haben, davon fleißig Erkundigung einziehen, und wenn er dergleichen sind bet, solches sosort der Königlichen Krieges, und Domainencammer anzeigen, damit der Sieder zur Strafe gezogen werden könne. Wogegen aber

6.

Diesenige Unterthanen, welche ben Salpetersieber burch Beld, Korn, Bictualien, ober andere Geschenke zu bestechen suchen, um dadurch von Abkragung und Abholung der Erde verschonet zu werden, jedesmal zwanzig Reichsthaler Strafe erlegen, es ware dann, daß sie es selbst anzeigeten, da sie dann von der Strafe dispensiret werden sollen, da denn solche zur Balfte zur Reparatur derer Salpeterhutten, und Anschaffung nothigen Gerathschaft ten, zur Balfte aber zur Portion für die Denuncianten, und zum Douceur für die fleißige Specialausseher verwendet, und von der Koniglichen Krieges, und Domainencammer eins gezogen werden sollen, daher die Specialausseher hierauf ebenfalls sorgsältig Icht haben muffen.

7

Gleichwie nun die Wellermande vermehret und unterhalten, auch nach ber reche ten Art verfertiget werden follen; Go muffen ohne Ausnahme um die Bofe, Garten, Warthen, ober wo fonften Wellermande fteben tonnen, funftig teine andere, als welche mit der Miftgrope von Strob und Erde nag burchwellere, und mobi burcheinander ges treten werden, nicht aber von trockener Erde ohne Bufag von Baffer oder Miftpfuße ges febet, feine Raummande zwifchen Bretter gefchlagen, auch felbige bergeftalt gemachet werden, bag die Fullmunde oder guge jum Grundbette ber Bande gang in der Erde ges mauret fenn, und sodann die Mellermande auf folche zu desto besterer Unblubung des Sals peters gefehet merben. Indeffen ftebet einem jeden fren, die Wellermande auch ohne einen gemauerten Rulmund ju feken, und es muffen die Unterthauen im Rrubjahr jedesmal die Segung mehrermabnter Bellermande vornehmen, damit folche die geborige Dauer und Restigleit erhalten, und geborig austrocknen tonnen, maffen biejenige, fo im Berbfte gefehet werden, felten die rechte Dauer befommen, und baber leicht verwittern. alten Wellermande, welche fechs bis fieben Ruß boch gemefen, jebo aber jum Theil eins nefallen find, und neu aufgeführet werden muffen, tonnen nur zwen Ruß breit, und funf bis

bis feche Buß hoch, anben mit einem Dache von Strob oder Rohr verfeben, durchaus aber nicht ferner mit leim oder Dreck überzogen, noch die Erde mit leim, Thon, oder

anderer ichdolichen Erde und Daterie untermenget fepu, gefeget werden.

Damit auch Niemand fich entschuldigen tonne, daß er nicht gewußt, wie er eigente lich die Wellerwande setzen solle, so ist denen Salpeterfledern aufgegeben worden, benen Unterthanen ben ihrer Unwesenheit in denen Stadten und Dorfern zu zeigen, wie eigente lich die Wande zu schlagen, und zu machen sind, daher denn der Specialausseher darauf Acht haben muß, daß diesem-gehörig nachgelebet werde.

R.

Weil sich auch einige Unterthanen unterstanden, wider die vorbin bereits vielfaltig ergangene Berbote, die Wellerwande eingehen zu lassen, und an deren Statt neuerlich Mauren, Zaune, Becken, oder Planken zu setzen: So sollen selbige ben zehen Reiches thaler fiscalischer Strafe von jeder Ruthe, a dard binnen einem Jahr wieder weggenome men, und an deren Stelle nach mehrerm Inhalt des Edicts §. 2 edictmäßige Wellerwande, ben sehr armen Unterthanen aber, die dergleichen gethan, wenigstens etliche Ruthen in jedem Jahre auf vorgeschriebene Art gesetzt werden.

9.

Es ist aber nicht die Mennung, daß die Unterthanen ihre alte Mauren, Zaune von Holz, Schilf oder Rohr, auch lebendige Becken, Planken und dergleichen, welche von undenklichen Jahren schon gestanden haben, niederreissen, und dafür Wellerwande machen sollen, sondern es soll nur geschehen, wenn die alten Mauren eingehen, oder Alsters halber nicht langer stehen konnen, alsdenn an deren Stelle Wellerwande geschlagen werden mussen. Wer aber statt der Wellerwande sich untersteher, Mauren, Torswande und dergleichen zu sesen, ohne es der Konigsichen Krieges, und Domainencammer, auch der Salpetercommission (Administration) vorher anzuzeigen, und Resolution zu erwarten, ob die Sehung der Mauren gegen Sehung eben so vieler Ruthen Wellerwande an einem andern Ort erlaubet werden konne, derselbe soll vor jeden Fuß nicht allein zwölf Groschen Strafe erlegen, oder mit Gesängniß, und anderer Leibesstrase beleget werden, sondern auch überdem das Semachte wieder umzureissen, und an dessen Statt Wellerwande zu schlagen schuldig senu. Dahingegen soll sich

10.

Reiner, er fen, wer er wolle, unterstehen, seinen Sof ober Garten gar offen gu laffen, ober ohnsehlbare Strafe zu gewärtigen haben. Un denen Orten aber, wo wegen der Bafferfluthen Bellerwande anzulegen nicht thunlich, soll auf gehörig geschehene Unseige den Unterthanen erlaubet werden, Mauren und Zaune zu machen.

II.

Bor jedes Thor ber Stadte und Fleden, und vor jedes Dorf foll nach befinde licher Gelegenheit in einer Entfernung von ohngefahr ein hundert Schritten, ein Grubens haus von einer tuchtigen Wellerwand sechszehen Fuß ins Quadrat weit, acht Juß hoch, und zwey Juß dide zu desto besserer Verwahrung vor das Vieh gesetzet, solches mit einem E 2

Dache überbauet, und mit einer verschlossenen Thure versehen, die bereits schabhafte Grubenhauser aber ausgebessert, und in guten Stand gesehet werden. Zu diesen Grus denhausern besommt der Specialausseher den Schlusset, und es muß derselbe gewisse Tagen anseigen, an welchen die Grude (d. i. Strohasche) in gedachte Hauser von deuen Eins wohnern gebracht werden soll, auch allemal diejenige, welche an denen sestgessetzutern Anzeigen, bamit die Ur'ach der nicht geschehenen Ablieserung untersuchet werden koune, da denn derzienige, welch seine Grude nicht in das dazu bestimmte Haus gebracht, sondern solche in Mist, in die Garten, oder aber ins Wasser geschüttet hat, dem Besinden nach mit zwen und mehr Thaler, oder mit Gesangnis bestrafet werden soll. Es hat übrigens der Spescialaussehen, wenn er anderer Verrichtungen halber ausserhalb der Stadt, oder dem Dorse abwesend senn muß, den Schlussel zum Grudenhause allezeit an einem sichern Orte in seis nem Hause zurückzulassen, damit der Salpetersieder, wenn er etwa in seiner Abwesenheit die Grude abholen wollte, selbigen jedesmal besommen könne, und deshalb keine vergebeliche Wege thun durse.

12.

Diejenige Derter, wo keine Grudenhauser befindlich, mussen der Koniglichen Krieges, und Domainencammer, und der Salpetercommission (Administration) sofort aus gezeiget werden, damit wegen Erbauung derselben das Nothige versüget werden konne. Es mussen aber die Specialausseher darnach genau seben, daß diese Grudenhauser nicht in tiefe, und sumpfigte Derter gesehet werden, und daß an denen Orten, wo der Salpeters steder, wegen Mangel der Grudeasche die Holzasche zum Sieden gebrauchet, demselben von denen Untershanen, um den gewöhnlichen Preiß, die Asche vorzüglich überlassen und verlauset. Niemanden aber neben ihnen als denen Seisensiedern, am wenigsten aber Frems den, welche die Asche aus dem Lande schleppen, der Einkauf gestattet werden musse.

, 13.

Weil auch bas Salpeterwesen und die Salpeterhatten ohne hinlangliche Juhren nicht bestritten werden tonnen: So muffen, wenn der Salpeterfieder Juhren nothig hat, die Unterthanen selbige ihm aus haß und Abgunft nicht versagen, sondern demselben mit solchen Erdsuhren zu Hulfe kommen, wogegen sie von ihm vor eine vierspännige Juhre vor eine Meile und darunter, zwolf Groschen erhalten.

34.

Ferner hat der Sperialaufseher an benen Orten, wo die Salpeterhutten belegen, welche alle acht Tage nach der von der Salpetercommission (Administration) ihm von Zeit zu Zeit nach Beschaffenheit derer Umstände zu ertheilenden besondern Information unvers mertet, und ohne dazu gewisse Tage zu bestimmen, zu visitiren, und zu sehen, ob der Sieder auch seine Arbeit zu allen Zeiten und ununterbrochen sortsetze, ob auf der Hutten alles ordentlich zugehe, und ob daselbst nicht leute, die nicht dahin gehoren, gehauset und beherberget werden, auch kurzich zu notiren, in welcher Versassung er alles gesunden, und solches zur Bezeugung weiner Bigilance dem Huttenbereuter, so oft er kommt, zuzustellen, damir dieser ben Erstattung seines Rapports solches der Commission (Administration) übers weben könne. Desaleichen mus

Der Specialauffeber ber Salvetercommiffion (Abministration) geborig anzeigen, ob bas Salveteredict in benen Schenten von neuem angeschlagen worben, und ob folches quartaliter laut Ordre vom 10ten Octobr. 1755 befohlener maffen verlefen worden, als ju meldem Ende derfelbe ben Prediger quartaliter daran zu erinnern bat. Da auch

# . 16.

Seine Ronigliche Majestat allerandbigst befohlen, baß biejenige Oldke, auf welche vor einigen Sahren neue Wellermande gefetet, die aber theils nicht tuchtig und ore Dentlich aufgeführet, theils aber icon wieder eingefallen, und ganglich unbrauchbar wors ben find, benen Salveterfiedern mit aller barauf annoch befindlichen Erde zu Schaufelplas nen gegeben, bingegen aber biejenige von biefen neuen Banben, welche gut gefeget, und beständig unterhalten find, auch wirklich Salpeter angesetzt haben, bargu nicht genome men, fondern folde vielmehr in bem Stande, wie fie find, erhalten und von berjenigen Muthenzahl, welche die Gemeinde, mo felbige befindlich, an alten Wellermanben ju uns terhalten fonlbig, abgerechnet merben follen: Go bat ber Specialauffeber iebes Orts barauf genau ju feben, bag feine andere als schlechte und unbrauchbare Wande von benen Salpetersiedern zu Schaufelplanen genommen, hingegen die guten flehen gelassen und unterhalten werden muffen, daber denn derfelbe nicht zu gestatten, wenn ein Salpeters fieder bennoch recht aute und Salpeter bringende Dande einreiffen, und folche ju Schaus felplanen machen wollte. Imgleichen bat berfelbe barauf mit ju feben, bag bie Salpes terfieber die Erde, Afte, Dole, Roblen, und andere Sachen gu teinem andern Bebuf, als ju Giedung des Salpeters gebrauchen muffen, auf folden Rall foldes ber Koniglis den Krieges, und Domainencammer fordersamft anzuzeigen bat.

## 17.

Sobald fich nun die gerinafte Contravention wider bas Chiet ereignet. fo muß ber Specialaufieber foldes alsofort ber Ronial, Rrieges, und Domainencammer und der Gale petercommifton (Abminiftration) anzeigen, bamit die Sache burch ben Departementerath geborig untersuchet, ber Salpetercommission (Abministration) von ber Untersuchung nache richt gegeben, und jur nothigen Remedur ein gemeinschaftlicher Entschluß gefaffet, oder nach Befinden bavon jur Entscheidung an Seiner Koniglichen Majeftat Militairbeparte. ment (feit 1779 an bas Bergmerts und Buttenbepartement) eines Generalbirectoris Bericht erflattet werden tonne. Gollte fich aber

Rinden, daß der Specialauffeber wider biefe Inftruction felbft gehandelt, und nicht Alles geborig befolget ober Berichiedenes verfcwiegen batte, fo foll berfelbe, wo er feine Unschuld und Unwiffenheit nicht vollig bartbun tann, aufe Rachbrucklichfte bestrafet merben, babero bann bie Salpetercommission (Abministration) famtliche Salpeterfieder. Buttenbereuter, und andere Bediente dabin inftrniren muß, auf das Betragen der Speeiglaufieber Acht zu baben, und ben Abstattung ihrer Rapports mit anzuzeigen, wie fele bige ibre Bunction mabrnehmen, damit alsdenn von der Salpetercommission (Administration)

eion) an die Konigliche Krieges . und Domainencammer davon Bericht erstattet were den tonne.

Für diese zu übernehmende Arbeit, Aussicht und Mühe sollen die Specialansseher micht allein von der auf ihre Denunciation einsommenden Strase den vierten Theil erhalten, sondern es soll auch denenjenigen, welche sich besonders fleißig und vigisant deweisen werden, von dem andern Viertel der Strasgelder, noch ein Douceur gegeben, auch aus denen Cammeren, und Gemeindecassen jährlich dren, vier, bis sunf Thaler nach Beschaft beit des Orts gereichet, oder wo dergleichen nicht möglich, oder solche Cassen nicht vorzhanden, an Servis, Einquartirung, Burgerwachten und Nahrungssteuer einige Eremstion gestattet und accordiret werden, doch sindet die Servissrenheit nur in soweit statt, wann er tein burgerliches Gewerde treibt, welches alles die Königliche Krieges, und Dos mainencammer durch die Land, und Steuerrathe nach der Beschaffenheit und denen Umsstanden eines jeden Ortes, ohne Anstand reguliren soll und wird. Gegeben Berlin, den Isten Mars 1767.



3.

# Königlich = Preussische Instruction und Eid für den Salpetersieder.

Duß derselbe geloben und schworen, daß Gr. Konigl. Majestat von Preusen, unserm allergnädigsten herrn, sodann Dero verordneten Salpeteradministration zu Rosthenburg, er resp. treu, hold und gehorsam, unterthänig und gewärtig senn, Dero Ehre, Nußen und Bestes suchen und beförbern, Schaben und Nachtheil aber, soviel an ihm ist, warnen, verhüten und abwenden helsen, die Königl. Salpeteredicta, besonders das lette Sdict, nebst der Instruction für die Specialausseher auf die Salpeterwände und Grudenhäuser, und was sonsten zum Besten des Salpeterwesens verordnet werden möchte, beständig vor Augen haben, sich auss Genaueste darnach richten, auch daß dawider nicht gehandelt werde, soviel in seinem Vermögen ist, sleißig Ucht haben wolle.

2. Und wie vor allen Dingen von ihm erfordert wird, daß er Gott von Berzen fürchte, und sich eines christlichen, stillen und ehrbaren Wandels besteißige, also lieget ihm auch ob, daß er seine Kinder, Knechte und übriges Gesinde gleichfalls dazu answeise, und daß er auf seiner Hutte keine fremden Zusammenkunfte, oder Gelage von teusten, die zur Hutte nicht gehoren, verstatte, noch sonsten verdächtige oder liederliche Perssonen ausnehme oder beherberge.

- 3. Muß er seiner haushaltung ordentlich vorstehen, und seine Wirthschaft berges stalt einrichten, daß er ben seinem Verdienst und Auswand, allemal einen vernünstigen Ueberschlag mache, und sich nicht in Schulden seige, gestalten ein Salpetersteder, sobald er in Schulden verfällt, sich auch seinem Untergange nahert; die Huttengebäude an Wohns und Siedehause, Schuppen; Scheuhen und Etallen, sonderlich aber die Siedegerathsschaften, muß er in gutem Stande zu erhalten suchen, und daneben die Platze, welche ben seiner Hutte besindlich sind, zu nichts anders, als zu Salpeterplanen, und Wande dars auf zu schlagen, gebrauchen, selbige auch von allem Untraut, welches der Erzeugung des Salpeters höchsischich ist, beständig rein halten lassen; keinesweges aber muß er sich untersehen, Garten oder Necker aus den Planen zu machen, oder den Schlamm auf den Planen höher als höchstens 1½ Juß zu häusen; gestalten dergleichen schlichters dings nicht verstattet werden soll: zu einem kleiuen Krautgarten hingegen, darinnen er etwas Küchenspeise haben könne, wird ihm ein Platzen abzusondern erlaubt. Und da es
- 4. Ben dem Salpeterwesen hauptsächlich auf tuchtige und ergiebige Salpetererde ankommt, so muß der Sieder seine Hauptsorge dahin gerichtet senn lassen, daß er ders gleichen Erde, nach Zulassung des Salpeteredicts, zu rechter Zeit nicht nur einhole, und sich damit in beständigen hinlänglichen Vorrath sie, sondern er muß auch selbst ben seiner Hute, aus der ausgelaugten Erde wiederum Wande schlagen, Plane sertigen, und solche Betrichtungen machen, daß es ihm niemalen an der benothigten Erde sehle, daher er denn bedacht senn nuß, wie er sonderlich die Schuppen dergestalt mit gutem Vorrath vers sehen moge, daß er nicht blos auf 2, 3, und 4 Monate, sondern auf Jahr und Tag und drüber, und zwar mit allerlen Arten fremder Erde, die hernach mit den Planerden zus gleich verlauget werden, versorgt sep, und die Erde immittelst, durch Husse der Sieße lauge, und anderer Zubereitungen, um somehr austräglich und reichhaltiger werde.
- 5. Ben Aussuchung der Erde und derselben Abholung, darf er tein Ansehen der Person gebrauchen; sondern wo er dieselbe findet, es sen an den Wanden, worauf nemlich keine Gebaude stehen, oder in den Scheunen, Stallen, Schuppen, Rellern und so ferner, allda muß er selbige wegholen, jedoch muß er auch daben edictmäßig versahren. keine Animositäten gebrauchen, und sich besonders aller Plackerepen enthalten, keine Geschenke, es sen an Gelde, Eswaaren, Getreide, Stroh, oder was es wolle, nehmen, oder durch seine keute nehmen, und sich oder seine keute damit von Bekrahung der Wande, Begras bung der Stalle, Scheunen, Reller, und so weiter, abweisen lassen. Wird er mit Geswalt oder durch Drohungen davon abgehalten, so darf er keine Gegengewalt brauchen, oder sich an irgend jemanden, weder mit Worten oder in der That vergreisen, sondern er muß vorschriftsmäßig durch den Specialausseher die Sigenthumer zu ihrer Pflicht ans weisen lassen. Es darf auch kein unbekannter Knecht nach Erde, Holz oder Steinkohlen geschickt werden, der nicht eine mit dem Siegel der Administration bezeichnete Karte vorzeigen kann. Hiermit legitimirt er sich, daß er zur Hütte gehöre. Wie auch serner
- 6. Die Grude und Afche ben Ferrigung des Salpeters unentbehrlich find; also muß er darauf seben, daß er sich so vieler Holzasche, als er nur immer auschaffen kann, ben seinen Salpeterlaugen bediene, auf die Grudenhauser, und daß man an jedem Orte die Grude gehörig sammle; und in solche Haufer bringe, Acht geben, er felbst aber muß bie Grude nicht liegen noch verderben lassen, sondern selbige von Zeit zu Zeit auf seine Butte

Hatte fcaffen, von der Siffelgrude aber Plane machen. Wo auch Grudenhaufer fehlen, und wo die Grude nicht gehörig bahin gebracht wird, wo auf den Dorfern feines Diftricts der Auszug des Salpeteredicts nicht vierteljährig von den Kanzeln abgelesen wird, und wo das Edict an den gewöhnlichen Orten nicht affigiret ist, muß er solches dem Special-ausseher des Orts zuvor melden, nachmals aber davon an dem nachsten Salpeterlieferunges tage Anzeige thun. Desgleichen muß er

- 7. Dabin feben, daß teine alte Banbe eingeben, sondern daß felbige mit Einwels lerung der alten Erbe jedesmal wiederum aufgebauet, und hieben sowol, als ben denen Scheuern, Stallen und Schuppen, Acht haben, daß wiederum audere gute Erde dabin gebracht, und die tacken angesult, und so ferner den Salpeteredictis auf das Benaueste nachgelebt werde.
- 8. Im Fruhjahre, den Sommer hindurch, und im Berbfte, muß er die Morgenzeit nicht verfäumen, und nicht nur vor der Sonnen Aufgang sowol die alten Wande fleißig befragen, wo der Salpeter ausbluhet, sondern auch besonders auf denen Beers ftragen und Wegen, vornehmlich wo das Bieh durchgetrieben wird, die Schauselerde fleißig einsammeln lassen.
- 9. Ben der Huttenarbeit selbst'muß er Sorge tragen, daß die Schlammfasser ordentlich beschieft, die auszulaugende Erde von Steinen und Unrath wohl gereiniget, und solchergestalt mit dem kaugen beständig continuiret werde, so daß die Schlammfasser niemals ledig senn mögen, woben es sich jedoch von selbst verstehet, daß zum Auslaugen keine magere, sondern gute, reichhaltige und wohlvergattirte Erde genommen werden durse. Denn da diese Feuerung in hiesigen kanden kostbar ist; so muß der Salpetere sleder auch dahin sehen daß er das Holz oder die Kohlen nicht unnöthiger Weise, und zu seinem eigenen Schaden verbrenne, sondern daß er tuchtige und kostenträgige kauge ers halte, welche aber aus keiner andern als guter Erde zu erwarten stehet, und die östers, wenigstens aber zwenmal, durch frische gute Salpetererde gegangen senn muß. Was
- 10. Die Jeuerung selbst betrift, worauf es nacht der Erde und der Grude oder Asche, ben dem Salpeterwesen vorzüglich ankommt, so muß der Sieder, wenn er mit Holz siedet, dasselbe in Zeiten und in hinlänglichem Vorrath auschaffen, damit solches gez borig austrocknen, und mit Nugen verbraucht werden konne, und wenn er mit Steinskhlen siedet, so muß er sich gleichfalls in hinlänglichen Vorrath sehen, damit es ihm, zumal ben schlimmen Wegen, darau nicht mangeln möge: jedoch muß er, da ihm auf Königl. allergnädigsten Vesehl, die Feuerung vor andern überlassen wird, sich nicht uns tersangen, von seinem Holze oder Kohlen an jemand andern wiederum etwas zu verkausen, oder deswegen eine nachdrückliche Leibesstrase gewärtigen. Wann auch
- 11. Ben Anlegung der Reffelheerde Wieles darauf ankommt, daß solche zu Holzs oder Kohlenmenage vorgerichtet werden, so muß der Sieder ben Fertigung der Heerde und Einsehung der Ressel, wenn er es nicht selbst versteht, einen tüchtigen Mauermeister gebrauchen, oder ben der Abministration Anzeige thun, worauf denn von Rothenburg aus das Mothige verfügt werden soll.
- 12. Siernachft muß er bestandig so vielen Vorrath an Lauge haben, daß sobald ein Sud gescheben, er den andern gleich wieder anfangen tonne, und niemasen Raltlager: balten

halten durfe: und muß er mithin beständig dreperlen langen jugleich in Arbeit haben, die eine in den Schlammfässen, die andere in dem Siedetessel, und die dritte in den Wert- und Anschwaftefaßen, welche Verrichtungen, soll anders das Sieden in guter bev ftandiger Ordnung senn und bleiben, wie eine Kette verbunden werden muffen.

13. Wenn die Erdlauge verlocht werden soll, so muß der Sieder dahin sehen, und seine Leute anweisen, daß fie solche Lauge zuvörderst noch einmal durch die Grube und durch alle angekauste Holzasche gehen lassen, und sich nicht blos damit beguügen, daß bereits Grude in der Vergattirung mit der Hutten, und Wanderde vermengt worden. Er wird sinden, daß der Sud mehr Salpeter bringe, nach dem Verhaltnisse der größern Menge Holzasch, so er der Lauge zugeseht hat.

14. Ben dem Sieden muß der Sieder felbst bleiben, oder einen tichtigen Anecht baben gebrauchen, damit dem Siedekessel nicht zu viel, noch zu wenig Feuer gegeben,

oder fonft ben dem Sud etwas verseben werde.

- 15. Wenn die lauge, soviel nach Proportion des Kessels auf jeder Hutte erfore bert wird, eingelocht ist, und die Probe zeiget, daß der Salpeter seine Consistenz zum Anschuß erreichet, folglich die abgerauchte lauge in das sogenannte Werkfaß gebracht wird, darinnen sich das Salz absondert, so muß der Sieder alle Behutsamkeit gebrauschen, daß er die lauge zu rechter Zeit, welches die Probe mit einem Strobhalmen zeigen kann, in die Anschußtessel, oder da er dergleichen nicht hat, in die holzerne Anschußgessahn, in die Anschußtessel, oder da er dergleichen nicht hat, in die holzerne Anschußgessahnen Gesäße beiser, als in einem solchen Behältnisse von Holz anschießt, so muß er dahin bedacht senn, daß er sich, wenn er noch nicht damit versehen, nach gerade dergleis chen kupferne Anschießtessels anschaffen moge. Was
- 16. Die sogenannte starte oder Mutterlauge anlanget, welche, nachdem der Sals peter in dem Anschußtessel oder Gefäß sich angesetzet, weiter keinen Salpetercrystallen von sich geben will, und daher abgegossen wird; so muß der Sieder etwas davon mit schleche ter Erdlauge vermengen, und die Sießlauge davon fertigen, womit er die trocknen Wändez imgleichen die Plane, auch die Schuppenerde, wie es die Umstande erfordern, sleißig zu besprengen, und solchergestalt den Wuchs des Salpeters zu besordern hatz die übrige Mutterlauge aber kann er, nachdem die Art seiner Hutte und die Weise daselbst zu sieden es mit sich bringet, ben dem folgenden Sud gebrauchen. Niemals aber anders, als nachdem sie vorher klar gemacht worden. Dieses Klarmachen geschiehet vermittelst der Verdunung mit siedender Erdlauge, aus dem Kessel und darauf erfolgter Durchseigung durch ein frisch beschiekes Aschaes.
- 17. Ben der lauterung des Salpeters muß der Sieder ebenfalls alle Vorsichtige keit gebrauchen, daß kein Unrath oder Salz unten am Boden zurückleibe, sondern der Salpeter in reinen Erpstallen gesertiget, und solchergestalt geliesert werde, widrigenfalls er zu gewärtigen, daß der Salpeter, wenn er ben der Lieserung nicht rein befunden wird, zur nochmaligen läuterung zurückgegeben, oder auf seine, des Sieders Kosten, von dem Obermeister ymgeläutert und der Sieder überdies, dem Besinden nach ernstlich bestraft werden solle. Es versieht sich aber auch nicht weniger, daß der Salpeter hinlänglich trocken sein musse, welches denn durch hülse der Asche, wordus der Salpeter gesetzt wird, besanntermaßen zu bewerkstelligen ist:

- 18. Was er nun monatlich an Salpeter gesotten, geläutett und getrocket, muß er an den bestimmten lieferungstagen richtig abliefern, und keinen gereinigten Salpeter, unter was vor einem Vorwand es auch sen, zuruckbehalten, gestalten er, wenn dergleichen bei angestellter Visitation gesunden murde, nachdrücklich bestraft werden soll. Er muß demnachst
- 19. Seine Einrichtung bergestalt machen, daß er, wo nicht mehr, doch wenige stens das ihm zugeschriebene Quantum sertig schaffe, und da ihm der Lieferungstag alles mal vier Wochen vorher befannt ist, so kann er auch bewerkstelligen, daß er seinen Salpes ter an dem Lieferungstage überbringen konne. Gleichwie aber
- 20. Der Verlauf des Salpeters in benen Konigl. Edictis ben Bestungs, und anderer harter leibesstrase verboten ist; also muß er sich hiernach gebührend achten, und keine Salpeter, noch Mutterlauge, nicht minder Schlamm vom Plane zur Düngung, es sen viel oder wenig, ben Vermeidung der nachdrücklichsten Bestrasung, an irgend einen, er sen wer er wolle, verlaufen, vertauschen oder sonsten verpartiren. Soserne er ders gleichen auch von den andern Siedern wahrnehmen, oder in Ersahrung bringen sollte, so ist er schuldig, solches sosort der Königl. Salpeteradministration anzuzeigen, woben auch sein Mame verschwiegen bleiben, und er noch überdem eine Besohnung erhalten soll.
- 21. Was das Gespann, imgleichen Schiff und Geschirr, so er auf der Hutte ges braucht, anlanget; so muß er solches beständig in guter Ordnung halten, sich aber ben Vermeidung nachdrucklicher Strase nicht unterstehen, seine Pferde zu einem andern Bes huf, als zu Einholung der Salpetererde, Holzs und Rohlenansuhr und zu seinem ben der Hutte etwa habenden Ackerdau zu gebrauchen, mithin muß er sich aller Juhren vor and bere, des Pflügens vor Geld und dergleichen ganzlich enthalten. Nachdem auch ein Sals petersieder nach dem Königl. Edict beständig ben dem Salpeterwesen bleiben soll, so ist er auch
- 22. Schuldig, wenn er Sobne bat, felbige jur Erlernung bes Salpetersiebens enjuführen, und trenlich batu ju unterrichten. Im übrigen
- 23. Hat er aller Privilegien, Immunitaten und Frenheiten, welche Ihro Konigl. Majestat, unfer allergnabigster Herr, benen Salpeterstedern in dem Soicte vom . . . allergnabigst verliehen, dergestalt sich zu erfreuen, daß er daben geschüßet, und ihm von der Salpeteradministration alle hulstiche Hand und Benstand, so viel Rechtens ift, geneistet werden soll.

Urkundlich ift diefe Instruction unter Abministrationsinsiegel und Unterschrift aussefertiger. Go geschehen Rothenburg, ben (im October 1778.)

(L.S.)

Ronigl. Preuff. Salpeteradministration.

# Eib.

Ich . . schwöre zu Gott, bem Allmächtigen, mit Berg und Mund einen mahe ten Eid, daß ich alles dasjenige, was in der mir ertheilten Instruction enthalten, und mir

mir jeso deutlich vorgelesen worden, ich auch wohl verstanden habe, treulich beobachten; was ich jum Besten des Salpeterwesens, insonderheit auf der mir anvertrauten Hutte, durch Fleiß und Erfahrung an Bortheilen ben dem Sieden anmerke, nehst den Aband derungen in meinen Arbeiten und Anstalten, so mir von Königl. Administration durch die Insspectores und Hüttenbereuter möchten anbesohlen werden, nach Möglichkeit zur Ausübung bringen, und die Verbesserung meiner Hutte und der monatlichen Salpeterlieferung, nach dussersten fuchen, und überhaupt dergestalt, als einem treuen, sleißigen und redlichen Salpetersteder zustehet, und das Königl. Salpeteredict und Specialausseherz instruction vom isten Martii 1767 und meine eigne Instruction erfordern, mich verhalten will. So wahr mir Gott helse und sein heilig Wort, durch Iesum Ehristum!



# 4.

# Kon. Preuss. Instruction für den Salpeterinspector (auch Hütten oder Salpeterbereuter).

Semnach der . . . jum Salpeterinspector im Berzogthum Magdeburg, Fürstenthunt Salberftadt und in der Graffchaft Mansfeld bestellt und angenommen worben, so gelobet und verspricht derfelbe, daß

Seiner Königlichen Majestat von Preussen, unserm Allergnadigsten herrn, er unsterihänig, treit, hold, gehorsam und gewärtig senn, die Aufnahme des Salpeterwesens und Verbesserung der Salpeterhutten, nach aller Möglichkeit befordern, Schaden und Nachtheil aber, soviel an ihm, warnen, verhüten und abwenden, zu dem Ende allen aus einem hohen Vergwerks, und Hüttendepartement des hochpreislichen General Ober, zie nang Krieges: und Domainendirectorii erlassenen Befehlen promptesten Gehorsam leisten, die von der ihm vorgesetzen Salpeteradministration ihm zugeordnete Austrage befolgen, und also alle zum Besten der Salpeteranstalten ergangene Sdicta und Verordnungen, besonders das neueste Edict samt denen Instructionen für die Specialausseher der Anstalsten sowol, als Hüttendereuter und Salpetersseder, zur genauen Erecution zu bringen suchen, und daß solchem überall gebührend nachgelebet werde, unaushörlich bemühet senn wolle.

Muß aus allen feinen Sandlungen ein rechtschaffenes und chriftliches Betragen bervorleuchten. Er muß nicht allein dem, was in dieser Instruction enthalten, sondern auch was ihm ausserdem von der Administration anbesohlen wird, treu und mit dem unsermüdesten Fleiße nachleben.

**D** 2

3.

Muß er alle vier Wochen die Salpeterhutten bereisen, und sich ben seinen Bisstationen so einrichten, daß er (wie im Jahr 1779 geschehen mußte) in diesem Monat die Rothenburgische, im folgenden aber die Magdeburgische Division vornimmt, und dahin seben, daß er

- a) Allemal eine andere Tour nehme;
- b) Reine gewisse Zeit ober Tage baben halte und sich
- e) Mit dem Huttenbereuter des Creises dabin concertire, daß sie nicht bende zu gleis der Zeit, noch hinter einander, einen gleichen Weg nehmen, und einerlen Dorfer berühren, sondern daß jeder allemal andere Gegenden recherchire, die Aussicht also mehr ausgebreitet werde, und die Nachsuchungen auf den Hutten unvermuthet erfolgen. Es kann sich also niemals treffen, daß er sich mit einem Huttenbereuter rencontrire, und sollte es dennoch kommen, so muß er, um sie besto besser zu controlliren, von denen Bemerkungen, die er auf den Hutten ges macht, jenen zwar nichts entdecken, auch nicht verlangen, daß der andere die seinigen mittheilen solle; jedoch aber in vorkommenden Fallen die nothigen Bes rathschlagungen über den Salpeterhaushalt mit ihnen anstellen.

4.

Er hat auf der Hutte selbst nachzusehen, ob die Gebande, das Siedehaus, die Schuppen hauptschlich, in gehörigem Stande find. Db lettere groß genug oder in hime reichender Anzahl, um eine große Menge Erde, die langer als auf Jahr und Tag hindricht, luftig und trocken auszubewahren. Er hat, wenn er Reparaturen nothig findet, sofort dem, der die Hutte im Stande zu erhalten verbunden, hievon die Anzeige zu thun, damit nicht, wenn geringe Schaben zu verbessern versaumet werden, z hauptreparaturen in der Rolge dadurch veranlaffet werden. Demnachzt bat er darnach zu seben: ob

- Der Siedetessel ganz und brauchbar ift nebst dem tautertessel, und ob zum Unsschiessen des Salpeters Ressel genug vorhanden, welche sich die Sieder zu ihrem Besten nach gerade anzuschaffen instruirer sind. Db ersterer sicher und zur Mes nage der Feuerung eingemauret, woben denn die Zuge in den Kesselmauren und samtliche Schornsteine und Feuerstätte, besonders wo Waas, und Reissholz, auch Stroft gebrannt wird, zur Ubwendung der Feuersgefahr mit zu bes sichtigen, auch nicht zu stauiren, daß die verbrenpliche Materien im Siedes hause, sondern im Schuppen ausbewahret werden.
- b) Ob bolgerne Gefaße genug jum Handthieren und Aufbehalten ber lange vorhanden, ob solche im Stande, auch gehörig gebunden und fest, da benn auf das Werkfaß besonders zu attendiren, als welches nicht genug verwahrt senn kann. Er erinnert in continenti die gesundene Mangel ben dem, so die Gesaße untersbalten muß.

۲.

Auf den Plantationen oder fogenannten Planen hat er darauf zu fehen, daß folche

- a) Won Buttenschlamm nicht bober als anderthalb Reinl. Fuß aufgehaufet und übers all mit Wanden, aus eben solchem Schlamm verfertiget, umgeben und besetht fenn;
- b) Daß solche Plage bestandig geebnet und von allem Krante, so wie überhaupt alle Wande, ju allen Zeiten vollkommen rein gehalten werden;
- c) Daß die Plane vergroffert, und alle jur Satte geborige Plage bazu aptiret, und ber Schlamm barüber verbreitet merbe;
- d) Daß auf denen Hutten, wo die Plane 6, 8, 10 Juß oder noch hoher liegen, vorausgesett, daß sie von purem Huttenschamm diese Hohe erhalten, und daß wenn solche vermindert wird, der Plan nicht zu niedrig liege und vom Wasser nichts zu befürchten sabe, Graben queer durchgezogen werden, die zur Liese, daß nur 1½ Juß übrig bleibt. Diese Graben formiren auf benden Seiten Wande, die eben gemacht, der ausgegrabene Schlamm darauf gewellert oder weiter auf die Platze verbreitet, alle die hieher langst begrabene und nicht genußte Salpetererbe auf diese Weise zum Betrahen der freyen tuft ausgesest und solge lich die Plantationen vervielsacht werden mussen.

6.

Ben ber Erde, bie in die Schuppen gebracht worden, und nur jum Auslaugen bes fimmt ift, hat er barauf Acht zu haben :

- a) Daß folde niemals aus purer Huttenerde allein bestehe, sondern jederzeit mit frember Band . Stall . und Scheunenerde, desgleichen mit vieler Brude vergattiret;
- b) Durch Gieflaugen von Zeit ju Zeit reichhaltiger gemacht, und bamit oftere ums gearbeitet;
- e) Gine lange Zeit jum. Unreifen barinn aufbehalten und folglich
- d) In so großer Menge, als immer moglich, in Borrath angeschaft werbe. Bu biesem Ende muß er

7•

Die Sieder dazu anhalten, daß sie von April bis in October die Zeit in Acht nehmen, von allen ihren Stedten und Borfern die ihnen im Stict nachgelassenen Erden sleißig einholen, auch nicht, wie bishero, die entfernten verschonen und sich dafür bezahlen lassen, hingegen die naher gelegenen von aller Erde vollig entbloßen, daß sie von ihren Huttenreif gewordene Erde auch in den übrigen trockenen Witterungen der andern Jahrezeit ten einbringen, daß der ganze District, mit einem Worte, ordentlich besichet und aller Oreten die Grude und Erde genußt, und ihr nicht die Zeit verstattet werde, von selbst von den Wanden abzukrumeln und verloren zu gehen.

8.

Ben der Arbeit des Sieders hat er darnach zu feben, daß folche instructionsmäßig geschebe, als wozu ihm denn hieben ein Exemplas der gedachten Instruction zugestellet wird,

daß die dreperlen laugen beständig in eins fort behandelt werden und bas Werk in vollem Train gebe. Besonders hat er darauf zu halten, daß hierben

- a) Die Erden niemals zu neu und unvergattiret (d. i. ohne eine Mischung vers schiedener guter Erden) in die Schlammfasser kommen.
- b) Miemals ohne einen abermatigen ftarten Bufag von Grube, und
- c) Von guter unausgelaugter Holzasche, als welche die Sieder anzukaufen, wie sie instruiret worden, mit dem grosten Nachdruck anzuhalten sind. Diesethalb muß er Acht darauf haben, daß die Salpetersieder alle Asche, die nur vor Geld zu haben ist, auschaffen, und als soviel, als ihnen moglich, zu segen, woben es gewiß bleibt, daß solche noch niemals hinreichen wird, die rohe Salpeters laugen gehörig zu sätticten.
- d) Muß er dahin sehen, daß die laugen, so ablausen, wieder auf frische nach voriger Art beschickte Schlammfasser gegossen und dieses so lange continuiret werde, bis die lauge start genug und des Sintochens werth. Darum muß er die laugen (mit der Flüssgleitswaage) probiren, ihren Gehalt beurtheilen und dars nach einen Ueberschlag machen, was davon das monarliche Product ohngesehr senn konnte, welches dazu dienen wird, den Sieder ausmertsam zu erhalten und ihn dadurch aus der Versuchung zu setzen, von seinem Salpetergewinn, etwas unterzuschlagen und anderswo zu verlausen.
- e) Ben dem Sinkochen der lauge bat er auf den maßigsten Grad des Feuers zu halten, damit die Abdunftung so vor sich gebe, daß die lauge nur eben aufe siedet und nicht mit Peftigkeit koche.
- f) Muß er nicht zugeben, daß die Mutterlauge alle mit eingekocht werde, indem biese vortheilhafter mit rober lauge vermischt zum Begießen der trockenen Wande, der Planen, und auch bereits unter den Schuppen befindlichen Erde, gebraucht wird, was aber dem Sude mit zugesest wird, muß nach der Sies derinstruction erft klar gemacht werden.
- g) Ben dem lautern hat er mit zu vigiliren, daß tein Salz oder Unreinigkeit (oder nach dem Handwerksausdruck tein Schalk) im Salpeter zurückbleibe, und daß auch die Sieder das ausgeschiedene Salz keinesweges verkaufen (um nicht unter dem Bormand Salpetersalz zu verkaufen auch guten Salpeter zu vers handeln), sondern solches bis auf weitern Befehl ausbewahren (\*).
- h) Moch weit mehr Fleiß hat er anzuwenden, das Verkaufen des Salveters, der Mutterlauge. auch des Huttenschlamms zu verhindern, oder sollte es dennoch geschehen, dieses wenigstens in Erfahrung zu bringen suchen, da ihm denn ben solcher Entdeckung, wenn der Unterschleif von Erheblichkeit, sofort zehen Athlic. Douceur gereichet werden soll.

i) Wenn

(\*) Damit eine große Menge beffelben umgelautert, bas viele Galg inspisser, und ber noch zu erhaltende Salpeter nach beendigter Evaporation burch, Rriftallifiren erlangt werbe.

Denn die Gefäße ausgeschimmer worden, hat er mit dahin zu feste, daß der Schlamm, wie oben schon verordnet, auf die zur hutten gehörige Neder, oder Gartenplaße gestürzt, und also Plane daraus gemacht, in Ermangelung des Plages aber im Winter gesammlet, und im darauf folgenden Sommer, Wande davon geschlagen werden. Er hat also dahin zu sehen, daß der Schlamm nicht immer über die alte Plane verbreitet werde, damit auch die alte ausgeruhete Planerde wieder mit verbraucht werden konne, welches sehr viel nühlicher, als den frischen Schlamm in folgendem Sommer gleich wieder einzubringen. Im Sommer muß er die Sieder anhalten, aus dem Schlamm sofort Wande zu schlagen.

9

Da man ben dem Salpeterinspector die zu seinem Posten nothige Kenntnisse vorsausset, muß berselbe auf jeder Butte besonders dem Sieder, seinen erwachsenen Sobs nen, und denen Knechten, die benm Metier bleiben, sowol als Lehrlingen, ihre Arbeit nach Grunden kennen lernen. Er muß ihnen begreislich machen, was sie eigentlich in ihrer roben Salpeterlauge zu suchen haben;

a) Bas wirklich barinn vorhanden, fo jum Salpeter geboret;

b) Bas man jujuseken babe, um rechten Galpeter ju erhalten. Wenn er fich ben feinen Erperimenten ber Potafchlange bedienet, und fie den Effect bavon vor Mugen feben, muß er fie unterrichten, wie und woraus die Potafche verfers tiget werde, daß fie alfo, wenn fie qute Holiafche mit ber Salpetererde veraattiren ober ichichtweise ihre Schlammfaffer bamit beschicken, und bendes mit einander auslaugen, davon gleiche Wirfung zu gewarten haben. Er muß nicht eber ruben, bis fie biervon überzeugt werden, ihren eigenen Bortheif tennem lernen, bes Bandwerts Bornribeil fabren laffen, und fich ber Solgafche aus frener Babl, und von berfelben Rugen convinciret, bedienen : indem es auf ferdem, ebe fie bierüber aus Grunden ber Erfahrung aufgeflart find, wenig oder nichts hilft, wann die Befehle zu solcher Bearbeitung noch so gemessen Der Inspector bat ben jeder lieferung in Rothenburg die ertheilet werden. Butten fpecifice anzuzeigen, auf benen er folden Unterricht gegeben, ben er auch benen Buttenbereutern besonders ju ertheilen ichulbig, und jugleich ju bes merten, wie weit er damit jur Erhaltung des Zwecks reuffiret fen.

10.

Muß fich berfelbe ben Strafe der Caffation vor allen Bestechungen und Berfpreschungen, so ibm von Seiten der Sieder oder eines jeden audern konnte angeboten wers den, um Unordnungen zu verschweigen oder nachzusehen, sorgfaltig verwahren, und erwarstet man von ibm, daß er alles so wie ers findet, sowohl

a) Auf den Hutten selbst von der Wirthschaft des Sieders, seinem Betrieb, Kenntnissen und Jähigkeiten, seiner Ausmerksamkeit, die veraulaßten Berbesserungen anzubringen, oder seiner Hartnäckigkeit in Besolgung der nichtswürdigen altes Gewohnheiten, auch was ihm der Specialausseher oder die Gerichtsobrigkeit des Ortes von den Umftanden, dem Fleife, ober Unachtfamteit bes Siebers fuppeditirt, aufzeichnen und

b) Die Zeit bemerke, in welcher die Huttenbereuter zum lestenmahle die Hutte vie stirret, und was derselbe nach des Sieders Relation daselbst Neues verfüget und angeordnet, jedesmahl nach der vollkommenen lautern Wahrheit, so wie alles andere, so er in den Provinzen Edictwidriges antrist, ohne Anschen der Person und wie es mit seinen Psichten bestehen konne, der Administration anzeige, und über alles ein Journal subre, und dieses der Administration einreiche.

#### 11

So muß er auch ben Salpetersieder, wenn er sich beschweret, daß hie und da gegen das Königl. Sdict gehandelt wird und specifique Falle ansühret, denselben nicht allein anhoren, sondern auch sogleich, ebe er der Administration davon Anzeige thut, sich selbst nach dem Orte hin versügen und die Sache sedesmal mit Zuziehung des Specialaussehers, und allensalls der Gerichtsobrigkeit in Augenschein nehmen, solche untersuchen, und demenachst davon berichten: so wie hingegen auch, wenn Untershanen wider den Sieder, Klagen und Beschwerden subren, er solche nicht etwa en kaveur des kehtern cachiren, sontern in seinem nachsten Berichte der Administration mit anzeigen muß.

#### 12.

Hat berfelbe mit darauf zu sehen, daß jeder Sieder die benothigte Anechte und Pferde halte, keine kohnsuhren damit verrichte, sondern solche lediglich zu seinen Erdes und Holzs suhren gebrauche, dem Anecht auch das nothige Zeichen, so ihm die Udministration erstheilen wird, mitgebe, damit keine Wagabunden unter dem Namen des Salpetergrabens das Land in Contribution sehen.

#### 13

Da die Feuerung auf einer Hutte allemahl vorrathig senn muß, so ist es nothe wendig, daß der Salpeterinspector, wenn er das Gegentheil sinden sollte, sofort auszus mitteln suche, ob der Mangel von des Sieders Nachläsigkeit herrühre, oder ob ihm das Holz vom Forster anzuweisen oder abfolgen zu lassen verweigert worden. Im lettern Fall muß er sich sogleich zu ihm in Person versügen und in Gute mit aller Bescheidenheit den Bedürsnissen abzuhelsen suchen, wenn solches aber nichts hilft, alsdann es der Adminisstration melden.

#### .. 14.

Sat er teinesweges zu gestatten, daß auf der Hutte Fremde, die nicht zur Arbeit gebraucht werden, sie sepen wer sie wollen, gehauset, sondern daß folche sofort nach Maass gabe des Sticti fortgeschaft werden.

#### I۲.

Ben jeder Bereisung muß er, wie ibm icon art. 3. aufgegeben worden, seine Tour verandern und allemahl so viele Dorfer als er kann mit zu berühren suchen; so daß er an einem jeden Orte, der zu den Hutten repartiret ift, im Jahre wenigstens zwenmal gegens wartig sen.

Er muß teine Stadt oder Dorf paßiren, ohne mit dem Specialauffeher zu fprechen und sich ben ihm nach den Anstalten zu erkundigen, die nach Maafgabe des Sdicts und der Specialauffeherinstruction vorgekehret senn mussen. Er lasset es hierben nicht bes wenden, sondern überzeuget sich mit seinen eigenen Augen, ob des Specialaufsehers Beseicht wahr oder falsch, ob

- a) Das Soict affigiret, fragt auch ben bem Gemeindevorsteber, ob der Auszug bep felben vierteljahrig abgelefen und barnach gehandelt werbe;
- b) Db die Grudenhauser fleben, und ordnungsmäßig unterhalten, die Grude eine gebracht;
- c) Die Wellermande wo fie fehlen wieder gefeht, die schabhaften reparirt und nicht ferner mit Steinen unterschlagen oder mit denselben, und Schlacken, Knochen u. f. w. durchwellert werden;
- d) Db Taffen und Fachen, Schuppen und Stalle wieder mit guter Erde angefüllet merben, fo daß man and folchen wieder Erde ju ben Salpeterhutten bolen tonne;
- e) Db auch der Salpetersieder hieber tomme, und die Erde und Grude zu rechter Zeit abhole und nicht verwettern lasse, wenn er zum lettenmal hin gewesen, und ob er sich nicht etwan mit Gelbe, Korn, oder Strot abfinden lasse?

Er muß sich überdem jeder Orten um Belanntschaften bewerben, um ausmitteln ju tonnen, ob bie oder da noch Wellerwande gestanden haben, die wieder zu setzen verssäumet worden, und wovon man sonst micht leicht Machrichten besommen tann. Um zu dieser Bewisheit zu gelangen, muß er sich alle ersinnliche Muhe geben, auch den Spestialausseher genau kennen lernen, ob er sich auch zu diesem Geschäfte schiede.

- a) Do er feine Instruction miffe;
- b) Luft und Gifer bezeuge, ibr nachzuleben und nublich ju fenn;
- achtet wird;
  - d) Sollte er finden, daß es ihm an den geborigen Requisites fehle, jugusehen, ob fich nicht in der Gemeine ein recht tuchtiges und brauchbares Subject bagu finde;
  - e) Wenn er tein Douceur aus ber Gemeine ober fonft zu genießen hat, specifice nach benen tocalumftanben und Berfassungen auszumitteln, wie ihm auf die leiche tefte und bequemfte Urt vor seine Bemuhungen etwas auszumachen fen etwa
    - a) an baarem Gelbe aus ber Gemeinecaffe;
  - i's) burch Befrenung von Dienftgelbern, Dienften, Machbarrechten;
    - y) Unweisung eines Acter: ober Wiesensteds von bem Anger ober Gemeinetriften, ober mas sonst die Worawersaftungen an die Hand geben, und hierüber seine einem Porschläge anzuhbren, und ben ber Gemeine zu unterstüßen.

# 16.

Muß er ben dem Durchreisen die Contraventiones gegen das Edict denen Lande rathen der Creife, auch Steuerrathen, fpecifice melden und jedesmahl daben auf die bescheidenfte und hoflichte Art um eine prompte Remedur bitten, wie er fich deun überhaupt gegen jedermann eines freundlichen und gefälligen Betragens zu befleißigen hat, um fich Liebe und Vertrauen, denen Anstalten aber Faveur und hulfe zu erwerben.

# 17

Auf benen der Butte am nachsten belegenen Grenzorten, desgleichen in denen Sachsischen oder Anhaltischen Orten, die von den Salpetersiedern ben Ablieferung ihres Salpeters berühret werden, muß er seine Wigilance verdoppeln, und heimliche Aufpasser anstellen, die unaushörlich Acht geben, ob sich etwan ein meineidiger Salpetersieder ges tuften lasse, an irgend jemanben Salpeter zu verlaufen. Er muß es überall bekannt machen, daß ein jeder, der solchen geschehenen Verlauf darthun kann, die zehen Athle. Douceur in continenti erhalte, er sey Eine oder Auslander, und daß sein Name versschwiegen bleiben solle.

## 18.

Ben jeder lieferung des Salpeters, sowol zu Rothenburg als Magdeburg, muß er perfonlich gegenwartig senn und das Protocoll führen, auch die Aufsage der huttenbes reuter, so ihm von der Administration zugestellet werden, in Ordnung bringen, moben zus gleich sein Bericht erwartet wird.

- a) Won benen bereifeten Butten, ob fie regelmaßig und fleißig betrieben werben; mit Schuppen und ben nothigen Utenfiljen verfeben find, von bem Bestande
  - a) In Erbe, auf wie lang folche vorrathig;
  - B) Un Grude, ob folche jur vorrathigen Erde in proportionirter Menge vor
  - y) An Holzasche, wie, viel Scheffel in Vorrath, und ob die Sieder fich beques men, solche mit der Erde auszulaugen;
  - 3) An Holy, Steinkohlen, oder Torf;
  - 1) In gelantettem und ungelautertem Galpeter;
  - (3) Die Ruthenzahl der Schlammwande, und was in verfloffenem Monat nen gemacht, auch
  - a) Die Bobe ber Plane, bemertet er, wie viel fie über 11 fing betragt;
  - 4) Db und wie weit der Plau neuerlich ertenbirt;
  - .) Gine Lifte der Sohne des Sieders und der guten Ruechte und lehrlinge;
  - 2) Bon ben besondern Befchwerden zines Giebers in fperifiquen Fallen.
- b) Moch einen kurzen Bericht, barinn er alle die Derter namentlich anzeiget, so er in biesem Monate bereifer und wie er die Anstolten gefunden, und glaube, daß fie zu verbestern maren.

Alles dieses ift in ein Haushaltsprotocoll zu bringen, und dieses in duplo der Abministration zu übergeben, damit das eine Gremplar, mit Marginalresolutionen von der Abministration versehen, remittirt werden kann.



# 5.

# Königlich - Preussisches Refeript in Salpetersachen, Berlin den 29sten Man 1780.

achdem ben der, von dem wirklich geheimen Etats Krieges und dirigenden Mis niftre, auch Oberberghauptmann, Frenherrn von Heinis, vorgenommenen Bereisung der Magdeburg. Halberstädt, und Mansfeldschen Salpeterhutten, verschiedene Beobache tungen gemacht worden, welche theils das Ganze der Salpeterwirthschaft, theils aber auch nur den Zustand einzelner Hutten betreffen; So lassen Grine Königliche Majestät von Preussen, unser allergnädigster Herr, die Resultata dieser Beobachtungen, Dero Sals peteradministration zu Rothenburg, theils zur Achtung, theils zur nahern Prusung und Untersuchung, solgender Gestalt bekannt machen:

Da die ganze Absicht Sr. Königl. Majestat babin gehet: die Salpeterfabrication zu vermehren, die Qualität deffelben zu verbeffern, und die auf dessen gervorbringung pon den Siedern zu verwendende Kosten, soviel als möglich zu vermindern;

So wird die Administration von selbst einsehen, daß es blos auf zwen Hauptums stande antomme, als:

- a) Auf die Erhaltung guter und hinlanglicher Materialien, und
- b) Auf deren beste Anwendung, Berarbeitung, und auf die dazu schicklichsten Berte zeuge, und deren Beschaffenheit.

Bie nun zum ersten hauptsächlich die Ginsammlung der Erde, der Holze und Grubbenasche, desgleichen der Feuerungsmaterialien, und die Beschaffenheit des Wassers gestoren; So muß

1) Die Abninistration beständig darauf benten, wie die Menge der Dorferde zu vers mehren sen: In dieser Absicht muffen die Salpetersteder zu fleißiger Einsammlung der Erde auch in den entferntesten Dorfern und bey den Bemirtelsten, sonderlich aber auch der Schausselerde, gemessenst angehalten werden, und die Bereuter sowol als auch die Specialausseher haben diese keute dazu ohne Nachsicht und sonderlich zur schicklichsten Jahrenzeit anzuhalten.

Was die Weller- und Rammwande in den Dorfern anbetrift, so ist deren Berskellung, besonders an der Mittagsseite, so viel nur möglich zu poussiren, und muß sich die Administration von den Bereutern und Aussehern quartaliter genau anzeigen lassen, was darinnen geschehen sen, und nicht etwa auf einmahl auf deren Wiederherstellung besstehen, sondern nur, daß wenigstens alle Jahre was daran geschieht, und eine so sehr (unter den Pachtern) negligirte Anstalt endlich wieder in Ordnung komme, zu dem Ende hat auch die Administration zu untersuchen, ob es nicht rathsam sen, statt der Pramien wegen Anziehung lebendiger Becken, für dortigen Provinzien dergleichen für Ausschlagung von Salpeterwänden zu sigiren, und dahero zu untersuchen, wie solche einzurichten, daß die eigentlichen Schuldigkeiten nicht aushören, und ein zeder gereizt-werde, ein Mehreres daben, sonderlich an den nühlichsten Orten, zu thun.

Was die auf Königliche Kosten 1748 angelegten Feldwande betrift, und bie jest größtentheils eingegangen find; so hat die Administration in überlegen, ob, wie und wo solche mit Vortheil und ohne betrachtliche Kosten wieder herzustellen, oder als Schauffels plane zu benußen, sonderlich wenn die Salpeterfieder in den Dorfeen, wo solche befinds lich, gewisse Sammlers unter denen Armen und Unbemittelsten, dafür lohnten, daß sie in der besten Jahreszeit Fruh und Abends abgeschauffelt, oder auch ben Abholung der Dorfe erde durch leeres Fuhrwert mit (überflussiger) Huttenerde befahren wurden.

Endlich ift ber Abministration bekannt, daß auf den meiften hutten eine überands große Menge Schlammerde befindlich fen, welche groftentheils nicht gehörig benußt wers ben kann, weil sie zu dicke liegt; zu dem Ende ift dabin zu feben, daß

- a) Die Suttenplage felbft, fo viel als möglich erweitert und mehrerer Raum burd Pachtung lediger Plage erhalten werde;
- b) Muffen bergleichen große Saufen (Suttenerde) vorerft mit Grabens durchgezegen werden, damit die Oberfliche fich gegen den Eingang der Luft vergrößere;
- c) Ben febr hoben Erdhaufen muffen die Sieder besonders an die Mittags, und Morgenfeiten berfelben folche en Terralle abstechen, und dadurch ebenfalls die Nitrification befordern.
- 2) Betreffend die Schlammwande und Schauffelplane ben ben Hutten selbst, so ift es wol der Natur der Sache gemaß, daß die letten hauptsächlich gegen Mittag mit einem maßigen Falle nach der Planslange von 6:12 Zoll angelegt werden; Eben so nothe mendig ift es aber auch, vor dieselbe eine niedrige Wand vorzuziehen, die jedoch keinen weiten Schatten auf den Plan wirft, sondern blos darzu dienet, die ben Regenzeiten von dem Plane ablausende Salveterlauge auszufangen und an sich zu behalten, an deren einem Ende ein altes Schlammsaß eingegraben werden konnte, um sogleich die abgespulte dunne Salvetererde darinnen auszufangen.

Die beste Direction der Wande ift obnstreitig, wenn dieselben in der Mittagelinie stehen, so daß fie prismatisch construirt werden; die Spige also gegen Norden, und die breiteste Flache gegen Mittag, und die schmalere gegen Morgen und Ubend kommt.

Die Hohe dieser Wande scheint auch nicht willführlich zu senn, denn ba der Zwie schenraum zwischen denen Wauden zu Planen benußt werden sollte; so muß ben zu boben Wanden

Wanden die Wirkung der Sonne auf diese Plane nothwendig gehindert werden, zu welchem Ende es auch nuglich senn wird, wenn die Plane an der Mordsite mit einer hoben Waud hinlanglich gedrefet werden.

Eben so nothwendig ift die Haltung der dunnen Winter, und der diden Sommer's wande, und ift ben lettern wohl zu überlegen, ob es nicht rathfam sen, dieselben noch ftarker, als zeithero geschehen, aufulegen, damit sie auf ihrem Rucken zugleich als Plane bes nute werden konnen. Wie denn alle Wande oben von Gras und Pflanzen ganz rein ges halten werden mussen, da die Pflanzen bekanntermaßen den Salpeter destruiren; und ben den dicken Sommerwanden durfte es auch nuglich sepn, dieselben an der Mittages seite mit Terrassen zu versehen.

Da aber alle diese Umfidnbe Roften erforbern, so ift alles wohl zu überlegen, auch nicht nothig alles auf einmal zu verbeffern, fondern mobl zu untersuchen, ob die Verbeffes rungen auch ben Roften proportioniret fenn. Dan will verfichern, bag eine Schlamms wand von 26 Ruf lang, 9 Ruf boch, und 3 Jug bick, 96 Karren Erbe enthalten, in 6 Tagen angefertiget merben tonne, und ohngefehr 42 Df. Salpeter gebe, besgleichen Daß 7 Rarren (Schubkarren) Erbe die Labung auf ein Pferd maren. Um bergleichen Data muß fic die Abministration genau befummern, und aus benfelben die zu folchen Gine richtungen nothige Berechnungen, and einen Plan formiren, den man durch Druck Dem Publico bekannt machen konnte, Salls fic Particuliers finden, die bergleichen Salpeterbutten gegen Concessiones errichten. Wird ein ober anberer Particulier von ben Bortbeilen benm Galpeterfieden informiret und ibm burch Detail gezeiget, daß beductis uller Ausgaben, wie man bergleichen Berechnung gelegentlich gesammlet, 3 bis 4 Rthir. am Centuer gewonnen wetben fonne, bas Beichafte auch neben ber Sauswirthichaft bes trieben werben tann, die Anlagetoften ebenfalls eben nicht groß, fo tonnten auch mobl bas burd, wo nicht in bortigen Drovingien, vielleicht in andere neue Ctabliffemente ju Stande fommen.

3) In Absicht der Holze und Grubenasche ift alles ganz genau und puncte lich zu beobachten, mas sowol in denen Salpeteredicten, als auch in der Specialaussehers und Salpetersiederinstruction deshalb vorgeschrieben ift, und muß die Administration am meisten darauf raffiniren, wie sie dieses ohnentbehrliche Material denen hutten so hausig und wohlseil wie möglich verschaffe.

Einige Salpetersieder, wie z. B. der in Magdeburg, haben auch schon den Ansfang gemacht, die Potasche zu brauchen. Nach der Aussage dieses Sieders scheint es zwar, als ob kein Bortheil daben sep, da er versichert, von z Centner Potasche mehr nicht als z Centner Salpeter erhalten zu haben, welches dem Werth eines Entr. Potasche a 7½ Rible. sast gleich komme. Allein es ist hierben wieder zu bedenken, daß durch den Gebrauch der Potasche die Zeit der Siedung abgekurzt und die Mutterlauge desto hausiger und alcalischer, mithin zum neuen Zusaß desto wirksamer werde; überall also, wo es möglich, die Potasche wehlseil und mit Nußen zu erhalten, sind die Sieder zu deren Ges brauch anzuweisen; auch der Gebrauch ausgelaugter Seisenslederasche ist möglichstermaßen den Siedern zu empsehlen.

- 4) Was die Fenerungsmaterialien betrift; So hat die Adninistration bafür zu forgen, daß selbige die Sieder so wohlfeil als möglich zu erhalten, weshalb sie auch auf die denenselben ertheilte Privilegia beständig vigiliren muß; Sie hat dahero auch zu übete legen, ob und an welchen Orten der Torf mit Nugen zu gebrauchen und mit senst überall die beste Hulfe hierden zu geben sep.
- 5) Auf einigen Hutten, besonders im Mansseldschen, ist auch vorgekommen, daß bas Waffer sehr salzig ist (kochsalzig), weshalb alle Muhe angewandt werden muß, wo möglich überall suges Waffer zu erhalten.
- 6) Damit es auch an der Zusubre aller vorgenannten Materialien nicht fehle, so muffen die Sieder auch die nothige Augabl Pferde halten, und dieselben nicht zu ihrem Ackerbau, sondern zu der Salpeterwirthschaft gebrauchen; weshalb ihnen auch zu Ansschaffung der Pferde Worschuß gegeben werden kann. Jedennoch ist hierben zu unterssuchen, ob es nicht möglich sep, sich zu diesen Fuhren der Ochsen, die weniger zu untere halten koften, zu bedienen.

Was nun die Verarbeitung der vorgemeldeten Materialien und die darben erfore berlichen Werkzeuge betrift; So ift

- 1) Die Gattirung (Vermischung) der Erden selbst ohnstreitig ein fehr wichtig Object und es ist also höchstnothig, daß die verschiedene Urten von Erde, desgleichen auch die Grude und Usche, ftratum super stratum in dunnen tagen egal übers einander gestürzt und forgfältiger als zeithero (während der Pachtwirthschaft) geschehen, meliret werden, damit übergil egat starte taugen erfolgen.
  - Hieben kommt ein Umstand vor, der eine geuauere Prüfung verdienet; bisbero wird die Asche mit Grude unter die Erde gemischet, dies hat den Ruken;
    daß der Sieder die Asche nicht heimlich verlauft, sondern dieselbe sicher unter
    dem Schlamm bleibe. Allein man ist auch nicht vermögend, die Erdlauge
    völlig mit Ascali zu saturiren, weil man nie vorhero weiß, wie stark die Sala
    peterlauge an wirklichem Nitro sen, und wie viel Ascali die Asche halte, welches
    doch ein notorisch nothwendiger Punct ist, der zur Qualität und Quantität des
    Salpeters den allergrösten Ginfluß hat. Die Administration muß also sorgs
    saltzig untersuchen, ob es nicht besser, die Erde und Asche allein (jedes besons
    ders) auszulaugen, damit die so nothige Saturation der Erdlauge völlig ges
    schehen könne.
- 2) Wird es nühlich fenn, wenn in alle Schlammschfer eggle Quantitaten Erde ges bracht, auch selbige nicht mit zu die Erdkratis beseit, und die Spundlocker eine Zeitlang verstopft erhalten werden, damit das Wasser, ohne hinlanglich aufgelöset zu haben, nicht zu früh ablauft. Eben so scheint es von Nugen zu senn, wenn das Wasser nicht auf einmal, sondern successive aufgegossen wird, weil der eigene Druck des Wassers selbiges zu schnell zum Auslausen notdiget, Und da es höchstwahrscheinlich ist, daß auf jeder Hütte die Erde, wenn sie ordentlich melirt worden, ziemlich von egalem Gehalt ift, so ist es der Mühe werth, durch genaue Versuche auszumachen, wie viel eigentlich in ein Schlamme

faß zu der darinn besindlichen Quantitat Erbe gehore, und ber Sieder und Aufseher immer auf Berechnungen geführet werde.

- 3) Um die Roften derer in der Erde liegenden Unterfaffer zu foaren, wird es dienlich fenn, wenn 8 und mehrere Schlammfaffer nur ein Unterfaß haben, in welches die Lauge vermittelft einer Rinne geleitet wird, und, welches auch teine Schwiese rigfeit haben fann, wenn mit der lub 1 & 2 vorgeschriebenen Genauigkeit ben Beschiedung der Faffer, auch Meliren der Erde, genau verfahren wird.
- 4) Da die Lauge bereits ichon auf allen Butten bupliret wird, fo ift bas Erivliren auch Quadrupliren berfelben ein bochftwichtiger Gegenstand, über beffen Rugen benen Siedern überzeugende Proben vorzulegen find; benn alles tommt darauf an, baß alle Siederlauge foviel moglich von einerlen Behalt verfotten werde, baber denn biejenigen Roften, die ben den Unterfaffern erfparet werden, lieber an einen recht großen Laugevorrathstaften gewandt werden nuffen, in welchem Die Gieberlauge bis auf einen gemiffen Behalt ftets erhalten werden muß, wie bergleichen Abficht mit fo großem Bortheil ben den Borrathotaften von gradirter Soble auf benen Salzwerken intendiret wird. Es wird bierzu bentragen, wenn Die Ablieferung bes Salpeters nicht fo punctlich monatweise geforbert wird. und es ift auch einerlen, in welchen Ratis die Ablieferung erfolge, wenn nur das fahrliche Quantum erreicht wird; Dies wird ben Bortheil haben, daß die Sieder teine fo fcmache lauge verfleden, auch in Jahreszeiten, welche ber Cal peterfabrication nachtheilig find, nicht arbeiten durfen, fich auch beffer in allem in Porrathe fegen tounen, Die Abministration bat dies recht wohl zu übers legen und es ohne nachtheilige Rolgen ju bewirken, fich aufferft ju bemuben.
- Dug die Administration durch wiederholte Bersuche auszumachen suchen, wie viel Simer lauge jede Hutte ju i Entr. reinem Salpeter brauche. Dies ist die beste Gourfule, ob der Sieder in der Arbeit richtig verfahrer, und wenn dieser Sah ausfindig gemacht ift, so wird fich auch eine Salpeterwaage für jede Bulte anfertigen lassen, die dem Steder und dem Bereuter jum Maakstabe dient.
  - 6) Betreffend die Begießung der Schlammwande mit diluirter Mutterlange; fo scheinet es, daß diese Berdunnung auch ihre Grenzen und Gefege haben muffe, und welches, wie pft es geschehen muffe, auch noch zu untersuchen fteht.
  - 7) Ratione der in die Schuppen eingubringenden Wintererde, so liegen alle Schupe pen ju tief in der Erde, und haben ju wenig Zugang von der kieft. Es muß ahnstreitig nitzlich senn, wenn die Schuppen gegen Morgen und Mittag offen sind, und, um den Regen abzuhalten, ein vorlaufendes Dach, wie die Zieges lenen haben. Ihn so ift zu verstucken, ob es nicht bester, wenn die Winters erde in den Schuppen in bloße Hausen gestürzt, und nicht in die jesige Gruben sest eingeschlagen wird.
- 8) Ben benen Feuerfidren Gloft bat fich gezeigt, bag bie Beerbe ben ber Holzseus rung teine Roste baben. Dieß scheint gegen alle Principia ju fenn, und diese Consumtion des theuren Dolzes zu vermehren, zumal da Zeiten ben dem Gleder

vortommen, wo das Rochen ftart und fcwach gefchehen muß, und welches durch einen Roft am besten gesteuret werden tann.

Dieser Umftand ift dabero mohl zu untersuchen, auch ob es nublich, die fast überall fehlende Schornsteine amubringen, besonders ben dem Sieden mit Steintoblen.

Ben allen Urten ber Siedungen hat man bisher angemerkt, bag wenn die Sohlen ber Beerde von vorne nach hinten ansteigen, die Jeurung ersparet werde; auch dieser Ums gand ift in Erwagung zu ziehen.

- Die tiefen Kessel sind ohnstreitig mit einer Feurungsverschwendung verbunden, und die Udministration muß sich babero Mibe geben, die Siedet an den Gesbrauch der stachen Psannen zu gewöhnen; die Vitriolsteberen zu Magdeburg giebt einen redenden und überzeugenden Beweis davon ab, so wie alle neuere Anstalten auf Salinen. Ben dem noch fortdaurenden Gebrauch der Kessel wird vielleicht in der Feurung gespart werden konnen, wenn benm Anlassen des Kessels, derselbe nicht gleich ansänglich ganz voll angesüllet wird, und wenn es möglich wäre, ben den Kesseln eine Abzugsröhre anzubringen, wodurch die Gaarlange, so weit solches mit Sicherheit geschehen kann, abgelassen werden könnte; so würde ben einem gehörigen Laugenvorrathe die Siedung ununterbrochen sortgeben, und dadurch auch an der Feurung gespart werden können. Auch an den Orten, wo es der Raum zuläst, könnte statt der hölzernen Einslasgesäse, eine Psanne von gegossenem Eisen angebracht, und das Jeuer unter derselben hingesührt werden, die Sie Stelle einer Warmpsame vertrete.
- 10) Um das Salz aus der Lauge rein zu scheiben, wird die breite Flache, nicht zu tiefe Construction des Werkfasses, sehr nubliche Dienste thun.
- Die kupferne Auschußgesaße find in aller Absicht überflußig und kollbar, und wenn die Sieder successive an holgerne Gefaße, so wie fie die Vitriolfabrique in Magdeburg hat, angewohnet werden; so konnen fie aus dem Verlauf der kupfernen Anschußgesaße einen Fond zu andern Verbesserungen erhalten.
- 12) Unter allen bewußten Hutten ist der Salpeler auf keiner vorzüglicher, als auf der Magdeburger befünden worden; Alle Sieder mullen dahero auch mit der Raffinirungsmethode des dortigen Obermeisters bekannt gemacht werden (\*). Besonders hat die Udministration mohl zu aberlegen, ob es rathsam sen Fallen Salpeter von den Siedern roh abzunehmen, und solchen an den Ablieferungsstren zu Rothenburg und zu Magdedurg zusammen nach einer Methode zu raffiniren. Die Administration konnte hierben von dem ihr bekannten lixivio alcalino caustico Gebrauch machen (\*\*), und man durfte nie besorgen, daß die
- (\*) Ober mit fluffig gemachter Potafche ihre Calpeterlange fattigen, und fo burch Ballen obre Pracipitiren ber Rallegbe, ihren Calpeter am besten raffiniren.
- (\*\*) Rach ben natürlichen Befehlen ber Chemie foll es fein Causticum senn, sonbern nur ein Alcali vegetabile fixum, weil, wie bestumt, ber Salpeter nur ex hoc alcali und acido proprio bestehet.

die Artiflerie etwas ben bet Lieferung ansfesie, vielmehr konnte man defio ebender darauf besteben, daß solcher einlandischer Salpeter eben so thener ben zahlt, als der ausländische, wenn ben jenem nicht mehr Abgang als ben diesem, etweislich fintt finden kontte.

Ueberall kommt es batauf an, die einlandischen Salpetersiederepen die auf jene Bollkommenheit zu poussient, und statt der 15 Athle. a Entr. auch 19 dis 20 Athle, als soviel der ausländische kostet, mit Rechte fordern zu konnen (von der Artilleriecasse) und davon den Salpetersiedern auch eine ers bobete Preiß, (der im Jahr 1779 für den Entr. a 110 th. nur zwolf Thas ler 21 Groschen betrug) Fulage zusließen zu kassen; die Administration ist autoristret, aus ihrem Jond eiliche Centner ausländischen Salpeter einzukausen; damit Versuche sonderlich zegen den einlandischen wegen des Abganges zu machen, und alles dieses genau auseinander zu sehen.

13) Trockenes Holz und andere Feuermaterialien in Vorrath anzuschaffen, und ersteves wohl zu spalten und klein zu machen, gehöret auch zu venen haushale terischen Anstalten, welche ben Visitation berer Hutten nie versaumet werden durfen, 1c. 1c.

Signatum Berlin ben 29ffen Man 1780.

Auf Seiner Ronigl, Majestat allergnabigften Specialbefehl.

Copia.

Fr. Deinis.

Formular der tabellarischen Rachweisung

ther samtliche im Berzogthum Magdeburg, Fürstenthitm Salberstadt, und Grafschaft Mansfeld befindliche Salpeterhutten und

beren Beschaffenheit.

| Namen<br>ber<br>Hütten. | Wem fie geboren. | Quo ritulo bie Sieber felbige befigen. | We fie beschaffen. | Bas fie an Erbe, Bice und Brube portible baben. | Belde Diftricte Darzu geborem | Bas fie an Schuppen und Berath. icaften | Bes batan feble. | Bie viel fie jabrlich fieben | Das fie an Sols ober Robien brauchen. | Bober und für melden Preiß fle<br>folde Feurungsmittel erbaften. |
|-------------------------|------------------|----------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|------------------|------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                         | •                |                                        |                    |                                                 |                               |                                         | •                |                              |                                       |                                                                  |
| -                       |                  | •                                      |                    |                                                 |                               |                                         |                  | ,                            |                                       |                                                                  |
|                         |                  |                                        |                    |                                                 |                               |                                         | •                | ŕ                            | <del>-</del>                          |                                                                  |

# Formular der tabelkrischen Nachweisung über den Ertrag der Preussschen Salpeterhütten.

|                                        | Namen<br>Vet<br>Hütten. | Bie vief Schubkarren Erbe in ein Schlammfaß tommen und mie viel Schlammfaffer vorbanden. | Bie viel gute Lagge bavon ethal-<br>ten mirb. | Bie viel Rachfauge Devon. | Bie viel Centner Salpeier fabr- | Bas folder'an Belbe für Die Gie-      | Lich bagu gebrauche werben und mas folche an Belbe betragen. | Bie viel auf die Surre Pferde gerech-<br>net werden und wie boch fie fommen. | Bie viel Arbeiter und Befinde<br>und mas es, foftet. | Bie bod Die Unterbaltungatoften an Gebauben und Beratbichaften. | Bie bod bie Steurn und Bing. | Bie boch Die jabrliche Ausgabe uberbaupr. | Bie boch Die fabrliche Einnahme | Bie bod ber ichtliche Profit ibeebaupt. | Bie boch ber Profit von einem einzie gen Centner Calpeteninsbefondere. |
|----------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| -<br>'                                 | i                       |                                                                                          |                                               |                           |                                 |                                       |                                                              |                                                                              |                                                      | 1                                                               |                              |                                           |                                 |                                         |                                                                        |
|                                        |                         |                                                                                          |                                               |                           |                                 |                                       |                                                              |                                                                              | <br>:                                                |                                                                 |                              | ~                                         |                                 |                                         |                                                                        |
| ************************************** | •                       | <b></b>                                                                                  |                                               | 3 1                       |                                 |                                       |                                                              |                                                                              |                                                      | ,                                                               |                              |                                           |                                 | 14 S                                    |                                                                        |
|                                        |                         |                                                                                          |                                               | \$ 1<br>1<br>1<br>1       |                                 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                                                              |                                                                              |                                                      | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                           |                              |                                           | i g                             |                                         | 。<br>第二                                                                |

रिष्टे श्रापकत भारत तक्कि 🏖 आग्र 👀

16 M

# Herzoglich - Wirtembergische Salveterordnung, vom 20. Julii 1747 (\*).

I on Gottes Gnaben Wir Carl, Herzog zu Wirtemberg und Teck, Graf zu Mompelgart, herr zu Dendenheim zc. zc. Ritter bes goldenen Pliefes, und bes Lobl. Schwabischen Creises General - Feld = Marichall, 2c. x. Entbieten allen und jeden Unfern Ober- und Untervogten, Forftmeiftern, Waldvogten, Rellern, Sofmeistern, Pflegern, Schultheißen, Burgermeifter, Gericht, Rathen und Gemeinden aller Stadt und Flecken Unfere Bergogthums Wirtemberg, Unfere Bnad und alles Bute juvor, und geben euch biermit ju vernehmen, bag, nachdeme Uns unterthas nigft referiret worden, welchergestalten bie von Unfern Fürftlichen Borfahren am Regis ment erlaffene Kurftl. Mandata und Berordnungen wegen i des Salpeterwefens in bem Lande, und baruntet fonderheitlichen die unterm 14ten Jan. 1717 foldergeftalten nen emie mirte Salpeterordnung bergeftalten jufammengegangen, und ben benen meiften Amteregis fraturen die nothige Eremplaria ermangeln, daß bierdurch verschiedene Unordnungen eine gefchlichen, mithin ermelbten gurftl. Berordnungen und Reftriptis nicht aller Orten, wie es fenn foll, nachgelebt, fondern vielmehr bas baruntet führende gute Abfeben gebindert und bintangefest worden, fo bag, wenn beme nicht in Zeiten begegnet und abgeholfen werden follte, es endlich dabin gelangen tonnte, daß dies Unfer bobes Regale des Salpes teranbaues, wie es die Rothburft des Landes, und der Unterthanen unumgängliche Des fenfion erheischet, ju volligem Abgang gerathen murbe; Alfo Bir, als ber Landesfürst, in Rraft Landesfürftl. Obrigleit, bem gemeinen Wefen, Unferer tandschaft und Unterthanen au Gutem, obangeregte biebevor verfaßte Salveterordnung wieder vor die hand nebe men, an unterfchiedlichen Orten vermehren und verbeffern, und de novo auflegen laffen, Damit fowol die Beamte, als auch die Unterthanen, welche an benen Orten wohnen, wo Salpeter gezeuget und gegraben wird, wie nicht weniger Die Salpetersiedere, Die bere gleichen Arbeit angewiesener magen verrichten, jeder feiner Incumben, auch ber Gebuhr und alten Obfervanz nach fich zu verhalten miffen mogen, wie biernachftebend unterschiebe lich angezeiget und verordnet wird.

# Lebrjahr und Lehrgelb.

Soll ein jeder, der das Salpetersieden lernen will, statt vorbin üblicher zwen fit Jutunft dren Jahr lang in der tehre fleben, und 20 Al. dem Meister zu gebührenden tehrgeld geben, auch darauf vier Jahr wandern; wofern aber jemand das tehrgeld zu zahlen nicht vermag, der soll vier Jahr lernen, und ben Antretung solcher tehrjahre, auch R 2

<sup>(\*)</sup> Dief ift die neuefte Anflage, und feltbem feine neuere bis jego erschienen.

nach deren Bollziehung jedesmalen Zwey, in Summa Vier Gulden in die Lade erlegen. Hingegen folle ein Meisterssohn nur Zwey Jahr kernen, die Wanderjahre aber wie ein anderer vollstrecken; daferne aber einer oder der andere seine Wanderzeit nicht vollsome men aushielt, der folle nach Gestalt der Sachen Zehen bis Funszehen Gulden in die Laden erlegen.

Und weilen bis anhero durch Aus, und Aufnehmung allzu vieler Lehrjungen das Bandwert allzu fehr übersett, hierdurch aber das Salpeterwesen an sich selbsten in nicht geringen Schaden und Abgang gerathen; Als solle in Zukunft keinem Meister mehr ers laubt senn, nach eigenem Gefallen mehrere Jungen, als ihme gebühret, in die tehre zu nehmen, und solchergestalten solle ein Meister seine ganze tebenszeit mehrers nicht dann einen Jungen zu lernen besugt senn, er bringe dann nach vorwaltenden besondern Umstanden hochfürst. Specialerlaubniß unterehanigst aus, und dieses alles ben Strase und Ers legung Zehen Gulden in die taden, so oft einer darwider handlen wurde.

# - II.

# Bie die Deifterfnechte angeftellt werden follen.

Bon teinem Meifter im Lande foll einiger Meifterfnecht angeftellet werden, er Sabe denn einen ordentlichen lebrbrief und Abschied aufzuweisen, alfo mer darwider bane belt und thut, wird in Unfere willtührliche Strafe fallen, und laffen Bir es noch furaus baben gnabigft bewenden, daß allezeit ein-Rath von Unferer Rurft. Mentcammer und gegenwartig Unfer Erpeditionsrath und Lieber Betreuer, Johann Friedrich Boch ftetter, über alle Salpeterstedete in dem Land die Oberinspection haben, fonften aber biefelbe unter ber Obficht eines jeden Staabsbeamten, in deffen Amtsorten fie graben und fieden, fleben und fenn follen; ba auch ein Salpeterfieder einen Deifterfnecht oder Jungen angenome men, fo foll er iculbig fenn, benselben innerhalb vier Bochen bem nachstgelegenen Onle per- und Salpetervermalter, wohin er feinen Zeng liefert, porzuführen, damit fie in Die gewohnfiche Pflicht genommen, und fich fleißig und getren aufzusubren, auch wenn fle was Falfches und Betrugliches, ober fonften wiber diefe Ordnung Gehandeltes, wifften, ober in Erfahrung brachten, foldes gleichbald zu erofnen und anzuzeigen, angewiesen were ben tonnen, gleichwie auch obue ber erftbemelbten Salpeterverwaltern Bormiffen fein Anecht oder Jung aus dem Dienft treten, fondern ben ihrer Entlaffung wieder vorgefühe zet werben follen.

#### III.

# Ertheil: und Sieglung bes Lebibriefs.

Wann ein Lehrjung ausgelernet und seine Lehrjahre vollzogen hat, solle derfelbe wieder, wie zu Anfang, mit Wiffen Unserer Salpeterverwalter und in Gegenwart zwever Obermeister ledig gesprochen, der Lehrbrief und Abschied von dem Oberinspecton examinitet und gestegelt werden.

#### ·IV

# Berfertigung des Meifterflucks.

Da einem eine Hutte aufzuschlagen vergonnt wird, solle berfelbe fein Meisterstück folgendermaßen machen und verfertigen, benanntlichen zu einem Centuer das Erdreich & 3

(worzu ihm ohne Bezahlung und eines jeden frenen Willen niemand zu helfen fchulbig) felbsten graben, den Salpeter daraus fieden, selbigen dergestalt lautern, und von dem bed sich habenden Salz und sogenannten Schall (welch bendes ein gar schabliche Materie) reis nigen und saubern, daß solcher sowol von denen Pulvermachern, als andern, denen die Inspection darüber zu haben anbesohlen, für Rausmannsgut konne erkannt werden, nicht weniger auch die Boben in den Erbreichzübern und zu dem Mescher selbst machen, und alsdann, wann noch vorher solch sein erst gelieferter Zeug von zwenen nachstgesessen Obermeistern wird besichtiget und vor recht erkannt worden senn, für einen Meister passiren.

#### V.

# Daß bie Salpetererbe fleifig folle abgelaugt werden.

Damit der Salpeter aus der lauge oder Erdreich recht abgelauget werde, und nichts zurückbleibe oder ohnnuglich abgehe, foll fein Salpetersieder einen Zuber an einem Tag zwenmal verrichten, dann wo hierinnen Jehl oder Mangel erscheine, und der Zeug nicht just geläutert ware, solle solcher noch einmal auf des Schuldhaften eigne Kosten ges lautert werden.

## VI.

# Wie ber Calpeter ju gutem Bachethum ju bringen.

Ift allweg fleißig zu beobachten, daß der Salpeter kunftig zu desto beserem Wachsthum gebracht und gepflanzet werde, zu welchem Ende dann erlaubet, die Erdenzüber an die Orte, allwo gegraben wird, zu seken, aber also zu verwahren, daß kein Vielk darüber komme, daraus trinken, und dadurch empfahenden Schadens man gesichert senn moge. Auch sollen die aus dem Erdreich gegebene Steine nicht wieder an ihren Ort gesthan, sondern zurückgelassen, hergegen die Gruben einig mit der ausgesottenen Erde und mo die nicht erklecklich, mit anderer vollend wieder ausgesüllet und ebengemacht werden, auch damit die Salpetersieder denen Unterthanen nicht zu beschwerlich sallen, so wird jenen hiermit ernstlich auserleget, eine gute Nothburst an Schlammerden stets in Bore rath zu haben, davon sie Wande und Plan machen konnen.

## VII.

# Berbot megen Belegung und Pflaftern ber Tennen, Barn, Stalle zc.

Nachdem auch bishero vieler Orten die Unterthanen ihre Tennen, Barn und Stall mit Brettern und Steinplatten besessen, wodurch der Salpeter in der Erden verssteckt wird, und nicht wachsen — mithin von Jahren zu Jahren weniger geliesert werden kann, so solle soldes abgeschaft und fürterhin keinem mehr ben zehen Gulden Strase gesstattet werden; da aber je ein Stall oder Tennen und Barn so seucht ware, daß man das Bieh darinnen solchergestalt nicht erhalten konnte, mag, auf vorgehend eingenommenen Augenschein des Beamtens selben Orts und weiters geschehenen Communication mit Unsserm Oberinspectore (welches in dergleichen Fällen allwegen zu observiren), derselbe Boden mit Diehl oder Brettern belegt werden; und da auch die Beamte in Beleg und Pflasterung der Boden etwas wider Unser Interesse conniverido geschehen liesen, oder sonsten darzu gehalsen hatten, solle solches von denen Salpetersiedern Unsern verordueten Oberinspectori angezeiget und ben Strase nicht verhalten werden, um die weitere Gebühr zu beprozen,

wie bann dieselbe hiemit unter denen ben 16, 20 und mehr Jahren her eigenmächtig und ohne ausgebetene Erlaubniß gepflasterten oder mit Diehlen belegten Boden, wann fie Nugen darunter zu schaffen vermennen, zu graben guten Jug und Macht haben, die Boden aber allwegen wieder gebührend aussüllen, eben machen, und zu Fortwachsung des Sals peters, abne solche höchkschädbliche Bedeckung, bequem und tüchtig machen sollen, keis neswegs aber solle der Salpetersieder dahin verbunden senn, die ehemais unbesugt mit Steinen besetzte oder mit Diehlen belegte Boben, nach der Unterthanen Meynung wieder in vorigen schällichen Stand zu sezen, auf seine Rosten wieder zu pflastern, oder mit Bretztern zu belegen, auf welche Weise Unsere gnabigste Intention niemalen erreichet würde, sondern es sollen sich die Unterthanen damit vergnügen lassen, wann die bloße Erde aller Orten wieder wohl verglichen, und ohne der Unterthanen Kosten also gestellet wird, daß ste ihre Gebau an Scheuren, Keltern, Vären und dergleichen, wieder zu ihrer haushals tung süglich und nühlich gebrauchen, und ohngehindert ihr Geschäft forttreiben können.

Da auch mehrmalen geschehen, daß die Salpetersieder, wenn sie bier oder da die unbefugter Weise mit Steinen besetze, oder mit Diehlen belegte Boden, unter welchen man eine gute Quantitat Salpeter zu gewinnen verhoffen darf, aufbrechen wollen, selbige sich entweder von denen Communen oder denen Unterthanen mit Geld absertigen laffen;

Also solle ein solches ben Confiscation dessen, was solchergestalten gereicht wird, und nach Besinden noch boberer Bestrafung jeden Theils, der darwider handelt, verbosten sen, der Beamte sein wachsames Auge, sonderlich ben Ruggerichten fleißige Nach, frage, darauf haben, und dergleichen Contraventiones allezeit zu Unserer Fürstl. Rentcams mer unterthänigst einberichten.

# VIII.

Strafe ber Maurer, Zimmerleute und Pflasterer, wegen Pflastern und Belegung ber Salpeterboben.

Und damis wegen des hochsichablichen Pflasterns und Belegens defto genauere Obsicht gehalten werde, haft du, der Beamte, denen Maurern, Zimmerleuten und Pflasterern ben dir ben einer kleinen Frevelstrafe zu injungiren, daß sie von nun an dergleichen fich nicht mehr eigenmächtig unterfangen, sondern, wo es die ohnumgängliche Nothdurft erfordert, solches vorderft dir anzeigen sollen.

#### IX.

Wie viel Jahre ber Salpeterboden ohngegraben liegen bleiben, und daß tein Salpeterfieder bem andern ins Umt bringen folle.

Auf daß der Salpeter nicht geschwächet und demselben an feinem Wachsthum feine Binderung geschebe, auch allerhand Ungelegenheit verhütet werde, so solle in das Kunfrige an keinem Ort Unsers herzogthums und Lands, wo zuvor Salpeter gegraben worden, vor Berfließung jechs, langst sieben Jahren, ja nach Gelegenheit der Erden und des Bodens, nicht mehr eingeschlagen, vielweniger nur obenhin die beste Erde auch Naub hinweggen nommen, sondern auf das Geringe angegriffen, und mit einander abgelauget werden.

Benebens foll fein Salpeterfieder in eines andern Umt fich eindringen, fonbern, wie es wol fenn kann, mit dem Graben fich alfo verhalten, und feine Sache fo anftellen,

daß, wenn er im Amt und in benen ihm aftignirten Orten durchgekommen, und vollig unsgegraben, an dem Ort wieder konne anfangen, wo er es anfanglich verlaffen hat.

X.

Die Ruinirung bes Galpeters auch anbere Binberniffen follen mit Ernft geftraft werben.

Nachdem es sich oftermalen zuträgt, daß die Unterthanen die Boben, wo Sals peter sich enthalt und gegraben worden, auf allerhand Weis miniren und verderben, wie auch denen Salpeterstedern die Salpetererde von denen alten Wänden in denen Häusern, Scheuren und Ställen, nicht absolgen lassen wollen, und solchergestalten die alte Grabsstätt gar nicht ausgefüllt, sondern leer lassen, die doch jedesmalen mit Erden gefüllet bleis ben sollen, damit der Salpeter zum Wachsthum gebracht werden möge, zumalen kein Scheu tragen, Uns, als dem Landesfürsten, wegen sührender Salpeterhandlung und Conservirung eines solchen so nöthig, und nüglichen Negalis, übel nachzureden, sodenn die Salpetersiedere äussert zu verschinnsen, zu verkleinern, und denenselben alle Hindes rung zu thun; als solle alles dieses durch jedes Orts Staabsbeamte, als Woigt, Nanstige Umtleute oder gemeine Dorfschultheißen, wo es angebracht wird, sogleich scharf untersucht, mit Ernst und empsindlich gestraft, auch, nach gestalten Sachen, an Uns untersthänigst berichtet und Bescheids erwartet werden.

## XI.

Berbot ber Schweinftalle in benen Stallungen, meilen ber Salpeter baburch ruiniret wirb.

Weilen Uns auch klagend angebracht worden, daß die Unterthanen ihre Schweine ftalle manchmal mitten in die Stallungen machen, wodurch benn der Salpeter in dem ganzen Stall zu Grunde gehet; so sollen solche ins Kunftige verboten, und weggesprochen, und vor das haus gesehet, oder, da ja kein anderer Plat darzu ware, doch nicht mitten in dem Stall, sondern in eine Ecke, wo man das Wasser durch eine Dohlen oder Rinnen binausbringen kann, gemacht werden.

## XII.

Mit bem Graben folle fein Saus, auch bie herrschaftlichen Gebäube und Aedificia publica nicht verschanet, und benen Calpetersiebern die nothige Wohnung und andere Gelegenheit angewiesen, die Abfuhr ihres Geraths leicht gemacht, auch die Waid auf ein Stücklein Wieh vergonnet werden.

Solle kein Haus oder Gebaud, es gehöre wem es wolle, auch Unsere eigene geiste und weltliche, bevorab klostersgeistlicher Verwaltung und andere Gebaute an Reltern, Scheuren und andern, es habe Namen, wie es wolle, in Unsernt Land und Herzogthum, auch Landesfürstl. Obrigkeit gelegen, ohne sondern von Uns ausgebrachte Bestehung, von Salpetergraben nicht verschont bleiben, wie denn jedes Orts Amtmann, er sen Voigt, Reller, Forstmeister, Stifts, und geistlicher Verwalter, Hosmeister, Pfleger, Nanstiger Amtmann, Schultheiß, Vurgermeister, und Gericht, daran einige Hinderung nicht thun sollen. Wo es aber solche Aediscia publica hat, daß der Amtmann das Salpeters graben für sich zu gestatten Bedenken tragen wurde, soll ein solcher Veamter es Unserer Jürstl. Rentcammer oder Kirchenrath berichten, welche bende Vallenen sodenn mit eins ander zu communiciren, und sosort von Unserer Fürstl. Sanzlen der Sachen behörige Entscheidung

fibeibung zu pewarten. Benebft follen auch fie bie Beamen, bierinnen beforberlich und beffiffen fenn, bag benen Calpeterfiebern vor fie und bie Shrige die nothige Wohnung und taugliche Gelegenheit zu ihrer Arbeit, imgleichen bequeme Plate zur Salpeterhuten, es fen in einer alten Behausung ober auf bes Rieden Koften an bienlichen Orten aufgerichtes ten bretternen Butten, um einen moderirten Bing angeschaft und angewiesen, und nicht ju Unferm und ihrem Schaden (wie bisbero gescheben, und funftig, wenn bergleichen Uns flagbar vorgebracht wird, gegen dem Schulbhaften, mit ernftlicher Beftrafung gegbne bet werden folle) damit laug aufgehalten werden, damit ihr Geschafte und Unfer Ine tereffe Rortgang gewinne. Lind weilen ofters Rlagen vortommen, bag, wenn die Salpes terfieder mit einer Grabstatt fertig worden, fie nicht anders, als um großes Rubrlobn weiter geführet werden wollen; als befehlen Wir hiermit, daß Unfere Beamte, weilen obnedem die Salveterfieder meiftens febr arme Leute find, folde Abfuhr der Salpeterfies ber mit ihrem Berath und Befcbirr, wenn fie namlich anderemo ihre Brabitatte fuchen, in billigen und leidentlichen Lohn veranstalten, und darzu buffliche Band leisten sollen. worauf Unfere Beamte, ju Beforberung des berrichaftlichen Intereffe, ju regardiren. Bie bann ihnen, Galpeterfebern, and, ju ihrer beffern Gubfifteng, ein Studiein Bieb auf gemeine Beibe mitzutreiben, ju geftatten.

Und da man auch bis anhero wahrnehmen mullen, daß die auf den Communentoe sien aufgerichtete Salpeterhutten, wann der Salpetersieder in einen andern benachbarten Ort gezogen, ofters gleich wiederum abgebrochen, und dadurch jene, daß sie so bald nicht wiederum in den Ort kommen mogen, abgehalten werden wollen, sie, die Salpetersieder, aber dergleichen Hutten zu deuen Salpeterplantagen ofters, noch langer benothigt; also sollen, dergleichen Hutten in Jutunft, wenn es der Salpetersieder nicht expresse verlangt, niemalen abgebrochen, sondern zu weiterer Pflanzung des Salpeters allezeit stehend gestaffen werden.

#### XIII.

Das holgfuhrlohn und ben Afchenhandel nicht. ju fleigern, auch die Berführung ber Afchen auf Suter nicht ju gestatten,

Rebes Orts Staabsbeamte follen auch babin feben, und aute Acht baben, baf bie SalveterBeber, weil der wenigste Theil mit den Pferden und eigenem Bug verfeben, und besmegen fich in Benfuhrung des benothigten Solges Unferer Unterthanen Subrwert bee vienen muffen, mit Abnehmung allzu boben Aubrlohns verschont bleiben, und bie jedes Drie ubliche Gebuhr beobachten, bamit die Rubren des Solles ju rechter und bequemer Zeit obne hinderung der Salpeterarbeit, und zwar mit etlichen Wagen jumal geschehe. Bie denn auch die Calpeterfieder in Benführung des benothigten Galpeterholzes ben dem unterm 22ften Mary 1728 emanirten Sochfürftl. Generalrescript, und in demsclben enthale tenen Fuhrtar, nach welchem von einem Rlafter, da der Juhrmann Mabe halber bes Tage bren, ober mehr Rabrt thun tann, 16 Ar. wo aber ber Rubrmann mit der Rubr gegen einen halben Lag verfaumt, von bem Rlafter 24 Rr. und ba ber Subrmann megen weiter Entlegenheit bes Tages nur eine Rabrt verrichten tann, von bem Alafter 26 Rr. au bezahlen, vor allezeit manutenirt, und dawider teineswegs übernommen werden foffen, wie denn auch die Beamte imgleichen zu verhiedern, daß nan denen Unterthanen den Sale petersicdern die benothigte Afchen und anderes, mas fie bedurftig, nicht in boberm Berth, 11: Beckmanne Besene VII. Theil.

als was es sonften gilt, und der jeden Drie obnebem fcon gemachte Lafe init fich brings, angehangt werde, weniger gestatten, daß fie; die Unterthanen, solche Afchen jur Praspibly der Salpetersieder, auf ihre Aecker ober andere Guter, verstreuen mogen.

Daferne sich auch ereignen mochte, daß die Unterthanen ihre erzeugende Afchen auswartshin, oder auch vorzüglich an die Farber. Seisensieder und Potaschenbernner verklaufen, und diesen in entziehen suchen, so soll ben Salpeterstedern erlaubt senn, ben desses Mittel nicht allezeit hinlanglich, und babero mehrmalen geschehen, daß von manchem Salpeters sieder die Arbeit zum Schaden und Nachtheil des herrschaftlichen Interesse auf lange Zeit gar eingestellet werden mussen, Als sollen jeden Orts Beamte ihren Salpetersiedern derges stalten verholfen senn, daß die Unterthanen ihre erzeugende Aschen, in so ferne sie solche nicht selbsten brauchen, denenselben kausstich zukommen lassen sollen.

# XIV.

Pracaution wegen bes Salpeterholjes, bamit foldes von benen Salpeterfiebern nicht verlauft ober nur in ihren Privatnugen verwendet werbe.

Damit man auch gesichert sein moge, daß die Salpetersieder das auf obige Weise bon denen Unterthanen in einem verringerten kohn benzusührende Salpeterholz zum Schasben und Nachtheil des herrschaftlichen Interesse nicht wiederum verlausen, oder nur in ihren Privatnußen verwenden; Also sollen die Salpetersieder ben der alle Jahr auf Georgii ohnehin zu treffenden Abrechnung mittelst eines von denen Beamten benzubringenden Sertissicats ben der ihnen angewießenen Salpeterverwaltung belegen und darthun, wie viel ein jeder an Brenicholz in solchem Jahr bengesührter erhalten, und was er dargegen an Salpeter erfosten, und zur Salpeterverwaltung geliefert habe, um hiernach die nothige Nechenung machen, und allem Schleich und Betrug in Zeiten begegnen zu können.

# Novel Maj XMan Bit (2) full (1946) (7) 予数な

Der Salpeterfieber Perfonals und anbere Befrepung.

Damit die Salpetersteder jeder Orten ihrer Arbeit desto gestissener abwarten und vorsteben konnen, wollen Wir sie, und jeden vor seine Person, auch auf ein Pferd, aller berrschaftlicher und sonst gemeiner Frohnblensten, sie mogen Namen haben, wie sie wollen, wie auch hagens und Jagens, hiermit befreyet haben; dafern aber einer oder der andere mehr bann ein Pferd neben eigenem Guterbau hat, sollen sie mit dem mehrern, wie andere Unsere Unterthanen, die Frohn zu leisten, verbunden senn, ausse diesem aber die Personalfrenheit vollig genießen, und ihnen nichts davor an Gelb ausgerechnet werden.

#### TVY

# Berordnete Obermeister.

Und gleichwie in langsverwichenen Jahren eine Obmeifteren aufgerichtet worden, als laffen Wir es noch daber bewenden, und find bermalen die verordnete Obmeiftert ju Stuttgart zwen, ju Tubingen zwen, ju Urach zwen.

The XVII. of the second section has the

Strafen ber Salpeterfieber, wie folde ju verrechnen nitem wegen ber laben: und Leggelb.

Me fich einiger Salpeterfieder oder Unferer Unterthanen einer'in biefen vorgefchtles benen Duneten, einem oder mehrern, wie duch nift obngebilbiliden Schelt oder Schmadie worten vergreifen wurde, wollen Wir, daß jedes Orts vorgesetter Amtmann, wo bergleichen gescheben ober vortommen, folches genau und grundlich untersuchen, und wie ach Die Sach ergeben, mit Beplegting bes Protocolle, ju Unferer Rutift. Rentcammer untertbanigft berichten, anch barauf bie von baraus ertanute Strafen einzieben, fobann Die Balfte bavon Uns und Unferer Gurftl. Renteammer urfundlich verrechnen, Die andere Balfte aber in Die Laben bor Galpeterzunft überlaffen folle. Wurden aber die Galneten fieder unter fich felbften in Sandwertsfachen etwas haben, barüber mogen obberührte Sals petervermalter und Obermeifter ertennen und fprechen, doch follen fie in dergleichen Bore fallenheiten, fonderlich wann es etwas von Bichtigleit ift, jederzeit bem Oberinspectar porbero von der Cache Bericht geben, und boffen Musschlag erwarten. Und meilen von unerdentlichen Jahren ber die Salpeterfieder, gleichwie es ben andern Banbmertern auch braudlich und Bertommens ift, eine eigne lade gehabt, worinnen die Straf- Sandwertes Lege und andere Belver aufbehalten worden; Go wollen Wir, daß binfuro folche laben noch ferner ben benen Salpeter, und Pulverperwaltungen vermabrlich aufbehalten merben follen; Mann fich nun ergiebt, daß ein und andre Salpetenfieder burch Rrantbeit oder andere Unglichsfalle in große Armuth und Durftigfeit gerathen mare, fo folle ihm alsbann aus folder taden, befindenden Dingen nach subveniret, und soviel moalich aus der Moth geholfen, ju dem Ende die gefallende Meifterlund leggelder jabrlich ben der ohnebin vornehmenden Abrechnung richtig eingezogen, und pflichtmaßig nebst obbemelbten Strafgele bern verrechnet merben.

XVIII-

Der Salpeterfieder Berfchleife und Berkaufung bes Salpeters, wie auch beren Partheylichkeit im Graben ju unterhrechen.

Jeder Staabsankmann der Stadt und Aemter dieses Unfere Herzogthums solle, feiner Pflichtschuldigkeit genicht; nicht ermangeln, wo ein Salpetersteder in dem Amt bezeites enthaken, oder kunktig erst in die Arbeit tretten wird, fleißige Achtung geben zu lassen, ob nicht zu Zeitent fremde, ausländische oder andere Versonen in die Salpeterhüttinen kommen, und heimlicher Weis den Zeug an sich erhandlen, denn wo dergleichen fürgienge, und einiges Pfund gegen Apotheker, Goldschmied und Krämer im Land, oder jewand ausseländischen sollte verkauft; alft nicht alles Uns zur Salpeterverwaltung, oder wohlt jederzeit die Anweisung geschieher, gesiksert werden, gedenken Wir es, auf einlangenden Bezeitsche, mit Wegnehmung Privilegit und Geschiers abstrasen zu lassen.

XIX.

Berbot und Strafe bes Salpetertaufs und Berfaufs, unter Rramern, Apothefern, Barbicrern, Golbschmieben zc.

Gestalten baun auch, ju Vermeidung alles besorgenden Unterschleifs ben Lieferung des Salpeters, die samtliche Kaussente und Kramer des Salpetersaufens und Vertaufens sich ganglich zu bemußigen haben, denen Apothetern, Barbierern, Goldschmieden und G. 2

andern aber, die fich des Salpeters zu ihrer Profession oder Handthierung bedienen muße fen, wird hiermit ben zehen Thaler. Strafe untersatt, den Salpeter nirgend auberswo, als bloß allein, nach dem Situ jeden Orts, entweder ben Unserer Fürstl. Zengschreiberen, oder ben Unsern Pulververwaltungen zu Urach und Tubingen, zu nehmen und zu kanfen.

## XX

Berordnung megen bes benotbigten Galpeterholtes und beffen Unweisung.

Belangend das zu dem Galpetersteden benothigte Vrennholz, so wollen Wir, daß ein jeder Salpetersteder allichrlich ben der ihm angewiesenen Salpeterverwaltung anzeige: was er auf ein Jahr lang zum Sieden benothiger, damit solches von daraus in die zu Unserer Fürstl. Neutrammer unterthänigst einzusendende Consignation gebracht, sofort die wirkliche Assignation an die Forstämter unschällicher Orten der Waldungen und Wildsuhr beschehen möge. Sollte aber ein oder anderer Orten aus Unsern eigenthümlichen Waldungen mit Nuhen nicht wohl zu helfen senn, so solle Unsere Fürstl. Neutrammer mit Jürstl. Kirchen rath hierunter communiciren, und selbige veranlassen, daß deuen Salpeterstedern mit dem benothigten Holz, wie bishero mehrmalen geschehen, aus jenseitigen Waldungen, jedoch nicht anders dann vor billigmäßige baare Bezahlung, ausgeholsen und dadurch Unser Fürstl. Interesse bestmöglichst besördert werde, oder auch aus weiters ersorderlichen Fall darau senn, daß auf solche Weise denen Salpetersiedern aus denen Communwaldungen mit dem benothigten Holz um gleichmäßig billige baare Bezahlung subveniret werden möge.

# XXI.

Die Salpeterfieder follen burch glaubwurdige Urfunden benbringen, wie viel Gub fie jabrlich gethan.

Und damit Wir jedesmalen vergewisser son mogen, wie viel Sud ein jeden Salpetersieder des Jahrs hindurch verrichte, so solle er jeden Sud dem Beannen aber Schultheißen loci anzeigen, und von ihm jahrlich auf Georgii eine beglaubte Urkunde bepbringen, daß er weder mehr noch meniger gesotten habe; wie denn auch die bestellte Salpetervisstatores ihr genaues Aussehen hierüber zu haben, und da sie ben ein oder underm Salpetersieder einigen Berdacht dieferhalben wahrnehmen sollten, ein solches sogleich dem Inspector zu weiterer der Sache genauen Untersuchung anzuzeigen wissen werden.

# XXII.

Dag benen Salpeterfiebern mit Rupfer ju Reffeln auf Abichlag ihrer Lieferungen ausgeholfen merben folle.

So giebt auch die Erfahrung, daß das Salpeterwesen sehrigehindert werde, wenn die Sud der kauter, und Unschußtessel, auch anderer Zugehorde ermangelt, da ein mander mit doppeltem Geschirr ben reicher Salpetergrabstatt schaffen konnte, wegen vors dringender Armuthen aber solches nicht in das Werk zu sesen vermag; als wollen Wir hinfuro, nach befindenden Dingen und auf gehorsames Anmelden, den Vorschuß mit Ampfer zu denen Kesseln also thun lassen, daß dessen Belauf successe von deuen ersternt Salpeterlieferungen ihnen, Salpetersiedern, wieder desaleitet werden solle.

## XXIII.

# Die Borm ber gauterteffel betreffenb.

Imgleichen hat man wahrgenommen, daß die tauterteffel unten gar zu breit von den Aupferschmieden verfertiget werden, da sich denn der Unrath und das Salz mit einand det an den Boden legt, und also der ganze Guß vor gut Salpeter pflegt gesiefert zu werden; also wolken Wir, daß tunfrighin die tautertessel unten weit enger gemacht werden sollen, damit der unterste Theil und die Spisen des Gusses, so weit es nur Salz und Unrath ist, abgeschlagen, und ihnen, Salpetersedern, wieder zugestellt werden tonne, worauf Unsere Pulver, und Salpeterverwalter genaue Obsicht zu tragen.

# XXIV.

Daf bas Baffer aller Orten abgeleitet werden folle, um die Salpeterben ju conferviren.

Und weilen Unserm Salpeterwesen ein nicht geringer Abbruch geschiehet, wenn Unsere Unterthanen in ihren Sausern, wo sich von den Rinnen und Dachtrausen das Resgen, und andere Wasser hineinseht, oder in den Stellen stille steht, keine kleine Grablein oder Dohlen machen, wodurch solches Wasser abgeleitet werden konne; so befehlen Wir, daß Uniere Beamte hierauf Acht haben sollen, damit durch dergleichen Nachläßigkeit bie beste Salvetererde nicht ertrinken muffe.

# XXV.

Ein Salpeterfieder foll jabelich menigstens zehen Centner Salpeter liefern, bey Strafe ; ber Enfation.

Da auch von theils Salpeterfiedern das Jahr hindurch fast gar nichts, oder nur etliche wenige Centner geliefert werben, mithin nur jum Schein solches Salpetersieden treiben, damit unter solchem Pratext die Personalfrenheit und andere Utilia mehr genießen, und ihrer andern Profession und Gutern nachgehen können; Als ordnen Wir hiermit, daß jeder Salpetersieder wenigstens des Jahrs zehen Centner zu liefern schuldig, oder, da er im Unterbleibungssall nicht erhebliche Entschuldigung wird benheignen können, gewartig senn soll, daß ihm das Salpetersieden niederspelegt, und das Geschäft einem andern fleife figen Meister anvertrauet werde.

#### XXVI.

Berbot, ben Galpeterfiebern nichts ju anticipiren, unt ihre Debauden ift untwerechen.

So sollen auch Unsere Pulver- und Salpeterverwalter ben Salpeterflebern, offne Moth und Vormissen des Oberinspectors, auf ihre Arbeit nichts mehr anticipiten, weilen etliche fich darauf verlassen, in ein verschwenderisches teben darüber gerathen, und in Schulden sich vertiefen; wollen derowegen vielnicht, das Unsere Beamte auf dergleichen üble Hauser und Verschwender ein wachsames Auge haben, in Zeiten auf ihre Kessel und Beschirr die Hand decken, und hierunter nichts verabsaumen sollen, damit Wir in keinen Schaden geseht werden mogen, in welchen Fallen mit Unserm Zeugschreiber allsier und Pulververwaltern zu Tubingen und Urach fleißig zu communiciren.

# 54 6. Herzoglich=Wirtembergische Salpeterordnung.

# XXVII.

Denen Salpeterfiedern wird verfichert, fie nicht in Schaben liegen gu laffen.

Gleichwie Wir fonften intentionirt find, das Pretium des Salpeters jedesmalen also gnadigft determiniren zu laffen, daß fie, Salpetersieder, daben fleben konnen, und nicht genothiget senn mogen, nach vieler gethaner Arbeit und Muhe davon zu laufen; als wird auch, wie bereits oben ermabnt, Unser Oberinspector, da em oder der antere erkranken ober sonften verunglucken murde, ihm jedesmalen, besindenden Umstanden nach, aus der Sauptlade unter die Arme zu greifen wissen.

# XXVIII.

Ungehorfam der Galpeterfieder, wie felbiger abzuftrafen.

Sollen die Salpetersieder insgesamt alle dem, was sowol von Unserm Oberins spectore wird vor nuklich gefunden, als auch von jedes Orts Staabsamtmann oder denen Salpeterverwaltern Unsertwegen anbesohlen werden, jedesmalen gehorsamen und folgen, sonsten, im Fall einiger Widersetzung oder muthwilliger Verursachung Schadens (dessen ein oder anderer überzeigt werden sollte), die Bestrafung mit dem Thurn oder an Veld, dem Verschulden gemaß, gegen sie ohnsehwar wird vorgenommen werden.

# Befclug.

Dieser Unserer renovirten und vermehrten Ordnung, welche jeder Unserer Beams ten ben seiner Amtsregistratur zu jedesmaliger Nachricht verwahrlich auszuhalten hat, solle unn in allen Pancten und Articuln dis zu Unserer Renderung (die Bit-Uns in Kraft Landessürftl. Obrigseit zu Muß, gutem Aufnehmen und Vermehrung dieses gemeinnüßelichen Werts allezeit zu thun vorbehalten) von jedermann unverbrüchlich nachgesetz, und bleselbe sest gehalten, zu dem Ende, damit sich niemand mie der Unwissenheit enrschnlichen könne, ben jedesmaliger Haltung eines Wolgt- und Ruggskichts den Sommunen öffentlich verlesen werden; wie Wir denn auch Unsern Inspectoren hiermit gnabigst besehlen: nach Onblication dieser Suspeterordnung, ben Bisteirung der Hutinen und Grabstatten, zus gleich auf dem Land überall bassenige, was erwan wider diese Ordnung möchte gehandelt worden sein; eine zenate Inspissen, und Uns darüber pflichtmäßige umterthänigste Relkstion zu erstatten.

Bu Urfund haben Wie diese Salpeterordnung unter Unferm bie vorgedruckten Gererinsiggel gerfertigen laffen.

. . Go geschehen Stungare, ben 20sten Juli: 1747.

Ex speciali Resolutione.

(L.S.)

# 7.

# Instruction der Königlich : Preussischen Landräthe. Vom Jahr 1766.

Sa Seine Königsiche Majestat in Preussen, unser Allergnädigster Herr, verschiebents lich mahrzunehmen Gelegenheit gehabt, daß denen Soicten und heilsamen Berorde nungen, so zum wahren Besten des Laudes und insbesondere der Churmart erlasseu sind, theils nur schlecht nachgesebet worden, theils solche auch wol gar ohne Execution geblieben und Allerhöchstofieselben deshalb resolviret haben, die samtliche Landrathe in der Churmark durch eine besondere Instruction zu ihren Pflichten und Obliegenheiten anzuweisen:

#### Allgemeine Pflichten ber ganbrathe.

Co befehlen Allerhochftgebachte Ce. Ronigliche Majeftat ben famtlichen lands rathen in ber Churmart, juvorderft mit unermudetem Gifer fich das Aufnehmen der Provinz und befonders berer ihm anvertrauten Rreife auf das Allerbestmoglichfte angelegen fenn Itt laffen und mir allem Gifer und Dachdruck barauf ju balten, daß alles, was bisbero in Landes und Kreissachen durch Chicta, Rescripta und andern Berorbnungen saneiret und besolbten worden, in allen und feben Studen auf bas Genaueste befolgt und nachgelebet werbe, wie benn bie Landraibe ibr hauptfachliches Mugenmert babin gerichtet fein laffen mulffen, ben Landmann ju gurer Dronung in ber Deconomie, Felde und Gartenbau, auch Biebrucht, als der großten Starte des landes, ju animiren und demfelben nach Befchaf fenheit der Umftande jeden Orte und Belegenheit baju Anweifung ju geben. Bauptfache lich haben die Landrathe fernerbin die Ungelegenheit berer ihnen anvertrauten Kreife, mit allem erfinglichen Rleife und Treue, pflichemafig, jedesmal mit der aufferften Dromptitude tu bearbeiten, ju bem Ende benen land und Kreisversammlungen, fo oft fie ju benen ere ftern gefordert werden, und fie die lettern nothig finden, benjumobnen, und ju veranlage fen auch einen zu Geiner Koniglichen Majefidt und bes landes Beften Dienenden Schluß ju befordern, und ihr Angenmert babin ju richten, daß ben benen Contributionsanlaget. Einquartierungen, Ausschreiben und Repartition der Cavalletiegelder, auch Bintere und Sommer. Maturalverpflegung berfelben zc. nicht weniger ben bem Borfpanne und porfale lenden Marichen, eine durchgangige Bleichbeit zwischen benen zu dem platten lande mit gehörigen Dediatftabten, auch Memtern und Ritterschafteunterthanen gehalten, und, auf Pflicht und Chre, Darmter nicht einer vor dem andern pragrapiret werbe. Wie benn auch die kandrathe babin zu feben haben, bag die ordinairen und samtlichen Anlagen in Denen Kreifen ju rechter Zeit ausgeschrieben niber Ginnahme und Ausgabe richtige Reche mung geführet, felbige auch alle Jahr unausbleiblich abgelegt, justificiret, und bie Belber auch Gefalle mongelich prompt jur Dberftenerenffe abgeführer und ju dem bestimmten Bebuf anomicife improduction of the contraction of the co

## Contributionsmelen.

a) Da das Contributionswesen eine vor allemal nach richtigen, billigen und fich auf die Staffiscation grandenden Principiis sestgesete ift; so soll es auch fernerhin fein unveränderliches Betbleiben haben, und nicht der geringste neue Impost auf das tand ge legt werden; dahingegen die Landrathe dahin sehen mussen, daß die einmal nach der Bile ligkeit regulirte Contributionsquanta monatisch richtig einkommen, als welches um so leichter zu bewerktelligen sehn wird, je eisriger die Landrathe sich angelegen sehn lassen, die von Abel und Unterthauen zu guter und tuchtiger Ackerbestellung, ordentlicher und prosportionirlicher Viehzucht und arbeitsamer Haushaltung anzumahnen und anzuhalten.

#### Rreiscataftra.

b) Dafern auch, wider Vermuthen, in einem oder bem andern Churmatifchen Rreife bie Rreiscataftra nach dem Rriege noch nicht vollig wieder in Ordnung gebracht fenn folle ten; so muffen die Landrathe folches ungefaumt ins Wert richten, und hauptsächlich dahin feben, daß die Unterthanen die gemeine Lasten mit gleichen Schultern tragen und teiner vor dem andern pragraviret werde.

#### Befegung bes Rreiseinnehmerbienftes.

c) Wegen Sinhebung der Contribution und übrigen Areisgefalle, soll es zwar ben ber bisherigen Verfassung verbleiben, jedoch sollen und muffen die Landrathe in denen Areis sen dafür responsable bleiben, und wenn tunfrig ein Areiseinnehmerdienst vacant wird, muß der Landrath mit Zuziehung der Areisstande solche Leute auf Ehre und Pflicht ben der Churmartschen Cammer in Vorschlag bringen, von deren Ehrlichkeit sie überzeugt und ben denen sie genugsam versichert sind, auch die hinlangliche Caution, so viel immer möglich, aus ihren eigenen Mitteln machen konnen.

#### Revifion und Abnghme ber Rreiscaffenrednungen.

In Anfehung der Kreiscassencechnungen aber soll es, nach wie vor, ben der ges genwartigen Verfassung ferner verbleiben, und mussen die Landrathe ofters, und wenigs ftens alle Monate, die Cassen revidiren, darüber Protocolle halten, und ben befundener Unrichtigkeit sofort an die Churmartsche Krieges, und Domainencammer berichten, massen der Landrath des Kreises allemal ratione der Kreiscasse dem Kreise mit seinem propren Permogen responsable bleibt.

## Fouragelieferun g.

Die Sinrichtung wegen der vom lande auszubringenden Fouragegelder, bleibet bor der Hand, wie sie gegenwartig ist, und wie Se. Königliche Majestat Allerhöchtselbst vor gut gesunden, denen Cavallerieregimentern die Auschaffung der Fourage ganzlich abs zunehmen und dahingegen benenselben das Nauch und Hartsutter von dem lande gegen gewisse und eine vor allemal bestimmte Preise in die Garnisons liesern zu lassen; daber die landrathe auf Ehre, Psiicht und Gewissen dahin zu feben und zu besorgen haben, das eines Theils denen Cavallerieregimentern nicht allein tüchtige und vorschriftsmäßige Four

mage zu gehöriger Zeit gefiefert, sondern hanvesächlich auch, bag ben Auskhreibung und Repartition ber vom tande ju liefernden Rourage die genauefte Proportion und Gleichbeit beobachtet, und barunter teiner, er fep mer er wolle, auf irgend eine Beife pragraviret Wie benn die Landrathe babin bedacht fenn muffen , es in denen ihnen anvertraus ten Rreifen nach Möglichkeit dabin einzurichten, daß von denen auf der Bobe und in auten Gegenden liegenden Dorficaften, beren bauptschliche mirtbichaftliche Rabrung ber Ackerbau ift, und wo es ihnen hingegen an nothburftigem Wicfewachs und Beufchlage feblet, bloß ber Bafer und Strob geliefert, babingegen in benen Dorfichaften, fo in ber Miedrigung und an denen Seromen liegen, mithin deren hauptfachliche Rabrung die Bieb. aucht und Wiesewachs ist; und wo die Unterthanen selbst, das benöthigte hartsutter und Brobtorn nicht gewinnen, sonbern es antaufen muffen, bas zur Naturalvervflegung der Cavallerie erforderliche Beu ausgeschrieben werde, geftalt die Erfahrung bis daber gelebe Tet, daß die Dorfichaften, benen es felbft an Beufchlag gebricht, das auf fie repartirte Quantum mit großer Beschwerde von benen an benen Stromen und in ber Riedrigung liegenden Dorfichaften, und diefe bingegen das ihnen jugefdriebene Sartfutter von andern auf der Bobe, vom Aderbau lediglich nich ernahrenden Dorfichaften, ankaufen und ales benn abliefern muffen, babingegen boch benben barunter ju Bulfe gefommen werben fann, wenn jeder bas Product, fo er ubrig bat, und von beffen Berdufferung er feine Gifdonera und Praftationes abtragen muß, jum Bebuf ber Maturalcavallerie liefert, und dafüe Die festgesehte Bezahlung empfangt. Go wie es benn auch in Ansehung ber Sommerfute terung, ba die Cavallerie in der Proving ichrlich 3 Monat auf die Grafting gebracht wird, ju halten, daß bloß in benen Dorfern und Begenden, und in denen Diedrigungen Die Cavallerie auf die Grafungen verleget werden muß, maffen es wider die Ratur felbft ftreiten murde, wenn die Pferde an folde Derter gebracht werden wollten, woselbft die Dorfichaften für ihr Bieb nur febr geringe und benothigte Commerweide und jum Theil gar feine Grajung baben.

Und da Se. Konigliche Majestat sowol die Winternaturalverpstegung, als die Grasung der Cavallerie, dem Lande und Kreisen monatlich prompt und baar aus Allerhochste Dero Cassen, nach denen einmal sestgesetzen Preisen bezahlen lassen; so haben die Lande rathe alle Monate prompt die Liquidationes, Acteste und Quittungen der Commandeurs und derer Garnisonen sur die gelieserte Fourage oder Grasung an die Churmarksche Kriesges, und Domainencammer einzusenden, hiernachst aber nach angewiesener Bezahlung solche sofort an die Kreisunterthanen, nach Proportion ihrer Lieserung und Bentrages ohne Verkürzung eines hellers, richtig auszuzahlen, und sich darüber quittiren zu lassen, gestalt, Falls wider Verhoffen ein Unterthan ben der gelieserten Fourage zur Naturalverspstegung der Cavallerie nur eines hellers wegen verkürzet senn sollte, Seine Königliche Majestat solches auf das Allerharteste an einen solchen Landrath ressentiren lassen werden.

## Einhebung bes Lehnstanonis.

Da der Lehnscanon Statt der ehemaligen zu Kriegeszeiten von der Nitterschaft zu ftellenden Ritterpferde und Naturalroßdienstes einmal reguliret ift, so soll es auch daben ferner sein Werbleiben haben, und mussen die Landrathe dafür sorgen, daß die Lehnpferdes Beckmanns Geseze VII. Theil.

gelber alle Quartal in benen dazu gesehren Terminen von benen Intereffenten zur Kreid eaffe richtig abgeliefert, allenfalls von benen Morofis, mittelft Erecution bevaetrieben und niemanden barunter nachgesehen werbe, babingegen bie landrathe auch bie Rreiseinnebe mer babin anzuhalten haben, daß diefe die Lebnpferdegelder, in benen geordneten Termis nen prompt jur Churmartichen Oberfteuercaffe einsenden muffen.

#### Bafallentabelle.

Biernacht muffen die landrathe von allen abelichen Gutern in benen ihnen anven trauten Kreifen eine Labelle halten, und barinn zuverlaffig die Mamen derer Befiger ber Guter, wo fich biefelben aufhalten, ob welche bavon in auswartigen Rrieges ober Civile bienften fleben, auch die Angabl nebft bem Alter berer Gobne, und wo biefe fich aufhalten, bemerken, und sothane Wasallentabellen nach dem bishero vorgeschriebenen Schemate allemal gegen ben iften October jeden Jahres an die Churmartiche Rrieges, und Domain nencammer einsendeu.

## Berfolaung ber Deferteurs.

Beldergestalt es auf dem platten Lande ben Defertionen derer Soldaten gehalten, und baß, ben ersterer Dadricht bavon, die Bloden in benen Dorfern angezogen, Die Bauern und Unterthanen ju Befegung ber Daffe und Bruden, auch jum Dachfegen angehalten werden follen, foldes ift in verschiedenen und mehrmaligen Soiceis und Berordnungen ausführlich befohlen, und muffen die Landrathe barauf befonders halten, daß diefen Dre dres in ihren Kreifen auf das Benaueste nachgelebet werde; zu dem Ende fie denn auch Diese und bergleichen Ordres mehrmalen und wiederholentlich im Rreise durch die gewohns tichen Eurrenden auch durch die Prediger von den Kanzeln publiciren laffen muffen.

#### Cantonsfachen.

Was hiernachft die Ausbebung der Recruten aus denen Regimentstantons in des nen Rreifen auf dem platten tande anbelanget; fo muffen bie tanbrathe mit benen, von jedem Regimente, fo das Canton bat, baju commandirten Officier, Die Revision berer Cantons in ihren Rreifen allidhrlich vornehmen und hauptsichtlich babin feben, daß dabei aberall nach benen Ronigl. Orbres verfahren, teinen angeseffenen Bauern ober Roffaten ober beren einzige Sohne, noch vielweniger aber frembe ins kand gezogene Colonisten ober bie fonft ein Protectorium ober Berficherung gegen alle Berbung und Enrollirung erhalten baben, von benen Regimentern weggenommen oder enrolliret werden; anderergestalt der Landrath dergleichen Casus zuvorderst dem Commandeur des Regiments und in Ermans gelung geboriger Memebur, fogleich an die Churmartiche Krieges, und Domainencammer, mit Unführung aller Umflande, pflichemaßig einzuberichten bat.

Uebrigens muß ber Landrath ben denen Cantonsrevifionen, wegen ber beimlich ente wichenen Enrollirten ober wider Berbot und obne Urlaubapaffe auf die Wanderschaft fic begebene Bandwerfspuriche, beständig die genaueste Erkundigung einziehen und wenn er bergleichen entbedet, fofort feloft burch Belegung bes gegenwartigen ober noch ju ermars tenden Bermogens mit Urreft ober burch andere Zwangsmittel, ju beren Wiebergeftellung die nachdrucklichsten Bortebrungen treffen, und mit Benfugung einer namentlichen Lifte

folder ausgetretnen Enrollirten und miber Berbot ausgetretenen Bandwerkspursche, mit Benennung ihrer Eltern und nachsteu Ungehörigen, auch ihres bereits bestehen oder noch zu gewartenden Bermogens, gleich nach geendigter Cantonrevision, an die t. Came mer berichten, und baben anzeigen, was von ihm schon veranlasset worden; damit an die Berichtsobrigkeiten jeden Orts die erforderlichen Bersugungen geschehen konnen.

6.

#### Rreisgrundtabelle.

Und damit die Landrathe jederzeit und ben aller Gelegenheit von dem Detaille des ihnen anvertrauten Kreises informiret find und allemal auf Erfordern gehörige Auskunft geben tonnen; so mussen fich eine aussuhrliche Tabelle von ihren Kreisen machen, aus welchen zu ersehen:

- a) Die viel Dorfer und jum Rreife mit gehörige Mediatstädte oder Flecken in dem Rreife gelegen;
- b) Mamen ber herrschaften ober Gerichtsobrigfeiten berfelben;
- c) Aus wie viel Feuerstellen jedes Dorf bestehet, und

ı

3.

- d) Wie viel (1) Bauern, (2) Salbbauern, (3) Roffdten, (4) Bubner, (5) Garte ner, (6) Einlieger in jedem Dorfe befindlich, und ob folche erbliche ober tage guter besigen;
- e) Wie viel contribuable hufen und Morgen sowol die herrschaft unterm Pfluge hat, als auch jeder Bauer, Kossite und Einwohner besigt;
- f) Wie viel fie davon monatlich an Contribution, Jourage, ober Cavallerieverpfles gungsgelber und andern Königlichen Kreisoneribus bezahlen und entrichten muffen;
- g) Wie viel Bufen Ritteracker in jedem Dorfe befindlich;
- h) Bie viel fie bavon quartaliter an Lehnscanon bezahlen;
- i) Wie viel Manner, Weiber, Sohne, Tochter, Anechte und Magbe, inclusive ber Dienstmadden, und in Summa, inclusive ber herrschaften. Prediger und Kuster, wie viel lebendige Seelen in jedem Dorfe und dazu gehörigen Vorwers tern, imgleichen dazu gehörigen andern Netablissements oder einzeln wohnenden Familien befindlich find;
- k) Wie viel Pfcrbe, Fohlen, Ochsen, Rube, jung Bieb, Schafe und Schweine in bem Dorfe vorhanden;

#### Trainpferbe.

1) Und ins besondere, wie viel von denen Pferden zu Artilleries und Proviantwagens pferden aufgezeichnet find, welche der Landrath ben seinen Rreisbereisungen auch jederzeit in Augenschein nehmen und dahin sehen muß, daß solche beständig coms plet und zum Abliesern parat gehalten werden, wie er denn auf den mehrern Inhalt dieserhalb erlassenen und ihm bekannten Ordres, hiermit verwiesen wird.

#### Mehrer Anbau auch Baupolicenordnung ber Dorft.

Und da Se. Königliche Majestat auf alle Weise den Anwachs der Dorfichaften, mithin den mehrern Anbau der Feuerstellen in denen Dorfern befordert wissen wollen; so haben die kandrathe nicht allein die Herrschaften und Eigenthumer der Dorfer zu mehret Ansehung kleiner keute, als Frenhauster, Budner, Wollspinner z. auf alle mögliche Art zu animiren, sondern gegentheils auch ein wachsames Auge bestandig darauf zu haben, daß die Herrschaften die gegenwartige Hauser durchaus in gutem Dach und Fach, auch Reparatur conserviren, und wenn irgendwo in einem Dorfe, es sen Königlich, stadtisch, adelich oder sonst einem Particulierbesiger zustandig, ein Haus Alters halber oder durch Feuer und sonst auf einige Weise eingehen sollte, die Grundherrschaften und Proprietoris solches sogleich wieder herstellen, nicht weniger die Zaune, Gehege, in deuen Straßen und vor den Hösen, in Ordnung halten, als wozu sie die kandrathe, Falls sie sich nicht aussers wechen weben wollen, ohne alle Nachsicht anhalten, auch alle Attention darauf richten mussen, daß, zu Ersparung des sehr berrathig werdenden Holzes, die Garten und Gehöste, nach jeden Orts Beschaffenheit, anstatt der Zaune mit lebendigen Hecken oder Wellerwänden, versehen werden.

R.

#### Retabliffement ber ausgefauften auch muften hufen.

Und da auch sich zugetragen, daß Sebellente ober sonstige Gutsbesißer, Bauern anslausen, und die Aecker unter den herrschaftlichen Pflug gezogen, dieses aber Seine Königliche Majestat auf keine Weise gestatten, vielmehr durchans wollen, daß die seit Anno 1740 wuste gewordenen oder ausgekausten, unter herrschaftlichen Pflug, oder sonst zusammengezogene Bauere und Kossatennahrungen, noch in diesen Jahren hergestellet werden sollen; so haben die Landrathe nicht allein hierauf besonders zu attendiren, sons dern auch, Falls ein Selmann, Magistrat oder sonstiger Gutsbesißer, einen Bauer oder Kossaten auskausen, oder ein solches Gut unter den herrschaftlichen Pflug ziehen wollen, solches sogleich der Shurmartschen Arieges und Domainencammer anzuzeigen, damit diese eum effectu die notitigen Workehrungen dazegen machen konne, gestalt denn die Landrathe hierdurch ausbrücklich auf das Stiet vom 12ten August 1749, und dessen Jahalt nochmalen verwiesen werden.

9,

#### Ueber bas jahrliche Getreibegewinnft.

Und da Se. Königliche Majestat Sich ohne Einschrankung das Wohl und Webe bes landes und Allerhöchstdero getreuen Unterthanen zu herzen geben lassen, und dahin unablassig bedacht senn, wie einem jeden die allgemeine tasten erträglich gemacht, und der Neiche mit dem Armenzein proportionirliches Auskommen haben möge, wozu denn auch hauptsächlich die Erhaltung eines mäßigen und proportionirlichen Getreidepreises gehöret, damit sowol ben reichen als miswachsenen Erndtejahren der Landmann und Bürger, bes sonders die Fabricanten und Ouvriers, bestehen können, so wird denen Landrathen hiers durch ausdrücklich anbesohlen, eine besondere Tabelle von ihren unterhabenden Kreisen zu halten, woraus zu ersehen:

- 1) Wie viel Hufen Landes im Kreise befindlich:
- 2) Die viel an allerlen Getreibe, an Weizen, Roggen, Gerffe, Bafer, Buche weigen und Erbfen in guten, mitteln und ichlechten Stabren gewonnen merbe. und wie viel bas laufende Jahr gewonnen merden mird :
- 2) Wie viel jur Consumtion bes Rreifes allichrlich von biefen Getreibeforten nothig ift; Wornachft die Landrathe allemal im Monat Julii jeden Jahres auf Pfliche und Gewiffen nach ihrer besten wirthschaftlichen Ginficht, on Die Churmartiche Cammer berichten und anzeigen follen, ob das Jahr in der Getreibeerndte gut, mittel ober fcblecht fenn werbe, damit, wenn vorber abzuseben, daß das Jahr ein schlechtes Ernbtejahr werden durfte, in Zeiten wegen bes jum Unterhalte in ber Proving benothigten Betreibes, Bortebrung gefcheben tann.

#### Marichfachen.

Was die Landrathe ben vorkommenden Marschen derer Regimenter, es sen zu Rrieges. ober Friedenszeiten, auch zur Revues und ben Beranderungen der Garnison, in Anfebung berer, benen Regimentern auf bem Lande anzuweisenden Quartierlieferungen, ber Bourage, Beforgung ber Bivres und bes Borfpanns ju beobachten haben, ift ihnen burch das neue Marfdreglement vom sten Januar 1752, und Declaration vom Iften Man 1761, beutlich und weitläufig vorgeschrieben, als worauf, und deffen umftandlichen Inhalt, die Landrathe hierdurch wiederum lediglich verwiesen werden.

#### Douffrung ber Spinneren.

Obzwar durch so viele emanirte Chicte und sonft vielfaltig ergangene Verordnuns gen, von Zeit ju Zeit befohlen worden, bag bas Befinde und Sausleute jum Spinnen, besonders aber die Rinder von Jugend auf dazu angewiesen und ernstlich angehalten were ben follen; fo fceinet es boch, daß es jur Beit noch von wenigem Effecte gewesen, babero Die Landrathe feinesweges als binreichend genug ansehen muffen, wenn fie diese und ders gleichen Befehle durch die gewöhnliche Currenden in dem ihnen anvertrauten Rreife bekannt machen, sondern es muffen die Landrathe oftermalen die ihnen anvertraute Rreife bereifen, genaue Erfundigung einziehen, ob das Befohlne und welchergestalt es wirklich jur Ausubung gebracht fen; und befundenen Umftanden nach mit aller Rigueur barauf hale ten, allermaffen fie bafur, und wenn benen Roniglichen Berordnungen nicht nachgelebet wird, fle lediglich bafur responsable fenn sollen; wir benn

Dem Landrathe ju feiner Entschuldigung bienen foll, als ob fich bin und wieder bergleichen Sinderniffe bervorthaten, nach welchen bas Befohlne nicht erecutiret werden tonnte, 1. E. daß in diefem ober jenem Dorfe ein ichlechter Schulmeifter befindlich, melder denen Kindern nicht erforderlichen Unterricht, ober, daß es an Leuten fehlet, welche Denen Rindern die erforderliche Anweisung jum Spinnen geben tonnten, und fo weiter, maffen in solchen und bergleichen Kallen ber landrath an die Churmartiche Rrieges, und Domais

Domainencammer, oder auch an das Konigliche General. Ober: Finang- Krieges, und Dos mainendirectorium Bericht zu erstatten und wie demselben abhelfliche Maaße gegeben wers den könne, pflichtmaßige und solide Worschläge zu thun hat, da denn jedesmal prompte Remedur erfolgen soll.

13.

#### Bortebr wegen ber Diebseuche.

Sobald sich ein ungewohnlich Sterben unter dem Hornviehe in einem Dorfe duße sert, mussen die kandrathe sofort alle nur mögliche und edictmäßige vorgeschriebene Prascautiones nehmen, daß das Sterben und die Seuche, nicht von dem einen zu dem andern, vielweniger von einem Dorfe oder Orte zum andern, verschleppet werde, weshalb die kandrathe die Schulzen jeden Orts gemessenst zu instruiren haben, ben geringster Besmerkung, daß ein Stuck Wieh auf eine ungewöhnliche Weise gefallen, solches sosort dem kandrathe zu melden, welcher sich selbst ohne den geringsten Unstand, nebst dem Kreissphisco, an den Ort zu verfügen, die Umstände des gefallenen Wiehes zu untersuchen und alle Menschen mögliche Vorsehrungen, denen ergangenen Soictis gemäß, zu machen und mit aller Rigueur darauf zu sehen hat, daß demjenigen, was versüget worden, auch punctuellement nachgelebet werde; wie denn der Landrath auch von derzleichen Borfall, und was er vor Unstalt und Vorsehrungen gegen die weitere Verschleppung der Seuche gemacht, sosort an die Churmarksche zu. Cammer Vericht zu erstatten hat.

14.

#### Pouffirung des Obfibaues, ber Bienenjucht und bes Seibenbaues.

Dichts scheinet in ber Churmart fo febr ben bem landmanne vernachlaffiget ju fenn, ale die Ungiehung und Sekung guter und junger Obfibdume, imgleichen die Wartung Gleichwie nun bevdes dem tandmanne jum größten Dugen gereichet, fine temal derfelbe, besonders in den Jahren, wenn das Doft gut ju gerathen pfleget, der Bauer und landmann einen ansehnlichen Theil, fast ohne alle Dube, ju feiner Rothourft in der Baushaltung gewinnen und noch überdem den Ueberschuß auf eine vortheilhafte Beife zu Belbe machen tann, die Bienenzucht und Wartung überdem die fleine und menige Dube alliabrlich febr reichlich belobnet; fo werden die Landrathe bierdurch ausbrucklich und mit allem Ernfte angewiesen, mit Nachbruck und allenfalls mit Scharfe darauf zu halten, bak Die Bauern, Roffaten, Frenleute oder Budner, ihre ben benen Nahrungen befindliche Barten und Sofe nicht allein, fondern auch die Strafen mit guten und tuchtigen Obfte baumen vollig befegen, ihr gewonnenes Doft jur Winterconsumtion trodinen, ober fonft jur Confervation prapariren muffen, nichtweniger, bag bie Bauern und Roffaten fic burchaus auf die Bartung und Pflege der Bienen legen und felbige nach den Umftanden, jeder Bauer wenigstens zwen Stode anlegen muffen, fintemal und wenn diefe Leute nur erft burch ihren eigenen Bortheil, fo fie aus biefem Unfange genießen, von ber Rukbare Leit des einen und des andern überführet, fie fich alebenn felbft mol-beffreben merben, ibre Obstbaume sowol, als die Bienenftode, nach Doglichkeit ju vermehren; indeffen muffen die tanbrathe burchaus barauf balten, daß die Benern und Roffaten fomolibre Bare ten mit guten Dbftbaumen befegen, als fich Bienenftocke zulegen und biefelben fleißig marten; anch insbesondere die Rufter und Schulmeifter ja Poufftrung des Seibenbaues unablaffis animiren.

#### 15.

#### Desgleichen bes Blaces unb Sanfbanes.

Auch muffen die Landrathe dabin feben, daß der Flachs und hanfbau auf alle mögliche Art von denen Landeseinwohnern fortgesetzet und möglichster Magen vermehret und pouffiret werde, und der Landmann bende Arten von Leinewand nicht nur zum eigenen Gebrauch anwenden, sondern auch zum Berkaufe und Bermehrung des Trafits und Sans bels verwenden fann.

#### 16.

#### Michtweniger bes Dopfenbanes.

Und da der Hopfenbau gewiß dem kandmanue eine gute und große Revenüe gies bet, und jugleich verhindert, daß dadurch tein Geld ausser kandes gesandt werden darf; so muß der kandrath die Eingesessenen, nach aller Möglichkeit, dazu animiren, und es dahin zu bringen suchen, daß aller Orten solcher poussiret und allgemein gemacht werde. Vernünstige und deutliche Vorstellungen werden sowol ben dem Hopfen, als Hanf, und Blachsbaue, die keute an den meisten Orten überführen, daß nach einer grundlichen Uns weisung, als weshalb die Feldmarken jeder Vorsschaften, vom kandrathe, selbst in ges nauen Augenschein zu nehmen, saft keine Feldmark zu sinden, wo nicht eines oder das ans dere mit Rußen gebauer werden könnte.

#### 17.

#### Rerner bes Rartoffel Rubens und Robibaues.

Da auch die Erfahrung lehret, wie viel Nugen aus dem fleisigen Baue der Ertoffeln, allerlen Ruben und Rohlfrauter ben der Landwirthschaft zu nehmen; so muß ber Landrath nicht nur an jedem Orte solches benen Einwohnern begreiflich machen, sondern auch denen Schulzen und Gerichten es alles Ernstes einbinden, daß sie die Einwohner zum fleisigen Andaue desselben, wie auch von allerlen Gartenfrüchten, in soweit es irgends möglich ift, animmen, anhalten, und durch ein gutes Erempel ausmuntern.

#### 18.

#### Auch bes garbefrauterbaues.

Der Anbau von allerlen Farbetrautern, als: Rothe, Waid, Saftor ic. hat seinen guten Mußen und giebt benen kandeseinwohnern guten Berdienft, es muß der kanderath bazu auch die Einwohner animiren und ihnen die deshalb ergangene Verordnungen und Instructiones, wie mit jeder Sorte zu versahren, befannt machen, und sie zum Anbaus desselben animiren, und auch hierben die Schlästigkeit der Leute, durch Anweisung zu ihrem eigenen Rugen zu vertreiben suchen.

#### 19.

#### Sobann bet Erjeugung ber Butterfauter.

Da es auch an vielen Orten in der Churmart an hinlanglichem Butter fürs Bieb, fowol im Winter, als Sommer, fehlet, diefem aber nicht beffer abgeholfen werden tann,

els wenn guter Hollandischer und Brabandischer Klee zc., Esparsette, luzerne, Pinm pernelle und andere zur Jutterung des Viehes gut und nuthar befundene Kräuter, von jedem Sinwohner gesäet und gepflanzet werden; so muß der tandrath eine genaue Kennte nis solcher Jutterkräuter selbst zu erhalten suchen und solcherhalb denen Sinwohnern die notigige Unweisung mittheiten, damit selbige sich im Ernste besteissigen, die Sorten von Sutterkraut, so sich am besten sur jeden Ort schiedet, zu bauen, mit zu cultiviren und ihrem Viehe besser und mehreres Jutterkraut zu verschaffen, auch dem in verschiedenen Orten vorhandenen Mangel des Wiesewachses dadurch abhelsen.

Es muß aber der Landrath allein was Urt. 15 und bisher ermahnet worden, es nicht baben bewenden laffen, daß er denen Ginwohnern und Schulzen und Gerichten, die nothige Anweisung giebet, und einen jeden zu seiner Schuldigkeit ermahnet, sondern er muß auch ben Bereisung derer Dorfer selbst nachsehen, ob und wie dasselbe bes folgt worden, die Widerspenstigen zur Bestrasung ihren herrschaften anzeigen, und anf solche Art die guten Anstalten und Verordnungen zu befolgen suchen: und damit die herrsschaften selbst, oder wer an ihrer Stelle sich in loco besindet, von dem allen, was der Landrath veranstaltet, vollige Information haben, auch solche Veranstaltung selbst before dern helsen kann; so muß

20

#### Die Berrichaften ju animiren, mit Benfpielen vorzugeben.

Der Landrath von allem, was er an jedem Orte versüget, benen herrschaften und Gerichtsobrigkeiten vollige und aussubrliche Nachricht geben, auch, wenn es nothig, schriftlich solches thun, und sie, durch Borstellung ihres eigenen Bestens, dabin zu bes wegen suchen, daß sie mit gutem Exempel ihren Sinsaffen vorgeben, und durch gehörige Bwangsmittel, wenn es nothig, zur Folge dessen, was der Landrath veraustaltet hat, anbalten.

21.

#### Remiffiones megen Branbichaben.

Wenn Brandschaben oder andere Unglucksfalle im Rreise entstehen, weshalb nach bem Remissionsreglement und Kreisprincipiis denen Kreiseinsassen Remission gebühret; so muß der kandrath, wenn es einigermassen möglich, sich der Untersuchung selbst in loco gleich unterziehen, und nicht leicht solches einem andern committiren, noch vielweniger solche Untersuchung lange auszusehen und zu trainiren suchen, sondern dahin sorgen, daß benen Verungluckten die nach denen Principiis zukommende Vergutung vom Kreise accordictet werde.

22

#### Aufficht auf die Dorfbauten.

Wendigkeit der Bauten gehörig untersuchen, sondern auch dabin feben, daß alle Ges baube tuchtig und gut gebauet, und vornehmlich die Schornsteine oder Feuerstuchten so anges leget werden, daß daraus keine Feuersgefahr entstehen kann, daber er nothwendig dafür sorgen muß, daß die Rauchsange und Schornsteine inwendig geräumlich und weit genug gemachet, auch, wenn es möglich, ganz masse, wenigstens von unten auf die über den erften

erften Ballen, und von zwen Buß unter dem Dache bis über die Forften ober Spife des Daches, ausgeführt werden, weil fousten auf tein Gebaube, welches nicht tuchtig, gut und seuerfeste gebauet, Bergutung beym Rreise gegeben werden muß.

23.

#### Bege , und Straffenbau.

Die Unterhaltung und Besterung der Landstraßen und Wege muß der Landrath ftets besorgen, und darunter nach Gr. Königlichen Majestat Sbicten und Berordnungen auf alle Weise-versahren und niemanden, er sen auch wer er wolle, darunter nachsehen.

24.

#### Beobachtung ber Gefindes hirtens und Schaferorbnung.

Ueber bie bereits emanirte oder noch zu emanirende Sefinde, Hirten, und Schafferordnungen muß der kandrath mit aller Rigueur nicht nur halten, sondern auch dahin seben, daß deffen Ordnungen überall genau nachgelebet werde, und wenn ihm Contras ventiones bekannt werden, solche durch die Herrschaften, oder, wenn sie selbst contras veniren, durch die Collegia, an welche er solches ohne Schen er officio anzeigen muß, bestrafen lassen.

25.

#### Beobachtung ber Dorfpolicen.

Und wie der landrath in seinem Kreise auf gute Ordnung und Beranstaltung alles besten, was zur laudespolicen gehöret, als: Anordnung der Nachtwächter, Implandes baltung und Bermehrung der Jeuergerathschaften, Wegschaffung der Bagabunden, Unsterhaltung derer Dorfarmen, Ausbesserung der Gebäude, imgleichen Wegschaffung der an gefährlichen Orten stehenden Backofon, mit aller Rigueur und Nachdruck halten muß; so tann er sich auch -nicht entbrechen, auf die-Bermehrung der Einwohner, nach seden Orte lage und Beschaffenheit, Attention zu nehmen, und, so viel an ihm ist, dafür zu sorgen.

#### Beffere Cultur ber Neder und Wiefen, auch Separation.

Ferner wird es gewiß ein Bieles helfen, wenn er sowol denen herrschaften, als Einwohnern, Borschläge thut, wie sie ihre Aecker, Wiesen und hutungen mit mehrerer Ordnung, durch Ausbebung der Gemeinheiten und durch bessere Cultur, Abgrabung und Abziehung des Wasser, die Sandflecke aber durch bessere Cultur zu Aecker oder Bestaung und Bepflanzung mit Baumen, zur hutung und zur Jutterung nußen und gebrauchen können.

26.

#### Schluß biefer Inftruction .-

Ueberhaupt werden die Landrathe dahin angewiesen, alles dasjenige, was ihnen in Sr. Königl. Majestat Allerhöchstem Namen, von der ihnen vorgesetzen Churmarkschen Rrieges und Domainencammer anbefohlen wird, auf das Punctuelieste und mit aller Solitude auch Promptitude zur Execution zu bringen, die geforderte monatliche, jährliche und sonstige Berichte und Tabellen mit aller Sorgsalt auszuserrigen und einzusenden, sich Beckmanns Gesene VII. Theil.

aller unmigen Widerspruche ganzlich zu enthalten, dahingegen dem Befohlenen ftricte rachzuleben und, im Fall sie gegrundete Einwendungen dagegen zu haben vermeinen, auf eine vernünftige und solide Lirt ihre Meinung der Shurmarkfchen Krieges, und Domais nencammer zu eröfnen, und hiernächst volligen Bescheides zu gewärtigen; Gestalt, wenn ein oder anderer kandrath sich in seinem Dienste säumig, nachlässig, oder halsstarrig sinden lassen sollte, die an ihn ergangene und noch zu ergehende Verordnungen nicht vorschriftes mäßig zu befolgen, oder es irgend an seinem Eifer, zu erecutiren, ermangeln lassen sollte, Gr. Königlichen Majestat solches von Dero General. Ober Finanz. Krieges, und Des mainendirectorio, oder Dero Churmartschen Krieges; und Domaipencammer, angezeiget werden soll, als welche Allerhöchstelbst sodann, wie es mit dergleichen kandrathe ges halten werden solle, bestimmen werden.

Dahingegen Allerhochft, Seine Konigliche Majestat auf biejenigen Landrathe, welche ihr Devoir zu thun, und sich in Befolgung der Koniglichen Ordres betreffen lassen, allergnadigste Rucksicht zu nehmen, und selbige ben vorfallenden Bacamen, es sen ben dem General Der, Finang-Krieges und Domainendirectorio, oder ben Krieges und Domainencammern, mit Avantage zu placiren, auch sie wegen ihrer dem Lande treu geleisteten Dienste zu besohnen, Allerhochstelbst die allergnadigste Intention haben.

Signatum Berlin, den Iften August 1766.

(L.S.) Friedrich.



8

Churfürstl. Mannzische Verordnung für das Eichsfeld, wie es kunftig in Ansehung des von den Eigenthumern
ber Giter den Pachtern zu thuenden Nachlasses der Pachtgelder,
ben sich ereignenden Misjahren, gehalten werden soll.

r. Kurfürstl. Gnaden, unserm allerseits Gnadigsten herrn, ist die unterthänigste Anzeige geschehn, wasmaßen ben vorgewesenen Misjahren, hagelschlag, Mause, und Schneckenfraß, Ueberschwemmungen, anhaltendem Regenwetter, und hierdurch erfolgter Beschädigung der Feldfruchten, zwischen den Eigenthumern der Guter und den Pachtern wegen des von lehteren geforderten Nachlasses der Pachtgelder bisher häusige Klagen ente ganden, welche nach geführten weischichtigen und kostspieligen Beweisen am Ende fich oft in einer solchen Lage befunden, daß der geschickteste Richter zweiselhaft senn muffen:

ob, und in welcher Maas er ben Nachlaß der Pachtgelder bestimmen folle; Diesem Uebel auch sich noch der besonders gehäßige Umstand nicht selten bengesellet, daß die Pachten bis jum ganzlichen Austrag und Entscheidung dieser durch alle Instanzien getriebenen Reniißtlagen mit der weiteren Ablieserung der immittels verfallenen Pachtgelden ohne die mindeste rechtliche Besuguis an sich gehalten und dadurch nicht allein dem Verpächter sinen beträchtlichen Schaden zugesügt, sondern auch sich selbst die zuerkannte Entschädisgung durch die auf sothane Processe verwendete Kosten größentheils wieder vereitelt, und entsogen haben.

Machdem nun Sochstgedachte Se. Kurfürstl. Gnaden von den nachtheiligen Folgen, welche diese bisherige haufige Remißtlagen sowol auf die Eigenthumer, als Pachter der Guter überall verbreitet, Sich gnadigst überzeuget; So haben Sochstdieselbe zu bes sehlen geruhet, daß nachtehende Verordnung erlassen, und darauf ben vorkommenden Fallen von sämtlichen Kurfürstlichen Aemteren und Gerichtsstellen sest, und unverbruche lich gehalten werden solle.

§: 1.

Um der Nothwentigkeit eines formlichen gerichtlichen Berfahrens ben den kurz zuvor bemeldten Ereignissen fur die Zukunft ganzlich überhoben zu senn, sollen in einem jeden Amt und Gerichte dren des Feldbauer wohlkundige Manner, welche von erprobetet Redlichkeit sind, und annehst jelbst keine Pachtguter besitien, zu Besichtigung und Bestimmung des ben einfallenden Missahren, oder sonstigen Unglücksfällen den Felds fruchten zugegangenen Schadens angestellt, und nach der unten Lit. A. angehängten Eidess sormel in Pflichten genommen werden. Diesem vorgängig.

#### 6. 2

Alle Pachter, welche sich auf einen dergleichen erlittenen Schaben berufen, und beswegen von den Eigenthumern der Guter einen Nachlaß an den stipulirten Pachtgeldern verlangen, und auch dazu nach Maaßgabe des errichteten Pachtcontracts berechtiget sent können, solchen der Obrigkeit des Orts, woripn das Pachtgut gelegen, vor eingethaner Erndte anzuzeigen schuldig sein; damit letztere von dieser erhaltenen Unzeige dem Eigensthumer des Guts alsobald Nachricht ertheilen, und zugleich einen gewissen Tag zu der durch die Feldgeschworne vorzunehmenden Besichtigs und Ermäßigung des Schadens ans seigen, und hierzu bende Theile vorbescheiden könne.

#### S. 3.

Wenn nach einem solchen gehörig insinuirten Decret ein ober der andre Theil weder in Person, noch durch einen abgeschickten Bevollmächtigten erscheinen wurde; so soll nichts destoweniger mit der Besichtigung fortgefahren, und der entbliebene mit einem bargegen allenfalls zu machenden Sinwande ober sonstigen Ausstüchten nicht mehr gehört werden.

Citi Gleichwig nun aber ben Bestimmung eines solchen erleidenden Schabens haupt sächlich darauf gesehen werden nuffel in Welcher Maaße der Miswachs sich ereignet, wie selbiger alle Felder und Getreidesorten, oder nur ein und andere Feldlage, und Frucht-3 2 art art betroffen, somit ob er total, oder partial sen; als werden die Feldgeschworne hiermit angewiesen, auf diesen wesentlichen Umstand ihr vorzuglichstes Augenmerk zu richten, und in benden Fallen zugleich mit zu untersuchen, ob nicht etwa der Pachter durch unord bentliche und ungebührliche Bestellung der Felder, oder sonstiges Verschulden, diesen Schaden sich selbst zugezogen habe; — in dem Fall eines partialen Wiswachses aber darauf insbesonder Rucksicht zu nehmen: ob nicht der in einem Feld, oder ben einer Gattung Getreide erlittene Verlust mit dem von den übrigen wohlgerathenen Feldern erhaltendem Gewinn füglich compensit werden könne, und also der Pachter nach Recht und Visligskeit mit seinem Remisgesuch abzuweisen sep.

### g. 5.

Nach vollendeter Besichtigung haben die hierzu abhibirte Feldgeschworne das nach ihren Pflichten entworfene Gutachten dem Amt oder Gericht, von welchem sie zur Bessichtigung beordert worden, schriftlich zu übergeben, und darinn nach dem unten sub Lir. B. bengesügten Formular ordentlich und beutlich zu bestimmen, wie sich der Misswachs, oder erlittene Unglücksfall verhalte, somit wie viel dem Pachter an den schuldigen Pachtgelbern nachgelassen werden konne.

### **§**. 6

Wenn nun ein solches erstattetes Gutachten ben den Kurfürstl. Aemtern oder Ges richten eingereicht worden; so soll selbes benden Theilen in Abschrift mitgetheilt, und zus gleich durch ein hierauf sich beziehendes gerichtliches Decret der Nachlaß bestimmt wers den, welchen der Eigenthumer dem Pachter zu thun schuldig senn solle, und hiernachs ben dieser Erkenntnis es dergestalt sein Bewenden haben, daß keinem von benden Theilen gestattet senn solle, darzegen Appellation einzuwenden, oder andere Remedia suspensiva zur Hand zu nehmen, jedoch bleibet ohnbenommen, die des Bersahrens halber allensalls habende Beschwerde ben Kurfürstlicher Landesregierung des Eichsselds in Zeiten gebühr rend vorzubringen.

#### 5. 7.

Sollte aber ein, oder der andere Theil, besonders in zweiselhaften Jallen, und wo cs auf große Summen ankommt, sich mit einer durch die angestellte Feldgeschworne des Amts oder Gerichts vorzunehmenden Besichtigung und Ermaßigung des Schadens nicht befriedigen wollen; So soll es demselben erlaubt seyn, die Feldgeschworne eines andern Amts oder Gerichts auf seine Rosten hierzu mit zuziehn zu lassen.

#### 6. 8

Daferne nun diese mit den Feldgeschwornen bes Amts oder Gerichts' einstimmig find; So ift das Erkenntnis nach diesem gemeinschaftlichen Gutachten abzufaffen, im Fall aber, daß derselben Meinung von jenen sehr verschieden senn sollte; bergestalt, daß wenn die Geschworne des Amts oder Gerichts den Miswachs, oder Schaden, auf die Hälfte, die auswartige hingegen auf zween Drittheile anschlagen wurden; so soll die Ortsobrige keit noch drey andere Feldgeschworne aus der Nachbarschaft ex officio herbenrusen, und alsdenn nach der Mehrheit der Stimmen den Nachlaß verfügen.

#### §. 9.

Burde auch ein ober der andere Theil darauf bestehn, daß die Besichtigung in Gegenwart einer Gerichtsperson vorgenommen werden solle; So ist diesem Begehren zu willsahren, und ben den Aurfürstl. Zemtern dem Richter aufzutragen, sich dieses Gesschäfts mit Zuziehung des Umtoschreibers auf die bestimmte Tagesahrt zu unterziehn, welcher alsbenn über den Besund ein ordentliches Protocoll zu sertigen, und solches nebst dem von den Reldgeschwornen erstatteten schriftlichen Gutachten dem Amt vorzulegen hat.

#### 6. 10

Für diese ausstrordentliche Bemühung sollen dem Amtsrichter oder Gerichtshalter für jeden Tag 2: und dem Actuarius I Gulden, den Feldgeschwornen aber jedem 12 Ggr. dergestalten verabreicht werden, daß selbe sich samtlich damit begnügen, und annebst für ihre Beldstigung weiter nichts verlangen sollen; jedoch versteht es sich von selbst, daß der eine gerichtliche Besichtigung verlangende Theil den Richter und Actuarius mit Pferden abbolen und wieder juruckbringen lassen musse.

#### **§.** 11.

Der ober diejenige Pachter, welche gegenwartiger Verordnung schuldigft nicht nache kommen und den Miswachs vor eingethaner Ernote nicht anzeigen, sollen auf erfolgendes Anrusen der Gutsherren zu Entrichtung des ganzen stipulirten Pachtquanti angehalten, und dargegen nicht der mindeste Einwand mehr angenommen werden, wenn auch gleich der ihrer Seits erlittene Schaden nachher durch Zeugen erwiesen werden konnte.

#### 6. 12

Auf gleiche Weise ift es zu halten, wenn ber burch Mismachs, ober sonstige Unglückssälle den Feldfrüchten zugegangene Schaden als minder beträchtlich, z. B. auf den vierten, oder dritten Theil der sonst gewöhnlichen Erndte anersannt werden sollte; immaßen auf diesen Fall (wenn anderst in dem Pachebrief die Bergütung des Mismaches auch unter der Halfte von dem Sigenthumer des Gutes nicht zugesichert worden) um so weniger einiger Pachtnachlaß statt sinden darf, als ein solcher geringer Verlust gar leicht durch die sowol verstoffene, als solgende ergiebige Erndten, von denen der Gewind dem Pachter allein zu gut sommt, erseht werden kann.

Signarum unter bengebrucktem Rurfurfil. Regierungeinstegel, Seiligenstadt ben

Kursürstl. Mannz. zur Landesregierung des Eichsfeldes gnädigst verordnete Statthalter, Commissarius, Geheime » Hofund Regierungsräthe.

(L.S.)

5,20 . ..

von Reller.

3. Rellner, Regierungsfecretarius.

ر ان مر

#### Lit. A.

# Eidesformel ür bie Feldgeschworne:

Thr follet geloben und schworen einen Gid ju Gott bem Allmachtigen, und feinem bei Jigen Wort: daß Ihr das Guch aufgetragene Umt eines Reldgeschwornen mit aller Treue und Redlichkeit verfeben, Die Guch von dem Umt (Gericht) aufzugebende Befiche tig nund Ermäßigung des durch Miswachs oder sonstige Unglucksfalle den Feldfruchten jugegangenen, Schadens nach Gurem besten Diffen und Bewiffen vornehmen, und Ench bavon weber burch Freund , noch Reindschaft , Gescheute , ober fonftige Leidenschaften abs halten laffen; fondern alles fo verrichten wollet, wie es einem rechtschaffenen, redlichen. und gewiffenhaften Sclogeschwornen eignet, und gebubret.

Insbesondere aber follet Ihr noch geloben und schworen, bag Ihr ben vorzunebe menben Besichtigungen der Felbschaben nach Borfcbrift ber in Diefem Belang ergantenen Rurfurfil. bochften Berordnung allemal mit untersuchen wollet : ob ber fich ereignete Diss wachs durch die von dem Pachter vorgenommene schlechte und unordentliche Bestellung ber Relber ober burch sonftiges beffen Berfchulben nicht etwa veranlagt, ober ob, und wie auf den Fall: daß nur ein, oder das andere Reld oder Getreideforte febr jaruckgefchte gen senn follte, diefer Berluft mit dem von den übrigen moblgeratbenen Früchten erhals tenben Bewinn compensiret werben tonne, und fodann nach diefen wefentlichen Beobache tungen euer Gutachten einzurichten. Alles getrenlich, und sonder Gefahrde.

## Lit. B.

# Formular

eines von ben Felbgefchwornen zu erstattenben gutachtlichen Berichts.

En Gematheit des von dem Wohlfobl, Amt (Gericht) NN. unter dem laufenben Donats erhaltenen Auftrags haben Wir Endes unterzeichnete Feldgeschworne des Umts (Berichts) NN. uns in die Bemarkung der Stadt (Dorfs) NN. verfügt, und daselbst die Besichtigung der zu dem Gute, welches dem NN. zustehe, von dem NN. aber bermalen pachtweise benutt mird, geborigen Selder in Begenwart bes gedachten Eigens thumers, ober des von demfelben abgeschickten Bevollmachtigten NN. und bes Pachters worgenommen, fofort befunden; ....

Wenn ein tofaler Mismachs ohne Berfculben bes Bachters fich ereianet-

"Daß auf familichen Feldern durch Sagelichlag, Maufe . ober Schneckenfraß -"Ueberschwemmungen, anhaltendes Regenwetter, fich ein totaler Dismachs ereigner. und hieran weder eine Schlechte. Beftellung, noch fonftiges Berfcutben ober Bernachlaß figung des Pachters einen Untheil habe, fondern diefer Schaden bon einem Ungludsfall feinen Berfluß nehme, welcher burch menschliche Borficht oder Bleiß nicht abgewendet "werden tonnen."

Menn

Benn ber Befund einen partialen Dismache bestärket, ber meder burch Berschulben bes Pachtere fich ereignet, noch auch durch die ubrige Felder erfest wird.

"Daß das zu bemeldtem Gute. gehörige Winterfeld zwar volltommen und ganzlich ohne Verschulden des Pachters zuruckschlage, dahingegen der bemerkte Unglücksfall das Sommerfeld in gleicher Maaße nicht betroffen, gleichwol aber die, hierauf gewachsen Früchten nicht so gerathen sen, daß mit derselben Gewinn der in dem andern Felde ers littene Verluft compensite werden tonne".

Benn ber partiale Mismads burd Bernachläßigung und ichlechte Bestellung bes Bachtere veranlafft.

"Daß bende zu gedachtem Gute gehörige Felber zwar in etwas zurückgeschlagen, ber hierdurch dem Pachter zugehende Schaden aber durch dessen Verschulden, z. B. "burch unordentliche schlechte Bestellung — durch vernachläßigte Auswerfung der Waß "fergraben z. ze. entstanden."

Ober: Wenn ber Mismachs unter ber Salfte burch die übrige wohlgerathene Früchten erfest wird.

"Daß dieser im Winter, ober Sommerfeld allenfalls zu dem dritten, oder vierten Befind in Berhaltnis einer guten Erndt erleidende Bevluft durch die in den übrigen Feldern zbefindliche wohlgerathene Fruchten füglich erseht werde."

Unterzeichnete halten baber, ben ben angeführten Umftanden, auf ihre geleistete Pflichten dafür, daß dem Pachter an den schuldigen Pachtgelbern Riblr. ju erlaffen, ober der Pachter mir seinem Remiggesuch abzuweisen sen.

NN. den

17

NN. NN.

NN.



9.

# Erneuerte Kaufhaus, und Zollordnung der Stadt Mulhausen (im Sundgau). Vom Jahr 1767.

ir Burgermeister, Kleins und Großrath der Stadt Mulhausen, urkunden hiers mit: Demnach Wir in Erwegung gezogen, daß Unsere den 8ten Junii 1750 ersneuerte Zollordnung, aus Mangel genugsamer Kenntnis derselbigen, vielfältig übertreten, und badurch Anlaß zum Meineid, und Schaden Unserer Obrigkeitlichen Sinkunsten, ges geben werde, Wir udthig befunden, diefelbe neuerdingen zu durchgehen, nach den dis maligen Umständen zu verbessern, und durch offentlichen Druck zu männiglichen Fremden und Sinheimischen Verhalt bekannt zu machen, wie solgt:

I. Was

I:

Bas jollbar ift, und wie viel ber Pfundjoll beträgt.

Bon allem, was in der Stadt Mulhausen und derfelben Bahn verlauft wird, es fene an den vier Jahrmarkten, an den Wochenmarkten, oder an anderen Lagen, soll der gewöhnliche Joll, namlich vom Pfund Geld vier Pfennig, oder vom Gulden ein Kreus zer, oder vom Thaler ein Gols, und von allem, was in dem Kaufhaus gewogen wird, das Waaggeld vom Centner ein halber Gols bezahlt werden.

11.

#### Madlaß bes Drittels.

Doch damit die Handlung beforderet und fremde Raufer zugezogen werden, so soll nach bisheriger Uebung jeweilen von deme, so zollbar ift, der Drittel nachgeseben, also z. von drenfig Pfund Werth in Geld nur zwanzig Pfund, oder anstatt dren Livres, nur zwen Livres verzollt werden.

III.

#### Bie man ben Boll lofen folle.

Ein jeber Handels, oder Handwerksmann allhier, der etwas verlauft, soll entwester mit dem Kaufer selber ins Raufhaus geben, oder durch jemand der Seinigen einen Zedul hinschicken, oder wann er diesen Zedul dem Kaufer selber vertrauet, so soll er gesdachten Kaufer ernstlich ermahnen, daß er ben Confiscation der Waar getreulich verszolle; dach weil an den Jahrmartten desfalls gar viel Befährde vorgehen kann, so soll an diesen Tagen der Burger die Waar nicht eher absolgen lassen, bis ihme der Zollsedul vorsgewiesen worden.

Waar jum Einschlag.

Es foll auch niemand einige Waar, es sepe von Sinheimisthen ober Fremden, einschlagen, bis man ihme ebenfalls darüber den Zedul aus dem Kaufhaus vorgewiesen habe.

IV.

Mann ber Burger ben Zoll ohne Gefährbe übernehmen muß, so jahlt er nur einen halben pro Cento.

Wann jedoch dem Burger ben dem Verlauf seiner Waar der Zoll anbedungen wurde, und er ohne Uebernahm desselbigen sonsten nicht wohl handlen konnte, so wollen Wir, zu Erleichterung seines Verlaufs, ihme alsbann gestatten, daß er denselben nur zu einem halben vom Hundert zu übernehmen und zu bezahlen schuldig senn solle, jedoch ohne Abzug obigen Drittels, und daß er in seinem eigenen Namen dasur stehe, auch mit dem ausbrücklichen Vorbehalt, daß wann der Burger dessalls dem Kaufer einige Gesährde aus geben oder treiben sollte, er nicht nur hopvelte Strafe keiden, sondern auch Wir den ges wöhnlichen Pfundzoll wieder zu sordern Fug und Macht haben sollen.

V.

Einrichtung ber eiblichen Declarationen bes Burgers, und bes Baagmeifters Bolliebuln.

Und damit der Waagmeister die Gebuhr zu forderen wiffe, so soll ein jeder Bers taufer, er sene ein Handels, oder Handwertsmann, aufrichtig und ben seinem Sid ans zeigen,

zeigen, was für Gattung und für wie viel Gelb er Waaren verlauft. Diese Waar soll alse bann der Waagmeister in dem gestempelten Zollzedul, so er gibt, um etwas benennen, ob es namlich Tuch, Seiden, Wollen, Leinen, Speceren, Eisen, Leder oder anderes sehe, damit der Thorwachter wisse, ob der, so die Waar hinaussuhret oder tragt, auch recht verzollt habe.

#### VI.

#### Baaren ju eigenem Gebrauch jablen feinen Boll.

Mas aber in der Stadt von Aurgeren an Fremde in dem sogenannten Detail zu eigenem Gebrauch und Kaushaltung und nicht zum Handlen oder Kandwerk verkauft wird, ist des Zolls befrenet; doch, so einer zum Gewinn etwas verarbeiten und wieder verkaufen wurde, soll es ordentlich verzollet, und von jedem Burger den seinem Sid angegeben werden.

#### VII.

#### . Bolljeichen in blanco auszulieferen versotten.

Der Wasgmeifter foll teine Zollzeichen in blanco austieferen, darein die Kaufs ober Handwertsleut hernach felber den Pfundzoll fcreiben, fondern die Kaufer ins Kaufs haus gewiesen oder der Zebul für fie abgrholt werden.

#### VIII

#### Bas bie Thormachter in Acht ju nehmen haben.

Die Thorwachter sollen ben Straf ber Absehung ihres Dienstes auf die Baas ren, so ausgehen, ein fleistiges Aussehen haben, dieselbige von Zeit zu Zeit visitiren und gegen die Zollzebul halten, jedoch in allem freundlich und bescheidentlich versahren; wann sie dann einigen Betrug merten, sollen sie die Fehlbare anhalten, und sie entweder dem Berren Prasidenten der Kausmannschaft, oder den herren, so über den Zoll geseht sind, oder auch dem regierenden herren Burgermeister anzeigen, damit die Verbrecher zur Straf gezogen werden, auch soll man von Zeit zu Zeit eigene Ausseher bestellen.

#### IY.

# Sollen keinen Pfundjoll empfangen, auch teine ungestempette Zebul, ausgenommen in etlenden gallen.

Desgleichen sollen die Thorwachter tein Gelb für den Pfundzoll empfangen, sons beren' die Leut ins Raufhaus weisen, auch teinen anderen Zedul oder Zeichen annehmen als diesenige, so im Raufhaus gestempelt und geschrieben worden, es sene bann in ellenden Fallen, da der Burger einen Zedul ans Thor mitgeben mag, darinn soll er aber speseisteren, was sur Gattung und sur wie viel er ohngesehr Waar vertauft habe, und den Zoll in Zeit 24 Stunden lösen.

#### X

#### Straf bes verschlagenen Bolls. . .

Wer den Boll verschlagt, der foll nebst Confiscation der Waar, noch absonderlich je nach Große des Berbrechens gestraft werden.

Bedmanne Gefene VII. Theil.

#### XI.

#### Frember Raufer und Bertaufer jahlen bepbe ben 3off.

Wann bende, der Aduser und Verkaufer, fremd find, so ist jede Sand den Zoll abzurichten schuldig; ware aber nur der Aduser oder Verkauser allbier Burger, so jahlt der Auswarige den Zoll allein, und der Einheimische das Waaggeld, und wann schon in dem Casu eines fremden Verkaufers dem Burger der Zoll anbedungen wurde, und dieser ihn übernehmen muste, so mag er ihn nicht mit einem halben pro Cento, wie Art. 4. semelder, losen; sondern er ift schuldig, den gewöhnlichen Pfundzoll zu bezahlen.

#### XII.

#### Bas ber Burger wegen frember Baar, fo er fauft, ju besbachten hat.

Wann fremde Verlaufer erlaubte Waaren allhier bringen, die fie hernach in der Stadt verlaufen, so soll der Burger, so etwas zu seiner Sandlung oder Sandwert von thnen lauft, entweder den Zoll oder einen Zedul ins Ausschand schieden, und anzeigen, was und wie viel er gelauft habe, insonderheit sollen die Postamenter, die den tothringeren und welschen Schweizeren Spigen, gaden, Spinal und dergleichen ablausen, oder am dere Burger, die dergleichen kleine Waaren zu ihrem Veruf brauchen, solches in Acht nehmen; dersenige Burger aber, so nur zu seiner Haushaltung etwas tauft, zwar zu dieser eidlichen Declaration nicht gehalten senn, et aber doch die fremde Verläuser mahnen, daß sie getreulich verpfundzollen sollen.

#### хиі.

#### Brembe Rramer an ben Jahrmarften.

Was die fremde Kramer anbetrift, die an den Jahrmarkten hier feilhaben, sollete fe ebe fie wegziehen auf das Nathhaus zu den verordneten herren geben, und ben ihren wahren Trenen anzeigen, was fie erloft haben; weilen auch desfalls der Boll zimlich ben nachtheiliget wird, so sollen diese herren die Kramer nicht nur jeweilen ernstlich ermahnen, sondern auch von Zeit zu Zeit heimliche Ausseher au ihren Standen bestellen, die auf ihren Wertauf vigiliren, damit die Bebühr abgerichtet und der Zoll nicht betrogen werde.

#### XIV.

#### Boll ber Baar, fo allbier getaufcht wirb.

Wann ein Fremder Waaren allbier bringt, die dem Zoll unterworfen find, und solche an einen Burger gegen andere auch zollbare Waaren vertauschet, so ware man zwar den doppelten Pfundzoll schuldig, doch solle er zu Jacilitirung des Commercii nur einmal, aber von der größeren Summe der getauschten Waar, bezahlt werden, und auch mit Abzug des gewöhnlichen Drittels; vertauschet er sie aber mit einem Fremden, so zahlen berde Bande den Zoll.

#### XV.

Aufferwarts eingetaufchte Baar ift jollfrey, fie werde bann allhier gemeffen und gewogen.

Wann an einem fremden Ort Waar eingetauscht wird, und solche hier kommt, ohne daß sie allhier gemessen, oder gewogen wird, so soll sie wie bieber des Bolls befrenet fenn,

fepn, doch foll der Burger, so sie eintauscht, für die Waar, die er bagegen versendet, einen Frenzollzedul von dem Waagmeister nehmen, und ohne denselben die Waar nicht zum Thor hinaus gelassen werden. Auch soll der Burger schuldig sepn, auf Begehren seine Brief vorzuweisen, um zu bescheinigen, daß der Tausch redlich zugegangen. Was aber allhier gemessen und gewogen wird, obschon es an einem anderen Ort eingetauscht worden, damit soll wie mit hier getauschter Waar versahren, und von der grösseren Summe der gewöhnliche Pfundzoll bezahlt werden.

#### XVL

Bas committirte Baar beiffet, auch auffermarts ober burch Brief bestellte Baar, jablt nur ein halben pro Cento 30ll. Dier bestellte Baar ift nicht committirt.

r. Wann ein Siesiger einem Fremden Waaren verlauft, und solche auf seine Gefahr dorten an das Thor zu lieseren verspricht. 2. Wann die Waar ausserwarts mund lich oder schriftlich bestellt, und darauf von dem Burger weggesandt wird. 3. Wann auch ein Fremder eine gewisse Anzahl oder Stuck Waaren beschrieben und durch Briefe den Preiß richtig gemacht hatte, obschon nach der Hand er selbsten zu diesem Preiß und Anzahl die Waar allbier aussuchen wurde, so ist dieses alles für committirte Waar anzus sehen, und mit einem halben vom Hundert zu verzollen.

Wann aber 4tens die Waar hier mundlich bestellt, und der Preiß allhier richtig ges macht wird, obschon sie noch nicht fertig ware, und erst nach der Sand versandt wurde, so bezahlt sie den gewöhnlichen Pfundzoll, es sepe dann, daß derselbe dem Burger auf den Buß des 4ten Act. ware anbedungen worden, in welchem Jall er nur ein halben pro Cento bezahlet.

#### XVII.

Baar, bie auf Meffen und Martte verfanbt wird, ift jollfrep.

Was jedoch der Burger auf seine Gesahr hinwegsendet, das nicht verkauft ist, und beweisen oder eidlich behaupten kann, daß der Zoll bavon an dem fremden Die abges richtet worden, desgleichen was die Jabricanten, Kausseut und Handwerker für Waaren auf die Messen und benachbarte Markte ohnverkauft schiefen, solle solches noch weiters wie disher des Zolls befrent senn. Es sene dann, daß die Waar schon vorhero allhier munde lich oder schristlich bestellt ware, und nur zum Aussuchen dahin verschieft wurde, in welchem Fall ste nichtsbestoweniger den Zoll allhier schuldig ist.

#### XVIII.

Baaren, bie an Orte verführt merben, mo feine Bollftatte find, jahlen nichtsbeftomeniger ben Boll allhier.

Wie dann überhaupt, wann der Burger seine Waar nur zu Ausweichung bes hiesigen Bolls an benachbarte oder andere Orte verführt und verkauft, wo keine Bollstatte sind, hiemit derzleichen Verschickungen und auswärtige Käuf einig und allein auf Gestährde und Betrug abzielen, so folle, wann nicht kann bescheiniger werden, daß der Joll allba bezahlt worden, oder allba besondere Zollfrenheit ift, nichtsdestoweniger der Pfundzell allbier bezahlt werden.

#### XIX.

Bon Commissionen, so einem Durchreifenden gegeben werben. Was bestalls jollfrey ift, und nicht.

Wann ein Fremder hier durchreiset, und einem Biestgen Waaren antragt, darüber ihm dieser nach gemachtem Preiß eine Commission ertheilt, der Fremde alsdann die Waar auf des Hiesigen Gefahr von Saus aus, oder ab seinem Lager versendet, obschon die Waar allhier gemessen oder gewogen wird, so mag dergleichen Waar noch ferners des Jolls befreyet senn, es muß aber solches formlich bescheiniget werden.

Wann aber der Fremde allhier eine Commission annimmt, und darnach die Waar auf seine Gefahr hiehersender, so daß sie auf Gefallen und Wahl hin anhero kommt, so soll der Handel als nicht geschlossen, sonderen die Waar als hier verkauft angesehen, und davon der gewöhnliche Pfundzoll bezahlt werden.

#### XX

Dier liegende Baar, mann fie nicht andermarts verjollt worden, jablt ben Boll.

Sollte fremde Waar allhier liegen, die ein anderer abholen und sagen thate, daß er sie nicht hier, sonderen anderswo von dem Eigenthumer erlauft habe, hingegen nicht beweisen konnen, daß er den Zoll allda abgerichtet, so soll nichtsdestoweniger der Pfunds zoll allhier bezahlt werden.

Sollte auch ein Burger mit einem Fremden ins Kaufbaus tommen, und Waaren barinn abwägen lassen, mit Borgeben, daß er diese ausserhalb der Stadt gekauft habe, hingegen aber nicht beweisen konnen, daß er den Zoll allda abgerichtet, so soll er gleiche falls den Pfundzoll allhier bezahlen.

#### XXI.

Was in bem Domicilio bes Verkäufers gekauft, ober von da beschrieben wird, ist sollfren. Waar, die der erste Räufer nicht will, und die einem anderen angewiesen wird, sahlt einen halben pro Cento.

Doch, wann ein Burger in bem Domicilio des Berkaufers felbsten Waaren ges Tauft, oder durch Brief beschrieben hatte, so daß der Kauf allda zu seiner vollkommenen Richtigkeit gelanget mare, obschon an dem Ort sonsten kein Zoll gesordert wurde, und man die Waar nur hier auswagen oder ausmessen wollte, so mag dieses auch für commite tirt Gut gelten, und ist des hiesigen Zolls fren, es mußte aber solches sormlich bescheid niget werden.

Sollte es sich aber fügen, daß ein hiefiger Burger dergleichen committirt Gut nicht annehmen wollte, und selbiges jur Disposition seines Correspondenten liegen liesse, dieser darnach anstatt die Waar juruck ju führen, selbige einem anderen hiesigen Freund anwiese, der mit ihm dieselbe anzunehmen übereinsgekommen ware, so konnte man sie zwar als hier verkaust ansehen, doch wollen Wir gestatten, daß alsdann der Zoll davon nur zu einem halben pro Cento gesordert werde, mit dem Unterschied wiederum, daß der Werth davon 20 Livres, oder mehr betrage, denn was darunter ist, zahlt den Pfundzoll.

#### XXII.

#### Delgott.

Bas das Del anbetrift, mit dem ehemalen unter dem Pratert von rommittirtem Gut viel Misbrauch vorgegangen, so solle alles Del, es mag committirt oder hier gelauft fenn, von einem ordinari Just 10 Sols Eingang, und von einem doppelten 20 Sols, und wiederum so viel Ausgang, statt des Zolls, bezahlen.

#### XXIIL

Milt Baar, fo bieber tommt, foll ins Raufbaus gewiefen werben.

Und damit man wissen moge, was es mit jedweder Waar für eine Beschaffenheit habe, und der Zoll nicht leichtlich verschlagen werde, so sollen alle Waaren von Einheis mischen oder Fremden gerades Wegs in das Kaushaus geführt, und von den Thorwache teren bahin gewiesen werden, ein jeder auch, der sie absorderet, dem Waagmeister auzeigen, was es für Gut ist, alsdann er ihm selbiges absolgen lassen mag. Doch kann auch in einem Rothsall, und was z. E. offener Tabak und Sisenwaar, die bisher nicht ins Kaushaus gesühret worden, anbelangt, einem Burger ersaubt werden, seine ankommende Waar vor dem Haus abzuladen, mit dem Beding, daß er solches alsogleich anzeige, und die Gebühr davon entrichte.

#### XXIV.

Baar, die jum Berfauf allhier fommt, foll ins Raufhaus. Saufiren verbotten.

Wer erlaubte Waaren hier feit beingt, foll seibige gleich ine Kaushaus tragen ober subren, und dem Waagmeister vormeisen, auch seiche nicht eber in der Stadt verlaufen dorfen; Er soll auch selbige vielmehr berumschrenen lassen, als damit haustren, oder von Haus geben, als welches bestere besterer Ordnung halber ausser den Jahrmartten verbotten senn solle. Saut und Jell ausgenommen, die bieber herumgetragen worden, doch daß nichtsbestoweniger der Zoll dappn eutrichtet werde.

#### XXV.

Reine Baar foll in Birthebauferen, ober anberen Bauferen berfauft merben.

Die Schildwirth oder andere Burger sollen auser den Jahrmartten teine Waas ren, ale j. E. Rele, Ras, Kölich, Barchet, Leinwand, Spigen und dergleichen, die gu Zeiten Fremde ber ihnen einstellen, in ihren Hauseren verlaufen, oder in der Stadt zum Berkanfen herumtragen taffen, sonderen, damit der Zoll tonne enthoben werden, die Bers Kaufer ins Kaufhaus weisen, ben 10 Gulden Straf.

#### XXVI.

#### Bremb Sut, fo in Commission ju verfaufen gegeben wird.

Wann fremb Gut hier kommt, und einem hiesigen Raufmann zu verkaufen in Commission gegeben wird, so soll es entweder im Kaushaus liegen bleiben, bis zum Verskauf, oder wann es der Commissionarius im Haus haben will, so soll es der Waagmeisser ordentlich ausschreiben, und der Burger alsdann den Pfundzoll davon ben seinem Sid abrichten.

#### XXV

Baaren, fo für einen Fremben commiffonsweis eingefauft werben.

Wann auch ein Einheimischer für einen Fremden von einem nicht zollfrepen Ort Maaren albier in Commission einkauft, der soll den gewöhnlichen Pfundzoll bezahlen und wann sie der Fremde einem anderen Fremden allbier wieder verkausen wurde, so soll ales dann auch dieser den Zoll schuldig sepn.

#### XXVIII.

Ein Burger, ber aufferwarts mohnet, mirb allbier als fremb angefeben.

Wie dann auch ein Burger, der ausserwarts wohnet, und alba fein Gewerb, Beur und kicht hat, so lang er sich nicht allhier sest, nach Unleitung der Erkenntnis vom 5ten Julii 1753 allhier fur fremd zu halten ist, und von allen Waaren, die er allhier kauft oder verkauft, oder in Commission gibt, gleich einem Fremden den Zoll bezahlen solle.

#### XXIX.

#### . Durchgebend Gut.

Wann fremd Gut ankommt, fo nur burchgebet, boch einige Zeit hier liegen bleibe, fo foll es im Kaufhaus abgeladen, und bavon das Saus, und Lagergeld bezahlt werden.

#### XXX.

#### Dause und Lagergelb.

Bon jedem Stud dergleichen Gut, es fepe ein Ballen, Jaß, Trog, oder anders, Plein ober groß; Jiem, von einer Ballen hanf soll ein Fremder gleich benm Eingang zween Schilling, und mann es langer als ein Monat liegen bleibt, für jeden Monat darüber vier Schilling, der Burger aber, der sein Gut über acht Tag in dem Raufhaus liegen laft, monatlich zween Schilling kagergeld bezahlen.

#### XXXI.

#### Durchgangsjoll jablt zwen Cots vom Ctud.

Was sonsten durchgebend Rausmannsgut anbetrift, das nicht allbier liegen bleibt, weilen aller Orten davon etwas bezahlt wird, und die Brucken durch die last der Fuhren abzenußet werden, so solle der Juhrmann von jedem Stud einen Grochen oder zween Gols in das Raushaus bezahlen, und ohne das Zeichen am Thor nicht hinausgelassen werden.

Doch was offene Maaren sind, als Maun, Erbengeschirr, Saurwasserlrug und bergleichen, die tonnen nach der Billigkeit tarirt, und etwan zwen dis zwen und ein halber Centuer für ein Stück gerechnet werden. Die Eisensuhren aus kothringen zahlen 15 Sols. Die durchgehende Salz Korn und kandweinsuhren zahlen nur das Brückengeld, alle andere Juhren aber sollen nach dem alten Tax von jedem Faß, Ballen, oder Kisten zwen Sols bezahlen.

#### A B LODGE TO AXXII. 1997 C

#### Saringsroit.""

Fremde Haring, die allhier jum Perfauf tommen, zahlen von jeder Tonnen zween Schilling Hausgeld, und ift der fremde Bertaufer oder Kaufer nichtsbestoweniger den gewöhnlichen Pfundzoll schuldig.

#### XXXXII.

#### Betthou.

Bon einem jeden Obers oder Unterbett, fo ein Fremder allbier tauft, foll vier Schilling und von einem Pulfen oder langen Riffen vier Pfenning Boll bezahlt werden.

# The new XXXIV. Then there easily the

#### Danfio I.

Bon jedem Centner Sauf, so ein Burger von hier verschickt, soll fünfzeben Rappen oder 3 Sols 4 Deniens Zoll bezahlt werden, ein Fremder aber zahlt den gemobne sichen Pfundzell.

#### XXXV.

#### Reiftento II.

Bon der Reisten gablt der Fremde ebenfalls den Pfundzoll, was aber die Gind beimische wegführen oder wegschicken, obschon fie die noch nicht verkauft hatten, sollen fie von jedem Centner funf Bagen oder 1.1 Gols 2 Deniers, und vom Pfund ein Pfenning Boll geben, doch wann sie solche ohnverkaust wieder zurückbringen, so soll ihnen solches wieder gutgethan werden.

#### XXXVI.

Bollenjoll, ber landwolle, ber fremben Bolle, was bavon für committirt ju halten.

Was den Wollenzoll anbetrift, so solle nach Anleitung der Erkenntnis vom 20sten Januarii 1755 und 8ten Martii 1756 van jedem Centner kandwollen (darunter einig und allein die aus dem Elsaß zu verstehen), der Kauf seine allhier oder ausserhalb beschehen, dren Baken oder 6 Sols 8 Deniers, und vom Pfund nach Proportion und zwar durch den Burger bezahlt werden.

Alle andere fremde Bolle aber, die jum Bertauf anhero geführt wird, bezahlt den gewöhnlichen Pfundzoll.

Betreffend jedoch diejenige fremde Wolle, die der Kaufs oder Handwerksmann, es sene jum Saudien oder jum Berarbeiten, kommen laßt, und deren Kauf und Preiß durch Briefe eichzig morben, die soll gleich anderem committirten Gut allbier keinen Boll mehr schuldig senn, obschon fie allbier gewogen wird, in diesem Fall aber der Burger seine Brief und Factura entweder dem Herren Praffdenten der Kaufmannschaft, oder den Herren am Directorio, oder auch dem regierenden Herren Burgermeister vorweisen, damit man seben möge, ob ber Handel richtig hergegangen, wie dann, wann die Briefe nur stim Schein waren gegeben worden, oder die Wolle auf Gefallen und Waht hin von dem Bertauser selbsten unberd gestährt, auch wann der Preiß selbsten erst allbier gemacht, oder

e arei

verandert wurde, foldes nicht für committiet, fonderen als allhier gelauft, angeseben, biemit dem Pfundioll unterworfen fenn folle, ....

# The wind as under Elife in a contract of the c

Das Gifen, fo ber fremde Particulge, ober Baursmann ju feinem eigenen Ges brauch tauft, jablt teinen Boll, mas aber Kramer, Schmied und Schloffer ju ihrem Gewerb und Sandwert taufen, jable vom Centner 15 Rappen ober 3 Gols 4 Deniers.

#### XXXVIII.

Bas in einem benachbarten Dorf gefauft ober auch bier gebracht mird.

Bann die Dekger fremd Bieb ober die Berber Saut, ober andere Sandwerter. andere bergleichen Baar in ein benachbartes Dorf tommen laffen, wo tein Boll bezahlt wird, damit fie bem Boll allhier ausweithen, folle ber Boll nichtsbestoweniger allhier abe gerichtet werden, mas aber in bergloichen Dorften von einem fefbagen Ginwohner bes tauft, und auf Befahr bes Raufers bier gebracht wird, obicon es bier getogen mirb, ift keinen Boll Spuldig, boch foll der Kauf bektieiniget werden, und mogen auch die wenige Baut, fo bisber die Dekger und Baursleut aus ber Rachbarfchaft bieber gebracht, ferners Des Bolls befrepet senn, Die Juden aber, so bamit handlen, jablen den Boll.

#### XXXIX

#### Biebron.

Bom Bieb, groß ober flein, fo bier jum Bertaufen tomme und vertauft mird. foll, wie benm Pfundzoll, vom Thaler Gin Gols nach Abzug des Drittels bezahlt merden. mann Bertaufer und Raufer fremd find doppelt, mann aber einer einbeimifc, nur einfach.

#### gruchtiof.

Arucht, die allbier abgefest und verlauft wird, es fene Baijen, Rernen, Roggen, Berften, Baberen ober Klenen, jablt im Binausfahren am Thor vom Biertel vier Pfene ning: Erbfen, linfen, tematten und Banffamen aber acht Pfenning.

#### XLI.

#### · Weingo L.

Ein Ohmen Wein ober Chig gibt vier Pfenning, und ein Ohmen Brantenwein acht Pfenning, und foll vom verlauften Bein nicht ber Raufer, fonderen ber Burger feibe ften den Boll erlegen.

#### XLII.

## Leinentuch und 3mild. Fournituren fur Regimenter.

Beilen bas Leinentuch und Zwilch, fo die biefige Raufleur und Leinweber von ben Landmeisteren taufen, bisber teinen Boll bezahlt, fo mag es ferners baben bleiben, mas aber

aber von Krameren oder anderen, so damit handlen, verlauft oder gekauft wird, das foll ben gewöhnlichen Pfundzoll bezahlen.

Doch was einem hiefigen committirt worden, item was in Rriegszeiten ftucke weis allbier gekauft und verschieft wird, das soll zum Favor der Fournituren nur ein hale bes pro Cepto bezahlen, und was die Obersten oder Hauptleut selbsten verdingen, keinen Boll schuldig seyn.

# Folget die Ordnung des Waagmeisters, des Bestäters und der Spanneren.

#### XLIII.

#### Des Waagmeisters Pflicht und Ordnung.

Der Waagmeister foll nach mehrerem Innhalt seines Eids und der Raufhaus, ordnung vom 17ten December 1732 auch anderer Erkanntnuffen:

- 1. Manniglichen auf und an der Waag was recht und billig ift, und ihme bas Gewicht gibt, gedenen laffen.
- 2. Bon allem, was zollbar ift, nach Innhalt obiger Zollordnung, den Zoll und das Waaggeld auch den Durchgangszoll und das tagergeld getreulich erforderen, und es im Augesicht deren, so es geben, in die Buchsen stoffen, oder wann er es erst nach dem Markt oder nur zu gewissen Zeiten einzieht, selbiges den herren am Directorio getreulich verrechnen.
- 3. Ueber das Kaufhaus ein fleißiges Auffeben, und mit dem Bestater über die ankommende und abgehende Juhren, auch über die Spanner die Aufsicht haben.
- 4. Ueber die ankommende Waaren, sie mogen entweder eine Zeitlang im Kaufhaus liegen bleiben oder ausgeliefert werden, den Datis nach ordentliche Register subren, auch über die, so abgehen, theils aus der Waaq und theils aus des Bestaters Verzeichnis, eine Gattung Controlle halten, desgleichen von allem, was gewogen wird, die Numero und Zeichen specificiren, und nicht unterschiedliche Stud in ein Gewicht ziehen.
- 5. Die Zollzedul, fo er aus dem Buch abschneidet, sollen der Columne, so in bem Buch bleibet, gleich seine, und alle Samstag vom Thor auf das Rathhaus geliefert, bemnach durch die herren vom Directorio gegen das Kaushausbuch confrontirt werden.
- 6. Den Korns und Mublenzoll, so der Waagmeister gegen die gestempelte Zeichen dismalen annoch von den Beden und Mulleren einnimmt, indeme der andere auf den Zunfsten eingezogen wird, soll er alle Samstag dem Herren Vaumeister und Benfiger getreulich einlieferen, und selbiger sowol in dem Bauregister, als in des Waagmeisters Buchlein eingeschrieben werden.
- 7. Der Waagmeister foll auch teine eigene Waaren ins Raufbaus legen und ber Raufleuten Guter jeweilen wohl rangiren, daß fie teinen Schaden leiden.
- 8. Er soll auch keine Commissionen weder jum Ginkauf noch Berkauf, noch jum Spediren annehmen, als wodurch er an seinem Dienst nur gehindert wurde. Im übris Beckmanns Geses VII. Theil.

gen alles thun, was die Ordnung des Raufhauses und die Forderung der Sanbeischaft erforderet.

#### XLIV.

#### Des Bestäters Pflicht und Ordnung.

Der Bestäter, den U. G. h. unterm 26sten Novembris 1764 im Kaufhaus verordnet, soll (nach Innhalt gedachter Erkanntnus, auch denen vom 7ten und 17ten Januarii 1765 und 3ten Martii 1766,) nebst dem Waagmeister die Aussicht über die ankommende und abgehende Gutersuhren, auch über die Spanner haben; Zu dem End

- 1. Sobald eine Juhr im Raufhaus ankommt sich baben einfinden, die Waaren abladen und abwagen lassen, die Frachtbrief zu Handen nehmen und das Gewicht ents weder auf den Frachtbrief oder in ein besonder Register schreiben, demnach dem Juhr mann seine Fracht einziehen und alsobald einlieferen, doch so die Waar übel conditionirt ware, solches ebenfalls anzeigen. Dafür soll ihm der Juhrmann von jedem Centiner 6 Deniers oder ein balben Sols bezahlen.
- 2. Sobald die Juhr abgeladen ift, soll er alle diejenige Waaren, so nicht im Raufhaus liegen bleiben, alsobald moglich dem Burger durch die verordnete Spanner nach Haus subren lassen, und diese desfalls seinem Befehl zu gehorchen schuldig senn, das für sollen sie ihren nachgesetzten tohn beziehen; und so ein Stuck But in Zeit 24 Stunden von den Spanneren nicht eingeliefert ware, sollen sie nicht nur davon keinen tohn haben, sonderen davon annoch dem Bestater 10 Schilling Straf bezahlen, dieser aber es alsdann in erster Instanz heimführen lassen.
- 3. Damit auch die abgehende Juhren besto eher geforderet und in Verzeichnis der zu versendenden Waaren desto bessere Ordnung beobachtet werde, so soll der Vestäter jes weilen auf fertige Ladungen bedacht senn, so daß, sobald die Waar gepackt ist, er trachten solle, die Juhr noch den nemlichen Tag zu spediren, zum wenigsten selbige niemalen über den anderen Tag aufhalten, des zahlt ihme der Juhrmann ebenfalls vom Centner einen halb ben Sols, und den Spanneren ihren sohn; daben soll er aber ordentliche Register suhren, die Waar und deren Bewicht einschreiben, und dem Juhrmann einen eracten Ladzedul mitgeben.
- 4. Doch soll dieser halbe Sols nur die Juhren und Waaren angehen, die bisher durch das Kaushaus und die Waag gegangen, und diejenige Fuhren so jeweilen ihre Waaren vor den Hauseren abgeladen, als Tabat und Sisenwaar, desgleichen die kleinen Parthenen Waaren, so bisher die Krämer vor den Hauseren aufgeladen, davon befrenet senn, und von dem Bestäter nicht abhangen, es sene dann, daß ein Kause oder Juhrmann seiner begehre, auch sollen die Delsubren von einem Delsaß, weilen sie schon den Sin: und Ausgangszoll davon bezahlen, dem Bestäter nicht mehr als ein Sols schuldig senn.
- 5. Weilen der Waagmeister und der Bestater schuldig find in der Aussicht des Raufhauses und der Fuhren einander an die hand zu gehen, und der Waagmeister dem Bestater den Zutritt in seiner Stuben gestatten muß, so soll der Bestater dem Waagmeisster jahrlich von seinen Emolumenten der Fuhren einen Sechstel zukommen lassen.

6. Sonften in allem das Beste thun, mas gute Ordnung im Kaufhaus, Forder rung ber Juhren und ber Sandlung, und fleißige Obsicht in seinem Dienft erforderet.

#### XLV.

#### Der Spannern Pflicht und lobn.

Die Spanner sollen jedem fuhrmann alsobald beforderlich senn, daß fie die aus habende Waaren gleich abladen, auf die Waag und wieder darab thun, und selbige aufstager gethan, oder sodald moglich und ben Straf 10 Schilling in Zeit 24 Stunden nach haus geführet, auch sobald die tadung in einer von hier abgehenden Juhr fertig, dieselbe ebenfalls beforderet und nicht aufgehalten werde. Des zahlt man ihnen

#### Der Spannern Ablaberlohn.

Bon einem groffen Wagen von Basel, Strafburg, Saarbrucken, Zurzach, aus Bohmen und dergleichen, die gemeiniglich 60 Centner halten Bwanzig Gols.
Bon einem Belsorter oder anderen dergleichen kleineren Wagen, von circa

30 Centner , 3 Bwolf Sols. Bon 20 bis 24 Centner , 3eben Sols.

Bon circa 15 Centner Die Delfuhren gablen vom gaß, es sens einfach ober boppelt 3men Sols.

#### Aufladerlohn.

Wann fie einen Wagen, den fie abgeladen, wieder aufladen oder fonften einen Wagen aufladen und packen. fo foll ihnen vom Centner bezahlt werden Acht Deniers.

Bon einem jeglichen Stud Gut, so bier auf dem lager bleibt und einem Fremden gehort, in das Kaushaus zu thun Lin Schilling, und solches wieder daraus zu thun auch Ein Schilling, von dem Einheimischen aber nur Lin halber Schilling. Item, von jeglichem Stud Gut, so sie dem Burger aus dem Waaghaus heimführen, es sepe groß oder klein, Lin und Lin halber Sols, und wieder dahin eben so viel.

#### XLVI.

#### Des Beinfpanners lohn.

Dem Weinspanner gebührt, saut Erkanutnus vom isten December 1705 und 3osten Man 1764, von einer Juhr zu spannen, von 60 Ohmen 15 Schilling, und von einer von 25 Ohmen 9 Schilling, von den übrigen nach Proportion. Wer unter 25 Ohmen ladet, und seine Juhr selbsten spannen will, dem stehet solches fren, wer aber 25 Ohmen und darüber ladet, soll schuldig senn den Weinspanner dazu zu nehmen; oder ihm vom Wagen zehen Sols bezahlen.

Also erkannt in E. E. Groffen Rath, den gien Berbstmonat 1767.

Canzley Mulhausen.



## 10.

# Baurecht der Stadt Mülhausen (im Sundgau). Vom Jahr 1742.

ir Burgermeister, Kleine und Großrath der Stadt Mulhausen urkunden hiemit: Dennach Wir in Betrachtung der ofteren Streitigkeiten, so aus Anlaß der Gestäuen in Unserer Stadt entstanden, für nothwendig zu senn erachtet, Unsere Bauordnung auf ein Neues zu durchgeben, und in unterschiedlichen Versammlungen des Rabern zu überlegen, sodann alles in nachstehende aussührliche Ordnung zusammen zu fassen, und durch offentlichen Druck bekannt zu machen;

Als wollen und befehien Wir, daß sowol Unsere geordnete Baurichter, in denen Streitigkeiten, so für sie kommen werden, als Unsere Burger in ihren Baugeschaften, in das Kunftige sich nach solcher durchaus richten sollen. Geben und beschehen den voten May 1742.

# Baurecht ber Stadt Mulhausen.

#### ARTICULUS I.

Won den Baurichteren und ihrer Pflicht, auch wie ein Bau solle angefangen, und eine Besichtigung geführet werden.

#### Ç. 1.

#### Wann bas Baugericht neu gefetet wieb.

Saugericht solle nach alter Gewohnheit alle Jahr im Jenner, am Mitwochen vor Hilarii Tag, wann der erste ordinari Rathstag gehalten wird, abgeandert und neu besetzt werden.

#### §. 2.

## Mus wie viel Perfonen es beftebet.

Daffelbe folle bestehen aus demjenigen Herren Burgermeister, so in dem Stadtges richt siget, und selbiges Jahr nicht an die Regierung kommt, dem Baumeister, Bensiger, und zween andern Rathsherren, so ihrem Rang nach abwechsten, samt dem Werkmeister und einem geschworenen Maurer.

#### **§.** з.

#### Pflicht ber Baurichteren.

Diese Baurichter sollen die Parthenen in ihrem Furtrag nach aller Mothburft anboren, und wann es sich thun laßt, den Streit an dem Ort selbsten, sogleich und auf bas de Forderlichfte entscheiben, wann es aber nicht geschehen tann, ben Parthenen einen and bern Tag-bestimmen, ihre Rundschaften, Brief und Gerechtsame zu verhören, und ales bann bas Urtheil zu fallen.

#### §. 4.

#### Bann E. E. Rath eine Befichtigung bornimmt.

Dergleichen Streitigkeiten sollen allemal zuerst von E. E. Baugericht untersucht, und in erster Instanz ausgesprochen, von einem ganzen E. Rath aber keine Besichtigung eingenommen werden, es ware dann, daß der einte oder andere Theil dabin appelliret batte.

#### §. 5

#### Bas eine Befichtigung tofte.

Ben einer jeden Besichtigung solle von deme, so solche begehret hat, ein Gulden, wann aber E. E. Rath dahin tame, zwen Gulden erlegt, und solches unter die Richter vertheilt werden; Wer dann in dem Nechten unten liegt, soll dem obliegenden Theil allen Kosten abtragen, und solches in der Urtheil ausgesprochen werden.

#### §. · 6.

#### Pflicht eines, ber bauen will.

Damit die Streitigkeiten so viel möglich verhutet, und ein aufgeführter unbedacht samer Bau nicht etwan mit empfindlichem Schaden wieder musse weggethan werden, soll derjenige, der bauen will, sein Worhaben in Bepseyn zwener ehrlichen Bezeugen, seinem Nachbarn anzeigen, und wann es undeutlich ift, Zeichen steden, wie hoch und wasges stalten er zu bauen vermennet, wird ihme dann widersprochen, so soll er die Baurichter daßin führen, und darüber erkennen lassen.

#### §. 7.

#### Straf bes Bauers und ber Arbeiter , bie ihre Pflicht hintan gefetet.

Wurde einer solches unterlassen, und den Bau vornehmen, ohne dem Nachbarn es anzuzeigen, mag dieser sich ben dem regierenden herrn Burgermeister anmelden, welscher mit dem Bau still zu stehen gebieten kann. Wann nun solchergestalten ein Bau vers botten worden, dem soll nicht erlaubet senn, das Geringste weiters zu machen, noch mit dem Bau fortzusahren, ehe und bevor die Baurichter solches besichtiget, und barüber ers kannt, oder zehen Pfund Straf von deme, so bauen läst, und fünf Psund von jedem Arsbeiter, erlegt werden, der Meister aber für seine Gesellen und Arbeiter bezahlen, womit jedoch behutsamlich versahren, und das Gegentheil auch angehört werden soll.

#### §. 8.

Bie ju fprechen, mann ber vortommenbe Streit in biefem Baurecht nicht entscheiben mare.

Die Baurichter follen nach dieser gedruckten Banordnung durchaus sprechen, wann aber Streitigkeiten vor fie tamen, die hierinnen nicht entscheiden maren, es betreffe gleich Haufer, Gebau, Mauren, Diehlenwand, heitere, Luft, Sonnen, Lichter, das Ausssehen oder andere Recht und Gerechtigkeiten, die ohnmöglich alle und jede tonnen ausges fibret

führet werden; sollen fie allervorderist trachten die Parthepen in Gute zu vergleichen, und wann solches nicht zu erhalten, nach fleißig eingenommenem Augenschein alles, wohl er dauren, Gott vor Augen haben, und das liebe ohnparthenische Recht einem wiedersahren lassen wie dem andern, insonderheit aber wohl Achtung geben, ob des Klagers Andringen wohl gegründet, und ihme gefährlich und schablich sene, oder ob es nur aus Neid gesschebe, und nicht erheblich sene, nach welchen Umstanden sie sich richten, und nach der Gerechtigkeit also urtheilen sollen, wie es Gott gefällig, und den Parthepen nüglich senn wird.

ARTICULUS II.

## Wie eine eigene und gemeine Mauren zu erkennen.

§. 1.

Beichen, bag eine Mauer eigen ift.

Gine Mauer wird in zweifelhaftem Fall fur eigen ertannt, aus folgenden Zeichen und Gemerken:

- 1. Wann nur auf der Seiten deffen, der fie anspricht, Trobm liegen, und darein gebauen ift, auf der anderen Seiten aber nicht.
- 2. Mann er allein Genfter darinn batte, und ber Machbar feine.
- 2. Wann nur auf feiner Seiten fich Schliglocher befinden.
- 4. Wann einer beweisen und burch Bemert zeigen tann, baf ber Boben fein fene.
- 5. Wann einer beweisen und darthun kann, daß er die Mauren allein gebauen ober verbeffert bat.
- 6. Wann die auf der Mauer liegende Ziegel in fein Gut feben, und der Dachtrauf allein auf feine Seiten fallet.
- 7. Wann auf seiner Seiten eine c. v. Heimlichkeit, Cistern ober Brunnen daran gebauen mare, weil man folche au eines andern, ober auch einer Bemeinmauren selten leidet.
- 8. Wann einer auf feiner Seiten einen Pfeiler bat, der nach der Baufunft auf uns terschiedliche Urt gemacht wird, oder sich eiserne Uerm darinn befinden, darein man Stangen zum Trocknen und Henken thun kann, oder sonften noch andere Gemerk zu sehen, daß die Mayr dem Ansprecher allein dienet und ihme nußet.

§. 2.

Beiden, baf eine Mauer gemein ift.

Singegen wird eine Bemeinmauren erkennet:

- 1. Wann auf benben Seiten Erobm liegen, ober barein gebauet ift.
- 2. Wann benderfeits Fenfter find.
- 3. Mann benderfeits Schliglocher zu finden; es ware dann ein fold Schlige oder Blindloch auf einer Seiten heimlich gemacht worden, welches daraus zu schliese

fen, wann folde nur eingespist oder eingehauen, und nicht in der Maur eins gebunden find.

- 4. Wann fie auf gemeinem Boben ftebet.
- 5. Wann fie ins gemein gebauen ober verbefferet worden.
- 6. Mann bie Ziegel auf benbe Seiten feben, und ber Dachtrauf benberfelts abfallet.
- 7. Wann benberfeits c. v. Seimlichkeiten, Diftgruben ober bergleichen vorhanden.
- 8. Wann noch andere Gemert anzutreffen, daß die Maur benden dienet und nusselich ift.

#### **§.** 3.

Im 3weifel wird die Maur am Gefcheid für gemein gehalten.

In zweiselhastem Fall, da teine dergleichen Zeichen vorhanden, woraus zu schliese sen ware, ob die Maur eigen oder gemein sene, der Unsprecher auch tein Beweis der Eigenthumlichteit benbringen kann, wird inegemein eine jede Maur, die im Gescheid stebet, für gemein gehalten.

#### §. 4

Doch fommt es viel auf die Berjahrung und Poffefion von 30 Jahren an.

Jedennochkommt es in diesem Fall auch viel auf die Possession an, dabero, mann teine Unzeigungen vorhanden, woraus man abnehmen konnte, ob die Maur gemein oder eigen sepe, solle auf die Possession gesehen werden, dann wann einer allein solche ruhig und unangesochten 30 Jahr lang besessen oder genußet hatte, ware sie für sein eigen, und wann sie beebe besessen, für gemein zu halten.

#### §. 5-

Meue Documenta fonnen nach ben 30 Jahren allegirt werben.

Wheten einem aber erst nach Verfliesung der 30 Jahren neue und ihme zuvor unbekannte Documenta, Erund und Beweisthum zu handen kommen, womit er sein Recht zu der Mauren beweisen konnte, soll er baben geschüßt, und von den Baurichteren darüber nach Billigkeit gesprochen werden.

#### **6.** 6

Belde Borfichtigfeit in Erlanbung eines fleinen Gebaues an einfen eigenthumlichen Maur muß gebraucht werben.

Wann unten an einer Mauren ein klein Gebau ftehet, oder Zeichen vormals eine gelegter Trohm gesehen werden, so ist nicht gleich baraus zu schliessen, daß die Mauren gemein sene, dieweilen oftmals ein Nachbar dem andern entweders aus Freundschaft, oder um die Bezahlung, erlaubet, etwas an seiner eigenen Mauren anzubauen, und nichtsbesto, weniger die Mauren für eigen behaltet. Weilen nun an diesem Unterscheib wegen der Vers jährung, und sonsten, viel gelegen, als wollen Wir einen jeden, der dem andern etwas dergleichen vergönstiget, ermahnet haben, sich deshalben wohl vorzusehen, und sein Runftige in erd wicht so leicht zu verscheuen, allensalls aber genussenen Beweit für das Künstige in erd werben,

werben, wie der Berglich getroffen worden, und was er fich vorbehalten, indeme in der gemeinen Mauren der Nachbar bober fahren, und alle Beitere verbauen kann, an einer eigenen Mauren aber, bleibt es genau ben der Bergonftigung und angedingten Erlaubnis.

#### §. 7.

#### Die Mauren iff beffen eigen, ber fie gebauen bat.

Wann also folder Zweifel vortame, so ift ju erforschen, wer die Mauren gebauet babe, dann wer fie hat bauen laffen, besten eigen solle sie geachtet und dafür gehalten were den, daß der ander nur eine Gerechtigteit, etwas daran zu bauen, nicht aber die Gemeinsschaft derfelben, erlanget habe.

§. 8.

Bernere ift ju unterfcheiben, ob bif fleine Gebau gratis, ober um Gelb ift erlaubt worben.

Ferners ift zu erforschen, ob für eine folche Bergonstigung, an des andern Mauren zu bauen, etwas sene bezahlt worden oder nicht, erstern Falls, ift aus der bezahlten Summ zu schliesen, ob durch den Kauf eine Gemeinschaft der Mauren getroffen, oder nur eine Servitut aufgelegt worden, weil für die Gemeinschaft mehrers, als für die Servitut bezahlt wird; letztern Falls ist dafür zu halten, daß es aus blosser Freundschaft geschehen zud also die Wergenstigung nicht zu erweiteren.

#### §. 9.

Wo gar fein Beweis vorhanden, ift die Maur gemein.

Ift aber nicht bekannt, wer die Mauren bat bauen laffen, und sonften kein Bes weis, wie der Berglich Unfangs getroffen worden, daben aber ftdrkere Muthmaffungen einer Gemeinschaft vorhanden, so ist die Maur für gemein zu halten.

9. 10. Wie mann nur im vorbern Theil bes Gebels Schliplocher finb.

Wann in einer Mauren vornen Trohm liegen, oder Schligtocher sich befinden, hins ten aber nicht, und Zweisel vorkame, ob nur das vordere Stuck, oder die ganze Maur gemein sepe, so ist zu seben, ob selbige auf einmal oder zu unterschiedlichen Zeiten gebauen worden, welches die Maurer und Bauverständige leicht. erkeunen mögen, ersteren Falls ist das vordere und hintere Theil, letztern Falls aber nur das vordere für gemein zu halten.

ARTICU:LUS III.

Wie ans und auf eine eigene und gemeine Mauren zu bauen erlaubt.

#### §. 1.

In und an bie eigene Maur fann nach Gutbunten gebauen merben.

Sin jeder ist befügt an und auf seine eigene Mauren, die ihme allein gehöret, nach Suebefinden zu bauen ober darein zu brechen, wann schon seit undenklichen Jahren nichts ware daran oder darein gebauen worden, doch soll es ohne des Nachbarn Schaben beschehen, und in fteeitigem Kall die Baurichter darüber zu erkennen haben.

#### §. 2,

#### Richt aber alfo, wann bie Maur eines anbern iff.

In eines andern Mauren aber darf der Nachbar keine Erohm legen, noch fonften barein brechen, baran oder darauf bauen, und wann es geschehe, so ift der, deme die Mauren eigenthumlich zugehoret, im Nothsall befüget, es eigenes Gewalts wieder wegzuthun.

#### §. 3.

# Bisweilen tonnen es boch bie Baurichter erlauben. Bas für ein Rlafter Semeins mauren bezahlt werbe.

Jedoch wann er, gegen Bezahlung der halben Mauren, in welcher fich tein bes fügt licht befindet, ein anftändiges Gebäu daran sehen, der Nachbar aber solches nicht pugeben wollte, soll er die Baurichter auf den Augenschein berufen, wann dann diese bes sinden, daß die Maur start und Währschaft genug sepe, das neue Gebäu zu ertragen, kant deme, so daran oder darauf bauen will, solches gestattet werden, weil dem gemeinen Wesen daran gelegen, daß die Stadt mit Gebäuen erfüllt werde, und kann etwan für ein Klaster gemeine Mauren, das Jundament auch mitgerechnet, es sene darein gebrochen worden oder nicht, zwen Thaler, und an einer Riegelwand ein Thaler bezahlt, wann aber die Maur mehr oder weniger werth ware, die Schahung von den Baurichtern gemachet werden.

#### §. 4.

#### Wann es nicht fann erlaubt werben.

Wurden aber die Baurichter erfinden, daß eine folche Maur des andern vorhas bendes Gebau nicht ertragen mogte, oder konnte der, dem die Maur eigen ift, durch einen formlichen Berglich; Urtheil oder andere Gerechtsame erweisen, daß der Nachbar nicht bes fügt an diese seine eigene Mauren, oder darauf zu hauen, soll es daben verbleiben, und dieser schuldig senn, auf dem Seinigen sein Bebau zu sehen.

#### 9. 5.

#### Reben bes anbern Mauren tann jederisit eine neue aufgeführt werben.

Wann dann einer eine eigene Mauren nach feiner Rothdurft und Gelegenheit, neben des Nachbarn Mauren aufführet, tann alsdann von diesem nichts weiters gefordere werden.

#### 6. 6

#### In und an eine Semeinmaur fann nach Sutbunten gebauen merben.

An eine Gemeinmauren ist jedem Nachbaren erlaubet, ohngeacht der darinn stes henden uraften Lichteren, nach seiner Kommsichkeit zu banen, und Trohm darein zu legen so viel er will, oder sonsten darein zu brechen, desgleichen auch mit solcher nach Belieden hoher zu sahmen, wann schon der undere Rachbar es widersprechen thate, und vorwens dete, daß ihme solches schablich sene, dann wer sich seines Rechts bedienet, der thut nies mand unrecht, wosern nur die Mauren Ansangs zu einem solchen Gebrauch gewidnet wors den, und von solcher Dicke und Dauer ist, daß sie es ertragen moge.

4: 3

44.

Anberft wann bas Gemeinmaurlein bie Buter nur fevariren thate. Sobluvfrecht abaethan. Wie alebann zu bauen erlaubt.

Mann berowegen eine Gemeinmauren zwischen einem Garten ober Soflein, ober fonften, Unfangs nicht jum Soberbauen gewidmet, fondern nur ju dem End gebauen morben, bende Buter bardurch abjufondern, fo ift feiner befuget auf diefelbe ju bauen, noch die Maur dem Unfange gewidineten Bebrauch und erften Abfeben zuwider, zu ges brauchen, fondern wer ba bauen will, folle entweder eine andere Mauren barneben auffube ren, doch barf er fein Schlupfrecht laffen, als welches tonftig folle abgethan bleiben, ober mann er bas Zwifdenmaurlein abbrechen, und an beffen ftatt eine andere bidere Maur, zu feinem Beban aufführen will, foll er es in feinem Roften thun, und auf feiner Seiten ben Bufaß jum gundament geben; Falls aber der Machbar fich beren tonftig auch bedienen wollte, foll er fich wegen der Maur und dem Zusaß am Kundament, nach obigem 6.2 mit bem Machbarn abfinden.

#### Wie wann bie Mauren bunn und ichlecht ift.

Desgleichen mann die Maur fo bunn und schlecht mare, daß fie das neue Gebau. nicht ertragen tonnte, der Dachbar batte fich auch gleich Unfange widerfeget, und mare beffen baben beforchtender Schaden offenbar, fo tann er ben ben Baurichtern flagen, und ift alsbann ber, fo gebauen bat, nach befindenden Umftanden fculdig bas Gebau wieber megzutbun.

#### Bann eine Cantion fann begehrt werben.

Bann aber ber Bau von bem Rachbarn, ba er es hatte thun konnen, nicht mare verbotten morben, fo tann er nicht auf bie Begthunng bes Baues, fonbern nur auf Ben Erfaß bes Schabens flagen, und beshalben auch Caution begehren, fallt bann bie Daue ren, foll der allen Schaden erfeben, welcher fie am meiften beladen bat, wofern die Cans tion erkannt worden. 6. 10. 11. Car 1 . 11. 1 . 12. . 1 . 2

#### Mann alle Schabloshaltung aufhöret.

Batte aber ber Machbar mit des andern Vorwiffen und flaren Ginwilligung auf folche Beis gebauen , ohne baß der Machbar fich widerfest, oder Caution begehrt, fo tann er ju gar nichts angehalten werden.

#### Dem andern jum Trug foll fein Bau aufgeführet ober verhindert merben.

Dieweilen es auch mit der oben G. 6 angeführten Generalregel viel auf! Die miture terlaufende Umftande ankommt, wollen Wir es in dergleichen und andern Banftreitigfeis sen bem Gutbefinden Unferer Baurichteren überlaffen, bag mann einer nicht aus Noth oder zu feinem Mugen, fondern nur aus Reindschaft, und dem Machbarn zu Erus bauen thate, oder wann ein unfreundlicher Nachbar ein Geban, fo ihme nicht nachtheilig, und bingegen ber Stadt anftandig mare, nur aus bloffer Gigenfinnigkeit nicht gestatten wollte,

sher ber Schabendem einten Nachbar durch des andern Gebau fo beschwerlich und großt ware, daß er das feinige nicht mehr nuben tonnte, alsbann auch eine Milderung darinn zu treffen.

§. 12.

Das oben auf eine Semeinmauren gefeste wird auch gemein. Ohne Entgelt aber fann nicht baran gebanen werben.

Was auf eine Gemeinmauren, auch nur bott einem allein gebauen wird, bas wird auch gemein, Jalls aber bernach der Wachbar fich diefes hober aufzeschren Stucks auch bedienen, und entweder auf jelbiges, wann es die Maux leiden mag, noch hober bauen, oder Trohm darein legen wollte, mag ihme soldes nicht verwehret werden, doch soll er sich mit dem, so die Maux in seinem Kosten gebauen hat, nach Billigkeit absinden, wie oben §. 3 vermeldet.

§. 13.

Bie mann bas bober aufgeführte Gebau nur auf bie halbe Breite gefeget worben.

Wann aber der Nachbar sein bober aufgeführtes Stud nur auf die halbe Breife geseiget hatte, welches dann geschehen kann, wann die Mauren so die und start ist, daß sie es ertragen mag, so ist ein Unterscheid zu machen, ob eine solche Semeinmaur vorher unter den Bestigern derselben vertheilet worden, welches daraus zu schliessen, wann sie beederseits entweder gar nichts, oder doch nicht über die helste in die Maur eingelegt; oder aber, ob sie unverspeilt sene, so daraus abzunehmen, wann ein jeder seine Etossis durch die ganze Maur, oder über die helste derselben eingelassen; erstern Falls bleibt das hober Ausgesührte dessen, so gebauen, eigen, und darf der Nachbar nichts darein oder daran hauen, sondern wann er bauen will, muß er auf seiner Seiten mit der Maux auch hober sahren; letztern Falls aber kann der Nachdar sich des höher aufgesührten Stucks auch bedienen, und gegen billiger Bezahlung darein oder daran bauen, weil der Ausban wie das Jundament, worauf er stehet, auch gemein wird.

#### §. 14.

#### Bann man fein Recht an bie Gemeinmaur verlieret.

Wann eine Gemeinmauren eingefallen ober sonsten baufällig ware, und der Nache bar sie nicht wieder aufrichten oder verbessern helfen wollte, so soll der andere ihm folches wissend machen, und durch zween ehrliche Manner, oder durch die Obrigkeit mahnen, und eine gewisse Zeit bestimmen lassen; wurde er nun in dieser Zeit keine Hust leisten, noch sich darzu verstehen wollen, die Mauren mit dem andern in gemeinem Kösten aufzusüsseren, so kann der, was vonnöthen ist, allein machen, und steht ihme fren entweder den halben Kösten von dem andern wieder zu sordern, oder die Mauren für sein Sigenthum völlig anzusprechen, weil der Nachbar dadurch sein Recht verlohren.

#### §. 15.

"Mann bie auf bie Gemeinmauren verwendete Roften nicht muffen vergutet werben.

Wofern aber einer ohne den Nachbar deffen zuvor zu erinnern, auf die Gemeins mauren Kosen verwendet hatte, ift der andere nicht schuldig solche für sein Theil zu ers M 2

feben, und mag ber, so es eigenes Willen gethan, auch die Koffen allein tragen; is mare bann, bag ber Nachbar sich abmesend befunden, ober die Maur aus hochfter Roth batte muffen verbeffert werden, in welchem Fall er sich ben den Baurichteren anmelden, die Nothwendigkeit der Reparation vorstellen, und des Bescheids erwarten soll.

#### §. 16.

#### Wann bie Maur nicht aus Roth verbeffert worden.

Im Fall auch die Gemeinmauren nicht aus Moth mißte gebauen werden, sons dern einer nur allein zu seinem Mußen oder eigener Kommlichkeit bauen wollte, als zum Exempel, wann er sein Haus höher sühren, und kommlicher bauen will, daben aber bessorget, daß die Gemeinmauren, die zwar noch gut, doch zu dem neuen Bau nicht stark genug ist, solchen nicht ertragen möchte, so ist der Nachbar nicht schuldig ihm helsen zu bauen, sondern der, so also bauen will, soll est in seinem eigenen Kosten thun, und wann er die Mauren dieter machen will, auf seiner Seiten den Zusaß geben.

#### §. 17.

Der Nachbar fann ohne Entgelt fich biefer Mauren nicht bebienen.

Bedoch wann der andere mit der Zeit fich dieset neuen Mauren auch bedienen, und feiner Seits auch hoher bauen wollte, foll er fich wegen der ganzen neu gemachten Mauren, und wegen des Zusages, der Gebuhr nach abfinden.

#### §. 18.

Der Roften einer Gemeinmauren ju verbefferen wied nach Proportion ausgetheilet.

Eine jede Gemeinmaur ober Riegelwand, fo von benden Nachbarn genußet wird, und ichabhaft ift, muß von ihnen in gleichen Köften verbeffert werden; es ware dann, daß einer auf feiner Seiten die Maur verwahrlofet, oder deren einen erweislichen Schas den verursachet hatte, in welchem Jall die Baurichter diesem ein Mehreres an die Koften, nach Proportion des verursachten Schadens, auferlegen konnen.

#### §. 19.

Wie zu verfahren, wann fich die Nachbarn über die Manier ber Verbesserung nicht vergleichen tonnen.

Mann bende Nachbarn, denen die presthafte Maur gemein ist, in der Weis und Manier, wie solche wieder neu aufzuführen oder zu verbessern ware, nicht mit einanden Abereinstimmten, und einer die anderst, als sie zuvor gewesen, machen lassen, der andere ober die nur in vorigen Stand wieder stellen wollte, so kann der Letztere zu mehrerem nicht gehalten werden.

§. 20.

Ein Bau foll vielmehr befordert als verhindert werben.

Falls aber zweifelhaft mare, ob es benderfeits nothig sene, die gemeine Mauren abzubrechen, indeme einer vorwendet, daß sie gar weit überhange, und auderst musse ges bauen werden, der andere aber sagt, daß sie ihm noch lang gut genug sene, und des andern vorbas

vorhabender Bau ihne nichts angehe, sollen verfidnbige Bauleut darzu geführet werden, und diese nach gestalten Sachen urtheilen, ob der, so sich weigert, die Helfte ober weniger, ober gar nichts an den Kosten beytragen muß, und das Baugericht hernach darüber ers kennen, alldieweil es nicht möglich ist, eine allgemeine Regel hierinn zu seigen; jedoch ist daben in Acht zu wehmen, daß ein ansehnlicher Bau vielmehr soll befordert als gehindert werden.

#### g. 21.

Der burch bas Bauen verurfacte Schaben folle erfetet merben.

Wann einem, der nicht muß helfen mitbauen, durch bas Abbrechen und Bauen bes Nachbarn, an feinen Defen, Camin, Stegen, Dach oder sonsten, Schaden zuges fügt wurde, soll ihme solcher von dem Nachbarn wieder verbessert, und alles in vorigen Stand gestellt werden, weil einer dem andern of Ghaden bauen soll.

#### §. 22.

Wie mann einer bie nene Mauren mehr nuget als ber anbre.

Rußet einer die Gemeinmauren, so meu hat mussen aufgeführet oder verbessert werden, hoher hinauf, oder mehr in der Breite, als der aubere, follen die Kosten nach Proportion abgetheilet werden.

#### Ş. 23.

Die Gemeinschaft ber untern Mauren ziehet bie Gemeinschaft ber oberen mit fic.

Wann auf eine untere Maur, die gemein ist, oben eine andere gebauet worden, in welcher keine Zeichen einer Gemeinmauren, wie in der unteren, sich befinden, wird in zweiselhaftem Fall das obere Theil auch für gemein gehalten; es ware dann, daß der einte Nachbar ben 30 Jahren allein in der Possession dieses Zussbaues gewesen, in welchem Fall ihme solcher allein zuzueignen.

#### §. 24.

Bann megen ber fentenben Maur Caution begehrt wird,

Wann eine eigene Mauren sich senkt, und der Nachbar davon Schaden zu bes forchten hatte, ist der, deme sie eigenthumlich gehoret, schuldig, die Maur in guten Stand zu stellen, oder für den kunftigen Schaden Caution zu leisten.

#### §. 25.

#### ober wegen anderm Bebler.

Desgleichen wann ein altes Haus ober ander Gebau den Einfall drobet, oder der Machbar in dem seinigen etwas vornemmen thate, davon der andere Schaden wermuthen hatte, und er dessen verwarnet, keine Hulf leisten, noch davor senn wollte, kann er zu des andern Sicherheit zur Caution angehalten werden.

#### §. 26.

#### Bas biefe Caution fepe?

Diese Caution erlanget auch ihre Erfüllung, wann der beklagte Nachbar bem ans bern mit darreichender hand oder vor ehrlichen Zeugen verspricht und angelobet, daß er, M 3 wann

wann das Gebau in turzem ober langem einfallen, ober sousten Schaden thun wurde, solchen ihme ersegen wolle, und wird in den Rechten Cautio nude promissoria damni infecti genannt.

§. 27.

#### Db ber Schaben ju erfegen, wann feine Caution verhanben.

Ware aber diese Caution vor dem Einfall nicht begehret worden, so ist ein Untersscheid zu machen, ob die Maur durch Sturmwind ober anderes Ungluck zerfallen, in welschem Fall tein Schaden ersetzt wird; wann aber die Maur aus des audern Verlegung des Gebels verungluckt worden, so kommt die Ersegung des Schadens mit der Billigkeit überein, obschon keine sormliche Caution vorherp ware begehret worden.

#### ARTICULUS IV.

# Won Dachtraufen, Ranlen und Schlupfen.

Ğ. 1.

#### Db man ichulbig bes anbern Dachtrauf in leiben.

Peiner ist schuldig des andern Dachtrauf auf seinem eigenen Gut zu leiden, sondern es soll ein jeder das Regenwasser ab seinem Dach so ableiten, daß es dem Nachbarn ohne Schaden ablaufe.

9. 2. Bie viel Zeit zu biefer Gerechtigfeit erfordert wird.

Den fallen zu laffen, durch tange der Zeit erworben werden, wann also einer diesen Recht mit Bedulden des Nachdarn drenftig Jahr lang rubiglich bergebracht und befessen, soll er daben gelaffen werden, welches Servitus Stillicidii recipiendi genaunt wird, davon unten Art. 8 §. 8. 9 das Dehrere zu seben.

Bas bie Servitus Stillicidii non recipiendi fent.

Es gibt auch eine Servitus Stillicidii non recipiendi, da nemlich der Nachbar chuldig ift, den Nugen seines Dachtraufs seinem Nachbarn zu überlassen, und er sich alebann des darab sallenden Wassers nicht für sich bedienen kann, welches ben durren Zeiten jenem kommlich, diesem aber beschwerlich fallet.

# Die Breite eines Dachtraufs.

Die Breite eines Dachtraufs foll fenn, daß man eine laiteren umlehren tann, fo ungefehr dritthalbe Souh ausmachet.

Db bie Baffen, fo weit bie Dachtraufen geben, eigen fepe.

Die Granzen eines jeden Hauses find gemeiniglich deffen Maureny und-wird das für gehalten, daß sie am Gescheid oder End des Guts steben, und der Dachtrauf nur

bine gewisse Gerechtigkeit fene; wie dann auch die Gaffen, fo weit die Dachtrauf eines Bauses fallet, sue Alment zu halten, und muß ber, so ben Boben anspricht, so weit seine Dachtrauf gehet, sein Recht mit Scheidsteinen ober andern Grunden beweisen.

# \$. 6.

Bem bie Dachtraufsboben in einem Schlupf gehoren. .

Wann die Dachtrauf von zwen Gebauen in einem Schlupf zusammenfallen, und keiner darthun kann, daß dieser Plan sein eigen fene, so gebuhret er einem jeden zur Belfte.

#### §. 7.

#### Exception beffen.

Satte einer aber ein Gut hinten baran, und konnte erweisen, daß er brenfig Jahr lang diesen Schlupf für einen Gang zu seinem Gut gebrancht, oder hatte der einte Mach bar einen Stein aus der Maur seines Hauses so weit herausgehen laffen als der Plak, den er neben seinem Haus hat liegen lassen, breit ift, ware der ganze Schlupf, ober so weit der Stein reichet, ihme für eigen zu überlassen.

#### §. 8.

< 15 mm = 1

Ber ben Ranel, barein gwen Dachtraufen geben, verbeffern; muff.

Wann ein Kanel, darein das Wasser ab zwen Dachern zusammenflieset, auf einer Gemeinmauren liegt, und tein Theil die Beschwerde, folden allein zu erhalten, auf sich hat, muß er in gemeinem Kosten gemacht und unterhalten werden, hatte einer aber allein die Besthwerd des Tragens auf seiner Mauren, so muß der andere darfur die Costen bes Erhaltens leiden.

# ARTICULUS V.

Won Brumen, Cisternen, c. v. Cloaken, Beimlichkeiten, Misthäufen, Ställen.

#### **9.** 1.

#### Bie ein Brunnen ober Eiftern in feinem Saus ju bauen.

barn Mauren, fie fone eigen ober gemein, fo weit weichen; bag derfelben tein Schaden bavon entstehe; wann aber durch diefen neuen Brunnen des Nachbarn Quellen abgeschnitten murben, so darf er ihm den Schaden nicht ersegen.

#### §. 2.

#### Bie ein e. v. Deimlichfeit einzugraben.

Eine c. v. Beimlichkeit und Cloac foll von des Nachbarn eigenen Mauren dren Schuh, und von einer Gemeinmauren anderthalbe Schuh weit entfernet senn, diese auch, so viel möglich, in die Erde eingegraben und wohl vermauret werden, damit dem Nach-

barn tein Schaden und Machtheil davon entstehe, wormit aber, wann es ber Plat nicht zugibt, nicht allezeit so genau zu verfahren, weil die c. v. heimlichkeiten vielmehr zu fore beren als zu hinderen find.

## §. 3.

#### Bon Difthaufen und Schweinftallen.

Ein Mifthaufen, Schweinstall oder andere schabliche Sachen, sollen nicht erlaubet senn, an eine Gemeine vielweniger an des Nachbarn eigene Mauren zu segen, auch nicht so nabe, daß die Feuchte davon an die Mauren laufen und sie beschädbigen tonne.

## §. 4.

#### Dergleichen Sachen muffen wohl bermahret werben.

Wann von des Nachbarn c. v. heimlichkeit, Cloac, Misthaufen, Stall oder dergleichen schällichen Sachen, ohngeacht die, wie vorgemelt, von der Maur entfernt waren, der Unrath und Wasser dennoch in des andern Brunnen, Keller oder anderes Ges bandurchdringen, und Schaden verursachen wurde, solle dem Nachbarn zwar seine c. v. heimlichkeit oder dergleichen Sachen gelassen, jedoch ihme auferlegt werden, zu allen und jeden Zeiten solche in seinen Kosten so wohl zu verwahren, daß dem andern weder an dem Fundament der Mauren, noch in Durchdringung des Unraths und Wassers, einiger Schaden zugeföger werde.

#### S. 5.

#### Bie mann bie'c. v. De.mlithfeit bennoch burch bie Mauren bringet.

Ronnte aber, ohngeacht aller gebrauchten Borforg, ber Schaben nicht ganzlichen abgethan, noch die Durchoringung des Unraths und Wassers volltommen verhütet wers den, so ist dahin zu sehen, ob der Brunnen, Keller oder ander Gebau, deme dergleichen Schaden zusommt, alter sene als des andern c. v. Heimlichkeit, bavon der Schaden here kommt, oder ob diese vor jenem gestanden; in ersterem Fall solle die c. v. Heimlichkeit, Stallung oder was es sonsten mochte, ganzlichen aberkanne, zugeworfen und abgesthan werden; in letterm Fall aber sollen diese Sachen gesassen, und wann der Bester nicht besser helsen kann, der andere alsbann schnlösg sein, seinen Brunnen, Keller oder anderes Gebäu in seinen Rollen besser zu verwahren.

#### ARTICULUS VI.

# Won Erferen und anderen Worhangen.

#### g. 1.

#### Db Erfer, Schopf und Borbang ju bauen erlaubt.

Diemand folle befügt senn einen Erter. Schopf ober andern Vorhang an seinem Baus ju machen, wo zuvor teiner gewesen, noch die Trohm entwedern Bobens auf die Gaffen fürschiessen zu laffen, die Obrigkeit und Nachbarn haben es bann ausdrucklich erlaubt.

#### §. 2.

#### Wie bie Bor- und Wetterbachlein ju machen.

Die Vors und Wetterbachlein an den Sauferen sollen auch nicht groffer gemacht werben als der Brauch ift, und sich nicht weiters, als der Nachbarn, hinaus erstrecken, damit das Fahren und Wandlen auf der Gassen frey und ungesperrt seye.

#### §. 3.

#### Wie die Farber ihre Vorschut machen follen.

Was aber die Farber und andere Handwerksleut betrift, welche bergleichen Vorsschuß zum Behuf ihrer Handwerker nothig haben, soll ihnen solche, doch also zu machen vergonnt senn, daß sie den Nachbarn damit keine grosse Beschwerden verursachen, und wann diese sich widersetzen thaten, die Baurichter über die Weis und Manier zu sprechen baben.

#### ARTICULUS VII.

# Won Lichteren und Fensteren.

#### §. 1.

#### Db in bet Mauren am Gefdeib Lichter fonnen gemacht werben.

bichon, wie oben Art. 3 f. 1 angezogen, einem jeden aus natürlicher Frenheit erlaubet ist, in seine eigene Maur nach Gefallen einzubrechen, solle doch solches ohne Schaden des Nachbarn geschehen, darum wann einer seine Mauren dis ans End oder Gescheid seie nes Guts setet, ist er nicht besüget Fenster oder Lichter, gegen seines Nachbarn Haus oder Hof einzubrechen, damit der Nachbar durch verdrießliches Einsehen nicht beschweret werde; es hatte dann der Nachbar darein gewilliget, oder es waren vorhero dergleichen Lichter schon in der alten Maur gewesen.

#### §. 2.

#### Bann bie Lichter wieber muffen jugemauret werben.

Satte aber einer bergleichen lichter gegen seines Nachbarn Saus ober Sof, bins terrucks seiner, und ohne sein Vorwissen eingesetzt, soll er allwegen, auf Klag bes Nachsbarn, schuldig senn, dieselbe wieder zu vermauren, es ware dann, daß er mit Gedulden bes Nachbarn solche Fenster 30 Jahr lang ingehabt und gebraucht hatte, in welchem Fall er rubiglich daben verbleiben kann.

#### **§**. 3

## Satt an bes Rachbarn Mauren fann eine neue Maur aufgeführt werben.

Jedoch wann der Nachbar auf seinem Grund und Boden, zu seinem nothwendis gen Gebrauch, satt an des andern Mauren, auch eine aufführen, oder sonsten ein Gebau darneben stellen wollte, soll ihme solches erlaubt senn, ohngeacht die alte Mauren und ders selben lichter über drenftig Jahr waren geduldet worden, weil er nicht weniger Necht hat sein Sut dis ans End oder Gescheid zu geniessen, und was ihne gut dunket, darauf zu machen, als der andere.

Die Serbitus, feine Lichter ju haben, muß bewiefen werben.

Widerspricht der, dem die Mauren gehoret, daß man ihm die Lichter und Heitere nicht verbauen borfe, fo muß er biefe Servitut, fo ber andere leiben foll, fcbriftlich ober burch zwen unpartbenische Zeugen erweisen, davon unten Art. 8. 6. 5. und Art. 9. 6. 10. nachzuseben.

Lichter feit 60 Jahren find nicht mehr anzutaften.

Michts bestoweniger, mas diejenige Lichter betrift, welche fich bereits difinablen in eigenthumlichen Mauren 60 Jahr lang, feit beren Aufbauung befinden, follen diefelbe une angetaftet alfo verbleiben.

Wann Lichter tonnen gemacht und bagegen gebauen werben.

Wer aber mit seiner Mauren vom Gescheid die Breite eines Dachtraufs oder britthalbe Schub weichet, ber barf Lichter barein machen so viel er will, jedoch wann auch in diefem Rall der Rachbar nicht leiden wollte, daß man ibm in fein Gut febe, fo ftebet ibme fren, bagegen ju bauen.

Wie gegen bie Gaffen und Alment Lichter ju machen. Wie in einem Seitengebel.

Gegen die Gaffen ober Ulment ift einem jeden erlaubet Lichter zu haben, jedoch follen die, fo kunftig in einem Seitengebel geseket werden, da des einten haus weiters auf Die Gaffen binausgebauet ift , als bes anbern, bren Schub weit von bes Nachbarn Maur entfernt fenn und vergittert werben, Die aber vier Schub weit davon entfernt find, follen des Wergitterns befrenet fenn; boch diefes diejenige Lichter, so bereits in dergleichen Seitens gebel fich befinden, nichts angeben, und die unangefochten im Stand wie fie find verbleiben.

Die Lichter in ber Scheidmaur muffen vergittert werben.

· Wie dann auch ein jedes Licht, so alt es immer senn mag, wann solches am Ges fcheib flebet, und dem Nachbarn in sein Haus und Hof gesehen werden mag, foll vergite tert, und die Gitter ein balben Schub eng in die Sturgel und Bant gemacht werden, bas mit dem Machbarn mit Ginfteigen, Musschutten oder sonften, fein Schaden geschebe.

#### ARTICULUS VIII.

# Non Servituten oder Dienstgerechtigkeiten der Gebauen.

#### **6**. 1.

1. Bas bie Gerechtigfeit auf bes anbern Stock ju bauen fene.

ienstgerechtigkeiten, so die Bebau einander leisten, sind vornemlich biese: Erstlich, baß einsen Mauren bes Machbarn Gebau, fo oben barauf ftebet, tragen muß. Bey diefer Dienstgerechtigkeit ist etwas besonders, doß der Inhaber des untern Theils der Mauren schuldig ift, solches in seinem Rosten zu unterhalten, obichon es dem obern allein zum Rugen gereichet, doch waum das obere Gebau schadhaft ift, und eine Repastation erfordert, nuß der Inhaber desselben solches in seinem Kosten unterstüßen, und wird Servitus oneris ferendi genannt.

#### §. 2.

#### 2. Was bas Trobmrecht fepe.

Zweytens, daß ein Nachbar in des andern eigenthumlichen Maur feine Trohm legen darf, damit er wegen feinem Gebau keine eigene Maur darneben baten muß; bep dieser Dienstgerechtigkeit, so das Trohmrecht (Servitus tigni immittendi) genennt wird, muß nicht der, dem die Maur zugehöret, sondern der das Recht hat Trohm darein zu legen, sowol die Trohm als die Mauren, wann sie ihm allein dienet, in seinem Kosten ers balten.

#### **6**. 2.

#### 3. Mas bie Gerechtigteit, fein Daus bober aufzuführen ober nicht aufzuführen, fene.

Drittens, daß einer sein Jaus, wegen seines Nachbarn Gebau, nicht bober auf führen darf, damit demselben die Aussicht nicht benommen, noch der Sounenschein versichlagen werde, Servitus altius non tollendi genannt: Es gibt auch eine Gattung Dienstbarteit; da der Nachbar verpflichtet ift, auf des andern Befehl, sein eigen Haus hober aufzusühren, damit etwan des Dienstherrn Gebau vorm Sturm und Regen beschüßet werde, und diese letztere Gattung wird Servitus altius tollendi genannt.

#### §. 4.

#### 4. Mas Lichter ober feine Lichter ju haben.

Viertens, daß einer des Nachbarn lichter nicht verbauen, noch durch-ein neues Gebau ihme die Aussicht benehmen; oder hingegen, daß einer auf des Nachbarn Grund und Boden die Aussicht haben, und in bessen Mauren lichter einbrechen dorfe, Servitus luminum, & ne luminibus officiatur genannt.

#### §. 5.

#### Wie weit ber Rachbar vom Licht weichen muß.

Wer diese Gerechtigkeit bat, daß ihme das licht oder die Heitere nicht darf bes nommen werden, dem ist der Nachbar so weit zu weichen schuldig, als es die Heitere erfordert.

#### **§**. 6.

#### Db ein Licht tonne vergröffert ober an ein anber Ort gefetet werben.

Obschon einer das Recht zu einem oder mehr Lichter hat, und der Nachbar solche, als eine Servitut leiden muß, so ist er doch nicht befügt solche zu vergrössern, noch an ein ander Ort zu seigen, ohne Bewilligung des Nachbarn, weil es in allen diesen und andern hierinn gemeldten Servituten Krifte ben der angedingten Gerechtigkeit verbleis ben muß.

#### §. 7

Db neue Lichter unter ben alten begriffen fepen.

Es gehet auch diese Dienstgerechtigkeit nur diesenige Lichter an, die zu der Zeit gestanden, da solche unter den Nachbarn errichtet, nicht aber auch die, so nach der Hand erst gemacht oder neu ausgebrochen worden.

#### §. 8.

#### 5. Bas ber Dachtraufen halben für Gervituten borbanben.

Sunftens, daß einer das Waffer vom Regen ab seinem Dach in des Nachbarn Gut fallen laffen, oder solches, wie auch das von seinem Wasserstein, durch des Nach-barn Saus und Grund leiten darf, oder daß der Nachbar seinen eigenen Dachtrauf dem andern muß zukommen lassen.

#### §. 9.

#### Db bie Dachtraufen in einen Ranel tonnen gejogen werben.

Obschon einer das Recht hat, daß sein Wasser tropsenweis auf des Nachbarn Dach oder auf seinen Brund und Boden fallet, ist er doch nicht befüget, ohne dessen Sinwillis gung, solches in einen Kanel aufzufangen, und in einem zusammengesaßten Fall abstiessen zu lassen, weil keine Dienstbarkeit verschlimmert, oder zu des andern Beschwerd gemacht werden solle.

#### §. 10.

#### Db ein fold Dach langer ober furjer fonne gemacht werben.

Darum auch berjenige, so das Necht diefer Dienstbarteit geniesset, sein Dach nicht langer noch turger machen, noch folches erhöhen ober erniedern tann, es hatte bann ber Nachbar darein gewilliger, oder es ware offenbar, daß die Scrvitut erträglicher gemacht, und der Nachbar nur aus Deid sich widersehen wurde.

#### §. 11.

Die Dienfibarfeit fann nicht harter, wol aber milber gemacht merben.

Wann gleich bas haus, so eines oder das andere Necht dieser Dienstbarkeiten geniesset, oder das, worauf solche haften, neu aufgebauen wurde, so verliehret sich doch die Servitut nicht, sie kann aber ohne Einwilligung des einten oder andern Nachbarn nicht harter noch beschwerlicher gemacht werden, als sie zuvor gewesen.

#### §.; 12,

#### Dbige find nur Exempel ber Dienftgerechtigfeiten.

Ueber diese gibt es noch andere Gattungen der Dienstgerechtigkeiten, welche aber anzusübren der eingeschränkte Raum dieser Statuten nicht erlaubet.

#### ARTICULUS IX.

Wie die Dienstgerechtigkeiten der Gebauen erworben und wieder vers
lohren werden.

#### 6. I.

#### Dienstgerechtigfeiten muffen bewiefen merben.

Fin jedes Gebau, oder ander liegendes Gut, solle in zweifelhaftem Fall für fren, und mit teinen Beschwerden beladen, gehalten werden, darum demjenigen, der eine Diensts gerechtigkeit oder andere Beschwerd an des Nachbarn Gebau oder Grundstuck, zu seinem oder seines Buts Nugen, anspricht, foldes authentisch zu beweisen obliegen soll.

#### 6. 2.

#### Bie folde erlanget merben.

Die Dienstgerechtigkeiten tonnen durch Kauf, Berglich, leste Willensverordenungen und andere Contracten, auf Beis und Manier, wie die liegende Guter, erwore ben werben.

#### §. 3

#### Im 3meifel wird in Gunften bet Frepheit gefprochen.

Damit aber allerhand disfalls zu besorgende Irrungen und Streitigkeiten, fo viel möglich, vermieden bleiben, sollen diejenige, so eine Dienstigerechtigkeit zu errichten Willens sind, sich über deren Weis und Form deutlich erklaren, und solche in Schriften verfassen, sonsten in dunklen und zweifelhaften Fallen immerdar wider die Servitut, und zu Gunften der Frenheit, gesprochen werden soll.

#### §. 4.

#### Die Dienfigerechtigfeiten werben burch Berjahrungen auch erlanget.

Dergleichen Dienstgerechtigkeiten konnen zuweilen auch durch die Berichrung erworben werden, wann einer nemlich mit Borwissen und Gedulden des Nachbarn fich ber Servitut anmasset, und dieser die Zeit über, so zu der Berjahrung nothig ift, darzu ftillschweiget.

#### §. 5.

#### . Bas ber Berjahrung Requisita fenen.

Es wird aber zu einer solchen Verjährung erfordert, daß derjenige, so die Dienste gerechtigkeit erwerben will, solche nicht mit Gewalt, noch heimlich, noch erbetener Weise, sondern mit gutem Wissen und Nachsehen des Nachbarn, au sich gebracht, und sich deren eine Zeit von 30 Jahren hinter einander ruhiglich und ohne Widersprechung bedienet habe. Auf solche Weis wird auch die Servirus gegativa erworben, da nemlich einer durch das Nichthun seinem Nachbarn einen Nußen zuschaffet, als da, zum Erempel, einer höher bauen wollen, und der Nachbar ihme solches durch die Obrigkeit, oder durch zwen unpare thenische Zeugen, verbieten lassen, er aber während drenßig Jahren den Bau nicht sortges subset, so kann er nachwärts nicht mehr bober bauen.

8. 2

#### §. 6.

#### Berhinberungen in ben Berjahrungen.

Wann also einem wahrend dieser Zeit von dem Nachbarn, entweder burch ein richterliches Verbott auserleget worden, daß er der angemaßten Dienstgerechtigkeit solle mußig stehen; oder wann der Gebrauch derselben hinterrucks und ohne Vorwissen des andern ware angefangen; oder wann die Erlaubnus darzu auf beschehene Vitt ware ershalten, und nur dem Nachbarn zu Gesallen, aus guter Freundschaft, ertheilet worden, so kann in keinen diesen Fallen die Servitut durch die Verschrung erworben werden.

## §. 7.

#### Den rechtmäßigen Poffeß muß ber Befiger beweifen.

Und weiten ein jedes Gebau von Matur für fren gehalten wird, soll derjenige, welcher vorgibt, daß er der Servitut nicht auf vorgemeldte unrechtmäßige Weis sich aus gemasset, solches genugsam und authentisch beweisen.

#### 6. S.

#### Mann bie Berjahrungszeit aufanget.

Diese Berjährungszeit nimmt ihren Anfang sobald einer fich der Servitut zu ges brauchen angefangen, als zum Grempel, wann er einen Trobm in des Nachbarn Maus von mit deffen Borwissen gelegt, oder wann einer etwas zu des Nachbarn Schaden vornehmen, als zum Grempel, ihme ein Licht verbauen wollen, jedoch auf dessen Biders sprechen davon wieder abgestauden, und solches ersthen lassen.

#### **§.** 9

#### Res meræ facultatis merben nicht verjährt.

Was aber diesenige Sachen betrift, welche in der natürlichen Frenheit bestehen, und res merm facultatis genannt werden, die einem jeden zu thun oder zu lassen erlaubt sind, als zum Exempel, ein Gebau in seinem Hof oder Varfen, da zuvor nie keines gesstanden, so dem Nachbarn zuwider senn konnte, aufzusühren, konnen diese durch keine Berichrung als von der Zeit an, verhindert werden, wann der Eigenthumsherr auf des Nachbarn Verbott und Widersprechen davon abgestanden.

#### §. 10.

#### Berjährungen muffen flar bewiefen merben.

Beilen nun ben dergleichen Berjährungen fehr viel zu beobachten, und daraus groffe Irrungen und Streit erwachfen konnen, so foll man, wann fie nicht klar erwiesen: werden, selten darauf Achtung geben, sondern vielmehr erkennen, daß ein jeder sein Bors geben mit Schriften oder Zeugen bescheinen solle.

#### §. 11.

Eine Dienstgerechtigkeit erlofchet, 1. mann bie Guter an einen einigen herrn tommen.

Singegen tonnen die Dienstgerechtigleiten auch wieder verloren werden! Brftlich, wann des Nachbarn Sut, so eine Servitut leiden muß, dem andern, so diese erworben, eigens

eigenthumlich zufallt, und bleibt die Dienstgerechtigkeit erloschen, wann schon das Gut, auf welchem solche gehaftet, hernach wieder einem andern verkauft wurde, fie ware dann wieder ausdrucklich angedingt worden.

#### Ş. 12,

2. Wann bas Dienft, ober Dienftberrnbaus ju Grund gegangen.

Sweytens, mann das Saus, so die Servitut schuldig ift, oder aber des Dienst, berrn Geban vollig zu Grund und verlohren gehet, wird es aber wieder aufgebauen, so tommt das vorige Dienstrecht auch wieder in alten Stand; wann indessen die Sauser nur in etwas abgeandert worden, so ift dies fur teine Zugrundgehung zu rechnen.

#### §. 13.

#### 3. Wann bie Gervitut nachgelaffen wirb.

Drittens, wann ber, dem die Servitut zukommt, solche dem Nachbarn frens willig erlaffet, oder an dem Ort, wo folche haftet, etwas bauet, daß der Gebrauch der Servitut unnuklich wird; zum Exempel, wann der, so das Traufrecht in eines andern Sut hat, sein Dach verändert, und in die Traufe in das seinige richtet.

#### §. 14.

#### 4. Bann man fich burch Berjahrung in Freyheit gefetet.

Diertens, wann der, deme die Dienstgerechtigkeit zukommt, solche in drensig Jahren mit gutem Wissen, oder aus Nachlasseit, nicht ausgeubt, und der andere, der sie schuldig ware, etwas vorgenommen, wormit er sich in die Frenheit gesehet; als zum Erempel, wann der, so das Recht hatte in des Nachbarn Mauren Trohm einzulegen, solche daraus genommen, und gelitten, daß der Nachbar die tocher zumauren lassen, wann aber die tocher nicht waren zugemauret worden, so thut sich die Servitut auch nicht vers jähren.

#### §. 15.

#### 5. Mann bie Zeit und Termin verfloffen.

Junftene, boret die Dienstbarkeit auf, mann die Zeit verfloffen, bis auf welche folche erlaubet worden.

#### Articulus X.

Was des gemeinen Nugens halben, in Ansehung der Gebauen, und wegen Feursgefahr in Acht zu nehmen.

#### §. 1.

#### Db Daufer tonnen vertheilt ober unterfchlagen merben?

Peine Haufer sollen mehr, ohne Oberkeitliche Einwilligung, vertheilt, noch unterschlas gen werden, es ware dann ein solches Haus, das seine Weite, Groffe und Lange wol darzu hatte, und die Baurichter, oder wer sonften von Obrigkeits wegen zum Aus genschein genschein erneunt murbe, befinden sollten, daß es ohne Feurs, ober andere Befahr mol geschehen tonnte.

§. 2.

Db bie Boffein zc. von bem Saus fonnen verfauft merben?

Desgleichen sollen auch die Hoffein, Gatten und Stall ohne Bewilligung der Obrigfeit nicht mehr von den Hausern abgeschnitten, und verkaufet werden.

#### §. 3.

#### Bon ber Safnern Brennofen.

Die Bafner follen teine Brennofen mehr in ihren Saufern haben, fonbern fich beren, fo vor den Thoren, auffer der Stadt gebauet worden, allein bedienen.

#### §. 4.

#### Von Wafferfteinen.

Die Wasserstein, so auf die Sassen, sollen nicht mehr als ein Schuh lang für die Mauren des Hauses hinaus langen, und in einem Känel oder Rohr also gesusset werden,' daß das Wasser grad an der Maur des Hauses hinunterlaufen könne, damit die Fürubergehende von dem ausgeschütteten unsaubern Wasser nicht besprenget, noch an ihren Kleidern beschädiget werden.

#### §. 5

#### Bon Ofentharlein. -

Riemand solle ein Dfenthurlein von Holz haben, und wann die Feurschauer ein solches finden, sollen sie es nicht gestatten, sondern dem Inhaber des Hauses auferlegen, eines von Gisen zu machen; wurde er aber solches in acht Tagen Zeit nicht thun, soll es durch der Stadt Baumeister gemacht, und der Kosten von dem Eigenthumsherru des Hauses wieder eingefordert werden.

#### §. 6.

#### Von Stangen im Camin.

Desgleichen follen die holzerne Stangen in den Caminen, fo jum Rauchern dies nen, wo fie gefährlich find, so viel möglich abgeschaffet, und durch die Feurschauer and bere von Gisen zu machen, geordnet werden.

#### §. 7.

# Pflicht ber Feurschaueren.

Bu Vorkommung aller Feursgefahr, soll es ben ber alten Gewohnheit verbleiben, und die verordnete Feurschauer, welche sind der Quartiermeister, dren Wachtmeister, zwen Rottmeister, ein Maurer, ein Hafner, und ein Caminseger, zwenmal des Jahrs, nemlich zu Ansang desselben, und des Herbstmonats, in alle Hauset ihres Quartiers gesten, dieselbige von oben bis unten besichtigen, und was sie darinnen gesährlich sinden, entweder gleich einschlagen, oder besehlen, daß es in einer von ihnen angesehten Zeit vers bessert werde; wann dann der Termin verstoffen, solle jemand von ihnen wieder dahin gehen, um zu sehen, ob die Verbessertung erfolget, und wann es nicht geschehen, die Unges

Ungehorsemen fogleich bem regierenden Berrn Burgermeifter anzeigen, damit fie ju gee bubrender Straf gezogen, und das Mochige sonften verbesfert werden konne.

§. 8.

Collen fic vergebens in ben Baufern nicht aufhalten.

In mabrendem Umgang follen fie fich in t.inem Saus aufhalten, damit die übrige Saufer nicht verfaumt, noch schlechter besichtiget werden, auch tein Unsehen der Person haben, einen Fehler zu leiden oder zu verschweigen.

§.· 9.

Bann bie Maurer und Safner die Feurschauer befragen muffen.

Rein Maurer oder Safner folle ein Camin, Bach oder Bauchofen, Brantens weinkeffel, Farber Sutmacher oder Rufferofen, Schmidtof, oder audere dergleichen gefährliche Feurstatt machen, wo zuvor keine gestanden, er habe dann den Feurschaueren den Det, auch die Weis und Manier, wie solches zu machen, gezeigt, und diese darüber zu erkennen haben, ob es thunlich sepe oder nicht.

**§**. 10.

An welche Maur ein Stubenofen gefest werben muffe.

Wo man einen Subenofen feben will, foll eine Feurmauren gemacht werden, fo boch als das Bemach ift, und wann auf dem obern Boden bas Camin an eine Riegels wand tame, folle alles wohl verwahrt, und, wo möglich, eine Bachensteinbreite darzwis schen aufgemauret werden.

g. 11,

Db ein Runftefen , Bach, und Bauchofen, Barb, und Brantenweinfeffel.

Desgleichen follen alle Bach : und Bauchofen, wie auch die Kunfthfelein, Farbe und Brantenweinkessel, an eine rechte Mauren, und an teine Riegelwand gesehet were ben, oder wann eine Riegelwand barbinter ftunde, solle jurudgewichen, und wenigst ein halber Schub breit tuft gesaffen werden, daß man ein Bestech bepderfeits machen tonne.

6. 12.

Bie bie Daur bor bem Dfenloch ju permabren.

Wann über einem Ofen, welcher Gattung es ware, die Flammen jum Ofenloch hinaus ein Holz berühren mogen, foll ein Gewolb von Bachenstein, oder ein Camine schoos gemacht werden.

§. 13.

Bon fleinen Caminen.

Die kleine Camin follen nicht enger gemacht werden, als daß wenigst folche mis einer Wellen tonnen gepuget werden.

§. 14.

Bie an eine Gemeinmauren ein Dfen ju fegen.

Wann ein Maurer oder Hafner an eine Gemeinmauren zwischen zween Nachbarn einen Bach Bauch oder Aunstofen, oder einen Kessel sebet, soll er sich nicht begnugen, . Zeckinanns Gesege VII. Theil.

1:

wann er eine Mauren findet, sondern er soll auch auf der andern Seiten sehen, ob nicht ein Trohm, Balken oder ander Holz in der Mauren lieget, oder ob fie einen Spalt habe, daß bas Feur durchdringen, und etwas anzunden konnte, besonders aber in solchem Fall nichts vorsnehmen, die Gefahr seine dann aus dem Weg geraumt, und wann auf der andern Seiten eine Scheuren ware, soll mehrere Vorsichtigkeit gebraucht, und weiters von der Maukn gewichen werden.

§. 15.

Solche Defen und Reffel zc. foll ber Meifter felber machen.

Sine solche Arbeit, einen Dfen oder Ressel, was Gattung es senn mochte, ju seten, solle ein Meister felber machen, und nicht an sein Gesind lassen, sonsten er den Schaden erfeten solle.

§. 16.

Bie biefe Feurordnung den Meiftern borgubalten.

Diese Feurordnung solle den Maureren und Sasuern, wann einer jum Deister angenommen wird, und darüber noch alle Jahr, auf der Schmidtzunst zu ihrem Verhalt vorgelesen werden.

§. 17.

Strob auf bie Saffen ju fireuen berbotten.

In der ganzen Stadt solle niemand erlaubet senn, wann er auch gleich Schenren und Stallung batte, Strof auf die Saffen zu stregen, ben dren Pfund Straf, und darüber die Quartiermeister fleißiges Aussehen haben.

**§**. 18.

Pflicht ber Maurer, Bimmerleuten und Dafnern.

Rein Maurer, Zimmermann oder Safuer folle ohne Oberfeitliche Bewilligung auf Die Almenten etwas bauen oder feten, desgleichen auch ohne Vorwissen des Nachbarn in teine Scheid oder Gemeinmauren, noch weniger aber in eine Oberfeitliche Mauren, ohne dero Vorwissen, etwas einbrechen, oder barauf und baran bauen.

6. ¹ 19.

Bom Rarrenfalbenfochen.

Rein Seiler, noch jemand anders, foll in einem Saus Karrenfalbe tochen, ben zehen Pfund Straf.

. §. 25.

Bon Schweinftallen.

Pfund Straf, und foll ihme auch fein Schwein gezeichnet werden.

§. 21.

Bo ju bechien fepe.

Rein Sechelmann ober Seiler foll in feinem ober eines andern Haus, weder fic fich felbsten, noch um den tohn bechlen, ben zehen Pfund Straf, und sich nur dereit baru

bargu erbauten Bechelhauslein bedienen, welche Straf auch noch bene angeben foll, ber es in feinem haus leiden wird.

§. 22.

#### Bo ber Danf ju trodnen.

Rein Sanf solle in einer Stuben, oder ben einem Dfen geborret, auch die Sanfestengel an tein Camin oder ander gefahrlich Ort gelegt, und so viel moglich aus den Saus fern geschaffet werden, ben jehen Pfund Straf.

#### 6. 27.

Auf ber Alment teine c. v. Beimlichkeit ju machen.

Miemand soll ohne Oberkeitliche Erlaubnus eine c. v. Seimlichkeit auf den Almensten zu graben befüget fenn, ben zwanzig Gulden Straf.

#### §. 24.

#### Bom Drefchen und Tabadrauchen.

In den Scheuren solle niemand ben einem Licht dreichen, auch fein Tabacf rauchen wo Strob ift, ben Straf der Thurnung, und dren Pfund in Beld, auch gehen Pfund gegen dene, so es in feinem Saus leiden wird.

#### 6. 25

#### Bon Miftbaufen auf ben Saffen.

Wer keine Scheuren hat, folle keinen c. v. Misthaufen auf die Gassen, auch diese nicht, als an die Ort, wo es erlaubet ift, ein folcher c. v. Misthausen auf der Gassen, soll nur dren Schuh lang, und dren Schuh bezit senn.

#### §. 26.

#### Die Maur barf gegen bie Straf nicht binausgeruckt werben.

Wer gegen die Straß eine Mauren fetet, foll fie nicht weiter hinausrucken, als fie zuvor gewesen, oder die Gebau dameben geben, ben funfzig Pfund Straf, und foll, wann er darüber gefahren, wieder hinein zu weichen schuldig senn.

### §. 27.

#### Bie bie Ringmauren ju verbeffern-

Was an ber Stadt Mingmauren, oben oder unten, fehlt, foll halb von ber Obrigfeit, und halb von dem Inhaber des baran ftebenden haufes verbeffert werden ...

#### §. 28.

#### Bie ber Plat auf ber Ringmauren ju mifchen.

Ein jeder, so eine Thuren in seinem Hans auf die Ringmauren bat, foll wenige ftens alle vierzeben Tag, so weit sein Haus gebet, folche wischen laffen, ben dren Bagen Straf.

§. 29.

Dine Oberfeitliche Erlaubnus foll fein licht in bie Ringmauren gebrochen werben.

Wer ohne Oberkeitliche Erlaubnus ju einem licht oder Wasserstein, oder sonsten, in der Ringmauren durchbricht, soll funfzig Pfund Straf buffen, und doch alles wieder zumauren.

§. 30.

Bon eingefallenen Saufern in ber Stabt.

Wer ein haus ober ander Gebau in der Stadt einfallen laffet, der foll es in Jahr und Tag wieder aufbauen, oder, wann ers nicht vermöchte, einem andern verlaus fen, sonsten es der Obrigkeit heimfallet, welche es wieder bauen und behalten, oder dem vorigen Inhaber und deffen Erben die Wahl geben kann, solches in angesetzter Zeit wies der an sich zu losen.

# Zusätze ber Baurechten

# per Extractum einiger Ratheerfanntnuffen.

Maurer und Zimmerleut.

1766. 5ten Febr. Den samtlichen Maureren ift neuerdings anbefohlen, teine neue Feurwerfer zu machen ohne Borwissen der Quartiermeisteren. Es soll auch tein Gefell oder Jung teine alte Feurstatt repariren, der Meister habe dann Wissenschaft das von, ber vier Gulden Straf.

1770. 29sten Aug. Den Maureren und Zimmerleuten foll auf ber Zunft ans gesagt werden, daß sie niemablen an der Ringmauren etwas machen, sie haben es dann dem Herrn Baumeister angezeigt, ber vier Gulben und auch hoherer Straf, je nach Ers

finden.

Baugericht und Mugenfchein.

1767. 21sten Man. Obichon die Baugerichtstoften gering find und die herren bfters um Riemigkeiten willen bemuhet werden, so will man es doch zur Zeit noch benm alten Tar bewenden lassen. Mit dem Anhang, daß der herr Prastdent jeweilen nach seiner Prudenz könne untersuchen lassen, ob die Sach auch der Rübe werth sepe, so daß, wann der Burger wegen dergleichen Kleinigkeiten, oder aus Eigensinn, auf dem Baugericht beharren wurde, alsdann neben dem Kosten noch Straf ersolgen solle.

1774. 23ften July. Wann ein E. E. Rath ober der regierende Herr Burgers meister einen Augenschein von Baumeister und Benfiß erkannt, so solle jedem dieser Hers ven für ihre Bemühung 7. g. 6. du, und dem Werkmeister, wann er darben ist, 5. g. bes

zahlt werden.

Bolgerne Scheurentenn.

1772. 13ten July. Weilen die holzerne Schenrentenn wegen bem lermen, fo fie machen, in der Grade nicht wohl konnen gelitten werden, so solle ins Kunftige bergleichen bolgerne Tenn zu machen verbatten fenn, und diejenige, so bato eriftiren, bep der ersten Reparation auch von Erden gemacht werben.

# II.

# Erneuerte Gassenwirthordnung der Stadt Mülshausen (im Sundgau). Vom 25sten Febr. 1775.

achdeme unsere Gnadige Berren gut befunden, Ihre in Anno 1738 gemachte und in Anno 1757 erneuerte Gassenwirthordnung ju durchgehen, insonderheit seit Anno 1769 anstatt den sunf Quartieren und den sogenannten Sechseren, die Stade in sechs Quare tiere einzutheilen, und diese Einrichtung bisher von gutem Ersolg gewesen; so haben ges dacht unsere Gnadige Herren alle diese Erkanntnussen diesmachten zusammengezogen, und damit Manniglich wisse, was in Ansehung des Gassenwirthens Rechtens sene, und wie sich ein jeder Burger dessalls zu verholten habe, erkannt und geordnet, wie solgt:

T.

Weilen das Gassenwirthen ein altes Recht der Burgerschaft ift, und disher alle Wochen 6 Gassenwirth gewesen, so solle es noch weiters daben verbleiben, und ohne Unsterscheid des Standes oder, der ehemaligen Privilegirten, die abgestellt bleiben, ein jeder Burger, der in dem Casu ist Gassenwirth zu werden, seinem Quartier und dem Numero nach dazu gelangen.

Anstatt der bieberigen 5 Quartieren aber und des Sechsers, der wechselsweis aus den Quartieren nach dem No. 72 genommen worden, solle die Stadt in 6 Quartiere eingetheilt sehn, und zu jedem Quartier diejenige Gassen gerechnet werden, die am Fuß dieser Ordnung in diese Quartiere eingetheilt und specificirt find.

#### H

Damit nun alles in gehöriger Ordnung und Unparthenlichteit vorgehe, so sollen jahrlich auf die gewohnte Zeit, namlich den ersten Donnerstag oder Frentag nach Martini, oder auch auf beede Tag, wie es sich denen von Nathe wegen geordneten zwen Herren am Gassenwirthamt am besten schickt, alle Burger der Stadt, die Gassenwirth werden wollen, auf das Nathhaus kommen und den Quartieren nach in die Stube gesorderet werden; alsdann sollen alle, so aus einem Quartier sind, mit einander losen, und ihre Namen den Numeris nach, wie solche gezogen worden, in ein sonderbar Register ausgeschrieben, auch diese Ordnung, wie sie das koos mit sich bringt, von den Herren am Gassenwirthamt das ganze Jahr durch in Acht genommen werden, so daß No. 1 in der ersten, No. 2 in der zwenten und No. 3 in der dritten Woche und so fortan, ernennt werden solle, diesems nach ein jeder in selbiger Stund gleich wissen kann, in welcher Woche des Jahrs der Nang an ihm ist und er wirthen kann.

#### III.

Ein jeder foll ftricte in derjenigen, Woche Gaffenwirth werden, in welche ihne das toos weist, und sollen die Berren am Gaffenwirthamt davon niemablen abweichen, noch einige Aenderung machen, damit teiner sein Recht vertiere noch aus feinem Rang tomme.

#### IÙ.

Wann jedoch einer aus erheblichen Urfachen, als z. E. Rrantheiten, Sochzeiten, Todesfall und dergleichen, in seiner Woche nicht senn konnte, der soll sich am Frentag vorher ben den Herren auf dem Mathhaus anmelden und seine Entschuldigung vorbringen, welche barüber zu erkennen haben, ob sie gultig sepe, oder nicht.

#### V.

Und wird alebann (damit das loos ergangt werde) ber Ordnung nach eines von benen Numeris nachgeholt und eingeschaltet, welche nach dem No. 52 in diesem Quartier tommen und auf einander folgen.

Und so foll es auch gehalten werden, wann einer aus nicht erheblichen Ursachen nicht senn wollte.

#### VI.

Doch mit dem Unterscheid, daß dieser lektere für das ganze Jahr übergangen und ausgeschlossen sern, der erstere aber, dessen ursachen des Ausschlaßen seinen worden, sphald es senn kann, in der Reihe der Numero, die nach dem 52ger kommen, wies derum soll angefragt, und alsdann für seine Woche, in deren er nicht gewesen, gemacht werden.

#### VII.

Wann die herrentiefer ihrer dren, an denen die Ordnung nach dem 52ger Numero ware, angefragt haben, und diese nicht senn wollen, so stehet ihnen fren, von den Nachfolgenden Numeris in dem Quartier zu machen, wen sie gutsinden. Doch soll dieser Nachgeholte allezeit 5 Hauser von dem Wochner eines anderen Quartiers entsernt senn, wo die Gassen etwan zusammenstossen möchten, es sene dann, daß diesem dadurch tein Schaden geschehe.

Wann auch ein Quartier vollsommen erschöpft und keiner mehr darinn ware, der konnte Gassenwirth werden, so sollen gleichfalls aus den andern Quartieren, da noch mehr übrig sind, konnen gelehnt, ihrem Rang nach, doch mit obiger Vorsicht gemacht, und also so viel möglich jeweilen die Zahl der sechs wochentlichen Gassenwirthen erganzt werden.

#### VIII

Damit aber auch diejenigen, so ein Loos über No. 52 bekommen und wegen Menge ber keuten nicht haben konnen Gassenwirth senn, für das folgende Jahr dieses Rechtens nicht wieder verlustig und, wie es sich zutragen konnte, im koos abermahl ausgeschlossen werden, so soll man diese besonders aufschreiben und vor allen andern, die sich angegeben, zu dem Loos der 52. Numero zulassen, und diejenige Wochen haben, so ihnen das Loos in den 52gen anweist; Dernach sollen erst die Namero mit so viel Zeduln als sich noch Ungebende

gebende in dem Quartier befinden, ergangt, von ihnen gezogen, und ein jeder feinem Numero nach eingeschrieben werden.

So vielmahl demnach mehr Personen aus einem Quatier sich angeben murben, als Wochen in dem Jahr sind, so daß sie nicht alle konnten zu Plag kommen, so solle porfiehende Ordnung observirt werden.

IX.

Wer ein spates loos jum Gaffenwirthen bekommt, und auf selbige Zeit keinen eis genen Wein mehr hat, so an seinen Reben gewachsen, deme solle wol erlaubt senn, von einem andern Burger zu kaufen, doch nicht von einem, der über 60 Ohmen in die Stadt gesührt, oder keine eigene Reben in hiesigem Bahn hat, auch soll er den Wein wenige ftens 4 Wochen zuvor, ehe er Gassenwirth werden soll, in seinem Keller haben.

X.

Die, so teine Reben in hiesigem Bahn haben, sollen auch nicht tonnen Gaffens wirth werden, und so jemand, ber teine Reben hat, nichts bestoweniger ein Zedulein ziehen wurde, soll er nicht nur vom Gassenwirthen ausgeschlossen seyn, sonderen annoch darüber Zeben Pfund Straf buffen.

XI.

Die ledige Anaben und Tochteren, so leine eigene Haushaltung haben, sonderen ben ihren Eltern oder sonsten an der Kost sind, wie auch die, so keine Buth und Wacht verseben, obschon einige oder die andere Reben in hiesigem Bahn haben, sollen nicht konnen Gassenwirth werden.

XII.

Die Burger aber, die ihre Wacht versehen, und die Wittweiber, obschon fie an ber Roft find, desgleichen die unverehlichte Weibspersonen, die ihr eigen Feur und Licht und Reben in hiefigem Bahn haben, sollen vom Gassenwirthen nicht ausgeschlossen senn.

#### TIIY

Diejenige, so ihre Looszedul zum Gassenwirthen gezogen haben, sollen sie behalten und auf keine Weis solche vertauschen oder verhandeln konnen, sie sepen schon eingeschries ben oder nicht, ben Zehen Pfund Straf, halb der Obrigkeit und halb dem Angeber, zu dem End die Herren am Gassenwirthamt die Zedul, sobald sie gezogen find, mit dem Masmen alsogleich einschreiben lassen, und dadurch verhuten sollen, daß keine Wertauschung vorgebe.

#### XIV.

Weilen der Vertrieb des hiefigen Weins der Grund des Saffenwirthens ift, so follen alle fremde Wein zu vergaffenwirthen verbotten fenn, und niemand andern Wein ausschenken, als der in hiefigem oder einigen benachbarten! Bahnen in dem Bezirt von 2 Stunden, deren Gewächs Unferem gleich zu achten, gewachsen ift, ben Zeben Pfund Straf, worüber die Herrenkieser ein genaues Aufsehen haben sollen.

#### XV.

Einem jeden Burger ift erlaubt, von dem Betbst bis wieder zu dem Berbst, 60 Dhemen fremden Wein in die Stadt zu führen, wer aber über 60 Ohmen einführt, sou seles

biges Jahr nicht Gaffenwirth fenn, und wenn er ichon Gaffenwirth gewesen, für bas kund tige Jahr bavon ausgeschlossen werden, zu dem End sollen die Herren am Gaffenwirthe amt ihre Register ordenulich führen und genau verzeichnen, wie viel in jeder Burger frems den Wein einführet, solcher auch von dem Thorwachter ohne Zedul vom Burger nicht einges lassen werden.

#### XVI.

Damit auch allem Betrug jum Schaben bes Ohngelbs vorgebogen werbe, so sollen die herrenkiefer nach Gewissen und Eid verfahren, und keinem, der über 10 Ohmen verwirthet hat, mehr als aufs hochste einen Ohmen nachsehen, zu dem End benm Abzgeichnen allein in Keller geben und sich durch das Zureden der Leuten im haus nicht irre machen lassen.

#### XVII.

Wann sie an oder abzeichnen sollen sie auch nicht mehr so ohngefehr mit den Staben abstechen, sondern entweder ihre Visirftab mitnehmen, oder sonzien genau verzeichnen, was sich sowol in dem Faß, daraus vergassenwirthet wird, als in andern Fassen im Reller besindet.

#### XVIII.

Den neuen Gaffenwirthen folle am Samstag nach 12 Uhren angezeichnet und den alten um 2 Uhren abgezeichnet werden.

#### XIX.

Die alten Gassenwirth sollen zwar die Frenheit haben, den ganzen Samstag aus noch maasweis auszuschenten, sie sollen aber nach dem Ubzeichnen den Wein nicht wohlfeiler geben als in der Wochen, ben Vier Gulden Straf, halb der Obrigkeit und halb dem Angeber.

#### XX.

Den Schüßenzeigeren solle auch verbotten fenn, nach bem Abzeichnen feinen Wein mehr ben den alten Baffenwirthen zu bolen, ben Dier Gulden Straf.

#### XXI.

Reiner foll weil er Gassenwirth ift Wein in sein haus tragen lassen, weder von Fremden noch von Burgeren, ben Zeben Gulden Straf, halb der Obrigseit und halb dem Angeber.

#### XXII.

Die Gassenwirth sollen ihren Gasten, ausser Ads und Brod, keine andere noch vielweniger warme Speifen geben, ben Jeben Pfund Straf, halb der Obrigkeit und halb dem Angeber; und wird man in diesem Jall dem Angeber, wann er guten Leumdens ift, auf seinen Sid glauben, ohne ihn zu vermelden.

#### XXIII.

Die Gaffenwirth follen über die gesette Zeit der 10 Uhren, es sene Sommer oder Winter, feine Gast mehr in ihren Sauferen haben, ben Dier Gulden und nach Erfinden boberer Straf.

XXIV.

#### .. XXIV. '

So sollen fie auch an den Sonntagen zwischen der Predigt keinen Bein über die Bassen ausschenken, auch niemand im Sause zu trinken geben, sondern wahrend dem Gotetesdienst die Wirthstäuser von Gasten geraumt son, doch mag den fremden durchreisens den und den catholischen Sandwerkspurschen der Aufenthalt in denselben gestattet werden, wann sie sich sill halten und nicht trinken, auch sollen sie bis nach der Abendpredigt nicht spielen lassen, alles ben Drey Pfund Straf. Ueberhaupt wird den Gassenwirthen anbesohlen, daß, wenn je das Wirthschaften neben der Sonntagssepr geduldet wird, sie doch ihre Gast von dem so unanständigen Geschren und Lermen abmahnen und abhalten sollen, sonsten man sowol sie als die Gaste darüber zur Verantwortung ziehen wird.

So erkannt vor E. E. Groffen Rath, ben 25sten Februar 1775.

Canzley Mulhausen.



# I2.

Erneuertes Policepmandat der Stadt Mülhausen (im Sundgau). 1. Wegen der Misthäusen, Wischen und Säuberung der Gassen. 2. Wegen der fremden Haushaltungen.
Wom 14ten Jenner 1782.

# Sauberung ber Gassen.

eilen es gar unguständig ift, daß in einerpolicirten Stadt die Baffen nicht gewischt, mit Unrath und Mist verschuttet, oder mit Holz. Wagen und Karren versperret werden, so haben U. G. Herren ihre desfalls gemachte alte Ordnungen, und namentlich dus Policepmandat von Ao. 1762 und 1765 dahin bestätiget, erläutert und erkannt:

1. Daß ein Jeder vor seinem haus, hof, Garten, Scheuren oder anderem Ges bau, die Wochen jum wenigsten zwennahl, namlich am Mittwochen und Samstag, wischen solle, und damit der Mist noch konne weggeführet werden, insonderheit nicht über den Sonntag liegen bleibe, so soll jeweilen in den Wintermonaten bis 12 Uhren, und in den Sommermonaten bis 3 Uhren Nachmittag, gewischt senn, ben 10 Sols Straf.

Ein jeder Befiger oder Einwohner foll auch bis in die Mitte der Gaffen zu wischen schuldig fenn, an den Gaffen aber, wo offentliche Gebau find, besgleichen auf bem St. Stephansplat und andern Plagen, wird der Berr Baumeister oder der Spital wifchen laffen.

2. Diejenige, so ihren Sassenmist für sich wollen, denen stehet fren, denselben zu nehmen, sie sollen ihne aber, sobald gewischt ist, wegehun, damit er nicht wiederumversahren werde. Zu dem End werden alle Mitwochen und Samstag gleich Nachmittag zween, und, wann es nothig ist, vier Karren aus dem Spital in den Bassen der Stadt herumsahren, an den Hauptgassen anfangen und diesen Gassenmist ausladen, den der Herr Baumeister vor das nächste Thor führen lassen mag. Und sollen diese Juhren an diesen Tagen ohne ansbrücklichen Besehl oder Erlaubnus des Herren Burgermeisters zu nichts anderes gebraucht werden.

Man wird auch zu benfelben eigene Aufseher bestellen, die ihnen helfen laden, und Achtung geben, ob jedermann gewischt habe, damit die Fehlbare angezeigt, und die so nothige Sauberung der Stadt beforderet werde.

3. Auf keiner Gassen soll einen Misthaufen zu machen erlaubt fenn, ben 18 Bagen Straf, und ber herr Baumeister solche gleich wegführen lassen. Doch mogen die Mists haufen, bazu einige Scheuren von langem ber das Recht habeit, noch ferners geduldet, aber keine neue gemacht werden, sie sollen auch, wie es die Statuten erfordern, nicht mehr als dren Schub ins Geviert haben.

Und weilen von Zeit zu Zeit über dergleichen befügte oder unbefügte Misthaufen Rathserkanntnussen ergangen sind, deren Berzeichnus in der Canzlen befindlich, so soll abne Ansehen der Person darauf gehalten werden.

Auch foll ein jeder, nach Erheischung gedachter Statuten, so weit sein haus gehet, alle 14 Tag auf der Ringmauren wischen lassen, ben 3 Bagen Straf.

4. Miemand soll auf die Gassen streuen; und wer die Besserung aus seinem Softein, Mangel der Zusuhr in dasselbe, auf die Gassen thun muß, solche aufs Spateste in Zeit 4 Lagen weggeführt haben, ben 18 Bagen Straf. In allwegen diese Besserung so gelegt werden, daß sie das Geben und Jahren auf den Gassen nicht hindere.

So soll auch ber jeweilige Bachleingrund gelegt, und in Zeit 4 Tagen von bem Burger, der denselbigen vor sein haus legen will, weggeführt werden, ben gemeldter Straf von 18 Vagen. Im übrigen wird der Hr. Baumeister die Anstalt machen, daß gedachtes Bachleinaustragen und das Wegführen so bald immer möglich befördert werde. Es ist auch manniglich verbotten, Raum, Spreuer, oder andern Wust in die Bachlein zu schutten.

5. Den Raum von Maurern und Hafnern soll der, so etwas bauen läßt, gerad vor sein Haus schütten, und nach Beschaffenheit der Zeit und des Orts alsogleich wegführen, und niemahlen über 2 Tag, und was grosse Gehäu find über 8 Tag liegen, laffen; wo nicht, so wird man denselben auf dessen Rosten wegführen; desgleichen soll niemand die Gassen mit Loh, Trabern, Grund und Aschenhäusen verschütten, sondern selbige ebenfalls in gehöriger Zeit wegführen lassen.

- 6. Wer die Auffeher und Fuhrknechte, die den Gaffen, ober andern unerlaub, ten Mist wegzuführen beordert sind, hindern, oder sich denen mit Worten oder Werken widersegen murde, der soll doppelt, auch, nach Befinden der Sachen, zu höherer Straf gezogen werden.
- 7. Wer kein c v. heimlich Gemach bat, der foll den Unrath des Morgens fruh in die Erantbach schütten laffen, und vor dem Thor keinen Misthausen machen, ben 18 Bagen Straf, worauf die Thorwachter Achtung geben sollen. So auch jemand seinen Mist in einem seiner Gutern ausschütten wollte, und darüber von einem der Nachbaren Klagden kamen, so soll selbiger auch nicht gelitten, sondern nach Besinden ben Straf weggebotten werden.
- 8. Die Plat und Gassen, wie auch die Pallisaden, Thor und Strassen mit Holz, Wagen und Karren zu verstellen, solle ebenfalls nicht erlaubt senn, doch wann ein Burgger je im Nothsall und nicht sur lange Zeit einiges Holz, als z. E. Steckholz fur die Wintermonat auf die Gassen oder sur ber legen, oder auch einen Wagen stellen muß, so soll es also geschehen, daß weder die Durchsahrt noch der Durchgang gesperrt, der Nachbar gehindert, oder der offentliche Gebrauch des Plates gehemmet werde, sons sten man selbige alsobald wegerkennen, niemand für den Schaden stehen, auch dazu noch die Rehlbare zur Straf ziehen wird.
- 9. Da es bemnach auch gar unanständig ift, daß, gleich in einem Dorf, Bieh oder Gestügel, insonderheit Schweine, Gans und Huner auf den Gassen herumlausen, so will man hiemit manniglich gewarnet haben, dasselbige eingesperrt zu halten, indeme man sonsten selbiges für vogelfren erkennen, und niemand, der dergleichen auf den Gassen herumlausen läßt, einiges Necht darüber halten, ja, nach Besinden der Sachen, die Jehle bare annoch strafen wird.

# Fremde Leut und Saushaltungen.

Weilen auch unter dem Pratert von den Fabriquen und anderer Arbeit ben den Burgern sich gar viele fremde keut in allhiesiger Stadt befinden, und die Burger dies selbe den alten Ordnungen, und namentlich dem Mandat von A. 1765 & 1770 juwider, in Absicht eines ungewissen Hauszinses und oft ohne genugsames kosament zu haben, ohne weitern Bedacht ins Haus nehmen, wordurch zimlich vielem herrenlosen Ges sind Unterschlauf gegeben, der Haus, und Gassenbettel befordert, und der Spital belds stiget wird, auch Mangel der Nahrung und Krankheiten zu besorgen sind, so haben U. G. Herren ihre dessallige Ordnungen dahin bestätiget und erneueret, wie solgt:

1. Daß, weilen ben ber biesmahligen groffen Anzahl fremder leuten weder bep dem regierenden Herrn Burgermeister, noch in der Canzlen, die erforderliche Berzeichnis derfelben fortgeführt werden kann, so solle, laut dem Mandat von A. 1770, ferners in jedem Quartier ein besonderes Register darüber geführt werden, zu dem End einem jeweisligen Herrn Quartiermeister' noch ein Groffen Rathoglied zugegeben worden, welche bende Herren alsdann auf dergleichen keut in ihrem Quartier ein wachsames Aug haben, und niemand hier gedulden sollen, der nicht in Caution oder Obrigkeitlicher Erlaubnus sehet.

# 116 12. Gassenreinigung ber Stadt Mulhausen.

- 2. Sobald demnach dergleichen fremde keut hier kommen, und auf einer Fabrique oder sonsten Arbeit finden, so soll die Fabrique oder ein jeweiliger anderer Burger, so sie in Arbeit nimmt, ihnen barüber einen Zedul geben, der Burger aber, so ihnen sein toe sament verlehnen will, sie nicht eher annehmen, als die er seinem Quartiermeister oder den ihmezugegebenen herrn des Groffen Raths besten berichtet, und von diesem herrn auch einen Erlaudnusgedul nehmen; diese herren zuvor aber eraminiren, wer dergleichen fremde teut sind, ob sie rechte und gultige Scheine haben, und ob des Burgers tosament im Stand seine, sie zu logiren; Alles zu dem End, damit man nicht hergeloffenen teuten in Unster Stadt Unterschlauf gebe, oder das schlechte tosament ein Anlaß zu Krankheiten sein möge.
- 3. Wann die herren Fabriquanten oder andere Burger den Leuten Abscheid geben, so mogen sie ihre Zedul wieder jurudfordern lassen, oder wann die fremde haushaltung ihr tosament verändert, so soll der Burger solches auch anzeigen, und der Burger, so neue hausleut aus einem andern Quartier annimmt, solches in seinem Quartier denen verordneten herren auch angeben, damit es in denen Registern konne verändert werden.
- 4. Die funf herren Quartiermeister und die funf ihnen jugegebene herren des Groffen Raths sollen alle Vierteliahr jusammen, und ihre Register confrontiren, auch, wo nothig, ein Generalregister darüber gehalten werden, damit man jeweilen sehen konne, was für fremde Leut sich hier befinden.
- 5. In jedem Quartier sollen die bende Berren des Quartiers in der ersten Instanz wegen der Annahm und Logirung der fremden Leuten, oder deren Fortweisung, auch in Ansehung der Straf gegen die Fehlbare, zu sprechen haben; sollte aber der Fremde oder der Burger sich darüber beschweren, so solle die Sach vor E. E. Rath gebracht werden.
- 6. Und weilen es nicht billig ift, daß dergleichen fremde Haushaltungen gang fren allbier gegen das gemeine Wesen siten, so haben zwar U. G. Herren unterm sten April 1759 erkannt, daß jede derselben sahrlich der Obrigkeit Pfund 2. Stabler bezahlen solle, weilen es aber noch billiger ift, daß sie einigermassen nach Proportion ihres Verdiensts tarirt werden, so haben U. G. Herren in Ansehung dieser Gebühren erkannt:
- 1) Daß die Mattenknecht und andere bergleichen Arbeiter ben den Burgern, taut der Erkanntnus vom 5ten April 1759, jährlich nur Pf. 2 Stäbler ober L. 2. 13 S. 4 D. bezahlen sollen.
- 2) Die verhenrathete Drucker, die noch in der lehr find, sollen auch ben ged. Pf. 2 gelaffen werden, alle andere fremde Drucker aber, die eine Haushaltung haben, sollen jährlich L. 8 bezahlen.
- 3) Die Modelstecher aber, desgleichen die Farbenmacher, Defineurs und andere Dergleichen Ausseher, sollen L. 12 zu bezahlen schuldig senn, und diese Abgaben halbiahre weis in den Quartieren eingezogen werden.

: ij.

Also erkannt vor E. E. Groffen Rath, ben 14ten Januar 1782.

.. Canzley Mulhausen.

# 13.

# Kurfürstlich Mannzische Feuerckekuranzordnung. Vom 15ten Jul. 1780.

Stuhls zu Mannz Erzbischof, des heiligen römischen Reichs durch Gersmanien Erzkanzlar und Kurfurft, Fürst und Bischof zu Worms 2c. 2c. Fügen hiemit zu wissen: Mit landesvaterlicher Beberzigung und Sorgsalt haben Wir alle dies jenigen unglücklichen Folgen, und Umstände in Erwägung gezogen, in welche ofters viele Familien und Unterthanen, durch die an ihren Haufern und Wohnungen erleidende Brankschäden versest werden. Da nun das Wohl der einzelnen Glieder mit dem ges meinschaftlichen Besten des ganzen Staats unzertrennlich verbunden, und daher noths wendig ist, alle wirksame Mittel und Maasregeln zu ergreisen, durch welche das Vermösgen der Unterzhanen so viel möglich erhalten, und Unglücksialle, welche einen jeden sesh haften Mitbürger allzu empsindlich treffen können, gemeinschaftlich mit gleichen Schultern getragen werden: so haben Wir Uns gnädigst entschlossen, nach dem Vorgang anderer kur, und sürstlichen Staaten, eine Vrandversicherungsgesellschaft unter Unserm höchsten Schuß und Ansehen sür Unsere gesamte Kurlande durch die gegenwärtige Verordnung zu errichten.

Die guten Wirkungen, welche in andern landern aus dergleichen Versigungen' sich offenbar schon vor Augen gelegt haben, sind hinlanglich Burge dafür, daß ein jeder Eigenthumer nicht nur mit der größten Bereitwilligkeit diesen gemeinnüßigen Unstalten die hand bieten, sondern auch die daben lediglich jum Grund liegende wahre landesvätere liche Absicht zur Aufnahme und Wohlfahrt des landes dankbar erkennen werde.

In dieser gnadigften Zuversicht finden Wir überflüßig, die vielfaltigen Vortheile weitlauftig anzusübren, welche sowol ein jeder Hausbesiger für sich, 'als'auch insbesondere das gemeine Wesen, aus dergleichen gemeinschaftlichen Verbindungen zu erwarten hat.

Vorzüglich verdienet jedoch hieben in Betrachtung gezogen zu werden, daß durch die Feuerasseluranzen die den Hausern und Gebauden mir Gefahr anvertre e Sichers heit der Hopotheken, und Unterpfander nicht leicht mehr in Asche verwandelt, badurch aber der Kredit besestiget, der Reichthum des ganzen Staats, und eines jeden einzelnen Mitglieds vergrößert, die Gelegenheiten zur sichern Anlage zinsloser Kapitalien erweite, ret, somit der Nahrungsstand auf allen Seiten beforderet werde.

Eine solche gemeinschaftliche Schadloshaltung ift zugleich das wirksamste Mittel, bem Brandbeschächigten in seinem Nothstande eine thatige Hulfe zu leisten, den Andau vieler musten Baustellen zu erleichtern, und kunftighin das Publikum vor allen alsbann überhaupt verbotenen Brandkollekten zu verwahren, welche zeither demselben ohne gewisse P 3

Aussicht, und hofnung zu einer wechselseitigen Bulfe zur beschwerlichen kaft gefallen, und boch selten ergiebig genug gewesen find, den mitleibenswurdigen Mitburger von dem Bete telftabe zu retten, der mit dem Berluft seiner eingedicherten Wohnung ofters vergeselle schaftet war.

#### ARTICULUS I.

Saupteigenschaft und Endzweck biefer Brandversicherungeanstalt, und Anfang ihrer Berbindlichfeit.

Es ift die Absicht dieser gemeinschaftlichen Berbindung, daß auf den Fall ein affer kurirtes Gebaude durch Brand (es geschehe auf eine Art, wie es immer wolle,) ganz oder zum Theil verunglücke, oder zu hemmung der ausgebrochenen Feuersbrunft nieders gerissen werben sollte, alsbann dem afsociirten Eigenthumer der erlittene Schade durch einen gemeinschaftlichen Bentrag der samtlichen Societätsmitglieder, nach Maasgabe des versicherten Werths, und im Verhaltnis, wie ein jeder selbst ben entstehendem Ungluckssfall die Vergutung seiner Gebauden zu erwarten haben wurde, erseset werden solle.

Bon dieser Bersicherung find jedoch 1) alle Unglücksfalle ausgenommen, welche burch Uiberschwemmungen, Sturmwinde, Erdbeben, oder auf andere dergleichen geswaltsame Arten sich ereignen mogen, und 2) die ben seindlichen Uibersallen, Bombard dirung, oder sonsten auf feindlichen Befehl und Beranlassung verprsachte Feuerschaden, für deren Bergutung, Enischabigung, und Ersat in einem solchen Unglückssall auf eine andere gesehmäßige Art durch die landesherrliche Borsorge der Bedacht wird genommen werden.

Sollte dahingegen ohne Befehl bes Feinbes ben Durchingen ober Sinquartier rungen unversehens, ober aus Verwahrlosung der Einquartierten, ein Brand an einem eine geschriebenen Gebaude entstehen: so bleibt in diesem Fall die Gesellschaft ebenfalls verbunden, diesen Schaden gemeinschaftlich ju verguten.

Diesemnach soll zwar die Berbindlichkeit der gegenwartigen Brandversicherungse verordnung erft mit dem Isten Jenner des folgenden 1781ger Jahrs ihren Ansang nehe men; jedoch wollen Wir gudbigst, daß dieselbe sogleich nach dem Erlaß und Empfang von allen Unsern Stellen, Aemtern und Gerichten gehörig kund gemacht, und zu jedere manns Nachricht offentlich affigirt werden solle.

#### ARTICULUS II.

#### Ber ju biefer Gefellichaft berechtigt fenn folle.

Damit burch eine größere Anzahl der Mitglieder die wechselseitige Versicherung sich immer mehr und mehr ohne Errichtung einer standigen Kasse verstarte, und dadurch der Societatsbentrag durch die Mehrheit der Theilnehmer verringert und erleichtert werde: so haben Wir die gnadigste Entschließung genommen, Unsere samtliche Kurlande des mannzers ersurters und eichsselder Staats in eine gemeinsame Verbindung zu einer Brandversicherungsgesellschaft zu vereinigen. Wir ordnen und gestatten demnach

I) gnabigft, bag alle, fowol mittel als unmittelbare geift und weltliche Stande, frepe und unfrepe Besiger und Unterthanen in und ausser Landes, berechtiget fenn sollen,

ũФ

fich mit ihren in Unferm kanbesgebiete gelegenen Gebauben in diefe Gefellichaft einzuvers leiben; jedoch

- 2) unter dem Vorbehalt, und Bedingnis, daß ein jeder, welcher dieser Socies tat bentritt, ohne allen Unterschied des Ranges oder Standes, sich dieser Ordnung, und den darinn enthaltenen Puntten volltommen unterwerfen musse, und wird durch die bloße Sintragung dafür geachtet, daß dadurchzugleich allen sonstigen exceptionidus und beneficiis, zum Benstiele fori, privilegii personalis, status, ordinis, exemtionis, oder wie solche sons sten Namen haben mogen, dergestalten renunciiret worden sen, daß ein jeder, als Mitsglied dieser Ordnung, und bessen unmittelbarer, boch in andern Fallen allerdings unpras judicirlichen Eretution unterworfen sen, und verbleibe. Falls aber
- 3) nur Pachter oder Administratores auf den adelichen, oder andern befreye ten und affeturirten Gutern wohnen sollten: so muffen dieselben zwar die Bezahlung des Bentrages vorzüglich sub pæna executionis leiften, jedoch bleiben ihnen in diesem Fall quævis competentia gegen die Gutsherrschaft ausdrucklich vorbehalten; und eben so haften
- 4) wegen den in der Affociation begriffenen Rirchen, und Kirchenbedientengebaus den diejenige für das eingetragene Quantum, welchen der Last der Wiedererbauung eis gends auflieget. Woben Wir Uns
- 5) jugleich gnddigst vorbehalten, mit einem Theile Unserer herrschaftlichen und Rameralgebauden, ausschließlich Unserer Residenzschlöffer und großen herrschaftlichen Gebanden, dieser Gesellschaft ebenfalls benzutreten.

### ARTICULUS III.

#### Frenheit bes Eintritts.

Da Wir ben den Eingangs erwehnten Ursachen auf Unsere samtliche Unterthanen, und übrige Besißer der in Unsern kanden belegenen Gebaulichkeiten das unumschränkte Bertrauen seßen, daß sie nicht den mindesten Austand nehmen werden, sich zu ihrem selbste eigenen Besten dieser Gesellschaft anzuschließen, zugleich auch das ganze Institut sich blos allein auf Sicherheit und Frenheit gründen soll; als ist Unsere höchste Willensmeinung, daß vorgängig allen Eigenthumern fren und ihrer Willtühr überlassen werden solle, 1) ob sie ihre Wohnhauser, Nebengebäuder, Scheuern, Ställe w. einschreiben und versichern lassen wollen, oder nicht; desgleichen 2) frenstehen solle, nach Verlauf eines Jahrs wieder aus der Gesellschaft auszutreten. Deujenigen sedoch, welche sich dieser landess wäterlichen Vorsorge theilhaftig zu machen gesonnen sind, wird daben nachrichtlich bekanns gemacht, daß

1) bie bentretende Mitglieder fich zu biesem Ende ben der gehörigen Gerichtsstelle, vorgesetzen Obrigteit, oder furfarstlichen Landesregierungen auf den Fall gebihrend zu melben haben, wenn wegen befrenten Wohnungen, oder aus andern Ursachen, ben dem Ginschreiben einige Anstande, oder Bedentlichkeiten von Seiten der Eigenthumer sich eregeben sollten.

- 2) Daß in diesem ersten Jahr die Annahme und Einschreibung, von dem heute gesehten Dato an dis zu Ende des Monats Novembers 1780 bewilliget, und offen ges laffen werde. Wohingegen
- 3) für das Jukunftige blos allein der Monat November zum Gin, oder Austritt vestigeset, und in den übrigen Monaten des Jahrs keine Abanderung vorgenommen, gleichwol aber die Verbindlichkeit zum Bentrage sedesmal von dem ersten Jenner des darauf folgenden Jahrs ihren Ansang nehmen, und ben dem Austritt mit dem letzen Tage des laufenden Jahrs beendigt werden solle.

#### ARTICULUS IV.

#### Brepheit bes Unichlags.

Imgleichen verstatten Wir gudbigst, baß jedem Eigenthumer die Frenheit gestaffen werde, seine Gebaude in einen selbstbeliebigen Unschlag und Werth, jedoch dergesstaten einzusehen, daß zu Bepbehaltung der Einformigkeit in den Nechnungen und Bepsträgen, der Werth der Gebauden im 24 fl. Fuß allgemein in Unschlag gebracht, und solchergestalten auch die sich ergebende Brandschäden vergütet werden. Daben wird jes doch zum Uiberstuß noch erinnert, daß der Unschlag der Gebauden zur Brandversiches rungstaffe niemals ben Steueren, Kontributionen, Erbs oder Lehengeldern, und andern Abgaben, als welche aus ganz andern Grunden behandelt werden, zur Richtschnur dies nen, und deswegen niemand ein Prajudiz, oder Nachtheil zu besorgen haben solle.

Damit jedoch ben der Repartition und Vertheilung die Ausrechnung der Bentrage mehr erleichtert werde: so haben die zu diesem Geschäfte angeordnete Gerichtspersonen den Anschlag und das Taxarum dergestalten auf, und anzunehmen, daß der Werth des Gebäudes sich am Ende jedesmal mit der Zahl 5 oder 10 schließe, diesemnach in den vorstommenden Fallen, wo z. B. das Gebäude auf 142 fl. in Unschlag gebracht wird, nur 140 fl., und wo es auf 143 fl. angegeben wird, mit 145 fl. in das Kataster unter Geschwingung des Sigenthumers eingetragen werde.

# ARTICULUS V.

#### Bom Nameriren ber Baufer.

Bur vollfommenen Einrichtung einer Brandversicherungstaffe, sowol fur die gegene, wärtigen, als zulunftigen Zeiten, ift aich erforderlich, daß ein jedes Sauptgebäube mit seinen beständigen Numern, oder Buchstaben in die Brandversicherungslifte eingetragen, und bezeichnet werde. Wir wollen und ordnen baber,

1.) daß Unsere Beamte, Gerichtsberren und Orisvorsteherre. alle in den Stadten fowol, als auf dem Lande gelegene Hauser und Berdstätten, wo foldes noch nicht geoschehen ift, in einer fortlaufenden Zahl, und allenfalls nothigen Unterabtheilung, mit Buche faben versehen, ben neuerdings erbauten damit fortsahren, und die Mumer, womit das' Bebaude einmal bezeichnet ist, nie wieder abandern lassen; wohingegen

- 2) die Rebengebaube, so zu einem numerirten Saufe gehoten, mit keiner Mumer verfeson, sollbern furch die Buchftaben A. B. C. w. lediglich bezeichnet, und foldergeftale ten befonders zum Sauptgebaude eingeschrieben werden, gleichermaßen wird es
- 3) auch in den Stadten und auf bem lande, wo solches eingeführt ift, mit den in halbe viertel- oder mehrere Theile abgesonderten Braubaufern, und Berdflatten ges halten, baß solche unter einer Hauptnumer, mit der daben bemerkten Abtheilung verzeiche net werden, damit ben einer in der Folge fich allenfalls ergebenden Konsolidation alles uns ter eine Hauptnumer wieder gebracht werden konne.

Damit jedoch niemand ben diesem allgemein vorzunehmenden Numeriren einiges Bedenken trage, als wenn solches seinen Gerechtsamen und zustehenden Frenheiten, in Ansehung seiner bestehenden Guter und Wohnungen prajudicirlich senn konne: so sinden Wir die an sich überstüßige Erklarung hieben zu wiederholen sur nothig, daß das ges genwartige Institut überhaupt Frenheit und willführtichen Bentritt zur Richtschnur habe, somit diese daben allgemein nothige Zeichen mit Numern und Buchstaben auf keinen ans bern Gegenstand, oder Absicht, einen Bezug und Sinfluß haben sollen.

#### ARTICULUS VI.

Ble eines jeden Orts Specialfatafter eingerichtet werben follen.

Um Ordnung und Ginformigleit der Katastern zu erzielen, wird die in Unsere Residenz niedergesetze Brandversicherungesommission bas Sub Lit. A. angedruckte Formular in genugsamer Anzahl abdrucken, und in die Aemter, Stadte und Ortschaften, so viele als nothig, vertheilen lassen.

Diese Specialtataster einer seben Stadt, Fleden ober Dorfs, sollen drenfach ans, gefertiget, und gleichschmig pagimiret, sofort in Stadten vom Burgermeister und Rath, in Dorfern von Schultheißen, Burgermeister und Vorstehern, nebst dem Stadte ober Gerichtsschreiber, unentgeltlich unterschrieben, darauf von Beamten oder Gerichtshalter mit Bendruckung des Amts. oder Gerichtssiegels gleichfalls unentgeltlich bestätiget were den. Ein solches Specialtataster soll dergestalten einen volligen Glauben haben, daß die darinn eingeschriebenen Besißer der Gebauden durch die Einschreibung in das Stadte oder Ortstataster als wirkliche Mitglieder der Brandversicherungsgesellschaft nach Maasgabe des §. 3 dieser Berordnung angesehen werden.

Da nun solchergestalten einem seden einen besondern Versicherungsschein, wie solcher sub Lit. D. angedruckt ist, auszusertigen, für überflüßig erachtet wird: so soll gleiche wol ein solcher Versicherungsschein, oder ein beglaubter Ertrakt aus dem Rataster, allen denjenigen; die solchen auf ihre Rosten verlangen, und etwa zu einer Hypothet, deer sonstigem Behuf nothig haben, gegen 6 kr. von dem Deputationsaktuarius ohne Unstand ertheilt werden.

Damit nun den Specialkatastern der Stadte und Dorfer ein vollommener Glaus ben bengemessen, und solche stets in Ordnung erhalten werden konnen: so ist nothwens wendig, daß nach Inhalt des §. 3 in den nachfolgenden Jahren der Gins und Austritt blos allein in dem Monate November gestattet, sofort die Kataster mit dem Isten December Beckmanns Gesege VII. Theil.

ber jedesmal-geschlossen werden. Es sollen jedoch in diesem Jahre diese Specialkataster brenfach gesertiget, das eine Semplar ben dem Rath oder Gericht, oder ben geningeren Dorfern in die gemeine kade, das zwente an das vorgesehte Umt oder Gerichtstelle, und das dritte an die zu dieser Braudversicherungsgesellschaft gnadigst niedergesehte Kommission eingesandt werden.

Uibrigens ift der Bedacht dabin ju nehmen, daß ben der enften Einrichtung der Specialkataftern mehr nicht, als zwen, bochftens dren Gaufer auf eine Seite eingetragen werden, damit in der Folge ben jedem haufe für das etwa nothige Ub und Buschreiben auch Erhohung oder Berminderung des Unschlags hinlanglicher Raum verbleibe.

Bu Aussertigung dieser drensachen Ortskatastern sowol, als nachfolgenden zweis fachen Amtskatastern, wird Unsern Beamten überlassen, solches Geschäft dem Stades Amts, oder Gerichtsschreiber, oder einem sonkigen geschiebten Schreiber, anzuvertrauen. Und weil defien Bemuhung nicht wohl unentgeltlich gesodert werden kann: so gestatten Wir, daß demselben einige Bezahlung dahin regulirt werde, daß, einschließlich der Eine tragung in die gedruckte Wogen, die Gebühr sur jeden eingeschriebenen Bau sich höchstens über 6 In nicht belausen solle.

#### ARTICULUS VII.

Bon Ginrichtung ber Umter und ganbetataftern.

Das bengedruckte Jormular sub Lit. B. ist die Anleitung, wie aus den Speciale ortekatastern die Schlußsumme der Partikularanschläge von Ort zu Ort eingetragen wers den solle.

Diese Amtstataster sind zwenfach auszusertigen, und mit des Amts Unterschrift und Siegel ju bestärfen, wobon das eine ben dem Amte in Verwahrung bleibt, und bas andere an Unsere Brandaffekurationsbeputationen in Mannz, Erfurt und heifigenstadt eingesandt wird.

Es werden bemnach aus diesen gesamten Amtstatastern die Haupflandestataster Unserer turmannzischen, auch ersurter und eichsselder Lande nach der Vorschrift sub Lic. C. gesertiget, und daring der Absund Jugang, nebst dem wirklichen Betrag non Amt zu Umt bemerket.

Da nun die zusammengenommenen Schlußsummen den Totalbeträg der samtlichen Kurlanden im 24 fl. Juß genau auswersen: so ift auch dieses das Universalquantum, auf welches die Benträge zu den erlittenen Braudschäden im 24 fl. Juß, der Dukate zu 5 fl., oder 3 Athle. 8 Ggr. gerechnet, reguliret, sofort von Unserer Generaldeputation den Uenutern, und von diesen den Ortschaften, zur Subrepartition bekannt gemacht, und ausgesschrieben wird.

#### ARTICULUS VIII.

Bon Mb, und Bufdreiben, oder Menderung bes Anfchlags.

Da jedem Hausbesißer gestattet wied, daß er in kunftigen Jahren im Monate Nos vember seine Gebaude eine oder abschreiben, auch in höhern oder niedrigern Anschlag brine gen gen tonne: fo muffen diefe Abanderungen ju gebachter Zeit forgfültig in bie Ortetataftern eingetragen werben.

Es sollen daber nicht allein die neuen Besiger der Gebaude statt der alten anges merkt, sondern auch die abgeanderte Anschläge eines jeden Gebaudes durchstrichen, die neuen eingetragen und berechnet, sosort vom Anfange des Isten Decembers die Rataster geschlossen, und an das Amt geschicket werden.

Das Umt hingegen hat aus diesen die nemliche Unmerkungen in den Amtslatastern vorzunehmen, selbige an Unsere Deputation noch vor Ende des Jahrs einzuschicken, die Specialortstataster aber an die Orte juruchzusenden, um allda, wie vorhin, aufbewaheret zu werden.

#### ARTICULUS IX.

#### Bon Befichtigung und Taxirung ber Branbichaben.

Sobald ein zu dieser Brandgesellschaft eingeschriebenes Gebäude burch entstandene Feuersbrunft beschäftigt worden ist: so soll die Ortsobrigkeit, oder der Beamte, die Brandstatte durch dren bauverständige handwertsleute besichtigen, und den Schaden pslichtmäßig schäßen, sofort denselben in dem an kurfürstliche Regierung über die Schäßung zu erstattenden Bericht, nebst Bemerkung des Orts, und Numer des hauses von den Taratorn eigenhandig unterschreiben lassen.

Ben der Schäßung selbst haben die Taratoren besonders zu bemerken, daß sie nicht auf den Werth des Verlusts, ob er auf 100 oder 1000 fl. und s. f. sich belause, Rucksicht nehmen, sondern nur benriheilen, was für ein Theil des Gebades verunglückt sen; ob es ganz oder halb, der zte, zte oder 16te Theil beschädiget, oder wie viel Theile unbeschädiget geblieben sind, um hieraus den Ersat des Schadens nach dem von dem Sigenthumer selbst ben dem Eintritt in die Gesellschaft gemachten Anschlag bestimmen zu können.

In dem Fall jedoch das Gebäude nicht mehr zu repariren wäre, und von Grund auf wieder erbauet werden nußte: so sollen die Schäser dasselbe für ganz beschädigt hale ten; als halb beschädigt aber taxiren, wenn die herstellung nur halb so viel Baukösten, als ein ganz neuer Aufdau veranlassen sollte. Auf diese nauntiche Art soll der Brandschade beurtheiler werden, wenn das Gebäude um z. z. z und s. s. beschädigt worden ist; in sos sern aber die Schäser im Anschlag des Schadens nicht einerlen Meinung sind: so soll das Mittel genommen, oder die verschiedenen Meinungen eines jeden Schäsers in dem zu erz spattenden Bericht augemerkt werden, damit es. alsdann von der Branddeputation entz schieden werde.

#### ARTICULUS X.

#### Bon ber Summe bes jährlichen Bentrags.

Da Wir bennahe keinem Zweisel mehr unterwerfen, daß der größte Theil der Gesbaulichkeiten in Untern samtlichen Kurlanden sich dieser Brandasseluranz mit bengesellen, somit dadurch die Bentrage sich in viele kleine Summen vertheilen werden: so ist auch die Vermuthung gewiß, daß die gesamte Masse der affekurirten Gebauden sich wenigstens auf einen Anschlag von 15 bis 20 und mehrere Millionen erheben werde. In dem Fall nun

ben einem Kapitalanschlag von 18 Millionen sich ein Brandschaben von 6000 fl. ergeben sollte: so wurde gleichwol 100 fl. Kapital der Bentrag, nach Zeugnis des Anschlusses sub Lir. F., nicht mehr, als 2 fr. senn; woben noch in Betrachtung kömmt, daß ben den allges mein erprodten guten Stadts und kandseueranstalten in Unsern Kurtanden, für deren Bers besserung man ohnedies noch besorgt senn wird, der gewöhnliche Brandschade sehr selten, und ofters in mehreren Jahren nicht, die hier angenommene Summe erreichet habe.

Sollte jedoch die Möglichkeit angenommen werden, daß, gegen alles Benfpiel, in einem Jahre eine Stadt, oder Dorf, mit einem sehr großen Brandschaden (welche die gotte liche Vorsicht gnabigst abwenden wolle) heimgesucht, sosort zu den asselnrieten Gebauden ein übermäßiger Bentrag ersodert wurde: so wollen Wie gleichwol, zur Erleichterung der Benträge, gnadigst, daß das Bentragsquantum nie höher, als ein Quart oder Drittels procent in einem Jahre bestimmt, mithin die Abgabe von ein hundert Gulden Kapital nies mals 15 bis 20 fr. übersteigen solle; wohingegen der übrige Ersat in das darauf solgende, oder nach Geobe des Schadens in mehrere Jahre eingetheilt, solche Ersatzuckstaden in den Ausschreiben jedesmal ausgedrückt, und inzwischen die Vorsorge getrossen werden soll, daß den Brandbeschädigten (obgleich das Institut niemals in einer baaren Geldkasse, sonderu das Ganze in einem bloßen Idealsond bestehen wird) die Gelegenheit zur einsweiligen Ausnahme des zum Bauen ersoderlichen Kapitals verschaft, und die darauf sallende mäßis gen Zinsen bis zur gänzlichen Berichtigung dieses gesellschasselichen Rückstandes mit ausges schlagen werden.

#### ARTICULUS XI.

#### Bon Erhebung ber Bentragegelber.

So sollen zwar die affekurirten Brandschaben mittelft verzinslicher Geldaufnahme vone Berzug erfest werden, gleichwol wird die Ausschreibung der Bentrage nicht anders, als zu Ende des Monats Novembers, und daben nicht jedes Jahr, sondern nur auf jenen Fall geschehen, wenn die Brandschaden sich so hoch belaufen, daß auf ein hundert Gule den Kapital wenigstens z oder 2 kr. repartiet werden konnen.

Sobald nun die zu leistende Bentrage ausgeschrieben, und kund gemacht find: so soll von den Stadte oder Ortsvorstehern das auf dortigen Ortsanschlag ausgeschriebene Subrepartitionsquantum, von den eingeschriebenen hauseigenthamern in Zeit 4 Bochen, und (damit hiezu ein ständiger Sag vestgesetzt bleibe) allenthalben den 29sten des Monats Decembers, unfehlbar erhoben, und sogleich an das Amt gegen Interimsquittung abgeties fert werden.

Wir erklaren anben gnibigft, daß die zur Feuerasselvrationslasse benzutragende Ube gaben ben entstehenden Konkursen eben dabjenige Vorrecht, wie die auf einem Gute ober Hause haftende Zinsen haben sollen; übrigens aber sendet das Amt diese Bentragsgelder mit Ausschreibung der Summe verstegelt an Unsere Generaldeputation respective zu Mainz. Ersurt und Heiligenstadt zur weitern Besorgung, worauf von derselben für jedes Ort eine Hamptquittung über den Empfanz des Bentrags nach der Vorschrift sub Lic. E. wird anse gesetziger, und durch das Amt zugestellet werden.

Wir genehmigen hieben gnabigft, daß in denjenigen Orten, Stadten, Aemtern and Landschaften, in deren Bezirk einige Brandschaft ju berichtigen find, von den erhos bemen

benen Bentragsgeldern, so viel, als zur Entschädigung vonnothen ift, sogleich zurückbes halten, und sofort der allenfalls noch nothige Zuschuß von der Generaldeputation an das selbe ebenfalls übermacht werde. Jedoch versteht sich hieben von selbsten, daß, da des Berunglückten Taxationsquantum unter der Summe des Hauptstuls mitbegriffen ist, dieser sein eigenes Bentragsquantum und Procente compensando mit übernehmen, und respective sich abkurzen lassen musse.

Da es aber auch hieben billig ift, baß der Sinnehmer diefer Gelber in einer Stadt, Flecken oder Dorf, wegen seiner Muhwaltung und Berfdumnis einige Belohnung genieße: so verstatten Wir zu diesem Ende 2 D. von einem Gulden, welche derfelbe sogleich von den einzuschickenden Gelbern abzuziehen, zwar befugt, jedoch in den Registern, als Sebs gebühren besonders zu bemerken, verbunden senn soll.

#### ARTICULUS XII.

Bon Austheilung ber Bentragsgelber an bie Branbbefcabigten.

Die erhobene Bentragsgelder sollen, auf Anweisung ber guddigst angeordneten Des putationen, sobald möglich, an die Beamte jener Districten, wo die Beschädigung gesches ben ift, übermacht werden; wo übrigens die Beamte sorgfaltig darauf zu sehen haben, daß diese Gelder zu nichts anderst, als zu Wiederausbauung der verunglückten Gebauden, vers wendet werden.

Falls nun ein folch abgebranntes Gebaude vorher gerichtlich verschrieben, ober mit einem lebens ober steilommissarischen Nexu behastet senn, ober der Verdacht und Austand vorwalten sollte, daß der Brandbeschädigte die Gelder zum Wiederausbau nicht verwenden mochte, dessalls auch nicht genugsam angesessen, und Sicherheit zu leisten im Standeware, so sollen diese Gelder ben Gericht hinterlegt, und durch des Orts Schultheißen, oder Burs germeister und Vorsteher, die Attorde mit den Handwertsleuten mit Juziehung des Eigens ehümers gemacht, wöchentlich bezahlt, und dem Eigenthümer hievon Rechnung gethan werden; daß demnach die Entschädigungsgelder nur an jene Brandverunglückte auszuzahsten sind, deren Gebäude mit keiner Inpothet oder sonstigem Nexu behastet, oder sonstem mit genugsamem Vermögen angesessen sind, oder aber Versicherung von sich geben, die Gelder zu keinem andern Behuf, als zum Wiederausbau, zu verwenden; wie dann auch die Beamte alle Jahr an die Deputation einzuberichten haben, ob die Gebäude wieder aufgebauet, und die Gelder dazu verwendet worden, oder warum solches noch nicht gesches hen sep.

Die jum Aufbau zuerfannten Entschädigungsgelder sollen auch unter teinerlen Bormand arretirt, oder tonfiscirt, sondern einig und allein zu obigem Zweck verwendet werden; wo übrigens wegen allenfallsigem Anspruch an den Bester die Sicherheit auf dem neuerbauten hause verhaftet, und einem jeden solches in dem Wege Rechtens auszusühren, unbenommen bleibt.

#### ARTICULUS XIII.

Bon Saufern ober Butten, fo mit Stroh ober Schinbeln bebect find.

Dieweilen auch die auf dem platten lande hier und da befindliche mit Stroh oder holzernen Schindeln bedeckte Hauser, Scheuern, Hutten, und Stallungen, der Feuerse gefahr, wegen diesen leicht feuerfangenden Materien, zu sehr ausgeseht find: so verordnen Wir, daß solche nicht anderst, als unter nachstehenden Bedingnissen zur Brandversicher rungsgesellschaft auf, und angenommen werden sollen:

- 1) Muß der Sigenthumer zufrieden senn, daß das Gebaude über seinen Anschlag um den vierten Theil bober in das Katastrum eingetragen, und nach diesem Anschlag von ihm jedesmal der Bentrag geleistet werde, gleichwolen hat derselbe, ben einem wirklich ers folgten Brande eines solchen mit Stroh oder Schindeln bedeckten Gebaudes, den Ersat des Schadens von der Gesellschaft nur nach dem selbsteigenen geringern Anschlage zu ers warten.
- 2) Soll der Eigenthumer fich anben babin verbinden, daß ein foldes Bebaude, in dem Fall es abbrennen sollte, ben dem Wiederaufbau, in sofern es aufferst thunlich ift, mit Ziegeln oder Schiefern gedeckt werden solle.

#### ARTICULUS XIV.

#### Bon bosbaften Branbichaben.

In sofern der Verdacht entstunde, und nach genauer Untersuchung hinlanglich erwiesen wurde, daß der Eigenthumer aus boshaftem Vorsat den Brand in seinen Gestäuden selbst gestistet, oder andern Mitnachbarn ihre Gebaude angezündet hatte, um hier ben sein eigenes Gebaude durch den Brand zu verlieren: so sall derselbe, nebst der Strafe, welche ihm als Mordbrenner seine vorgesetze Obrigkeit zuerkennen wird, des Schadens Ersat aus dem Societatssond für verlustiget erklart, und der Jundus des abgebrannten Gebaudes sowol, als die übriggebliebene Brandstatte, statt der herrschaftlichen Konfiskarion, der Gesellschaft nach vorgängiger Versteigerung zur nachsten Verwendung für andere Brandschaden anheimfallen.

Im Jall aber auf dem boshaft verbrannten affelurirten Gebaude eine offentliche ges richtliche Hopvothel haftete: fo foll gleichwolen, zu Erhaltung des versicherten Kredits, dem Glaubiger das darauf haftende Kapital, in soweit es weder den in das Bentragskataster eingeschriebenen Tax, noch auch den aus der Versteigerung eingehenden Geldertrag übersschreitet, von der Gesellschaft unter obigem Regreß und Vorbehalt ersester werden.

Imgleichen sollen zwar die burch einen Dritten boshafterweise veranlaßten Feuers Schaben den Unschuldigen aus der Brandversicherungskasse ersetzt; die Sache aber ex officio untersucht werden, und der Urheber, so weit er vermögend ift, und die Obrigkeit darauf erkennen wird, der Gesellschaft den geleisteten Bentrag vergüten.

#### Articulus XV.

Mufbebung ber Branbfolleften und fonftiger Bepfleuer, nebft Rachtbett berjenigen, fo ibre Gebaube nicht verfichern laffen.

Wir finden ben biefer Anstalt nothig, ju verordnen, daß, wie bereits im Gingange twebnet worden ift, funftigbin alle weitere Brandfolleften, ober andere jut Belaftigung kimtlicher kandeseinwohner gewöhnliche Brandsteuern, ganglich aufgehoben; und

2) auch feinem auslandischen Brandbeichabiaten berlen Brandfolleften mehr vers

Kattet werden sollen.

a) Wollen Wir Uns zwar andbiaft vorbebalten, ben eingeschriebenen Brandbes chabigten nach befundenen Umfidnden annoch fernerbin einiges Gnabenholt, ober einige Prepheitsjahre besonders jugumenden. Wir erklaren jedoch sogleich, daß alle diejenigen, fo ibre Gebaude nicht verfichern laffen, von diefer Gnade und Mildthatigkeit auf alle Zeit werden ausgeschloffen werden. Desgleichen

4) verordnen Wir biemit, daß die nicht eingeschriebene Brandverungluckte ihre Bauplage binnen Jahr und Tag auf ihre Roften wieder aufzubauen, ober den Grund und Boden mit Bugebor an den Deiftbietenden offentlich ju verlaufen, angehalten wer

ben follen.

5) Da kunftigbin ein unverfichertes Gebaude, als ein jur Sicherheit eines Glaus bigers gauz unverläßiges Brandaut anzuseben ift, fo foll auf ein foldtes nicht affekurirtes Bebaude teine gerichtliche Sypothet anderft, und auf etwas Mehreres ertheilt und ausges fertiget werden, als mas etwan ber Grund und Boben, ausschlieflich aller barauf fiebene ben Bebaulichkeiten, werth fenn moge.

## ARTICULUS XVI.

Schließlich wiederholen Wir nochmals Unfere gnabigfte landesvaterliche Willens meinung und Borforge, baß ein jeder Eigentbumer nicht verfaume, an diefer gemeinnute lichen Anstalt, und Brandversicherungsgesellschaft alfobald einen gemeinschaftlichen Antheil ju nehmen, und ermahnen biegu besonders die geift und weltlichen Borfteber, wie auch die Wormunder, welche bergleichen ihrer Pflege, Aufficht und Bermaltung untergebene Be baube ju beforgen haben, inmaßen fie widrigenfalls fich felbften benjumeffen haben, baß ben ungludlichen Brandereigniffen fie ber Entschädigung halber, welche burch biefe Bore forge hatte verbutet werden tonnen, rechtlich werden belangt, und jum Erfaß toulbig eis fannt merden.

Wir behalten Uns anben noch ferner gnabigst bevor, in dieser Berordnung, als einer das gesamte land, und beren Singulos befonders angebenden Sache, nach befunbenen Umftanben, bas Erforderliche jum Dugen bes gemeinen Befens noch fernerbin lam besvaterlich zu verbeffern, zu verminderen, bber mit nothigen Bufdgen zu vermehren.

Begeben unter Unferer eigenhandigen Unterfdrift, und bengedrucktem Ranglen Efretinstegel. Mannz den Isten Julius 1780.

> Briberich Rarl Joseph, Kurfürst, mppr.

A.

| · · ·                   |                       |            | A                             | •                                         |               | •     |
|-------------------------|-----------------------|------------|-------------------------------|-------------------------------------------|---------------|-------|
| Lit.<br>des<br>Biertels | Nro<br>bes<br>Hanses. | Nament bes | Datum<br>ber<br>Einscheibung. | Benennung<br>bes Saufes<br>ober Gebäudes. | Unschlag      | Summa |
|                         | -Sunlog.              | Seliberar  | }<br>!Ætulmætenuig.           | out Stoanoes.                             | ft.           | A.    |
| Α.                      | A. 24                 |            | 1780,4Sept.                   | Ein zwenstockiges Wohnhaus                | Im 24 ff. Fuß |       |
|                         |                       |            |                               |                                           | 1600          |       |
| •                       |                       |            | dito                          | a. Ein Mebenge.                           | 400           | •     |
|                         |                       |            | díto                          | b. Ein Stall :                            | 140           | 2140  |
|                         |                       |            |                               | ,                                         |               |       |
|                         |                       |            |                               |                                           |               |       |
| _                       |                       |            |                               |                                           | ,             |       |
| <b>.</b> .              | ٠,                    | •••        |                               |                                           |               |       |
|                         |                       |            |                               |                                           |               |       |
| ` '                     |                       |            |                               | · · · •                                   |               | ·     |
|                         |                       | n.         | 1780.6Sept.                   | a. Eine Scheuer                           | 120           | 120   |
| <b>B.</b>               | 10                    | n.         |                               |                                           |               |       |
|                         |                       |            |                               |                                           |               |       |
| •                       |                       |            |                               | •                                         |               | •     |
| ٠                       |                       |            |                               |                                           |               | •     |
| • •                     |                       |            | , .                           | •                                         | '             |       |
| .,                      |                       |            |                               | ļ                                         |               |       |
| •                       |                       |            |                               | ., .                                      |               | · .   |
|                         |                       |            | . :                           |                                           |               | •     |
|                         | ,                     |            |                               | •                                         |               | -     |
|                         | 1                     |            | 1                             |                                           | <b>I</b>      |       |

Summarischer Status aller versicherten Gebäude bes Ames für das Jahr 17

| Ramen ber<br>Stäbte.<br>Derter, | Umahl ber affefurire<br>ten Gebäude bep<br>jedem Orte.!! | Cummarifder Des<br>trag bes Aufchlags. | Berhaltnis gegen bas lette Jahr. |                  |  |  |  |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|------------------|--|--|--|
| Post rc.                        |                                                          | fi.                                    | Bermehrung. fi                   | Verminderung. fl |  |  |  |
| Stadt N.                        | 480                                                      | 94060                                  |                                  | ·                |  |  |  |
| Dorf M;                         | : . 140                                                  | 4 18400                                |                                  |                  |  |  |  |
| . જ.                            | <sup>2</sup> 34                                          | • 24320                                | ,                                |                  |  |  |  |
|                                 | •                                                        |                                        |                                  |                  |  |  |  |
|                                 | 57                                                       |                                        | ,                                |                  |  |  |  |
|                                 |                                                          |                                        |                                  |                  |  |  |  |
|                                 |                                                          | τ                                      |                                  |                  |  |  |  |
|                                 |                                                          |                                        |                                  |                  |  |  |  |

Summarischer Status aller versicherten Gebaude ber Landschaft für das Jahr 17

| unb            | Summarifder Betrag bes Unfchlags. | Berhaltnis gegen bas vorige Jahr. |                  |  |  |  |  |
|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------|--|--|--|--|
| Memtet.        | fl. im 04 fl. Fuß.                | Bermehrung fl.                    | Berminderung fl. |  |  |  |  |
| Hauptstadt Dt. | 4805480                           |                                   |                  |  |  |  |  |
| Amt N.         | 740300                            | -                                 | •                |  |  |  |  |
| Amt M.         | 1004030                           | ,                                 |                  |  |  |  |  |
|                |                                   |                                   |                  |  |  |  |  |
|                |                                   | · -                               | ,                |  |  |  |  |
|                |                                   |                                   |                  |  |  |  |  |
| •              |                                   |                                   |                  |  |  |  |  |
| · ,            |                                   |                                   |                  |  |  |  |  |
| •              | 1                                 | <u> </u>                          | ·                |  |  |  |  |

D.

| N. N. von N.                     | . 1               | -             | •••              |         |          |
|----------------------------------|-------------------|---------------|------------------|---------|----------|
| bat urfundlich dieses in die Bra | nbverficherun     | asaelellichaf | t einschreiben l | assen : |          |
| Ein Wohnhaus Nro. 2              | 81                | • •           |                  |         | 1400 fl. |
| Etnen Rebenbau Lit. a.           | ~ s               |               |                  |         | 700 ft.  |
| Einen Stall Lit, b.              |                   |               |                  |         | 300 fl.  |
| Busammen 3m                      | en tablend pi     | erhundert G   | inlaen.          |         | 200 111  |
| So geschehen                     | and amortance and |               | , in the         |         |          |
| Main,                            | • •               | •             | •                |         | •        |
| Erfurt, > den                    | ten               | 7.7           |                  | •       |          |
|                                  | 5610              | . 17          |                  |         | •        |
| Beiligenstadt, J                 | G1 000            |               |                  |         |          |
| (L.S.) Kurfü                     | riti. Mann        | ische Bran    | ıbassefurativi   | 18Fomm  | ffion.   |
| •                                | or. or.           | • •           | າ. ກ.            |         | ••       |
|                                  | F                 | ,             |                  |         |          |
|                                  |                   |               |                  |         | ,        |
| 170 - 14                         |                   | 3             | nts M.           |         | •        |
| Gulden Kreuzer ha                |                   | _ best_       | 3.4              | •       |          |
|                                  | Dorf!             |               | epichts N.       |         | •        |
| an Brandsteuer zur M. urfi       | undlich dieser    | Quittung e    | r <b>k</b> gt.   |         | •        |
| Mainz,                           | . ;               | •             | į                |         | •        |
| Erfurt, 5 ben                    | ten               | 17            | '                |         | •        |
| Heiligenstadt,                   | •                 | •             | t t              |         |          |
|                                  | જા.!              | ์ ซ.          | n.               |         | •        |
|                                  | T                 |               |                  |         |          |

F.,

Resolvir ung
wo die Masse der verficherten Gebaude exempetweise in 18 Millionen Gulben, die Brandschaden aber in 6000 Gulben bestanden.

| Versicherte. Gebaube | , 23       | eptråg   | e-       | Berficherte  | Bepträge.  |     |            |  |
|----------------------|------------|----------|----------|--------------|------------|-----|------------|--|
| ju fi                | fl.        | fr.      | · 20     | su fl.       | Ħ.         | ft. | 35         |  |
| 10                   | _          | _        | 4        | 600          | _          | 12  |            |  |
| 20                   | <b>-</b>   | 1 —      | 15       | 700          | _          | 14  | <b> </b> ' |  |
| 30                   | <b>!</b> — | <b>-</b> | 22       | 800          | <b> </b> - | 16  | _          |  |
| 40                   | _          | 1 —      | 3 3      | : 900        | <b>¦</b> — | 18  | <b>-</b>   |  |
| 50                   |            | 1        | -        | 1000         | -          | 20. | } —        |  |
| 69                   |            | 1        | 4        | 2000         |            | 40  | <b> </b> — |  |
| 70                   | -          | I        | 13       | 3000         | 1          | — · | <b>!</b> — |  |
| <b>80</b>            | 1 —        | 1        | 22       | <b>400</b> 0 | 1 . 1      | 20  | _          |  |
| 90 ;                 |            | 1        | 37       | 5000,        | I          | 40  | ! —        |  |
| 100                  | 1 —        | 2        | <b>—</b> | 6000         | - 2        |     | ! —        |  |
| 200                  | ] —        | 4        |          | 7000         | 2          | 20  | -          |  |
| 300                  | 1 —        | 6        |          | 8000         | 2          | 40  | 1 —        |  |
| 400                  |            | R        |          | 9000         | 3          |     |            |  |
| 500                  | <b>!</b> — | 10       |          | 10000        | - 3        | 20  | <b>!</b> — |  |

## 14.

# Verordnung, wie es mit Verpflegung der Armen kunftighin in dem Land Sichsfeld gehalten werden soll.

Die Verforgung berjenigen elenden, und unglücklichen Menschen, welche bas Alter, Gebrechlichkeit, oder Krankheit, ben dem Mangel eines eigenthumlichen Vermor gens ausser Stande geseht hat, sich durch ihrer hande Arbeit den nothigen Lebensunters halt, und Nahrung zu verschaffen, ist nicht allein die Pflicht der Religion, und der alle gemeinen Menschenliebe; sondern auch zugleich ein vorzüglicher Gegenstand für die Aussertsamkeit der oberaussehenden Landesstellen, damit für die Wohlfart eines jeden Umrergebenen, und Mitglieds der bürgerlichen Gesellschaft, in soweit solches mir dem ges meinschaftlichen Gesten des Staats verträglich ist, die gehörige Vorsorge getroffen werde.

Um dieser allgemeinen Obliegenheit ein Genugen zu leiften, sind von Zeit zu Zeit verschiedene Vorkehrungen getroffen worden. Da aber diese wegen mannigsaltig aufges stoffenen hinderniffen die gehofte Wirkung nicht hervorgebracht; so haben Se. Kurfürstl. Gnaden, unser allerseits guadigster herr, hochstwelche den in seiner hutten seufzenden Armen so, wie den wohlhabenden Burger, einer staten landesockterlichen huldreichen Zusneigung wurdigen, zu befehlen gerubet, daß nachstehende Verordnung erlassen, und zus gleich samtliche Kurfürstliche Beamte, klosterliche adelich und stadtische Gerichtsvorges setzte nachdrucksamst angewiesen werden sollen, dieselbe in allen ihren Theilen ben ansonst unausbleiblich ersolgender schafflen Uhndung auf das Punktlichste zu befolgen.

#### Erfter Abschnitt.

Won der Schädlichkeit des öffentlichen Bettlens, und dessen ganzlicher Abschaffung.

#### Ş. 1.

Mach ber Grundverfassung ber burgerlichen Gesellschaften ift eine jede Stadt, und Gemeinde verbunden, ihre Arme in so lang selbst zu erhalten, in wie lang nicht gewisse ungluckliche Errignisse solches unmöglich machen.

#### §. 2.

Unter den verschiedenen zu Erfüllung biefer Schuldigkeit vorhandenen Mitteln zeich; net fich die Gestattung des offentlichen Bettlens, und herumlaufens der Armen auf den Gassen und in den Sausern der Armen auf den Bassen in den haufern der Bermogenden als eine zum wahren Migbrauch ausgeartete Nachsicht billig aus; immaßen hierdurch der Mußiggang genahret, der hieraus unver R 2 meiblich

meidlich entstehende Hang zu einem lasterhaften Lebenswandel unterftußt, den mabren Ars men das Allmosen zum oftern nur entzogen, und dem Staate so viele zur Arbeit geschickte Hande ben den allgemeinen Erwerbungswegen vorenthalten werden.

#### **§** 3

Bu ganzlicher Abstellung biefes bem gemeinen Wesen so nachteiligen Allmosens bezugs werden die in diesem Belang bereits vorhandene, wegen des oft ganz unzeitigen Mitleids der vermögenden kandeseinwohner aber bisher zum Theil unwirksam gemachte Verordnungen mit dem gemessenkten Befehl hierdurch wiederholt, daß von dem Tage der Kundmachung gegenwartigen Gesehes das öffentliche Bettlen, auf den Gassen, und vor den Thuren ganzlich aushören, und zu dem Ende in den Städten durch die angestellte Bets telvögte, auf dem kande hingegen durch die gemeine Diener, und jeden Orts anzuordnende Dorswacht, hauptsächlich aber und besonders durch die Ortsschultheißen und Vorseher selbst auf die unverbrüchliche Beobachtung gegenwartiger erneuerten Verordnung eine stäte Wachtsamkeit verwendet, die derselben entgegen handlende Bettler sur das erstemal unter einem derben Verweis gewarnet, ben dem zwepten Betretungsfall aber ohne alle weitere Nucksicht gesänglich angehalten, und in allhiesiges Zuchthaus eingeliesert werden sollen, in welchem man bereits die Einrichtung dahin gemacht hat, daß dergleichen Müßiggänger darinn zu allen Zeiten ausgenommen, und zur Arbeit gewöhnt werden können.

#### 3 weyter Abschnitt.

Won der kunftigen Verpflegung der Armen aus den Armenkassen, und wie diese in den Städten errichtet werden sollen.

#### §. 1.

aans den in vorhergehendem Abschnitt bemerkten Grunden die Gestattung des offents lichen Bettlens kein mit der Wohlfart des Staates übereinstimmendes Mittel, die Arme zu versorgen, abgeben kann; gleichwol aber eine jede Stadt, und Gemeinde ihre von allem eigenen Vermögen entbioste Mitburger zu erhalten verbunden ist; So kann diese Psicht vor Gott, und dem Staate nicht verdienstlicher erfüllt werden, als wenn die wohlhabende Einwohner ihre sreywillige Bentrage zu einer Kasse ablieseren, und die Austheilung derselben der obrigkeitlichen Anordnung überlassen.

#### 6. 2.

Der Borzug, welchen diese Art der Berforgung der Dürftigen für der furz zuvor gedachten misbrauchlichen Allmoseneinsammlung verdienet, ift so einleuchtend, daß ein jeder rechtschaffene Christ, und wohldenkende Bürger sich davon selbst überzeugen kann, zumalen wenn er erwägt, daß Gott zwar den Hartherzigen verabscheue; dahingegen aber auch der unverständige Geber den Endzwerf seiner Wohlthätigkeit ganzlich versehle.

#### §. 3.

Alls eine Folge dieser Ueberzeugung kann man fich billig verfprechen, daß alle dies jenige, welche die Vorsicht mit Glucksgutern einigermaßen gesegnet hat, aus einem menscheuschenfreundlichen Gefühl bes Mothstandes ihrer durstigen Mitburger, und in fester Bus versicht auf die ben mahren Barmherzigen verheissene unausbleibliche Belohnung, sich dies ser allgemeinen Pflicht bereitwillig entledigen, und sofort zu der zu errichtenden Privatars mentasse so viel fremwillig bentragen werden, daß von daber der Mothstand ihrer elenden, tind behantenswürdigen Mebenmenschen gelindert, der Hungrige erquickt, und der Mackende bekleidet werden toune.

§. 4.

Um also dieser sicher anhossenden Frengebigkeit blos die erforderliche Richtung, und Ordnung zu geben, wird andurch verordnet: daß einer von deujeuigen Rathsverswandten, denen die Polizenaussicht anvertrauet ist, sich mit dem Stadtschreiber in ein jes des haus ber bemittelten Burget, und Siewohner unverzüglich versügen, und nach kurzer Erofnung seiner Absicht dieselbe ersuchen solle, daß sie dassenige, was sie quartaliter zum Unterhalt der Armen aus frenwilligem christlichen herzen benzutragen gesonnen senen, mit eigener hand in das von ihm, Rathsverwandten, ben sich führende Buch einschreiben, oder in seiner Gegenwart durch den Stadtschreiber ausseichnen sassen.

Q. 5.

Dem aus samtlichen diesen frenwilligen Erklarungen eingehenden Allmosen find alsdenn die in einer jeden Stadt vorhandene besondere Fundationen, imgleichen dasjes nige, was von den Gilden ben ihren Jusammenkunften, oder sogenannten Jahrtagen, den Armen bisher ausgetheilet worden, benhusugen, und hieraus die standige Sinnahme der Privatarmenkasse zu bestimmen.

§. 6.

Bu Erhaltung ausserventlicher Bentrage soll ein neuerwählter Burgermeister 2 Riblr. ein Rathsverwandter i Athlie. Die neuanzunehmende Rathsunterbediente hingegen 12 Ggr. zur Privatarmentasse erlegen. Desgleichen soll in Zukunft in einem jesten Gast, und Wirthshause eine verschlossene Buche aufgehangt, auch eine dergleichen Buche ben öffentlichen Gastmahlen, und kustarkeiten, als, hochzeiten, Kindtausen, Schügenhosen, nicht minder ben den Jahrmarkten, von den Nathspedellen herungetragen und das darinn besindliche Allmosen in Benseyn der Privatarmenaussicht, welche einem zum Polizendepartement angestelltem Rathsgliede, daum einigen wohldenkenden und ans gesessen jährlich abwechselnden Bürgern anzuvertrauen ist, herausgenommen, in der Kasse ordentlich berechnet, und hiernach die Totaleinnahme sestgesetzt werden.

#### Dritter Abschnitt.

Won der Werwendung, und Austheilung der in die städtische Armenkassen eingehenden Gelder.

**6**. 1

enn der gutige Schöpfer den Reichen auffordert, um von seinem Uiberstuß den durse tigen Mebenmenschen etwas zu verabreichen; So versteht dieser gottliche Besehl ungezweiselt nur jene Arme, welche sich entweder ganz, oder zum Theil selbst zu unters balten

halten unvermögend find, und daber auf das Allmofen, als eine chriftliche Bophalfe, nur allein einen gegrundeten Unspruch machen tonnen.

#### §. 2,

Nach diesem vernünstigen, und einem jeden von selbst einleuchtenden Begrif von ber allgemeinen Pflicht, den Durftigen benzustehn, ift es also erforderlich, daß zu Bermeis dung alles kunftigen mißbrauchlichen Allmosenbezugs in einer jeden Stadt die Abtheilung ber Armen

- a) in gang unvermogende und jur Arbeit unfabige gebrechliche Alte, und jarte elterns lofe Jugend,
- b) die noch Arbeitsfähige, und zwar nach dem Maaße diefer Fahigkeit, und det bierzu besigenden Kraften

gemacht werde.

#### §. 3

Für die erste Klasse ift wochentlich ein gewisses Quantum zu bestimmen, und dieser festgesetzt Unterhalt denselben auf jeden Samstag vorschußig zu verabreichen; welcher nach Maasgabe der wohlseilen, und theueren Zeiten nach pflichtmaßigem Gutbefinden des Magistrats zu minderen, oder zu vermehren ist.

#### §. 4.

1) Die Arbeitsfähige find entweder im Stande, ihren Lebensunterhalt volltoms men zu erwerben, wenn fie zur Arbeit angehalten werden, oder fie find so-beschaffen, daß fie noch eines kleinen Zuschusses bedarfen.

#### S. 5.

Die erste sind im Grunde nicht für Arme zu halten, und ift daher in Ansehung dies fer von den Magistraten nur die Sinrichtung dahin zu treffen, daß sie von Zeit zu Zeit mit Arbeit versehen, und zu dessen Verrichtung mit allem Ernst angehalten werden.

#### §. 6

In hiesigen landen, wo die Spinneren einen ergiebigen Nahrungszweig für manche Familie abgiebt, findet die Verforgung mußiger, und sauler Armen weniger Schwierige keit; und bedarf baher, um die Mußigganger in der Reihe der allgemeinen Erwerbungs, mitteln zu ihrem eigenem, und des landes Besten unterzubringen, nur der Anordnung, daß selbe von dem Magistrat an die verschiedene in der Stadt oder auf dem lande besinds liche Wollen, und leinwandsabrikanten angewiesen, und von diesen mit Wolle, oder Flachs zum Spinnen versehen werden.

#### §. 7.

Gleichwie aber die Erfahrung bisher zum oftern bestätiget, daß solche zum Mußige gang, und Bosheit gewöhnte Meuschen die ihnen auf diese Urt zugetheitte Arbeit schlecht und betrügerisch verrichtet, und dadurch diese so nühliche Ginrichtung wieder ins Stecken gebracht; Co wird andurch verordnet: Daß alle diesenige, welche die zum Spinnen erz haltene

haltene Bolle ober Flachs entweder boshafter Beise verlausen, ober die gehörige Pfunde, Zaspel ober Gebindezahl nicht zurücklieseren und somit sich eines Betrugs schuldig machen, dem Magistrat, Amt, oder Gericht sogleich angezeigt, und von diesem nach kurstich, und unentgeltlich untersuchter Sache, und daraus bestimmten Betrag des verursachten Schadens, sogleich arretiret, und mit ihren Wolle oder Flachsrader in hiesiges Zuchthaus eingestiesert, und darinn so lang aufbehalten werden sollen; die sie neben ihrer nothdurftigen Beköftigung so viel verdienet, als zum Ersah des befundenen Schadens, und Arretirungsskosten erforderlich ist.

#### 6. 8.

- 2) Unter diejenige, welche fich durch Arbeit ihren Unterhalt nicht gang verschaffen konnen, gehört
  - a) die Jugend, welche einen Theil ihrer Zeit jum Schulunterricht verwenden muß, oder fonft wegen Schwachheit beständig ju arbeiten nicht vermag;
  - b) die Arme von geständigem Alter, welche wegen gebrechlichen Leibesumfidnden gu einer ununterbrochenen Arbeit unfabig find.

#### §. 9.

In Unsehung dieser ist das zu ihrem Unterhalt nothige Quantum von den Magiftraten gleichmäßig zu bestimmen, sodann festzusehen: was ein jeder durch Sandardit füglich noch verdienen tonne, und der von daber sich ergebende Unterhaltsabgang aus der gemeinen Armenkasse zu erganzen.

#### g. 10.

Wenn also ben zweckmäßiggewählten Armenanstalten die gemachte Abtheilung der Armen in die verschiedene Klassen allerdings zum Grunde genommen, und hiernach die Austheilung der in die Privatarmentassen eingehenden Gelder eingerichtet werden nuß; So haben zuvor die Magistrate sämtliche in den Städten befindliche Arme nach dem anges bogenen Formular (sub Lir.A.) in ein individuelles Verzeichnis mit Vemerkung ihres Namens, Geburtsorts, Alters, und Leibesbeschaffenheit zu bringen, und nach dieser Auszeichnung, dessen Verzeichnen ihren Pflichten, und Gewissen überlassen wird, das zum Unterhalt bender Klassen erforderliche Totalquantum festzusehen, dieses alsbenn mit den eingehenden frenwilligen Allmosen, und vorhandenen Stiftungen zu vergleichen, und hiernach entweder den Abzang oder Ueberschuß zu bemerken.

#### 6. II.

Sollte sich nun das erfte ereignen, namlich, daß nicht so viel in der Kasse vorhanden, als zum Unterhalt sämtlicher Armen erforderlich ist; So hat derjenige Magistrat, welcher diesen Mangel wahrnimmt, das gesertigte tabellarische Verzeichnis, und die daraus sich ergebende Bisance der Ausgabe gegen die Sinnahme, durch dassenige Rathsoglied, welches die erste Erklarungen eingeholt, der gesamten wohlhabenden Burgerschaft vorlegen, und berselben das Ersehlende durch neue frenwillige Ventrage zuzuschießen gitte lich ansinnen zu lassen; Auf den Fall aber: daß wider alles Vermuthen diese Absicht nicht erreicht

erreicht werden follte, feinen ungefaumten Bericht desfalls an die Aurfürfil. Generalare mentommission zu erstatten, und die behufige Entschließung abzumarten.

#### **Š.** 12.

Uiber samtliche zu den Privatarmenkassen eingehende Gelder ift alsdann von der in jeder Stadt angestellten Urmenaussicht getreulich, und zwar nach dem bengefügten Formular (Lit. B.), Rechnung zu suhren, diese ben dem Magistrat zu übergeben, und von dems selben genau zu übersehen, die daben sich ergebende Unstände zu bemerken, die Rechnungsssteller darüber zu vernehmen, nach erschöpften, oder auf eine andere Art erledigten Monnitis aber die Rechnungen an die Aursürzt. Generalarmenkommision einzuschieren, und von daher sowol derselben Abjustirung, als das Weitere zu gewärtigen.

#### 6. 13.

Wenn nach bestrittenen samtlichen Ausgaben sich noch ein Ueberschuß in der Kasse vorfinden wurde; So ist dieser in der nachsten Rechnung wieder in Einnahme zu bringen; auf den Fall aber: daß ein solcher Geldvorrath in etwas betrachtlich senn sollte; So hat der Magistrat dahin die Veranstaltung zu treffen, daß ein oder mehrere elternlose Madechen geschickten, und anden in einem offentlichen guten Ruf stehenden Weibspersoneu ges gen ein billigmäßiges von bemeldtem Uiberschuß zu bestreitendes Lehrgeld übergeben, und von denselben im Naben, Stricken, Waschen, Biegelen unterrichtet, sofort dadurch in den Stand geseht werden, nach Verlauf eines Jahrs ohne weiteren Wezug einiger Alls mosen aus der Armenkasse sich entweder selbst zu ernahren, oder ben Herrschaften in Dienste zu begeben.

#### Vierter Abschnitt.

Won der Einrichtung, und Verwendung der Privatarmenkassen auf dem Lande.

#### §. 1.

- Die Privatarmenkassen auf dem kande haben sowol in Ansehung der Bentrage, ale der zweckmaßigen Verwendung, eine von den stadtischen Armenkassen wenig abweit chende Einrichtung nothig, und wird baber in Ansehung dieser verordnet: daß
  - a) von samtlichen Kurfürstlichen Beamten, und Gerichtsvorgesesten, die Arme eines jeden Orts nach der in vorstehendem Abschnitt gentachten Abtheilung mit Bes merkung ihres Namens, Geburtsorts, Alters, und leibesbeschaffenheit, in ein tabellarisches Berzeichnis gebracht, sodann
  - b) die entweder gang, oder zum Theil Arbeitsfahige, und zwar nach dem Maaße der hierzu besitzenden Kraften, besonders bemerkt, und in Ansehung der ersten: wie selbe von Zeit zu Zeit mit Arbeit hinreichend versehen werden konnen; in Ansehung der zwoten Klasse aber bestimmt werde, was ein jeder in dieser füge lich verdienen konne, und was zu diesem Verdienst aus der Armenkasse der Bes meinde zumersorderlichen Unterhaltannoch zugescho fen werden musse; biernachst

c) burch

- dend den Schultheißen, Borfteber, und Gemeinenschreiber von den wohlhar benden Einwohnern die Erklärung: was ein jeder zur Erhalung der Nochleit deuden fremwillig bentragen wolle; einzuholeit, und hierung allenfalle. in Bos genwart des Ortspfarrer der Uiberschlag zu machen sen, was an dem erforders lichen Unterhaltsquantum annoch erfehle, und wie dieser Abgang durch ausserzeit beiteiche Bentrage; woer frenzeilige Ausligen zuschweinderinu Aglichsten erhalten werden konne; dahingegen
  - d) in den Aemtern, und Gerichten, wo viele abliche Bofe fich befinden, durch ben Gerichtshaltet selbst, oder Atmatius, querst die Erflarung! was ein jeder Bestiger zum Untethalt der armen Dorfs oder Gerichtsunterfanen bengutagen gestonnen; eingeholt, und das von dabet eingehende Allmosen ber Gemeinde, worinn der abliche Hof gelegen, qu ihrer Privatarmentasse zugetheilt werden, daben aber auch dem Gerichtshalter frenstehen solle basjenige, was die von den Dorsschaften abgesonderte frensiegende Guter jahrlich zum Besten der Arsten abzugebeit sich erhieten demjenigen Gerichtsdorf, welches in Wechlenis gegen die übrige die pehieres Armen bat, nach Pflicht und Gewissen zu verabrreichen. Endlich
  - e) über famtliche Einnahmen und Ausgaben von bem zeitlichen Gemeinenvorsteher lind einigen von Ames ober Beriches wegen bi ernendenben, und ichrlich abwechselenden angeselfenen Bemeindsleuten nach dem bereits. in vorbergebendem Abschnitt & 12. angenteretem formular richtige Rechnungen geführt, folder ben jebesmaliger Abhörung ber übrigen Gemeinenrechumgen in Begenwart bes Beamtens, ober Bericheshalters, und famtlicher Ekmeinbsleuten, offentich verlefen, und basjenige, mas bargegen mit Beftande eingewender mitb, burch ben Amts. ober Berichtsaftuarius jum Protofoll genomnien, die Rechnungs, fteller darüber fogleich vernommen, die von diefen ju gebende Erlauterungen gleichniaßig niedergefchrieben, und hierauf von bem Beameen; ober Berichtss balter, eine geschwinde, und unentgeltliche Erfenutris aber Die gerogene Reche nungsbefefte und berfetben beidebene Juftifitation ertheilt, biernacht inber Die Rochnungen mit den allenfallfigen Unftanben an Die Rurfurft. Generalars mentommision eingeschickt, auch baben jugleich ein grundliches Butachten erfattet werden folle, wie biefe, oder jene Unordnung fur die Butunft am fuge lichften gehoben, und eine bem Endgweck gemiche Ginrichtung in einem ober Sem anderen Ort, attroffen werden fonne.

§. 2.

Aufferdem werden die Aursucht. Beamte, und Gerichtsvorgesette nachdrucksamst angewiesen, sich den Unterricht der armen Dorfjugend im Christenthum, Sitten, tesen, Schreiben und Nechnen zu einer besonderen Angelegenheit zur machen, überhaupt auch über den richtigen Bollzug dieser Armenaustalten sorgfältig zu wachen, besonders aber ihr states Augenmerk dabin zu richten, daß die arbeitssähige Urme mit beständiger ihrer teis besbeschaffenheit angemessenen Arbeit versehen, vorzüglich aber die Jugend mit notigiger Wolle, und Flachs zur Spinneren von Zeit zu Zeit versorgt, und dadurch gleich anfangs Beckmanns Gesese VII. Cheil.

von dem verderblichen Mußiggang abgezogen, gegen die widerspenftige oder betrüglich handlende sofort nach der §. 3. im ersten, und §. 7. im dritten Abschnitt enthaltenen Weis fung unnachlichtlich zu Werke gegangen werde.

§. 3.

Bamit man fich aber eines besto ficherern Bollzugs diefer Befehle verseben tonne: so wird zugleich andurch verordnet, daß ein jeder Beamter, und Gerichtsvorgesehter, der hierinn nachläßig befunden, oder gar das offentliche Bettlen wieder gestatten wurde, jes desmal ben deffen Enrdeckung mit i Riblit. Strase zur Armentasse, unter Borbehalt seines Regresses gegen diejenige Untervorgesehte des Dorfs, denen er die Aussicht hierüber bes sonders ausgetragen, angelegt werden solle.

#### Runfter 266chnitt.

Won der Nothwendigkeit, und kunftigen Einrichtung einer allgemeinen Avmenkasse.

§. 1.

Die Mannigfaltigkeit der ben Sinführung nußlicher Armenanstalten vorkommenden Falsten macht es allerdings zu einer Nothwendigkeit, daß ausser den Privatarmenkassen einer jeden Stadt; und Gemeinde, auch eine allgemeine kandeskasse aufgestellt werde, das mit in den Fallen; wo jene zu Bestreitung der verschiedenen Bedursnisse nicht zureichen, sowol ein allgemeines Jusiuchtsmittel vorhanden sen, als auch das Publikum selbst mit allzu großen Bentragen nicht belästiget werde.

**§. 2.** 

Se. Aurfürft. Gnaben, unfer guddigfter Aurfürst und Here, haben daber in hulds reichfter Beherzigung biefer so unentbehrlichen Erfordernis, der in hiefigen kanden zu ers richtenden Generalarmenkasse, ausser dem aus hochstihre landesherrlichen Aerario bisher den nothleidenden Hausarmen guddigst verabreichten ausehnlichen Geld, und Fruchtquanto, auch diejenige vorhandene fromme Stiftungen, welchen entweder keine bestimmte, oder minder nühliche Verwendung vorgesehr ist, nicht allein einzuverleiben, sondern auch ans nebst dieser Generalarmenkasse eine besondere Aurfürftl. Kommision guddigst vorzusehen, und dieselbe in Ibsicht auf die zwecknäßige Verwendung der dahin einzehenden Gelder mit einer gemessenen Instruktion zu versehen geruhet.

**Š.** 3.

Damit aber auch zugleich für die successive Vermehrung dieses Fonds gehörig ges sorget werde; Go haben Sochstgedachte Se. Kurfürstl. Gnaden annebst noch gnadigst bes soblen, daß hinfort

a) alle anzustellende Kurfürstl. Bediente ben ber Berpflichtung von jedem ihnen so wol an ständigem Gehalt, als Accidentien gnadigft ausgeworfenen hundert I Athlr., diejenige bingegen,

b) welche

- b) welche von ihren Bedienungen keinen standigen Gehalt genießen, gleichwolen in Kursuksliche Pflichten genommen, und deren Namen in den Staatskalender eingetragen werden, wenigstens 16 Ggr. bis 1 Riblr. zur Kasse jahlen, und somit aus diesem Grunde ein Abvokat der ersten Klasse i Ribl., einer der zwoten Klasse, Prokurator, und Motarius aber ben seiner Annahme 16 Ggr., desgleichen
- c) ein jeder, welcher eine Schildgerechtigkeit, veniam mis, Anftandebrief, oder ein ficheres Geleit erhalt, 8 Ggr., nichtweniger
- d) der Unterthanen Sohne, welche von Aurfürstl. Ariegesdiensten ohnentgeltlich bispensirt werden und 50 Richte. au Vermögen besigen oder zu gewarten haben, 16 Ggr., auch so weiters nach bessen Abmaase von jedem Hundert zu zahlen; letztlich
- e) ein jeglicher, welcher ein Testament, ober Schenfung ju machen gesommen, etwas nach feiner Willtube barinn ber Generalarmentaffe ju legiren verbunden fenn solle.

#### §. 4.

Auffer diesen zur Vermehrung des Generalarmenfonds bestimmten Beptragen has ben Se. Aurfürst, Gnaden annebst noch den Ertrag und Besoldung eines jeden offenstes benden Dienstes während der Zwischenzeit, daß solcher gnadigst nicht begeben wird, dieser Generaltaffe zuzutheilen mildest gerubet.

#### Sed fter Abidnitt

Wie es mit ben fremben Bettlern zu halten fen.

#### g. 1

### Unter ber Beneunung ber fremben Bettler tommen

- a) diejenige, welche mit ordentlich authenrifirten Kollektenbriefen verleben, 3. B. jur Eribfung der Gesangenen, jum Kirchenbau, wegen erlittenen Brand ober Hagelschlages, das Allmosen entfernter Muchristen begehren; oder die soges nannte Handwerkspursche, welche mit Passen und Kundschaften versehen, um einen Zehrpfennig nachsuchen; sodann
- b) diejenige, welche als Wagabunden, und Mußigganger bettlen, auch jum Theil jugleich auf Diebstähle ausgehen.

#### §. 2.

In Anfehung der ersten Klafte wird andurch verordnet: daß solde Kollekteurs for gleich ben dem Cintritt in hiesige kande fich dahier ben Aurstiefil: Regierung melden, und von diefer eine auf gewisse Tage beschrichte Erlaubnis begehren, nach deren Berlauf aber sogleich bie Stadt und Land. wieder: rammen follen.

. ..

§. 3

Soviel bahingegen die Handwerkspursche betrift; So sollen selbe ben dem Einsgange in die Stadt von der Thorwache ju dem Burgermeister geführt, und von diesem ihre ben sich habende Passe eingesehn, deme vorgangig aber zu den Gildemeister derjenigen Bunften, zu denen sie sich vorgeblich bekennen, geschickt, und von diesen die ben sich sich rende Rundschaften untersucht, und dem Burgermeister Bericht erstattet werden; welcher einen halben tag zum Allmosensammten zu gestatten, und denselben anden bekannt zu maschen hat, daß sie sich nach Berlauf dieser Zeit aus der Stadt wieder zu entsernen; auf dem Lande aber sich des Allmosensammtens ganzlich zu enthalten schuldig senn sollen.

§. 4.

Daferne es fich aber ereignen follte, baß ein folder Handwerkspursch entweder trant in einer Stadt ankommen oder barinn ploglich erkrauten murde; So erfordert es allerdings die Pflicht der Menschlichkeit, baß in diesem Fall non der Verandnung abges gangen, und von dem Magistrat für bessen Verpflegung aus der Armenkasse geforget werde.

§. 5.

Gegen die in der swoten Klusse bemerkte eigentliche Müßigganger, und Bagabuns ben ift dahingegen alle Scharfe zu gebrauchen, und wird daher zu dem Ende verordnet: daß, Falls ein solcher Bettler sich in einem Grenzort betreren laßt, derselbe sogleich von dem Ortsschultheisen, oder Vorsteher unter scharfer Berwarnung wieder abgewiesen; im Verweigerungsfall arretirt, und an das Amt oder Gericht eingeschieft, von diesem aber, nach Empfang einer seines teibesbeschaffenheit angemeffenin Tracht Schläge, durch den Gesrichtsdiener an diesenige Grenze, woher er ins tand gekommen, wieder zuruckgesubrt were den solle.

Siehenter Abschnitt.

Wie es mit fremden Argnken zu halten sep.

and Market A March 1997 (1998) (Caraca)

ober Karrn in die diesseitige Grenzortschaften gebracht, und von diesen burchs tand weiter von einem Dorf jum andern bis an die Grenze wieder fortgeführt worden.

Die Erfahrung hat hierben nicht felten besidiget, daß-folche bedaurenswurdige Fremdlinge aus der Beforgnis: daß sie in einer Gemeinde fterben, und durch ihre Beers digung Koften verursachen mochten; in ihren lehten Bugen oft ben der elendesten Wittes jung noch fortgebracht, fofort mit aufferster Beleidigung ber Menschlichkeit der nachsten Bemeinde jugeführt, und in berfelben gleich einem Bich abgeladen worden.

Gegen dieses unmenschliche, und von der Lieberdes Machfien fich allzuweit entfere wende Verfahren wird andurch verordnet, daß

a) ans

- a) aus benjenigen Nachbarschaften, welche von ben biesfeitigen Unterthanen feine fremde Rranke annehmen; ein solcher gleichmaßig nicht anzunehmen, sondern jedesmal wieder zuruckzuschicken sep. Dahingegen
- b) aus denjenigen nachbarschaftlichen Ortschaften, welche dieses ehristliche Reciprop kum beobachten, ein solcher fremder Kranke angenommen, und , Falls dessen Gen Gen sundheitsumstände einen weiteren Transport gestatten, von einem Ort zum aus dern, bis an dasjenige auswärtige Ort, wohin der zu der heimath des Kransken sührende nächste Weg hinfällt, nach der diesfalls bereits vorhandenen Wessordnung geschaft werden solle; in dem Fall aber, daß
- e) die Krantheit eines folden elenden Menschen unter Weges dergestalt überhand nehmen sollte, daß er ohne Gefahr des lebens nicht weiter fortgebracht werden tonnte; die Gemeinde, darinn er fich jur Zeit dieser Berschlimmerung befindet, ihn zu behalten, in ein gemeines haus zu bringen, und für die Verpstegung aus der Armenkasse zu sorgen, deffen allenfalls ben sich habendes Geld, Papiere, oder Effetten aber bis zu seiner enweder erfolgenden Genesung, oder Tod, dem Schultheißen zur Verwahrung zu überlieferen schuldig senn solle. Daferne num
- d) ein folder fremder Krante versterben murbe, derfelbe bem allgemeinen christlichen Gebrauche nach in einem geringen Sarg jur Erde bestätiget, die Gemeinde aber dem Ortspfarr und Schuldiener für diese Sandlung etwas zu verabreichen nicht schuldig senn solle; es sen bann, daß von diesem ben sich führendem Gelbe, ober Effetten, wenn zuvor hievon die Verpstegungs: und Beerdigungstosten abgezogen worden, noch so viel, als bergleichen Jura Stola betragen, übrige bleiben wurde. Endlich
- e) wenn ein solcher verstorbener Frember Daß, ober sonstige Briefschaften, woraus bessen Name, und Geburtsort entnommen werden kann, ben sich geführt; der Ortsschultheiß solche bem Amt, ober Gericht, nebst den nach Abzug der kurz zwor bemerkten Kosten allenfalls übrigbleibenden Gelder, und der über die Kosten geführten Rechnung zustellen, und dieses alsdenn der Obrigkeit des Bersstorbenen von dem erfolgten Todesfall Nachricht ertheilen solle, damit dessen Berwandten sowol das Ableben bekannt werde, als auch dieselbe sich um den allensalligen geringen Nachlaß durch hinkeichende Legitimationsurkunden melben konnen.

### Achter Abschnitt.

Wie es mit den einlandischen Unterthauen, welche auffer ihrer Seimath ertranken, gehalten werden solle.

§. 1,

es hat sich bisher gleichmäßig sehr oft zugetragen, daß hierlandische sowol reiche als arme Unterthanen ausser ihrer Heimath im tande ploglich erfranket, und ben diesem Unglud oftmal nicht beffer als die fremde Kranke behandelt worden.

#### §. 2.

Um also auch hierinn die gehörige Worschrift zu erlassen; so verordnen, und bes sehlen Wir, daß, wenn ein auf seine Gewerbschaft oder in sonstiger Absicht ausgehender Unterthan des hiefigen Landes ausser seinem Wohnungsort unversehens erkranken sollte, derselbe nicht sogleich ohne vorher eingeholten Nath eines Arztes in seine Beimath zurück, gebracht; sondern von dieser Erkrankung der Wirth, oder Einwohner, ben dem sich der Kranke aushält, dem Ortsschultheißen sogleich Nachricht ertheilen; dieser aber sofort durch einen expressen Boten die Anverwandte des Erkrankten davon benachrichtigen, und selbe an den Ort des Kranken Lagers bescheiden, letztere alsdenn sur die hierzu erforderliche Kosten sowol, als die nach Befund und Gutachten eines vernünftigen Arztes zu veranstals zende Zurücksührung des Kranken in seine heimath, ihrer Psücht und Schuldigkeit nach, sorgen sollen.

6. 3.

Daferne aber der Erfrankte ein mahrer Armer ware, der weder Eltern, noch Bes freundte hat, die ihm eine Verpflegung schuldig find, es mit einem solchen, gleichwie in Ansehung der fremden Kranken in vorhergehendem Abschnitt verordnet worden, gleichmäßig, jedoch mit dem einzigen Unterschied gehalten werden solle, daß diejenige Gemeinde, in welcher der Erfrankte sich als Mitnachbar befunden, die ausgehende Kosten billigmäßig zu vergüten hat.

#### neunter Abschnitt.

Won der Besorgung der einlandischen Kranken ben einreissenden epides mischen, oder sonst gefährlichen Krankheiten.

#### §. 1.

Die neuerliche Erfahrung hat leiber gezeigt, in welche erbarmungswurdige Umftande ganze Gemeinheiten ben einreissenden allgemeinen, und epidemischen Krantheiten versetzt werden tonnen.

§. 2

Dieses schauervolle Andenken macht es baber zur Nothwendigkeit, daß auf den Fall abnlicher Ereignisse, welche der barmberzige Gott jedoch von hiesigen kanden für die Zukunft in Gnaden abwenden wolle, zum Besten der Nothleidenden ein beständiges Spestem festgesetzt werde.

§. 3

Die epidemische Krantheiten find nun entweder von der besartigen Eigenschaft, daß bavon ganze Gegenden angegriffen, und in solche elende Umstande versetzt werden, daß einer dem andern nicht helsen kann; oder sie verbreiten ihre Folgen nur auf ein, oder das andere einzelne Ort.

§. 4.

In dem ersten Jall behalten Se. Aurfürftl. Gnaden Sich die Vorkehrung der erforderlichen Unterstüßung der Hulfbedurstigen um so mehr guadigst vor, als alle Private bulle

bulfe hier entweder nicht zureichend ift, oder nicht gefcwind genug angebracht were den tann.

#### g. 5.

In dem anderen Jall aber: wenn namlich in einer Gemeine mehrere Menschen wegen eines allenfallsigen gemeinschaftlichen Genusses einer schablichen Greife, oder sons siger Ursachen, in nugewöhnlicher Anzahl auf einmal erkranken, dergestalten, daß die übrige wenige Gesunde den nothleidenden Kraulen unmöglich helsen konnen; wird man auf die hiervon erhaltene Anzeige nicht entstehen, die Kursurstliche Generalarmenkommission dahin anzuweisen, daß selbe den nothleidenden Kranken mit Geld, und Früchten in der Maaße an Handen gehe, daß dieses ausserordentliche Allmosen nicht den Hulsbedurfstigen selbst, sondern dem Amte, oder Gerichte zugeschieft werde, damit unter dessen Ansendages siehelt sends der Absicht gemäß verwendet, und nur allein den wahren Armen zugestheilt werde.

#### Sebntet Abschnitt.

Wie es ben den dem Armen zustoffenden aufferordentlichen Unglücksfällen zu halten sen.

#### g. 1,

Dan hat auch bisher jum oftern den Fall erlebt, daß arme Taglohner, oder fonft burftige Menschen ben Verrichtung ihrer Arbeit das Unglud gehabt, ein Bein, oder Arm ju zerbrechen, oder sonft einen gefährlichen Leibesschaden fich zuzwiehen.

#### §. 2,

Ein dergleichen erlittenes widriges Schickfal hat größtentheils die Folge nach fich gezogen, daß solche bedaurenswurdige Unterthanen entweder ans ganglichem Abgang der erforderlichen Hulfsmittel ihr elendes leben geendiget, oder ben erhaltener ungeschickten Hulfe zu Aruppelen gemacht worden, die der Staat nachher unterhalten muffen.

#### §. 3.

Diese betrübte Folgen find von daber bennahe unvermeiblich geworden, daß die Gemeinden, in welchen sich ein dergleichen Unglud ereignet, die Beforgung der Kur solcher Glenden ihrer Willführ überlassen zu senn geglaubt, und daher, um die Kosten zu ersparen, zum Verband und Heilung ungeschiefte Baber, oder hirten gebraucht, welche einen durch vernünstige Hulfe gar leicht zu beilenden Schaden dergestalt in Kurzem und beilbar gemacht, daß auch der geschiefte Wundarzt den Fehler nachher nicht wieder gute machen kannen.

#### 5 4

Um d'o auch bielen verberblichen Ummaffungen file bie Julunft tas gehörige 3iel und Maas ju feben, wied andnech verordnet: daß

- s) schatb big ein bergleichen Unglief in einer Gemeinde ereignet, der Ortsschules beiß, Wer in desen Abwesenheit der Gememevorfleher, sogleich dem zunächst fich bestiebenden kandphysikus, oder Chirurgus, durch einen reitenden alleufalls in der Frohnde abmordnenden Boten, hiervon Nachricht ertheilen; diese soson
- b) fich unverziglich, ihrer Inftention gemäß, ju bem Sulfbedürftigen verfügen, bemfelben auf Moften der Generalarmentaffe die nothige Mittel verordnen, und
  iberhampt for deffen baldigfte Genefting alle mir mögliche Gorge ju tragen
  fehrisig jenn follen. Damit aber
- e) von diefer nichtichen Furforge, und offentlichen Fond tein Mistrauch gemacht werden tonne; so haben die Schultheißen ober Borfteber von dem sich ereige nenden Unglud das Amt oder Gerichte ohne den mindeften Verzug zu benache richtigen; diefes aber über die wahre Armuth, und Unvermögenheit des Verunglichten ein beglaubtes Attestar auf ihre Pflichten, und Gewissen auszustellen, und solches an die Aurfürstliche Generalarmenkommission zu Bezahlung der erforderlichen, von dem Landphysikus zuvor nach der Tare gehörig zu mäßis genden Arzenenen einzuschieden, immittels aber dahin zu sorgen, daß der arme Reanke bis zu seiner Wiedergenesung mit dienlichen Lebensmitteln aus der Ars menkasse versorzt werde.

#### 促ilfter Abschnitt.

Wie den durch unversehene und unabwendliche Unglücksfälle verarmten Unterthanen benzustehen sene.

#### §. 1.

fordert neid geleiffet werden muß; So wird es in diesem Betracht auch jugleich der tankenowiesest feit Pflicht, ihr flates Augenmerk dahin zu richten, daß der einreiffenden Nemerh fo wiel als immer möglich gesteuert, und somit die Zahl der Armen ehender vers mindert, als vergespert werde.

#### §. 2.

Mun pflegt es fich in den Stadten und auf dem Lande oft zu ereignen, daß hand, werksleute, oder sonftige Familien, die fich beständig wohl ernahret, durch anhaltende Rrant-

Krantheiten, oder andere Ungludsfälle, welche durch menschliche Vorsicht nicht abges wendet werden können, in einen ganzlichen Zerfall ihrer Nahrung dergestalten gerathen, daß sie ohne thatige Unterstähzung zu ihren vorigen Unterhaltsmitteln nicht wieder gelangen können. Zu dieser Klasse gehören vorzüglich diesenige Profesionisten, welche viele Kinder haben, und wegen den bemeldten unglücklichen Ereignissen von dem zum Betried ihrer handwerts erforderlichen kleinen Vorschuffe entblößt ihre Gewerbschaften zurückehem mussen, dadurch ihre Kunden verliehren, sodann nach kurzer Zeit an den Bettelstab gerasthen, und mit den Ihrigen dem Staate zur kast sallen.

#### §. 3.

Diese sonft rechtschaffene Mitburger find es also, welche an ben öffentlichen Are menanstalten ben ersten Unspruch haben, und ben einer diesfallsigen Gesaggebung sich als einen vorzüglichen Gegenstand ber allgemeinen Borforge barftellen.

#### §. 4

In dieser vollsommenen Uiberzeugung wird daber ben Magistraten, Aemtern und Berichten, andurch nachdrucksamst anbefohlen: auf solche dem Zersall, und der hieraus unvermeidlich entstehenden Armuth sich nahende Sinwohner in den Stadten durch die Biertels und Gildemeister; auf dem Lande hingegen durch die Schultheißen und Borsteher, eine genaue Aussicht zu stellen, und ben Wahrnehmung eines, oder des andern solchen Falles der guadigstangeordueten Generalarmenkommision mit dem bengefügten pflichtmäßigen Gutachten; wie ein solcher bedaurenswürdiger Mitburger von-seinem ganze lichen Verfall allenfalls noch gerettet werden könne; die ungesaumte Anzeige zu thun, und von denselben die weitere Versügung zu gewärtigen.

#### 3 wolfter Abschnitt.

Wie es mit den Unterthanen, welche durch Ausschweifungen und Müßiggang sich ihre ergiebige Nahrung selbst benehmen, gehalten werden solle.

#### §. 1-

o großes Mitleiben die in vorhergehendem Abschnitt bemerkte Klasse der Unterthanen verdienet; so verabscheuungswurdig sind dahingegen jene, welche sich ihre ergiebige Nahrung durch Mußiggang, und Schwelgeren selbst benehmen, und dadurch fich und die Ihrige am Ende zu Ergreifung des Bettelstabs zwingen.

Fam. Oak Style

§. 2.

Bu fünftiger Steurung biefes bem Staate mabrhaft jur größten kaft gereichenben lebels wird daber verordnet: daß, wenn die Berichtsvorgefeste mabrnehmen wurben, daß ein, ober der andere Ginmobner fein Handwert, ober fonftigen Mabrungsbetrieb muthwillig, und aus einem fraffichen Sang jum Duffiggang, und Schwelgeren, vernache lagige, benfelben unvergiglich vorforderen, und ibn unter nachbrudlicher Schilberung ber aus einer folden lebensart fur ibn und die Seinige unvermeiblich entflebenden Folgen ju einem befferen Leben, und mehrerem Bleiß ernftlich ermabnen; jugleich auf den Rall: baß er Befferung verfpricht, auf die Erfullung biefes Berfprechens genque Aufficht bale ten; ben mahrnehmender besteren Lebensart denfelben wieder vor fich tommen laffen, und offentlich loben, ben unterbleibender Befferung aber ibn nochnial ernstlicher, und mit großerem Machbruck ermabnen; ben weiterer Befferungeverzogerung bingegen einen fole chen inforrigiblen Mitburger und Unterthanen arretiren, und in biefiges Buchthaus ohne die mindefte weitere Rudficht mit berichtlicher Anteige beren Umftanden einschicken follen, worinn man denfelben in fo lang mit der gewöhnten oder anderer Arbeit befchafe tigen wird, bis ein wirflicher, und ernftlicher Borfaß ju Berlaffung der vorigen tebense art fich mabrnehmen laßt.

Signarum unter hier bengebrucktem Rurfürstlichen Regierungstanzleninstegel. Beiligenftadt den 15ten December 1778.

Rurfürstlich Mannzische zur Landebregierung des Sichsfeldes gnädigst verordnete Statthalter, Commissarius, Seheime- Hos- und Regierungsräthe.

(L.S.)

von Reller.

3. Reliner, Regierungsfecretarins.

Lit. A.

## Ber zeichn is ber met Stadt oder Dorfe N. N. befindlichen Armen.

| Rro.<br>Des<br>Ur.<br>men. | Boreund<br>Bunas<br>men bes<br>Irmen. | Alter   | Geburtsort.         | Beschaffenheit ber Ars<br>men. Warumein jeder<br>in die Verpflegung aufs<br>genommen worden. | der Urme<br>eingeschries | weche<br>der R | n tiid | n jeder<br>h aus<br>rhalte. |
|----------------------------|---------------------------------------|---------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------|-----------------------------|
|                            | lite Rluffe.                          |         |                     |                                                                                              |                          | Sgr.           | P)f.   | (Oro)                       |
| N. 1.                      | Peter N. N.                           | 58 Jahr | Heiligen.<br>stadt. | If vom Schlag ganz<br>gelähmt, und kann<br>beswegen gar nicht<br>mehr arbeiten.              | iften Dary               | 6              | -      | -                           |
| N. 2.                      | Unna Kathas<br>rina N. N.             | 7 Jahr  | Peiligens<br>Nadt.  | Ein elternlofes Mab-<br>den , febr ungefunb.                                                 | ben<br>Isten März.       | 6              | -      | -                           |
| ,                          |                                       |         |                     |                                                                                              |                          |                | -      |                             |
|                            | II"Rlaffe.                            |         |                     |                                                                                              | •                        |                |        |                             |
| N. 1.                      | Johannes<br>R. M.                     | 8 Jahr  | Heiligens<br>fabt.  | Ein elternlofer Anabe, fann fich mit Spinnen nicht vollfommen ers nahren.                    | iften Märj.              | 3              | -      | -                           |
| <b>N.</b> 2.               | Peinrich<br>N. N.                     | 34 Jahr |                     | Rann wegen eines<br>Leibesschabens nicht<br>beständig arbeiten.                              | iften Marj.              | 3              | -      | -                           |
|                            |                                       |         |                     |                                                                                              |                          |                |        | '                           |
|                            |                                       |         |                     |                                                                                              |                          |                |        |                             |

## Lit. B.

## Rechnungsformular

für die zu den Privatarmenkaffen angestellte Einnehmer.

| In bie Uri<br>Jahr 1779 eingefo      | mentaffe ber Stadt          | , ober bes Do                      | rfs 98. 98. [ | and in dem  | Rible. | Ggr.  | Pf.         |
|--------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|---------------|-------------|--------|-------|-------------|
| a) aus ben fre                       | nwilligen Benfrage          | n —                                | ·             |             | 1      |       | l .:        |
| [ b) aus ben vo                      | rbandenen fromme            | n Stiftungen                       | ··· · —, ·    | _           | · -    |       |             |
| c) von ben G                         | ilben<br>uchsen in ben Wirs | <br>- hdhàulan                     | •             | -           | 1 :    |       |             |
| e) aus den Bi                        | uchsen von den Hoc          | breiten                            |               |             |        | -     |             |
| f) von ber R                         | ammerey .                   |                                    | سوت ،         |             | 1      |       |             |
|                                      |                             | • ,                                | S             | Summa —     | 1      |       |             |
|                                      | ,                           | *                                  |               | . !         |        |       |             |
|                                      |                             |                                    | , , , , ,     | •           | 1 1    |       | Ì           |
| Die Anjahl                           | ber in der erften R         | Laffe bemerkten                    | jur Arbeit    | gapz unfås  |        |       |             |
| bigen Urmen, von<br>balt befommen, i | ist im Cahr 2770 a          | enina) j. 25. 6<br>emelou i. 28. 2 | eggr. zu jei  | nem unters  |        |       |             |
| für diese Klaffe das                 | 8 ganze Werpflegun          | gequantum por                      | dem isten     | Mary bis    | }      | ' 1   |             |
| sum 31ften Decemb                    | er —                        | <del></del>                        | <del>-</del>  | + -         |        |       |             |
|                                      | !                           |                                    | 1             | i           |        | į     |             |
| -                                    | •                           |                                    | i             | . !         |        | ;     |             |
|                                      |                             |                                    | :             | ;           |        |       | •           |
|                                      | •                           |                                    | •             | • ,         | 1 1    | '     |             |
|                                      |                             |                                    |               | , į         | 1 1    |       |             |
| •                                    | •                           | •                                  |               |             | 1.     |       |             |
| :                                    |                             |                                    |               | · · · .     | 1      | 7 - 1 |             |
| ~ <b>6</b> 1.0.414                   |                             |                                    |               |             | ,      | ı     | •           |
| einen Zuschuß i. B.                  | r jum Theil noch L          | ardeitsfähigen,                    | welche aus    | der Kasse   | 1 . 1  | .     |             |
| gem Rahr gewesen                     | i. B. 36; und betr          | agt somit ber                      | an biefe Rl   | affe verabs |        | ı     | : .         |
| teichte Zuschuß von                  | bem iften Mary b            | is ben Biften A                    | December      |             |        |       |             |
| •                                    | •                           | ,                                  | S             | numa —      |        |       | <del></del> |
| Die Blumphe                          |                             | a aram Halian Kit.                 |               |             | •      |       |             |
| Die Einnagi<br>Jahr ein Ueberschuf   |                             |                                    | ide fur das   | verflossene | 1 1    |       |             |
| Behålt Rec                           | od<br>nungsführer gus       | et <u> </u>                        | •             | ·           | 1 1    | •     | -           |
| _ <b>y -v</b> .,y                    |                             |                                    |               | • ;         | 1 1    | • 1   | •           |
|                                      |                             |                                    |               |             |        | ı     | •           |
| ,                                    |                             |                                    | -             | •           | 1 1    | - 1   |             |
| •                                    |                             | •                                  | •             |             | 1 1    |       |             |
|                                      |                             | •                                  |               | •           | 1 - 1  | - 1   |             |

15. Rußifch

## anserliche Stadtordnung. Vom Jahr 1785.

Auf allerhochsten Befehl aus bem Rufischen überfest von C. G. Arnet.

#### Perfassung der Stabte.

1. Bon bem Ban ber Stabte nach bestätigten Planen.

2. Was ben Stabten rechtmaßig jugebore.

- 3. Die Ctabtweiben follen nicht bebaut, noch anftatt ber vorigen neue angewiefen, noch ges fauft merben.
- 4. Bon bem Coup bes gefeglichen Befites in einer Ctabt.

5. Bom Eide der Ereue. 6. Bon der Unterschrift an Eides Statt ben der Aufnahme in die Burgerschaft.

7. Berbot, irgend einer Stadt, ohne einen eigenhandig unterfdriebenen Rapferlichen Befehl. neue Steuern, Dienste, ober gaften aufzulegen.

8. Bo ber Stadtmagiftrat megen ber Bedurfniffe ber Stadt Borftellung thut.

9. Bon bem Stabtbuche jum Ginfchreiben ber Baufer zc.

10. Ber ein burgerliches Gewerbe treibt, muß die burgerlichen Steuern, Dienfte und Laften tragen.

11. Wer fein burgerliches Gewerbe treiben fann.

12. Krembe , bie in einer Stadt burgerliches Gewerbe und Danblung treiben , find auch bie bur. gerlichen gaften, Dienfte und Abgaben ju tragen verbunden. 13. Bon ben Ebelleuten, Die in einer Stadt ober Borftabt Saufer, Garten, Wohnplate ober

ein ander Stud gand befigen.

- 14. Ber in ber Stadt von den burgerlichen perfonlichen Abgaben und gaften fren ift.
- 15. Belde Saufer in der Ctabt von Einquartierung fren find.
- 16. Wie bas burgerliche Gewerbe geschutzt und gefichert wird.

17. Bon offentlichen Schulen.

18. Bon Mublen.

19. Bon ben Rrugen ic. auf bem Stabigrunbe.

20. Bon bem Sandelshofe, und ben Buden in Saufern.

21. Bon geftempeltem Daas und Gewichte.

22. Bon ber Brate ber Baaren.

23. Bom Transport ber Waaren ju Baffer und ju lanbe.

24. Die Ginmohner ber Rreife fuhren ungehindert Baaren nach und aus ber Stabt.

25. Bon ben wochentlichen Markttagen in ber Stabt.

26. Bom Jahrmartte. 27. Bom Bau oder Rauf ber Dandelsschiffe und Sahrzeuge.

28. Bom Stadtmapen. Unmerfung.

### Von den Stadteinwohnern.

Errichtung einer Stadtgemeinde, und von den Rechten derselben.

29. Bon ber ben Stabteinwohnern ertheilten Erlaubnif , fich ju verfammlen.

30. Bon der alle bren Jahre in haltenden Berfandnlung: ber Stabteinmobner.

31. Das haupt ber Burgerschaft, Die Burgermeister und Rathmanner, Die Stabtalteffen, und Richter bes mundlichen Gerichts, merben von ber Ctabtgemeinbe ermablt.

22. Die Benfiger des Gouvernementemagiftrate, und Die burgerlichen Bepfiger bes Gemiffens gerichts, werben von ber Gouvernementsfladt ermablt.

23. Bon ber Babl ber Beifiger in ben Berichten, aus ben jur Stelle wohnhaften Burgern.

34. Bon ben gren Rathmannern im Polizenamte.

35. Bon ber Erlaubniß, Randidaten jum Ballotiren vorzustellen. -

36. Bon ber Borftellung gemeiner Bedurfniffe und bes gemeinen Beftens megen.

37. Berbot, gefegmibrige Unordnungen ju treffen, ober Borberungen ju machen, bie nicht mit ben Befegen besteben fonnen.

28. Die fic bie Stadtgemeinde in Abficht ber ihr gefchebenen Borfcblage zu verhalten bat.

39. Bon bem Saufe und Archiv ber Stadtgemeinde

40. Bon bem Siegel ber Stabtgemeinbe. 41. Bon bem Chreiber ber Ctabtgemeinbe.

42. Bon ber Raffe ber Stabtgemeinbe.

43. Perfonliche Berbrechen eines Burgers fallen nicht ber gangen Burgerfchaft ju gaft. 44. Die Burgerfchaft wird im Gericht burch einen Unwald vertreten. 45. Bas für Sachen bor ben Gouvernementemagiftrat gehoren.

46. Errichtung eines Stadtmaifengerichts.

47. Bon ben Gliebern bes Stadtmaifengerichts.

ag. Dem Stadtmaisengericht wird die Gorge fur die Perfon, die Befigungen und Anaelegen. beiten der Wittmen und Baifen übertragen.

, 49. Rein Burger, ber meniger als funftig Anbel von feinem Rapital entrichtet, ober noch nicht funf und zwanzig Jahr alt ift, foll zu Stadtbedienungen gewählt werben.

co. Ein Burger, ber fein Rapital bat, bat feine Stimme.

Unmerfung. 51. Ein Burger ohne Saus, Rapital, ober Sandwert, ober ber noch nicht funf und zwanzig Jahr alt ift, fann weder in der Stadtgemeinde figen, noch feine Stimme geben, noch gemählt werden.

42. Bou ber Ausschliefung aus ber Stabtgemeinbe wegen eines offentlich bekannten Lafters.

53. Bon bem in jeber Stadt gu haltenden Burgerbuche.

54. Bon ber, Babl der Stadtdeputirten gur Errichtung des Burgerbuches.

55. In bas Burgerbuch werden die Ramen aller Burger eingetragen , Die in ber Stabt Saufer ober anderes Bermogen befigen, ober in einer Gilbe ober Zunft eingeschrieben find.

56. Ber nicht in bas Burgerbuch eingetragen ift, gehoret nicht jur Stadtgemeinbe.

57. Bom Gnadenbriefe.

Instruktion zur Ginrichtung und Sortsegung des Burgerbuches.

58. Bon Berfertigung bes Bergeichniffes ber Ginwohner burch bie Melteften. Unnierfung.

59. Form bes Bergeichniffes.

60. Der Meltefte übergiebt bas Bergeichniß bem Saupte ber Burgerfcaft.

61. Das Saupt ber Burgerichaft und die Deputirten verfertigen das Burgerbuch.

62. Bon den feche Theilen des Burgerbuches.

63. Eigentliche Ginwohner. Erflarung. Unmerfung.

64. Die Gilben.

Erflaruna. Unmerfung.

65. Die Zünfte.

Erflärung.

- 66. Rrembe, ober Gafte ans anbern Stabten und ganbern. Erflärung.
- 67. Rambafte' Burger. Erflärung.

68. Benfaffen.

Erflaruna.

60. Nerbot, eine Kamilie ohne Beweis ins Burgerbuch eintutragen.

70. Jebe Familie bringt ihre Beweise bep. 71. Bon Untersuchung der Beweife.

72. Don dem Belbbeptrage jur Stabtfaffe benm Einschreiben einer Ramilie ins Burgerbud. 73. Ber mit ber Enticheibung nicht jufrieden ift , wendet fich an ben Gouvernementemagiftrat.

74. Das Burgerbuch foll ber Stadtgemeinde vorgelefen werden.

75. Das Burgerbuch wird im Archiv der Stadtgemeinde, eine Abidrift bavon in ber Couvers nementeregierung, und eine andere im Kammeralhofe, aufbewahret.

76. Bon ber Kortsebung des Burgerbuches.

#### Beweise des Standes der Stadteinwohner.

77. Beweife, bag jemand ju ben Stabteinwohnern gebore.

78. Bemeife bes Ctanbes ber Ctabteinmobner.

Das Kirchenbuch.

Reuanif bes Briefters und imener Glieber ber Bemeine.

Revifionsliften.

Revifion.

Ein Gilbeidein.

Ein Bunftidein.

Berordnungen, Urfunden und Scheine.

Bestallung.

Bericht.

Chrenzeugnig.

Dienfte.

Unbewegliches Bermogen in einer Stabt.

Ein Beugniß von ben Gilben oder Bunften, megen bes angegebenen Rapitals.

Beugniffe bon Afabemien ober Univerfitaten.

Duittungen.

Quittungen von Seiten ber Rronstaffen.

Bucher, Rechnungen und Abrechnungen.

Bollbucher u. d. gl.

Baaren.

Schiffe.

Lieferungs : ober Pachtfontrafte.

Bezahlte Bechfel.

Bertrage und Rrebit.

Mater und Grofpater.

Raufbriefe und Pfandberichreibungen.

Berichiebene andere Rrebit bemabrenbe Beweife. Giner biefer Bemeife ift bins reichend, um eine Familie ins Burgerbuch einzutragen.

79. Mas

79. Manifeft vom 17ten Mary 1775. feche und vierzigfter Puntt: von ben Frengelaffenen ber Suteherren.

E.

Von den personlichen Freybeiten der Stadteinwohner, des mittlern Standes, oder der Burger überhaupt.

80. Bas ber mittlere Stand fen.

gr. Bon bem Rugen ber Stabte, und von ber Bererbung bes mittlern Standes. 82. In welchem gall ein Burger feiner Frau ben burgerlichen Stand mittheilt.

83. Die Burgerfinder erben ben Burgerftand,

84. Rein Burger foll ohne Urtheil und Recht feines guten Namens, feines Lebens ober Berniogens beraubet werben.

85. Ein Burger wird vom burgerlichen Gericht gerichtet.

86. Berbrechen, burch welche ein Burger feinen guten Ramen verliehrt.

87. Berbot, einem Barger fein Bermogen ju nehmen ober ju Grunde ju richten.

88. Recht bes erften Ermerbers.

89. Bon ber Berjahrung folcher Berbrechen, welche feit gehn Jahren ununterfucht geblieben find.

90. Ein Bürger kann allerhand Werkstühle und Manufakturen haben.

91. Won Befdimpfungen.

Bon Befchimpfung einer Frau. Bon Befchimpfung einer Frau, bit felbft Abgaben bejahlt-Bon Befchimpfung ber Rinder.

F.

#### Von den Gilden und Gildefreyheiten überhaupt.

92. Wer ein Kapital von taufend bis funfzig taufend Rubel befigt, tann fich in bie Gilbe eine fchreiben laffen.

93. Bom Termin ber Ginfchreibung und Begablung bom Rapital.

94. Die noch nicht abgetheilten Rinder gablen nicht befonders.

95. Rinber, bie nach bem Tobe ihrer Eltern fich noch nicht in bie Berlaffenschaft getheilt haben, gablen nicht befonders.

96. Die Bermandten eines Berfforbenen bejahlen, bis jur Theilung ber Berlaffenschaft, nicht befonders.

97. Wegen Berheimlichung bes Rapitals foll fein Angeber gehort und feine Untersuchung aus gestellt werben.

98. Wer durch feine eigene Schuld Bankrot macht, wird aus ber Gilbe ausgefchloffen.

99. Bon der Befrepung ber Gilbegenoffen, Befruten und Arbeiter ju fellen.

100, Die Gilbegenoffen tonnen nach Maakgabe ihres angegebenen Rapitals mit ber Rrone Lies ferungs und Bachtfontrafte foliegen.

verschiedenen andern bergleichen Rronsbienften, noch jum Ginfammeln, Bemahren, und Bubereiten ber Dofe und Kronsgefälle und Sachen, gemahlt werben.

G.

#### Von der ersten Gilde.

102. Wer in bie erfte Gilbe eingeschrieben wird.

103. Der Plat unter ben Gilbegenoffen wird nach ber Grofe bes Rapitals beffimmt.

104. Bon bem Danbel ber erften Gilbe.

105. Bon Sabrifen und Berten und Geeschiffen.

106. Erlaubnif, in einer zwenfpannigen Rutiche ju fabren.

107. Die erfte Silbe ift frep von Leibesstrafe. .

H.

108. Wer in die zwepte Silbe eingeschrieben wird.

109. Der Plat unter den Sildegenossen wird nach der Größe des Kapitals bestimmt.

110. Von dem Handel der zwepten Silde.

111. Von Fabrisen und Werken und Flukschiffen.

112. Erlaubniß, in einer zwepspänaigen Kalesche zu fahren.

113. Die zwehte Gilde ist frey von Leibesstrafe.

## I. Von der dritten Gilde.

214. Wer in bie britte Gilbe eingeschrieben wirb. .
215. Der Plat unter ben Gilbegenoffen wird nach ber Größe bes Rapitale-bestimmt.

116. Bon dem Minuthandel der britten Gilbe.
117. Bon Manufakturen und fleinen Flußfahrzeugen.,
118. Die dritte Gilde kann Wirthstaufer halten.
119. Berbot, in der Stadt anders als mit einem Pferde ju fahren.

## Von den Freyheiten der Zunfte.

120. Wer in bie Bunfte ober Memter eingefchrieben wirb!

121. Es fieht ben Bunftleuten frey, ein Rapital angugeben und ber baburd erlangten Bow theile ju genießen.

122. Bon ben Arbeiten ber Bunftleute.

#### Sandwerkeordnung.

1. Wem die Errichtung ber Bunfte ober Sandwerfsamter gutomme. 2. Die Memter oder Zunfte fiehen unter bem Stadtmagistrate oder Rathhause.

3. Jede Bunft beftebt aus Leuten eines Dandwerts.

3. Jebe Junit befrest aus genten eines Janoweres. 4. Bur Errichtung einer Junft gehoren wenigstens funf Meister. 5. Jebes Dandwertsamt foll eine Jandwerksordnung, und einen Ort jur Zusammenkunft baben.

6. Bom Matler.

7. Reine Bunft ober versammeltes Umt fann bie Sandwerfsordnung anbern.

8, Berhot; in die Zunfte, Momter, ober Giben frember Lander zu treten.
9. Die Meister eines Sandwerfs mablen alle Jahr einen Amtsaltermann und seine Gehulfen.
10. Der Amtsaltermann hat Sis im Stadtrathe,
11. Vom Saupte der Sandwerfsamter, oder Amtsherrn.

12. Bon der dem Amteberen ju erzeigenden Achtung und Folgfamteit-13. Bon der Stimme bes Umteberen im fecheffimmigen Stadtrathe.

14. Der Umteberr folichtet bie Banbel und Streitigfeiten swiften ben Memtern, und swifden den Aelterleuten und Memtern.
15. Riemand fann ohne den Amtsherrn aus dem Amte geftoffen werden.

16. Vom Elde.

17. Gidesformel.

Unmerfung. 18. Bon ber Pflicht bes Umtsaltermanns und feiner Gebulfen.

. Bedmanns Gesege VII. Theil.

19. Sanbel

```
19. Sanbel und Streitigfeiten, bie bas Sanbwert betreffen, werben im Amte enticieben.
   20. Die vorjährigen Aelterleute und ihre Gebulfen, baben bie Aufficht über bas Gefellenamt.
   21. Bon ber Busammentunft ber Dandwerfer.
   22. Bon dem jungften Deifter.
                                                                                                                      The Marian Control of the Control of
   23. Don her Amer fabr.
24. Bon ben bren Umtebuchern.
   25. Von Beriefung ber Dandwerksordnung ben jeber Bufammentunft.
26. Alle Meifter, Gefellen, und Leinelinge, fallen fich nach ber Dandwertsordnung richten.
   27. Bon Entlaffung ber Bufammentunft ber Sandwerter, ...
    28. Bon dem Gehorfam gegen bas Umt und den Meltermann.
    29. Bon bem Amtegewicht, Daag, Probe ober Stempel, n. f. m.
    20. Bon ber Beobachtung bes Gewichts, Maafes, ber probe, u. f. w.
    31. Bon guter und untabelhafter Arbeit.
    32. Berbot, eine Lage fur bie Arbeit ju bestimmen.
    33. Ber für die Gute ber Arbeit ju forgen babe.
    34. Bon ber Amtefchagung.
35. Bon Bestimmung ber Beit, in welcher eine Arbeit verfertiget werben tann.
    36. Die Memter tonnen Borftellungen thun.
    37. Berbot, die Urtheile abinandern.
    38. Bur eine ungegrundete Ringe über bas Amt, wirb eine Gelbbufe von funf und gwamis
                Rubel erlegt.
    39. Bon der Dandwertstaffe.
    40. Die Umtsälterleute zc. erhalten jabrlich eine Belohnung.
    41. Bon den zwen Geldbuchfen der Dandwertstaffe.
    42. Bon ber Eintreibung ber Strafgelber, von den Rechnungen, und bon ber Bestrafung ber
               Rachtäßigkeit.
    43. Bon bem Bentrage ber Memter jur Rirchentaffe.
    44. Die an bas Umt gegablte Strafgelder geboren ber Danbwertstaffe.
    45. Bon franfen Sandwerfern.
     46. Bon bem Altgefellen und ben Befellenichaffnern.
     47. Bon dem Gefellenainte.
    48. Bon ber Gefellenlade.
    49. Der Meifter bat bas Dausrecht über feine Gefellen und Lehrlinge.
    50. Wie bie Meifter, Gefellen und gehrlinge fich gegeneinander gu verhalten baben.
    51. Bie fich der Meifter gegen feine Gefellen ju verhalten habe.
    52. Bite fic ber Meifter gegen feine gehrlinge ju verhalten babe.
    53. Wie fich die Gefellen gegen die Lehrlinge zu verhalten baben.
     54. Berbot, im trunfenen Muthe ju fchlagen.
    55. Wie fich ber kehrling zu verhalten habe.
56. Wo ein jeder feine Rlage aubringen foll.
    57. Berbot, in. einer Stadt, wo ein Amt errichtet ift, ein Sandwert ohne Erlaubnif bes
       " Umtes zu treiben.
    48. Gin im Umte angeschriebener Meifter tann Gefellen und Lebrlinge balten.
     59. Wer nicht bas Sandwerf erleinet hat; foll nicht ber Borrechte bes Amtes genieften.
     60. Wie biejenigen, bie nicht im Umte angefchrieben find, ihre Arbeit treiben.
     61. Bon den Rronshandwerfern.
     82. Mon ben Bandmerfern, bie Berren jugeboren.
    63. Ein Sandwerfer bat Die Brepheit, fich jum Dienft ju vermiethen.
     64. Bon Fremden und Muslandern.
     65. Wie es zu halten, wenn ein Dandwerter feinen Wohnfis andert.
     66. Bon veramten Sandwerfern.
     67. Bon Bittmen.
     68. Wie ein Gefell Meifter wirb.
```

- 69. Won ben Befellen, bie beep Jahre ben einem Meifter gearbettet baben.
- 70. Bon dem Belbbeptrage in bie Dandwertstaffe, bep der Aufnahme eines Meifters.

71. Bon ber Annahme eines gehrlings.

72. Bon bem Rontraft bes Reifters mit bem lebelinge.

- 73. Ein Lebrling foll nicht meniger ale brep und nicht mehr ale funf Jahre lernen.
- 74. Wie es zu'halten, wenn ber Deifter vor Endigung ber Lehrjahre feines Lehrlings verfirbt.

75. Rein Dandwerter fann einen Lehrling ohne Borwiffen ber Amtsalterleute verfloßen.

76. Bon bem Bohn ber Gefellen und gehrlinge.

- 77. Der Meifter foll bem Gefellen feinen Lohn begablen, ber Gefell aber bem Meifter arbeiten,
- 78. Der Meifter foll bem ans feinem Dienft entlaffenen Gefellen ober Lehrling ein Zeugnig geben.

79. Bon bem lebelingsatteffat.

So. Ein Meifter tann teinen Sefellen ober Lehrling eines anbern Meifters, ohne einen Schein, annehmen.

81. Bon ber Annahme eines Gefellen.

82. Bon ber Geloftrafe fur bie Beigerung, eine Babl anjunehmen.

83. Wie die Sandwerfer fich bep ihrer Zufammenfunft ju berhalten haben.

84. Bon ber ben jeber Bufammenfunft bes Umts zu beobachtenden Boblanftanbigfeit in Borg.

85. Fur Schlägeren ben ber Busammentunft follen bie Schulbigen, außer ber Bestrafung, eine Gelbbufe erlegen.

86. Bon Unanftanbigfeiten ben ber Bufammenfunft ber Sandwerfer.

87. Ben der Bufammentunft bes Amts foll niemand jum Erinten genothiget werben.

88. Bon ber doppelten Gelbfirafe bes Amtsaltermanns und ber Meltermannsgebulfen.

89. Bon den Strafgelbern bep ber Bufammentunft und ber Entlaffung bes Amts.

90. Bon angebrachten Befchwerben.

91. Von dem Briefwechfel eines Umte mit bem anbern.

92. Riemand foll etwas folden Personen, benen es nicht zu wiffen gebahrt, befannt machen.

93. Miemand foll dem andern ins Wort falleu.

- 94. Niemand foll im Umte garm machen.
- 95. Diemand foll feine Unjufriedenheit durch Gefdred auf ber Strafe ju erfennen geben.

96. Man foll nur unbescholtene Leute ins Amt dufarhmen.

97. Ein peinliches Verbrechen gegen die Rube des Amtes, wird mit der Ausschlieffung aus dem Amte bestraft.

98. Wer ein fcmeres Berbrechen begangen bat, wird aus bem Amte geftoffen-

99. Wer Beutelschneiberen begeht, wird aus bem Umte geftoffen.

100. Rein Sandwerfer foll Mites fur Reues ober eine Sache fur eine anbre berfaufen.

101. Der verurfachte Schabe und Berluft foll vollig erfest werben.

102. Strafe, wenn bie Arbeit nicht jur beftimmten Zeit geliefert wirb.

103. Belde Tage Arbeits ; ober Repertage find.

- 104. Bon Berfaumnif ber Arbeitstage.
- 105. Bon ben taglichen Arbeiteftanben. 106. Bon Berfaumnif ber Arbeiteftunben.

107. Bur nachtliches herumtreiben Gelbbufe.

108. Ein Gefell foll ohne bes Deifters Erlaubnig nicht auffer bem Saufe fchlafen,

109. Gin Gefell ober Lebeling, ber ohne Borwiffen feines Meiftere Arbeit übernimmt, wird mit Gefangniffirafe belegt.

110. Bon ber Beleidigung bes Deifters.

111. Ber nicht feine Strafe an bie Danbwertstaffe erlegt, wird bem Stadtmagiftrat ober Rathbaufe überliefert.

112. Die Zusammentunft bes Sandwertsamts bestimmt jahrlich Die in ben Strafpuntten ere mabnten Gelbbuffen.

113. Bon wieberholtem Bergeben.

- 114. Bon bem Gelbbentrage Bon ber viermonattichen Bufammentunft.
- 115. Berbot , fremde Arbeit fir Die feine ausjugeben, ober ein fremdes Sandmert ju treiben
- 116. Der Stadtmagiftrat abndet Die Bergebungen des Sandwerksamts.
- 117. Bon ber Aufrechthaltung und Bechachtung ber Sandwerksordnung.

#### L.

#### Don fremden, oder Gaften aus andern Stadten und Landern.

- 124. Frege Religioneubung fur frembe Religionebermanbten aus anbern Stabten und ganbern.
- 125. Die lateinifche romifchen Rirchen fteben unter bem Weißrußifchen Ergbifchofe.
- 126. Rur die Mugsburgifden Konfessionsbermanbten werden Konfistorien errichtet.
- 187. Bon Einrichtung Des Stadtmagiftrate einer Stadt, mo funfhundert frembe ober auslang bifche Kamilien mobnhaft finb.
- 128. Bon Einrichtung bes Zollgerichts einer Stadt, wo funfhundert fremde ober auslandifche Kamilien wohnhaft find.
- 129. Bon der den Fremden und Auslandern ertheilten Erlaubnif, nach Entrichtung ber fefigefesten Abgaben fich wiederum meglubegeben.
- 130. Die Auslander tonnen Sabrifen und Donufafturen anlegen und unterhalten.
- 231. Die Auslander tonnen Dutten und Werfe anlegen und unterhalten.

#### M

#### Don den Greyheiten der namhaften Burger.

- 332. Rambafte Burger.
- 123. Erlaubniß, in einer zwenfpannigen und vierfpannigen Rutiche ju fahren.
- 134. Erlaubniß, Dofe und Barten aufferhalb der Stadt ju haben.
- 135. Damhafte Burger'find fren bon Leibesftrafe.
- 136. Bon Fabriten, Werten, und Schiffen.
- 137. Benn ber Bater. Sohn, und Entel, nambafte Barger gewefen find, fo ift letterer bee rechtiget um ben Abel Anfuchung ju thun.

#### Ň.

#### Von den Beyfaffen und ihren Freyheiten überhaupt.

- 138. Bon ber Freiheit, Ach unter die Benfaffen einfchreiben gu laffen.
- 139. Bon ben Bauern, die fich unter die Benfaffen einschreiben laffen.
- 140. Die Benfaffen fonnen Wertftuble und Manufatturen baben.
- 141. Bon Buben mit eigenen Manufatturen.
- 142. Bon audern Gemerben und Danbthierungen.
- #43. Erlaubniß für die Benfaffen, Kronslieferungen und Pachten nach Maasgabe bes Rapftals, nach welchem ihre Stadtabgaben eingerichtet find, ju übernehmen.
- 144. Erlaubniß, mit allerhand fleinen Baaren ju handeln.
- 145. Berbot, in bet Stadt in einer Rutiche und mit gwep Pferben gu fahren.

#### O

#### Von den Stadteinkunften.

- 246. Stehteinfünfte, von ber Bolleinnahme.
- 147. Stadteinfünfte von dem Berfauf ber Betrante.
- 148. Das Wermogen ber ausgeftorbenen Burgerfamilien gebort ber Stadt.

149. Eintaffte von Mublen, Bifcherchen und Sabren auf bem Stabigrunbe. 150. Bon den Strafgelbern ber Burger. 151. Bon bem Bebrauch ber Stadteinfunfte. 152. Worinn Die Stadtausgaben befteben follen. 153. Erlaubnif, Banten anjulegen ober Rapitale in offentliche Banten ju legen. 154. Auffer den beftimmten Stadtausgaben, follen ohne Erlaubniß des Souverneurs feine neue gemacht merben. 255. Don Ablegung ber Rechnungen über die Ginnahme und Ausgabe einer Gtabt. Don dem gemeinen Stadtrathe und dem sechostimmigen Stadtrathe. 156. Berechtigung ber Stabte, einen gemeinen Stabtrath ju errichten. 157. Bas für Perfonen ben gemeinen Ctabtrath ausmachen. 158. Errichtung ber Stimme ber wirflichen Stadteinmohner. 159 Errichtung der Stimme ber Gilben-160. Errichtung der Stimme der Zunfte. 161; Errichtung ber Stimme ber Fremben ober Bafte. 162. Ertichtung bei Stimme ber nambaften Burger. 164. Errigung ber Stimme ber Prepfaffen. 164. Ben ber Babi bes fecheftimmigen Stadtrathe. 165. Bas für Perfonen den fechsstimmigen Stadtrath ausmachen. 166. Wie die Glieber des Stadtrathes ihren Gig nehmen. 167. Pflichten bes Stadtraths. 168. Der Grabtrath foll fich nicht in Berichtsfachen mifchen. 160. Aufrechterbaltung ber Stadte und Dandwertsordnung. 179. Berbot, Borftellungen oder, Amerbnungen gu machen, die ber Stabt, ober Sandmerice ordnung oder andern Gefegen jumiber find. 171. Don bem Berfamminngeorte best Stadtrathe und feinem Siegel. 172. Gigungetermin'des gemeinen Stadtraths. 374. Bom fecheftimmigen Stadtrathen !! ... !! 174 Gisungetermin des sechstimmigen Stabtrathe.

175. Der fechstlummige Stadtrath versammelt sich an bem Bersammlungsorte bes gemeinen Stadtrathe, und legt ibm alle gweifelhafte gate gur Enticherdung por.

176. Ueber ben gemeinen ober fechoftimmigen Stabtrath befcomeret man fich bem Gouvernee mentemagifrat.

277. Bon ber Bermaltung ber Stabteinfunfte und Ausgaben, und von Ablegung ber Reche

178. Bon ber gegenfeitigen Gulfleiftung in Sachen, die ben Rapferlichen Dienft und bas ge meine Befte betreffen.

Son Gottes hulfreicher Gnade Wir Ratharina die Zwente, Kapferin und Selbstherrscherin von ganz Rufland, von Mostau, Riem, Bladimir, Nowgorod, Zarin von Kafan, Zarin von Aftrachan, Zarin von Sibirien, Zarin des Caurischen Chersones, Frauzu Pfow und Großfürstin von Smolenet, Fürstin von Chstland, Liefland, Karelen, Ewer, Jugorien, Permien, Batka, Bolgarien und anderer Lander; Frau und Großfürstin von Nowgorod des niedern Landes, von Tschernigow, Rasan, Polozt, Rostow,

Jaroslawl, Belvofero, Udorien, Obborien, Kondien, Witepot, Offissawl, der ganzen nordlichen Gegend Gebieterin, und Frau des Landes Iwerien, der Kartalinischen und Grusinischen Zaren und des Kabardinischen Landes, der Escherkasischen und Gebürgfürsten und anderer Erbfrau und Beherrscherin. Seit der ersten Errichtung der bürgerlichen Gesellschaften, haben alle Wolfer den Nußen und die Worseile erkannt, welche die Unlage von Stadten niche nur den Sins wohnern derselben, sondern auch den Bewohnern der umliegenden Gegenden gewähret. Kehren Wir zu dem mit Dunkelheit bedeckten Alterthume zurück, so sinden Wir überall das Audenken der Stister von Stadten gleich dem Andenken der Gesetzgeber geehrt, und sehen siegberühmte Helden bemüht, ihre Namen durch Erbauung neuer Stadte uns sterblich zu machen.

Wir haben auch bier nicht nothig, fremde Benfpiele ju fuchen, fondern entlehnen felbige aus ber eigenen Befchichte Unfets Baterlandes, und finden, daß die Borfabren bes rußischen Bolts, die Glawen, beren Name schon von ihren tapfern Thaten jeugt, itt allen Begenden, die ihr flegreicher 2rm beruhrte, ihre Spur durch Erbanung von Stabten bezeichnet baben, die mit flamifchen bis tekt erbaltenen Damen pranaten, und ihren neuerrichteten Handel bis in die entferntesten damals bekannten Lander ausbreis Ruflands Beberricher baben von den alteften Zeiten ber, fo wie fich die Grengen ibres Bebiets erweiterten und die Bolksmenge deffelben fich mehrte, jugleich die Bahl ihrer Stadte vermehret, und daselbit bem Sandel und Bewerbe einen fichern Aufenthalt aus gewiesen, welches in Rudficht der Große des Reichs, des Ueberfluffes feiner nicht nur auf det Dherfliche beffelben befindlichen, fondern auch im Schoole der Erde verborgenen Drodufte. ber bequemen land : und Wassertommunitation, bes Reifes und ber unternehmenden Ibas tigleit des flamrußifchen Bolfes, feines glucflichen Erfolges ermangeln tonnte. Diefen nule lichen Anordnungen Unferer Borfahren find auch Bir, nach Maasgabe ber Bermehrung bes Bolle und der Bergrofferung feines Reichthums, nachzueifern befliffen gewesen, wovon Die mabrend Unferer bren und zwanzigiabrigen Regierung, aberall, wo es die vortheithafte Lage Des Orts ober ber ftarte Bumachs der Bewohner der umliegenden Gegend erforderte, ete richteten Stadte, deren Babl fich bis auf zwenhundert und fechszehn erftrecht, ein zuverlaßiges Zengniß ablegen. Wir haben nicht unterlaffen, fowof biefe von Undale bie von Unfern Borfahren erbaueten Stabte mit ben jur Bermaltung berfelben erforderlichen Anordnungen ju verfeben, alle Dandthierungen, Gewerbe und Sandel, von Zwang und Bedrudung ju befrenen, und felbige mit verschiedenen Bortheilen und Aufmunterungen gu begunftigen. Mir feben, burch Gottes Bulfe, in fo turger Beit, bie guten Rruchte Unferer Entwurfe und Bemubungen, und leben jugleich der juverfichtlichen Sofnung, daß Unfere treunnter: thanige Burger Unferer Stabte, burch rubmlichen Bleiß, burch Treue und Glanben im Sandel, in Gewerben und Sandwerten, und burch ein Unferer mobigefinnten Rurforge für fie entsprechendes Betragen, die Bergrofferung des blubenden Buftandes ber von ihnen bewohnten Derter beforbern, und dadurch um bestomehr Unfere Ranferliche Gnade und Wohlwollen verdienen werden; ju deren Berficherung Wir die von Uns den Stade ten, ihren Gemeinden und beren Gliedern verliebene Frenheiten und Borrechte, burd Unfern Gnabenbrief bestätigen wollen, und biefem jufolge nachstebende Duntte auf ewige Zeiten unwandelbar festfegen und zu halten gebieten. A. Bers

#### A.

## Werfassung ber Stäbte.

Sebe Stadt foll nach einem bestätigten, von Kapserlicher Majestat eigenhandig untere fcriebenen Plane gebaut werden.

Wir besideigen hiemit den Stadten, alle ihnen Kraft der Landmeßinstrukzion, oder auf eine andere Urt gesehlich zustandige Landerenen, Garten, Felder, Weiden, Wiesen, Flusse, Flicherenen, Walder, Haine, Gebusche, wuste Plage, Wassermuhlen und Winde muhlen, welches alles überhaupt und besonders, es sen in oder ausserhalb der Stadt bes legen, sie auf immerwährende Zeiten unverlegt und ruhig besigen, und nach Worschrift der Gefese zu übrem Mugen anwenden konnen.

#### 3.

Es wird hiemit verboten, die Stadtweiden zu bebauen; wenn aber eine Stadt ihre Weide bebauen, oder zu einem andern Gebrauch anwenden follte, so sollen selbiger weder neue angewiesen, noch zu taufen erlaubt werden; fie kann aber dergleichen nach Maase gabe ihrer Bedurfnisse und Bequemlichkeit miethen.

#### 4.

Alle Bewohner der Stadte, werden ben dem rechtmäßigen und gefestlichen Gie genthume und Besit ihres sowol beweglichen als unbeweglichen Bermogens gefthust und erhalten.

#### 5

Jeder, der fich in einer Stadt niederläßt, ist durch seinen vor Gott dem Allmachetigen geleisteten Eid zu unverbrüchlicher Treue und Unterthänigkeit gegen Ihro Rapser lichen Majestat Person verbunden.

#### 6

Wer fich in einer Stadt niederläßt, ift verbunden, fich an Gidesstatt ju unters schreiben, daß er bas Burgerrecht annehme, und fich alle burgerliche taften ju tragen verbinde.

#### 7

Reine obrigleitliche Personen, noch Stellen, sollen fich unterfangen, irgend einer Stadt neue Steuern, Dienste, ober tasten auszulegen. Wenn also jemand von einer Stadt gesehwidrige oder laftige und beschwerliche Sachen verlangt, so fon der Stadtma, gistrat deshalb seine Beschwerde benm Gouvernementsmagistrat und zugleich benm Senat anbringen, welcher gleichfalls ohne einen eigenhandig unterschriebenen Kapserlichen Bestehl teine Steuern, Dienste, oder tasten auslegen kann,

#### Q.

Wenn der Stadtmogistrat in der Stadt irgend einige Bedürsnisse und Manget gewahr wird, so soll er deshalb zu rechter Zeit sowol dem Gouvernementsmagistrat als der

٠,٠

ber Souvernementeregierung Vorstellung thun, welche die Sache in Erwagung zieht, und wenn der Gouverneur darüber beine Werfügung zu machen berechtiget ift, solche, laut ihrer Inftrufzion, gehörigen Orts weiter vorzustellen hat.

δ.

Der Stadtmagiftrat foll ein Buch halten, in welchem alle Saufer, Gebause, Plage, und Landerenen der Stadt, unter gewissen Nummern eingetragen und beschrieben fenn mussen, damit alle diejenigen, die auf Hauser Geld geben, oder ein Haus, oder anderes Gebaude, oder einen Plag, oder ein Stuck Latid, taufen oder niethen wollen, in diesem Buche uachsehen und ihr Beld sicher anlegen tonnen.

10.

Ein jedet, ber in einer Stadt burgerliches Gewerbe, Handlung, oder ein Hands werk treibet, ift, so wie alle übrige Burger berselben, alle sowol perfontiche als dingliche Auflagen, Dienste und kaften, zu tragen verbunden, es sen denn, daß er durch eine bes hondere Anordnung davon befrent ware.

11.

Wer nicht in die Burgerichaft einer Stadt eingeschrieben ift, foll auch tein burgeri. liches Bewerbe treiben, ben Befahr ber in den Befegen hieruber bestimmten Ahnonng:

12.

Leute aus andern Stadten, die fich in iegend einer Stadt niederlaffen, dafelbft Sandel und Gewerbe treiben, und der dasigen Burgerrechte genießen, stehen in Absicht ihres Handels und Gewerbes, unter der Gerichtsbarkeit des Stadtmagistrats dieser Stadt, und muffen fich allen dasigen, sowol personlichen als dinglichen taften, Diensten und Abgaben unterziehen.

13.

Stelleute, welche in einer Stadt oder Worstadt eigene Hauser, Sarten, Land, ober Wohnplage besigen, sie mogen selbige selbst bewohnen oder an andere vermiethen, sind keinesweges von den burgerlichen Lasten befrent, sondern mussen für solche unter der Stadtgerichtsbarkeit stehende Hauser, Garten, Plage, und Landerenen, mit den übris gen Burgern gleiche Lasten tragen; nur sind sie durch ihre adeliche Wurde, von person sichen Abgaben und Diensten befrent. Wenn aber jemand von ihnen sein Saus, Garten, Wohnplag ober anderes Stuck Land, in der Stadt ober Borstadt, verkaufen will, so soll er deshalb beu Stadtmagistrat Anzeige thun.

14.

Alle in Kanserlicher Majestat Kriegs ober Civilbiensten fiebende Personen, Die entweder wegen ihrer Bedienung oder wegen eigener Angelegenheiten in einer Stadt wohnen, oder sich eine Zeitlang daselbst aufhalten wollen, und tein burgerliches Gewerbe preiben, sind insgesame von allen burgerlichen taften, Abgaben, und Dieusen befrent.

IS.

Die Saufer, in welchen ein Burgermeister, Rathmann ober Haupt ber Burgers schaft wohnt, find (febr bringende Falle ausgenommen) von Ginquartierung frep.

16.

Alles burgerliche Gewerbe foll burch gerechtes Gericht und gute Polizepordnung beschüft, gesichert und befestiget werben.

17.

Es wird hiemit wiederholentlich aubefohlen, in jeder Stadt, nach Anleitung des 384ften Puntes der Berordnungen vom 7ten November 1775 und anderer hierüber ers gangenen Kapferlichen Befehle, offentliche Schulen zu haben und einzurichten.

18

Es wird hiemit den Stadten erlaubt, auf ihrem Grunde und Boden, an bes quemen Stellen, Dehls und Sagemublen, ober irgent andere Winds oder Waffers mublen zu besigen und anzulegen.

10.

So wird hiemit den Stadten erlaubt, an den Wegen, auf ihrem Grunde und Boben, Garkachen, Kruge, herbergen, und Gafthofe anzulegen, zu unterhalten und zu vermiethen.

20

Es wird ber frepen Willführ der Burger überlaffen, jum Aufbewahren und Berg tauf der Waaren, in der Stadt einen Handelshof (Goftinnoi Dwor) anzulegen und ges horig zu unterhalten, oder in eben dieser Absicht in ihren Hausen Buden und Magazine zu haben.

21

In jeder Stadt foll gestempeltes Maas und Gewicht gehalten, und mit festigen nach den beshalb ertheilten Borfdriften verfahren werden.

22.

Es wird den Stadten erlaubt, zur Vermehrung und Sicherung des guten Glaubens im handel, eine Brate der Waaren einzurichten, woben fie fich nach ben deshalb ertheilten Vorschriften zu richten haben.

23.

Es steht den Burgern der Stadte fren, ihre Maaren, sowol zu Wasser als zu tande, wohin und wie sie es fur gut befinden, zu versubren.

24.

Die Einwohner ber Rreise konnen ihre Produkte, Handarbeiten, und andere Waaren, fren und ungehindert zur Stadt bringen, und alle zu ihrem Gebrauch nothige Maaren ungehindert aus der Stadt führen; auch foll man von ihnen weder eine Angabe ihrer nach der Stadt gebrachten landprodukte, Pandarbeiten oder andere Waaren, noch Beckmanns Gesene VII. Theil.

1.,

eine Angabe beffen, was fie aus ber Stadt zu ihrem nothigen Bebrauch mit fich nehmen, noch, wenn in der Begend teine ansteckende Krantheit herricht, das Auschreiben ihrer Paffe verlangen.

25.

Es sollen in allen Stadten wochentliche Marktidge und Marktsunden angesett, und zu diesem Ende Zeit und Ort bestimmt werden, wenn und wo die Zusuhr, der Kauf und Verlauf, am bequemften geschehen konne. Der Stadtmagistrat soll an dem jum Marktsplage bestimmten Ort eine Fahne aufrichten lassen, um dadurch das Zeichen zur Erdsnung und Schließung der Marktzeit zu geben. So lange nemlich diese Fahne aufgezogen webet, soll niemanten die Landprodukte im Großen zu kausen, zu verkausen, oder aufgestausen, erlaubt senn, sobald aber die Fahne herabgelassen wird, ist dieses Verbot aufges hoben; auch stehet es einem jeden fren, seine unverkauste Waaren wieder aus der Stadt zu sühren.

26.

Es follen in jeder Stadt, nach Erforderung der Lage und anderer Umftande, jahre lich ein oder mehrere Jahrmartte gehalten, und deshalb Zeit und Ort bestimmt werden, wenn und wohin die Einwohner fremder Stadte ihre Waaren anführen, und ungehindert Sandel, Kauf und Verlauf treiben tonnen; auch foll niemand gehindert werden, seine und verlaufte Waaren wieder aus der Stadt jurudjuführen.

27.

Es fieht ben Stadteinwohnern fren, allerhand Handelsichiffe und Jahrzeuge, ents weber felbft zu erbauen, ober aus andern Orten und iandern zu verschreiben, oder zu miethen, zu unterhalten, und entweder beladen ober unbeladen zur nuben oder weiten Zahrt zu gebrauchen.

28.

Jede Stadt foll ein von Kanserlicher Majestat eigenhandig bestätigtes Bapen haben, und fich deffen in allen Stadtsangelegenheiten bedienen.

#### Zinmertung.

In den Gnadenbriefen wird hier das eigentliche mit den gehörigen Sarben illumis niete Bapen der Stadt, und darunter die Befchreibung deffelben eingeruckt.

B.

#### Won ben Stadteinwohnern.

Errichtung einer Stadtgemeinde, und von den Rechten berfelben.

29.

Wir ertheilen den Einwohnern jeder Stadt die guddige Erlaubniß, fich in ihrer Bigt zu versammeln, eine Stadtgemeinde zu errichten, und folgender Rechte und Frenheiten zu genießen.

Die Stadteinwohner versammeln fich auf Befehl und Erlaubniß des Generalgouverneurs oder Gouverneurs alle dren Jahre zur Winterszeit, sowol zur Besorgung der ihnen erlaubten Wahlen, als auch zur Anhörung der Vorschläge des Generalgouverneurs oder Gouverneurs.

## 31.

Jusolge des 72sten Punkts der Verordnungen jur Verwaltung der Gouvernes ments des rußischen Reichs, werden, in allen Stadten und Fleden, das haupt der Burgerschaft, die Burgermeister und Nathmanner, alle bren Jahre, die Stadtaltesten und Richter des mundlichen Gerichts aber jedes Jahr, von der Stadtgemeinde durchs Ballotiren erwählet.

### 32.

Bufolge des 73sten Puntts der Verordnungen zur Verwaltung der Gouvernes ments, werden die Bensiker des Gouvernementsmagistrats und die Bensiker des Gewissengerichts alle dren Jahre von der Gouvernementsstadt aus den Kaufleuten und Bursgern detselben Stadt durchs Ballotiren erwählt, und dem Gouverneur vorgestellt, welcher, wenn die Gewählten keinem offentlichen Tadel ausgesest sind, ihnen Sig zu nehmen erstaubt.

### 33.

Die Benfiser in den Gerichten, werden aus den jur Stelle wohnhaften Burgern, oder aus denen, die im Burgerbuche eingeschrieben, und nicht in Sandlungs oder and dern ihr Gewerbe betreffenden Angelegenheiten abwesend find, erwählet.

#### ~34·

Bufolge bes 2ten Punfts ber Polizenordnung, figen im Polizenamte, ausser bem Stadtvogte und den Vorstehern der peinlichen und burgerlichen Sachen, zwen Rathemanner der Stadt.

### 35.

Wenn die Wahl aus der ganzen Burgerschaft zu langwierig und zu unbequem scheint, so stehts der Stadtgemeinde fren, sich in jedem Theile der Stadt besonders zu versammeln, und Kandidaten zum Ballotiren vorzustellen.

#### 36.

Es wird der Stadtgemeinde erlaubt, wegen ihrer gemeinen Bedurfniffe oder des gemeinen Beftens wegen, dem Gonverneur Borftellung ju thun.

#### 37

Es wird der Stadtgemeinde verboten, gesehwidrige Unordnungen zu treffen, oder Forderungen zu machen, die mit den Besehen nicht bestehen tonnen, ben Strafe, im ersten Fall (nemlich für gesehwidrige Unordnungen), ausser ber Kasfazion der gesehwidrigen Unsordnungen, einer von der Gemeinde zu entrichtenden Geldbuse von zwenhundert Rubelz im zwenten Fall aber (nemlich für Forderungen, die nicht mit den Gesehen bestehen konsonen),

nen), der Raffazion folder unschiedlichen Forderungen; welches der Wachsamkeit ber Bowvernementsanwalde, zufolge des zwenten Gegenstandes ihrer Umtspflicht, empfohlen wird.

38

Wenn ber Generalgouverneur ober Gouverneur der Stadtgemeinde Borfchlage thut, so nimmt fie selbige in Ermagung, und ertheilet darauf eine anständige, den Gesehen und dem gemeinen Besten gemaße Antwort.

39.

Es wird der Stadtgemeinde erlaubt, ein Saus ju ihrer Versammlung und ju ihrem Archiv ju haben.

40.

Es wird der Stadtgemeinde erlaubt, ein Siegel mit dem Stadtwapen ju haben.

41.

Es wird ber Stadtgemeinde erlaubt, ihren eigenen Schreiber ju haben.

42.

Es wird der Stadtgemeinde erlaubt, aus ihren frenwilligen Bentragen eine bes sondere Raffe zu errichten, und felbige nach ihrem gemeinen Gutbefinden zu gebrauchen.

43.

Perfonliche Verbrechen eines Burgers follen teinesweges ber ganzen Burgerschaft jur taft gelegt werben.

44.

Die Stadtgemeinde soll nie selbst vor Bericht erscheinen, fondern bafenft burch ihren Unwald vertreten werden.

45.

Bufolge des 315ten Punkts der Verordnungen zur Verwaltung der Gouvernes ments, gelangen an den Gouvernementsmagistrat alle Sachen, welche Privilegien, streis tigen Vesit und alle übrige allgemeine Angelegenheiten der Stadt, oder die Rechte der Anwalde betreffen; alle diese Sachen, nebst den Apellazionen von den Scadtmagistraten, den Waisengerichten und den Rathhausern, gehören unmittelbar vor den Gouvernements, magistrat.

46.

Rach Inhalt des 3often und 293sten Puntts der Berordnungen gur Berwaltung der Gouvernements, wird ben jedem Stadtmagistrate, für die Wittwen und unmundige Waisen der Kaufleute und Burger, ein Stadtwaisengericht errichtet.

47.

Nach Juhalt des 31sten und 294sten Punkts der Berordnungen zur Verwaltung der Bouvernements, sigen im Stadtwarsengericht, das Haupt der Burgerschaft als Worssiger, zwey Plieder des Stadtmagistrats, und der Stadtalteste.

48. Mach

Dach Inhalt bes 297sten Punkts ber Berordingen gur Berwaltung der Gowvernements, ift dem Stadtwaisengericht nicht nur die Sorge für die nach allen Arten der Stadteinwohner nachgebliebenen unmundigen Waisen und deren Bermogen, sondern auch die Fürsorge für Wittwen und ihre Sachen übertragen.

49.

Es wird der Stadtgemeinde verboten, ju folden Bedienungen, welche nach den Berordnungen jur Verwaltung der Gouvernements durch Burger besett werden, einen Burger zu mablen, der von seinem in dieser Stadt befindlichen Kapital weniger als sunsig Rubel Projente entrichtet, oder ber noch nicht funf und, zwanzig Jahre alt ift.

50.

Ein Burger, der tein folches Kapital befist, von welchem er wenigstens funfzig Rubel Prozente entrichtet, oder der noch nicht funf und zwanzig Jahre alt ift, kann zwar in der Versammlung der Stadtgemeinde zugegen sepn, hat aber daselbst keine Stimme.

Unngerfung.

Dus in dem Phalique soften Punkt enthattene Werbot, daß kein Bürger, der von seinem Kapital weniger als funfzig Rubel Prozente entrichtet, weder zu Stadtbedies nungen wahlen, noch gewählt werden konne ist von denjenigen Stadten zu versiehen, wo deigleichen Kapitale in den Gilden migegeben nicht; wo dieses aber nicht ist, da konnen auch solche Burger, die weniger Kapital bestigen, ihre Stimme geben und gewählt werden.

**₹ 1.** 

Ein Burger, ber tein Rapital bat, und hoch nicht funf und zwanzig Jahre alt ift, tann zwar bet Berfammlung ber Studigemeinde benwohnen, foll aber in felbiger weder figen, noch feine Stimme geben, noch zu folden Aemtern, welche die Stadigemeinde bes fest, gewählte werben konnen.

۲Ż.

Es ift der Stadtgemeinde erlaubt, einen Burger aus ihrer Gemeinde aussuschließem, der gerichtlich eines ehrenrührigen Wergehens schuldig erklart worden ift, oder der offente lich eines bekannten und kreditbrechenden Lafters beschuldiget wird, und obgleich er nicht geserichtlich verurtheilt worden ift, fich deshalb noch nicht gerechtfertiget hat.

۶ 2. ′

In jeber Stadt foll ein Burgerbuch verfertiget und gehalten werben; in welches alle Sinwohner der Stadt eingeschrieben werden; um daburch jedem Burger, seinen Stand, von Water auf Sohn, Enkel, Urenkel und seine weitere Rachkommenschaft ju sichern.

54.

Bur Einrichtung biefes Burgerbuches ermablet die Stadtgemeinde alle dren Jahre einige Aeltesten und Deputirten, welche für die gehörige Einrichtung und Fortsesung beffelben, nach der hier folgenden Justrufzion, Sorge ju tragen verbunden find.

**&** :

In das Bürgebuch fell ber Rame und Jamme eines jeden Bürgens eingente gen werben, der in diese Siede ein spans ober anderes Bebünde, oder einem Pinf ber ist, oder in eine Gibe oder Junft eingeschrieben af, oder ein bürgerliches Gewerbe treibet.

## 96.

Menn jemand nicht in bas Bürgerbuch einer Subt eingeschrieben ift, is ist er weber per Bürgerlichen berieben Studt gerachnet werden, nach der bürgerlichen Achter und Bortheile berieben geniehen.

## \$7.

Jede Stadt foll einen von Anglerficher Majefike eigenfandig unterständenen und mit dem Arichsfegel verschenen Gnadenbeief (fallowannen Gramon) erfenten. in welchem alle hier vorliehente und nachfolgende, sowal allgemeine als personliche Anglez und Frenheiten von Wort zu Wort enchalten sein sallen.

## C

# Infrutzion zur Einrichtung und Fortsesung des Bürgertuches.

## 59.

Die Melteften sollen nach benfolgender Form ein alrhabetisches Berzeichniß, so wol der alten Einwohner der Stadt, als der darinn gebohrnen und deren, die sich von neuem daseibst niedergelassen haben, versertigen, und in diesen Berzeichnissen besonders anzeigen: 1, wer verheprathet ist und mit wem; 2) wie viel Kinder manulichen und weißlichen Geschlechts zemand habe, und wie sie heißen; 3) ob jemand unverehelicht oder Witte wer sen; 4) ob jemand ein Haus oder anderes Gebande, oder einen Plaß, oder ein Bilde tand bestige, ob er dieses oder jenes gebant, oder geerbt, oder gekauft, oder zur Mitgabe erhalten habe, und an welchem Orte der Stadt solches liege; 5) ob jemand in der Stadt wohne oder abwesend sen; 6) was für ein Gewerbe jemand treibe; 7) in welchen Stadt, oder andern Diensten jemand gestanden habe, oder noch stehe.

# Anmertung.

Weil die adelichen Jamilien schon aus dem adelichen Beschlechtsbuche zu ersehen find, so soll, in dem Jall, wenn ein Sdelmann oder eine Abeliche in der Stadt ein Saus, oder anderes Gebaude, oder einen Wohnplat, oder ein Stud tand besit, in dem Verzeichnisse der Stadteinwohner, unter der gehörigen Nemmer, blos der Name, Zuname und etwanige Rang des Besitzers oder der Besitzerin, eingetragen werden.

59.\*\* ....

# Form bee Bergeichniffes einer in ber Stadt itoffihaften Burgerfamilie.

| Alter, eines alten, ober in ber Stadt ges hognen, ober neuen Eine | over verheys<br>rathet u. mit<br>wem, over<br>Wittwer sep. | lichen Gesschlichen Gesschlichen Gesschlichts er habe, unbst deren Ramen und Alter. | Dh er in ber Stadt ein Haus ober anderes Ge, baude, oder einen Plat in befige; ob er foldes felbst erbaut, oder gefauft, oder gefauft, pder jur Mitz gabe erhalten habe, und in welcher Gegend der Stadt, und unter welcher Rummer es | aufbalte, ober<br>abwefenb fep. | werbe treibe. | In welchen Stadt, ober anbern Diens flen er geftauben habe, ober uoch jest ftes be. |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>.</b>                                                          |                                                            |                                                                                     | unter welcher<br>Rummer es<br>belegen fep.                                                                                                                                                                                            |                                 |               |                                                                                     |
| A. 1867 3                                                         |                                                            | 1,000 mg 1                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |               |                                                                                     |

60

Der Aelteste übergiebt ein foldes von ihm eigenhandig unterschriebenes Berzeiche nif bem Saupte ber Burgerschaft seiner Stadt, und behalt eine Abschrift davon für fic.

Kτ

Das Saupt der Burgerschaft einer Stadt verfertiget, mit Benhulfe der aus jedem Stadttheile erwählten Deputirten, aus den Berzeichniffen der Aeltesten, das Burgerbuch feiner Stadt.

62

Das Burgerbuch soll in fechs Theile eingetheilt werden.

63.

In den ersten Theil des Burgerbuches wird, in alphabetischer Ordnung, der Stand und Name der eigentlichen Burger oder Stadteinwohner (Mastojaschischie gos rodowide Obuwateli) eingetragen.

Erklärung.

Eigentliche Stadteinwohner find diejenigen, welche in der Stadt ein Saus, oder anderes Gebaude, oder einen Wohnplag, oder ein anderes Stud Land besigen.

Anmer.

# Anmerkung.

Jedes haus ober anderen Bebanbe, ober Wohnplag, ober Stud land, in einer Stadt, foll mit einer Nummer bezeichnet werden.

64

In den zwenten Theil des Bargerbuches werden, nach alphabetischer Ordnung, alle in die erfte, zwente, oder dritte Gilde (Gifdia) eingeschriebene Personen eingetragen.

# Billarung.

Die in den Gilden eingeschriebene Personen find alle diesenigen (ohne Rucksicht auf Geschlecht, Abstammung, Familie, Stand, Handel, Gewerbe, Handthierung ober Handwert), welche ein gewisses Kapital zu besitzen erklart ober angegeben haben, und zwar: 1) Wer ein Kapital von zehntausend bis sunfzigtausend Rubel angiebt, soll in die erste Gilde eingeschrieben werden. 2) Wer ein Kapital von fünftausend bis zehnteusend Rubel angiebt, soll in die zwente Gilde eingeschrieben werden. 3) Wer ein Kapital von tausend bis sunstausend Rubel angiebt, soll in die dritte Gilde eingeschrieben werden.

# Zinnertung.

Die Sinrichtung der Gilden nach den Kapitalien foll von einer allgemeinen Revision des Reichs bis zur andern bestehen, und wird alebann, nach Kanserlicher Majestat Gutbefinden, bestätiget oder verändert

65

In den dritten Theil des Burgerbuches werden, nach alphabetischer Ordnung, alle, die in den Zunften (Zechi) eingeschrieben find, eingetragen.

# Erklarung.

Die in den Zunften Eingeschriebene, find alle Diejenigen Meister, Gesellen und Lehrlinge, von verschiedenen Handwerken, welche sich in die Zunft ihres Sandwerks haben einschreiben lassen.

66.

In den vierten Theil ides Burgerbuches werden, in alphabetischer Ordnung; alle Fremde, ober Gafte aus andern Stadten und kandern (inogorodnue i innostranue Gosti), eingetragen.

# Erflärung:

Die Gafte aus andern Stadten und landern, find diejenigen Personen aus andern rufischen Stadten oder fremden landern, welche fich ihrer Gewerbe oder Arbeit oder anderer burgerlichen Beschafte wegen einschreiben laffen.

67.

In den fünften Theil des Burgerbuches werden, in alphabetischer Ordnung, alle namhafte Burger (imanutue Grafbdane) eingetragen.

**Ertlå** 

# Erflärung.

Namhafte Burger find: 1) Diesenigen, welche, nachdem fie icon einem Stabte bienfte vorgestanden und bereits ben Titel: Achtbate (Stepennue), erlangt haben, jum zwentenmale gewählt worden find, und den Dienft eines burgerlichen Benfigers des Bee wiffengerichts, ober eines Benfigers bes Gouvernementsmagiftrate, ober eines Burger, meifters, oder eines hauptes der Burgerichaft, rubmlich bermaliet baben. welche Atteftate ober fcriftliche Zeugniffe einer Atabemie ober Univerfit t über ihre Rennts niffe und Geschicklichkeit borgeigen tonnen, und nach geschehener Prufung von ben rugie fchen boben Schulen dafur erfannt worden find. 3) Runftler der dren iconen Runfte, nemlich : ber Bautunft, Maleren und Bilbhauertunft, und Dufitomponiften, welche entweder Mitglieder einer Atademie find, oder atademifche Beugniffe über ibre Rennte niffe und Beschicklichkeit aufweifen tounen, und nach ihrer Prufang von den tugischen boben Schulen dafür erfannt morden find. 41) Rapitaliften von jedem Stande und Bes werbe, welche ein Rapital über funfzigtaufend Rubel angeben. 5) Banquiers, Die Wechselgeschafte treiben und zu diesem ihrem Beichafte ein Rapital von bunderttausend bis zwenmal hundertraufend Rubel angeben. 6) Großbandler, die feine Buden baben. 7) Schiffoberren, welche ihre eigene Schiffe in der Gee baben.

68.

In ben fecheten Theil des Burgerbuches werden, nach alphabetischer Ordnung, alle Benfaffen (Posadstie) eingetragen.

# Erklärung.

Die Benfassen sind diejenigen alten, ober neuen, ober in ber Stadt gebohrne Einwohner derselben, welche in keinen andern Theil bes Burgerbuchs eingerragen wors den find, und sich in dieser Stadt von ihrem Gewerbe, ihrer Handrifterung und Arbeit nahren.

69.

Das haupt der Burgerschaft und die Deputirten sollen niemand in das Burgers buch eintragen, der nicht Beweise seines Standes benbringen kann.

70.

Jede Familie foll bie Beweise ihres Standes, entweder im Driginal, ober in bes glaubter Abichrife, bepbringen.

#### 7 I .

Das haupt der Burgerschaft und die Deputirten untersuchen die ihnen übergebene Beweise. Wenn sie nun, Istens, ben Untersuchung der Beweise selbige entweder eins stimmig, oder durch zwen Prittheile der Stimmen unzulänglich finden, so geben sie solche mit der schriftlichen Anzeige zuruck, daß die Einschreibung dieser Familie ins Bürgerbuch bis zur Benbringung unverwerslicher Beweise aufgeschoben worden sen. Wenn sie aber, ztens, ben Untersuchung der Beweise selbige eutweder einstimmig, oder durch zwen Prittheile der Stimmen für zureichend erkennen, so tragen sie diese Familie in das Burgers Beckmanns Geseze VII. Theil.

buch ihrer Stadt ein, und ertheilen felbiger einen von ihnen unterschriebenen und mit bem Siegel der Stadtgemeinde versehenen Schein, des Inhalts: daß diese Jamilie nach bengebrachten Beweisen in diesen oder jenen Theil des Burgerbuches eingetragen worden sen,

72.

Es wird dem Gutbefinden der Stadtgemeinde überlaffen, ob und wie viel jede Familie ben ihrer Sintragung ins Burgerbuch zur Stadtskaffe an Gelde bentragen soll, welche die Stadtgemeinde ben jeder Zusammenkunft einmal für alle zu bestimmen hat; nur soll dieser Bentrag nicht über hundert Rubel steigen.

73

Wenn jemand mit der Untersuchung und Anordnung des Sauptes der Burgerschaft und der Deputirten nicht zufrieden ift, der kann seine Beschwerde, nebst seinen Bes weisen, im Gouvernementsmagistrat andringen.

74.

Mach völliger Einrichtung und Bollendung des Burgerbuchs übergeben das Haupt der Burgerschaft und die Deputirten der Stadttheile selbiges der Stadtgemeinde, wo es zu jedermanns Wissenschaft verlesen werden soll; auch soll, im Jall es die Stadts gemeinde verlangt, zugleich das von dem Haupte ber Burgerschaft und den Deputirten geführte Protofoll verlesen werden, damit die Stadtgemeinde daraus die ordentliche Vers handlung dieses Geschäftes ersehe.

Mach Verlesung bes Burgerbuches vor der Stadtgemeinde lassen das Saupt ber Burgerschaft und die Depptirten bapon zwen gleichlautende Ropien nehmen, und unterzeichnen sowol das Burgerbuch selbst als bende Kopien, worauf sie das Original im Stadtarchiv niederlegen, die benden Kopien aber der Gouvernementsregierung einsen den, welche eine Kopie ben sich aufbewahret, die andere aber dem Kameralhose ihres Gouvernements übertlesert.

76

Wenn jemand, ber noch nicht in das Burgerbuch einer Stadt eingeschrieben ift, in dieser Stadt durch Erbfolge, oder Psandverschreibung, oder Rauf, oder auf andere gesehliche Art, ein Haus oder anderes Gebaude, oder einen Wohnplus, oder ein Stuck Land erhält, so soll er ben der ersten Versammlung der Stadtgemeinde um seine Einschreis bung in gedachtes Buch Ansuchung thun. Wenn ihn nun die Stadtgemeinde hinlanglich kennt und wegen seines Standes keinen Zweisel hegt, so soll er ohne weitere Nachfrage ins Burgerbuch eingetragen werden. Wenn aber seinen von dem dasigen Haute der Burgerschaft und den Deputirten unterschriebenen und mit dem Siegel der dasigen Stadts gemeinde versehenen Schein ausweisen kann, so dient ihm dieses zum hinlanglichen Bes weise, um in das Burgerbuch der Stadtgemeinde, ben welcher er darum Ansuchung thut, eingetragen zu werden.

## **D.**

# Beweise des Standes der Stadteinwohner.

77.

Unter ben Stadteinwohnern werden alle biejenigen verstanden, welche entweder alte Bewohner einer Stadt sind, oder daring gehohren sind, oder sich neulich daseihft niedergelassen, oder einen Wohnplag, oder ein Studt Land besigen, oder einen Stadtbenst vers wattet haben; der als Ropstener zahlender teute dieser Stadt verziechnet find, und die diesem zusolge für gedachte Stadt Dienste und kasten tragen. Die Beweise dieses Stunden find mancherlen, und hangen mehr von redlicher Prüfung und unparthenischer Unters suchung als neuen Borschriften ab. Die verschiedenen gesehlichen Mittel des Gewerbes und Erwerbs zeigen ben dieser Untensuchung den Weg, die wahre Gerechtigkeit aber ers laubet nicht, ein einziges Beweismittel des Standes zu verwerfen, es sen dann, daß es durch die eigentlichen Worte des Gesehre verworfen wird. Wir bestätigen also allergnabungt solgst solgende Arten der Standesbeweise, ohne sedoch andre unverwerssiche Beweise, geseht auch, daß sie hier nicht angeschen; für unzuläßig zu erklären.

## 78.

Die Beweise bes Standes ber Burger ober Stadteinwohner find:

- 1. Der im Rirchenbuchs der Rirche, wo jemand getauft ift, unter einem gewiffen Tage, Monate und Jahre, als am Tauftage des Kindes, vom Priefter eingeschriebene und von den Taufjeugen unterschriebene Mame und Stand.
- 2. Ein Zeugnig des Priefters desjenigen Kirchfprengels in dem jemand wohnt, und zweier Stadteinwohner aus berfelben Rirchengemeinde.
  - 3. Alte Revisionsliften.
    - 4. Die lettere Revision.
- 5. Ein Schein von einer Gilde, mit der Unterschrift der Gilbedltesten und zwener in eben der Gilbe eingeschriebenen Personen als Zeugen.
- 6. Ein Schein von einer Bunft mit der Unterschrift des Zunftaltesten und zweper in eben ber Zunft eingeschriebenen Personen als Zeugen.
- 7. Obrigkeitliche Berordnungen, Urkunden und Scheine, worinn jemandes Stans oder Bewerbe angezeigt ift.
  - 8. Die Bestaltung zu einem Geschafte, wodurch jemandes Stand angezeigt wird.
- 9. Wenn jemand als Stadteinwohner von einem Stadtgerichte gerichtet worden ist.
  - 10. Ein erhaltenes Chrenzeugniß (pochwalnut lift).
  - 11. Allerlen Dienste, bie jemand verwaltet bat.

- 12. Wenn jemand in einer Stadt ein Saus ober anderes Gebaube, oder einen Wohnplat, oder ein Stuck tand besite, oder beseifen bat, er mag solches entweder gelbft gebaut, geerbr, gelauft oder gur Mitgabe erhalten haben.
- 13. Ein Zeugniß von den Gildes oder Zunftaltesten und zwenen zu eben der Gilde oder, Zunft gehörigen Personen, daß jemand wirklich ein gewisses Kapital angegeben babe.

14. Zeugniffe von einer Mademie ober Universtat; über jemandes Kenntniffe und Geschickichteit.

- 15: Quittungen über bie geborige Erfillung eines tjeferungs ober Berdins
- is. Quittungen von Seiten ber Kronslassen ober von ben Magazinvorfiehern, und andre vergleichen Anittungen über den Empfang oder die Ablieferung von Geldern ober Baaren, wöhrech jemandes Kredit in seinem Handel oder Gewerbe bestätiget, voer die gewissenhafte Angube seines Kapicals beglaubiget und bewähret wird.
  - 17. Sandlunges und Gewerbebucher, Rechnungen und Abrechnungen.

    - 19. Borrathige Waaren.
    - 20. Borbandene Schiffe.

Contract to the

- 21. Gin geborig erfüllter Lieferungs : ober Berbingungs . ober Pachtfontraft,
  - 22. Wechfel, welche jur Berfallzeit geborig bezahlt morden find.
  - 23. Bertrage und ansehnlicher Gredit.
- 24. Beweis, daß der Bater und Großvater in der Stadt gelebt und burgerliche Dahrung getrieben haben, wenn folches durch das Zeuguiß dreper unbescholtener Sine wohner derfelben Stadt bemahret wird.
- 25. Raufbriefe, Pfandverschreibungen und andre bergleichen Beweife über bas Bermögen eines Stadteinwohners.
- 26. Bericiebene andere Beweise, woburch der Stand und das Rapital eines Stadteinwohners beglaubiget werden, von welchen vielen Beweisen schon einer, der einen ansehnlichen Kredit bewähret, für hinlanglich geachtet werden foll, um eine Famille, ihrem eigenen Berlangen gemäß, in irgend einen Theil des Burgerbuchs einzutragen.

79

Im 46sten Punkt Unfers gnabigen Manifests vom 17ten Mary Des Jahres 1775, ift folgendes verordnet:

Wir ertheilen allen benen, die von ihren Gutsherrn durch Frenheitsbriefe frenges taffen worden find, die Berechtigung, fich weder für jest noch ins Kunftige nienanden von neuem zur Unterthänigkeit verschreiben zu durfen, wogegen fie ben der Revifion ans zuzeigen haben, in welche Urt Unserer Dienfte, oder in welcher Stadt Burger oder Aussmannsftand fie zu treten gedenken; worauf ein zeder, nach Maasgabe des Standes, welchen

welchen er frenwillig gewählt bat, feine Abgaben entrichten, ober von Abgaben befrent fenn foll.

E.

Won den personlichen Frenheiten der Stadteinwohner, des mittleru Standes, oder der Bürger überhaupt.

80

Der Mame der Stadteinwohner, des mittlern Standes, oder der Burger übers haupt, ift eine Folge der Arbeiteliebe und guter Sitten, wodurch felbige die fen vorzuglichen Stand erhalten haben.

81,

Die Stadte find von Unfern Vorfahren und von Uns felbst nicht nur fur die Bes wohner derselben, sondern auch jum allgemeinen Besten errichtet worden, indem sie nicht nur die Einfunfte des Reichs vermehren, sondern auch vermittelst ihrer Einrichtungen den Unterthanen desselben Gelegenheit darbieten, sich durch Handel, Gewerbe, Manusakturen und Handwerke Vermögen zu erwerben. Dieserwegen soll der vorzugliche Stand der Stadteinwohner, des mittlern Standes, oder der Burger überhaupt, erblich senn. Hiere aus solget:

82.

Ein Burger theilet feinen burgerlichen Stand seiner Frau mit, wenn fie von einer ihm gleichen oder niedrigern Abtunft ift.

83.

Die Burgerfinder erben den burgerlichen Stand ihres Baters.

84.

Rein Burger foll ohne Urtheil und Recht feines gnten Ramens, feines lebens, ober feines Bermogens, beraubet werden.

84

Beber Burger foll von einem burgerlichen Berichte gerichtet merben.

86.

Berbrechen, burch welche ein Burger seinen guten Namen verliehrt, find folgende: 1. Meineid. 2. Berrath. 3. Mord. 4. Raub und Diebstahl aller Art. 5. Falschung ober Falfum. 6. Berbrechen, die nach den Gesehen mit Leibesstrafe bestraft werden. 7. Wenn bewiesen wird, daß er andere ju dergleichen Berbrechen überredet ober vers leitet hat.

27

Es wird hiemit wiederholentlich eingescharft und aufs Strengste verboten, daß nies mand fich unterfange einem Burger eigenmachtig und ohne ein gesehliches Urtheil derjes nigen Gerichte, benen die Verwaltung des Nechts anvertraut ift, sein Vermögen zu nehmen oder zu Grunde zu richten.

nen), der Kaffazion folder unschicklichen Forderungen; welches der Wachsamkeit der Gowernementsanwalde, zufolge des zwenten Gegenstandes ihrer Untspflicht, empfohlen wird.

38.

Wenn ber Generalgouverneur oder Gouverneur ber Stadtgemeinde Borfchlage thut, so nimmt fie selbige in Erwagung, und ertheilet darauf eine anftandige, den Gesehen und dem gemeinen Besten gemaße Antwort.

39.

Es wird ber Stadtgemeinde erlaubt, ein Saus ju ihrer Versammlung und ju ihrem Archiv ju haben.

40ì.

Es wird ber Stadtgemeinde erlaubt, ein Siegel mit dem Stadtwapen ju haben.

41.

Es wird ber Stadtgemeinde erlaubt, ihren eigenen Schreiber ju haben.

42

Es wird der Stadtgemeinde erlaubt, aus ihren fremwilligen Bentragen eine bes sondere Raffe zu errichten, und felbige nach ihrem gemeinen Gutbefinden zu gebrauchen.

43.

Perfonliche Verbrechen eines Burgers follen feinesweges ber ganzen Burgerschaft jur laft gelegt werben.

44

Die Stadtgemeinde soll nie selbst vor Gericht erscheinen, fondern dastilft durch ihren Unwald vertreten werden.

45.

Bufolge des 315ten Punkts der Berordnungen zur Verwaltung der Gouvernes ments, gelangen an den Gouvernementsmagistrat alle Sachen, welche Privilegien, streis tigen Besig und alle übrige allgemeine Angelegenheiten der Stadt, oder die Rechte der Anwalde betreffen; alle diese Sachen, nebst den Apellazionen von den Stadtmagistraten, den Waisengerichten und den Rathhansern, gehoren unmittelbar vor den Gouvernements, magistrat.

46

Rach Inhalt des 3often und 293sten Puntts der Berordnungen zur Berwaltung der Gouvernements, wird ben jedem Stadtmagistrate, für die Wittwen und unmundige Waisen der Kaufleute und Burger, ein Stadtwaisengericht errichtet.

47.

Nach Inhalt des 31sten und 294sten Punkts der Verordnungen zur Verwaltung der Bouvernements, figen im Stadtwarsengericht, das haupt der Burgerschaft als Vorsster, zwen Glieder des Stadtmagistrats, und der Stadtaltefte.

48. Mach

Dach Inhalt bes 297sten Puntes ber Berordmungen gur Berwaltung der Gowvernements, ift bem Stadtmaisengericht nicht nur die Sorge für die nach allen Arten der Stadteinwohner nachgebliebenen unmundigen Baisen und deren Bermogen, sondern auch die Fürsorge für Wittwen und ihre Sachen übertragen.

49.

Es wird der Stadtgemeinde verboten, ju folden Bedienungen, welche nach den Berordnungen jur Verwaltung der Gouvernements durch Burger besett werden, einen Burger zu mablen, der von seinem in dieser Stadt befindlichen Kapital weniger als sunsig Rubel Projente entrichtet, oder ber noch nicht funf und, zwanzig Jahre alt ist.

50.

Ein Burger, ber tein foldes Kapital befist, von welchem er wenigstens funftig Rubel Prozente entrichtet, oder der noch nicht funf und zwanzig Jahre alt ist, kann zwar in der Bersammlung der Stadtgemeinde zugegen sepn, hat aber daselbst keine Stimme.

Anmertung.

Dus in Dem Postunt 5often Dunkt enthattene Berbot, daß kein Burger, der von seinem Kapital weniger als funfzig Rubel Prozente entrichtet, weder zu Stadtbedies nungen wahlen, noch gewählt werden konne, ist von denjenigen Stadten zu verstehen, wed dengleichen Kapitale in den Gilden migegeben ficht; wo dieses aber nicht ist, da konnen auch solche Barger, die weniger Kapital besten, ihre Stimme geben und gewählt werden.

₹I.

Ein Burger, ber tein Kapital bat, und noch nicht funf und zwanzig Jahre alt ift, tann zwar bet Berfanimlung ber Stubtgemeinde benwohnen, soll aber in selbiger weder fiben, noch feine Stimme geben, noch zu solchen Aemtern, welche die Stadtgemeinde bes seht, gewählt werden konnen.

52.

Es ist der Stadtgemeinde erlaubt, einen Burger aus ihrer Gemeinde ausjuschließen, der gerichtlich eines ehrenruhrigen Wergehens schuldig erklart worden ift, oder der diffente lich eines bekannten und kreditbrechenden lafters beschuldiget wird, und obgleich er nicht geerichtlich verurtheilt worden ift, fich deshalb noch nicht gerechtfertiget hat.

5 **3**+ '

In jeber Stadt foll ein Burgerbuch verfertiget und gehalten werben; in welches alle Ginwohner der Stadt eingeschrieben werden; um daburch jedem Burger, seinen Stand, von Water auf Sohn, Enkel, Urenkel und seine weitere Rachkommenschaft zu sichern.

۲4.

Bur Einrichtung bieses Burgerbuches erwählet die Stadtgemeinde alle dren Jahre einige Aeltesten und Deputirten, welche für die gehörige Einrichtung und Fortsetzung deffelben, nach der hier folgenden Instruktion, Sorge zu tragen verbunden find.

Æ :

In das Burgerbuch foll der Mame und Zuname eines jeden Burgere eingetragen werden, der in dieser Stadt ein haus oder anderes Gebaude, oder einen Plag bes fist, oder in eine Gilde oder Zunft eingeschrieben ift, oder ein burgerliches Gewerbe treibet.

56.

Wenn jemand nicht in das Burgerbuch einer Stadt eingeschrieben ift, so soll er weber zur Burgerschaft derfelben Stadt gerechnet werden, noch der burgerlichen Rechte und Vortheile derfelben genießen.

£7.

Jede Stadt foll einen von Kanserlicher Majestat eigenhandig unterschriebenen und mit dem Reichssiegel versehenen Snadenbrief (shalowannasa Gramota) erhalten, in welschem alle hier vorstehende und nachfolgende, sowol allgemeine als persontiche Rechte und Frenheiten von Wort zu Wort enthalten senn sollen.

C

# Inftrufzion zur Ginrichtung und Fortfegung bes Burgerbuches.

58

Die Aeltesten sollen nach benfolgender Form ein alphabetisches Verzeichnis, so wol der alten Sinwohner der Stadt, als der darinn gebohrnen und deren; die sich von neuem daselbst niedergelassen haben, versertigen, und in diesen Verzeichnissen besonders anzeigen: 1) wer verhenrathet ist und mit wem; 2) wie viel Kinder mannlichen und weißdlichen Geschlechts jemand habe, und wie ste heißen; 3) ob jemand unverehelicht oder Witte wer sen; 4) ob jemand ein haus oder anderes Gebaude, oder einen Plas, oder eine Studt kand besitze, ob er dieses oder jenes gebaut, oder geerbt, oder gekauft, oder zur Mitgabe erhalten habe, und an welchem Orte der Stadt solches liege; 5) ob jemand in der Stadt wohne oder abwesend sen; 6) was sur ein Gewerbe jemand treibe; 7) in welchen Stadt, oder andern Diensten jemand gestanden habe, oder noch stehe.

# Anmertuna.

Weil die abelichen Familien schon aus dem adelichen Geschlechtebuche zu ersehen find, so soll, in dem Fall, wenn ein Selemann oder eine Abeliche in der Stadt ein Haus, oder anderes Gebaude, oder einen Wohnplat, oder ein Stuck kand besitzt, in dem Verzeichnisse der Stadteinwohner, unter der gehörigen Nummer, blos der Name, Juname und etwanige Rang des Besitzers oder der Besitzerin, eingetragen werden.

# Form bes Bergeichniffes einer in ber Stadt Wohnhaften Burgerfamilie.

| Alten: eines alten, ober in ber Stadt ges bornen, ober | rathet u. mit<br>wem, ober<br>Wittmer: fon. | lichenn. Weib,<br>lichen Ge-<br>schlechts er<br>babe, mbsk | Dh er in ber Stadt ein Paus ober anderes Sesbaude, odet einen Plag.                                                                             | aufhalte, oder<br>abwesend sep. | werbe treibe. | In welchen Stadt ober andern Diens flen er gestaus ben haberober uoch jest stes |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Marine .                                               |                                             |                                                            | oberein Stud<br>Land Besige;<br>ob er solches<br>selbst erbaut,<br>ober gesauf,<br>ober gesauft,<br>ober jur Mits<br>gabe erhalten<br>habe, und | •                               |               |                                                                                 |
| 30.16 m                                                | ing same<br>Line of the                     |                                                            | in welcher Segend der Stadt, und unter welcher Rummer es belegen fep.                                                                           |                                 |               |                                                                                 |
| AND MARKET                                             | 2.20%                                       | Pyris 1915 1                                               |                                                                                                                                                 |                                 |               | ,                                                                               |

Der Aelteste übergiebt ein foldes von ihm eigenhandig unterschriebenes Berzeiche nif bem Saupte der Burgerschaft seiner Stadt, und behalt eine Abschrift davon für sich.

#### 61

Das Haupt der Burgerschaft einer Stadt verfertiget, mit Benhulfe der aus jedem Stadttheile ermablten Deputiren, aus den Berzeichnissen der Aetteften, das Burgerbuch feiner Stadt.

#### 62

Das Burgerbuch soll in fechs Theile eingetheilt werden.

#### D3.

In den ersten Theil des Burgerbuches wird, in alphabetischer Ordnung, der Stand und Name der eigentlichen Burger oder Stadteinwohner (Mastojaschtschie go, rodowie Obuwateli) eingetragen.

# Erflärung.

Eigentliche Stadteinwohner find diesenigen, welche in der Stadt ein Saus, oder anderes Gebaude, oder einen Wohnplaß, oder ein anderes Stud Land besigen.

Anmer.

# Anmertung.

Jedes haus ober auberes Gebanbe, ober Wohnplay, ober Stud land, in einer Stadt, foll mit einer Nummer bezeichnet werden.

64.

In den zwenten Theil des Bargerbuches werden, nach alibabetischer Ordnung, alle in die erfte, zwente, oder dritte Gilde (Gildia) eingeschriebene Personen eingetragen.

# Erblarung.

Die in den Gilden eingeschriebene Personen find alle diejenigen (ohne Rucksicht auf Geschlecht, Abstammung, Familie, Stand, Hundel, Gewerbe, Handthierung ober Handwert), welche ein gewisses Kapital zu besitzen erklart ober angegeben haben, und zwar: 1) Wer ein Kapital von zehntausend die sunfzigtausend Rubel angiebt, soll in die erste Gilde eingeschrieben werden. 2) Wer ein Kapital von fünftausend bis zehntausend Rubel angiebt, soll in die zwente Gilde eingeschrieben werden. 3) Wer ein Kapital von tausend bis fünftausend Rubel angiebt, soll in die dritte Gilde eingeschrieben werden.

# Zinnertung.

Die Einrichtung der Gilben nach den Kapitalien foll von einer allgemeinen Revision des Reichs bis zur andern bestehen, und wird alsdann, nach Kapserlicher Majestate Gutbefinden, bestätiget oder verändert

65.

In ben britten Theil bes Burgerbuches werben, nach alphabetifcher Orbnung, alle, bie in ben Bunften (Bechi) eingeschrieben find, eingetragen.

# Ertlarung.

Die in den Zunften Eingeschriebene, sind alle diesenigen Meister, Gesellen und Lehrlinge, von verschiedenen Handwerken, welche sich in die Zunft ihres Sandwerks haben einschreiben lassen.

66

In den vierten Theil des Burgerbuches werden, in alphabetischer Ordnung; alle Fremde, oder Gafte aus andern Stadten und landern (inogorodnue i innoftranue Gosti), eingetragen.

# Erflärung:

Die Gafte aus andern Stadten und Landern, find Diejenigen Personen aus andern rufischen Stadten ober fremden Landern, welche fich ihrer Gewerbe oder Urbeit ober anderer burgerlichen Beschäfte wegen einschreiben laffen.

67

In den fünften Theil des Burgerbuches werden, in alphabetischer Ordnung, alle namhafte Burger (imanutue Grafbane) eingetragen.

**Ertlå** 

# Erklärung.

Dambafte Burger find: 1) Diejenigen, welche, nachdem fie icon einem Stabte Dienfte vorgestanden und bereits ben Titel: Achtbare (Stepennue), erlangt haben, jum amentenmale gemablt worden find, und ben Dienft eines burgerlichen Benfigers bes Bee wiffengerichts, ober eines Benfigers bes Gouvernementemagiftrate, ober eines Burger, meifters, ober eines Sauptes ber Burgericaft, rubmlich verwaltet baben. welche Atteftate ober fcriftliche Zeugniffe einer Atabemie ober Univerfit t über ihre Rennts niffe und Geschicklichkeit vorzeigen tonnen, und nach geschehener Prufung von ben rugie fchen boben Schulen dafur erfannt worden find. 3) Runftler der dren iconen Runfte, nemlich : ber Bautunft, Maleren und Bilbhauerfunft, und Mufitomponiften, welche entweder Mitglieder einer Atademie find, oder afademische Zeugniffe über ihre Rennts niffe und Gefchicklichkeit aufweifen tounen, und nach ihrer Prufung von den tugifchen hoben Schulen bafur erfannt worden find. 4!) Kapitaliften von jedem Stande und Bewerbe, welche ein Rapital über funfzigtaufend Aubel angeben. 5) Banquiers, die Wechselgeschafte treiben und zu Diesem ihrem Geschafte ein Rapital von bundertrausend bis zwenmal hundertraufend Rubel angeben. 6) Großbandler, die feine Buden baben. 7) Schiffsberren, welche ihre eigene Schiffe in der Gee baben.

68.

In ben fecheten Theil des Burgerbuches werden, nach alphabetischer Ordnung, alle Benfaffen (Posadstie) eingetragen.

# Ertlarung.

Die Benfassen find diejenigen alten, ober neuen, oder in der Stadt gebohrne Einwohner derselben, welche in keinen andern Theil des Burgerbuchs eingetragen worden find, und sich in dieser Stadt von ihrem Gewerbe, ihrer handrhierung und Arbeit nahren.

69

Das haupt der Burgerschaft und die Deputirten sollen niemand in das Burgers buch eintragen, der nicht Beweise seines Standes benbringen kann.

70,

Jede Jamilie foll die Beweise ihres Standes, entweder im Driginal, ober in bes glaubter Abidrife, bepbringen.

#### 71.

Das haupt ber Burgerschaft und die Deputirten untersuchen die ihnen übergebene Beweise. Wenn sie nun, Istens, ben Untersuchung der Beweise selbige entweder eins stimmig, oder durch zwen Prittheile der Stimmen unzulänglich finden, so geben sie solche mit der schriftlichen Anzeige zuruck, daß die Einschreibung dieser Familie ins Burgerbuch bis zur Benbringung unverwersticher Beweise aufgeschoben worden sen. Wenn sie aber, 2tens, ben Untersuchung der Beweise selbige eutweder einstimmig, oder durch zwen Prittheile der Stimmen für zureichend erkennen, so tragen sie diese Familie in das Burgers-Beckmanns Geseze VII. Theil.

buch ihrer Stadt ein, und ertheilen felbiger einen von ihnen unterschriebenen und mit dem Siegel der Stadtgemeinde versehenen Schein, des Inhalts: daß diese Jamilie nach bengebrachten Beweisen in diesen oder jenen Theil des Burgerbuches eingetragen word den sen.

72.

Es wird dem Gutbefinden der Stadtgemeinde überlaffen, ob und wie viel jede Jamilie ben ihrer Sintragung ins Burgerbuch jur Stadtstaffe an Gelde bentragen foll, welche die Stadtgemeinde ben jeder Zusammenkunft einmal für alle zu bestimmen bat; nur soll dieser Bentrag nicht über hundert Aubel steigen.

73

Wenn jemand mit der Untersuchung und Anordnung des Hauptes der Burs gerschaft und der Deputirten nicht zufrieden ift, der kann seine Beschwerde, nebft feinen Bes weisen, im Gouvernementsmagistrat andringen.

74.

Nach völliger Sinrichtung und Wollendung des Burgerbuche übergeben das Haupt der Burgerschaft und die Deputirten der Stadttheile selbiges der Stadtgemeinde, wo es zu jedermanns Wiffenschaft verlesen werden soll; auch soll im Jall es die Stadte gemeinde verlangt, zugleich das von dem Haupte der Burgerschaft und den Deputirten geführte Protofoll verlesen werden, damit die Stadtgemeinde daraus die ordentliche Vers handlung dieses Geschäftes ersehe.

Mach Verlesung des Burgerbuches vor det Stadtgemeinde lassen das haupt der Burgerschaft und Die Denntirten bapon zwen gleichlautende Kopien nehmen, und unterzeichnen sowol das Burgerbuch selbst als bende Kopien, worauf sie das Original im Stadtarchiv niederlegen, die benden Kopien aber der Gouvernementsregierung einsen den, welche eine Kopie ben sich aufbewahret, die andere aber dem Kameralhose ihres Gouvernements übertlesert.

76

Wenn jemand, der noch nicht in das Burgerbuch einer Stadt eingeschrieben ift, in dieser Stadt durch Erbfolge, oder Psandverschreibung, oder Kauf, oder auf andere gesehliche Art, ein Haus oder anderes Gebaude, oder einen Wohnplus, oder ein Stuck Land erhalt, so soll er ben der ersten Wersammlung der Stadtgemeinde um seine Einschreie dung in gedachtes Buch Ansuchung thun. Wenn ihn nun die Stadtgemeinde hinlanglich kennt und wegen seines Standes keinen Zweisel hegt, so soll er ohne weitere Nachfrage ins Bürgerbuch eingetragen werden. Wenn aber seinen von dem dasigen Haute der Burgerschaft und den Deputirten unterschriebenen und mit dem Siegel der dasigen Stadts gemeinde versehenen Schein ausweisen kann, so dient ihm dieses zum hinlanglichen Bes weise, um in das Bürgerbuch der Stadtgemeinde, bey welcher er darum Ansuchung thut, eingetragen zu werden.

## . **D**.

# Beweise Des Standes der Stadteinwohner.

77.

Unter ben Stadteinwohnern wetden alle blejenigen verstanden, welche entweder alte Bewohner einer Stadt sind, oder darinn gebohren sind, oder sich neulich basetht niedergelassen haben, oder alle biejenigen, die in dieser Stadt Hauser, oder andre Ges baude, oder einen Wohnplag, oder ein Studt Land besigen, oder einen Stadtbenst verswaltet haben, der alben Aopsteuer zahlende Leute dieser Stadt verzeichnet sind, und die diesem zusolge für gedachte Stadt Dienste und Lasten tragen. Die Beweise dieses Stand des sind mancherlen, und hangen mehr von redlicher Prusung und unparthenischer Untersschung als neuen Borschriften ab. Die verschiedenen geschlichen Mittel des Gewerbes und Erwerbs zeigen ben dieser Untersuchung den Weg, die wahre Gerechtigkeit aber ers laubet nicht, ein einziges Beweismittel des Standes zu verwersen, es sen dann, daß es durch die eigentlichen Worte des Gesches verworsen wird. Wir bestätigen also allergnaddigst solgende Arten der Standesbeweise, ohne sedoch andre unverwersliche Beweise, geseht auch, daß sie hier nicht angeseicht waren, für unzuläsig zu erklären.

## 78+

Die Beweise bes Standes ber Burger ober Stadteinwohner find:

- 1. Der im Rirchenbuche der Rirche, wo jemand getauft ift, unter einem gewiffen Lage, Monate und Jahre, als am Tauftage des Kindes, vom Priefter eingeschriebene und von den Taufgeugen unterschriebene Mame und Stand.
- 2. Ein Zeugnif bes Priefters besjenigen Rirchfprengels in dem jemand wohnt, und zweger Stadteinwohner aus berfelben Rirchengemeinde.
  - 3. Alte Revisionelisten.
    - 4. Die lettere Revision.
- 5. Ein Schein von einer Gilde, mit der Unterschrift der Gilbedltesten und zwener in eben der Gilde eingeschriebenen Personen als Zeugen.
- 6. Ein Schein von einer Bunft mit der Unterschrift des Bunftaltesten und zweper in eben der Bunft eingeschriebenen Personen als Beugen.
- 7. Obrigkeitliche Berordnungen, Urkunden und Scheine, worinn jemandes Stand oder Bewerbe angezeigt ift.
  - 8. Die Bestallung zu einem Geschafte, wodurch jemandes Stand angezeigt wird.
- 9. Wenn jemand als Stadteinwohner von einem Stadtgerichte gerichtet worden ift.
  - 10. Ein erhaltenes Chrenzeugniß (pochwalnui lift).
  - 11. Allerlen Dienste, die jemand verwaltet bat.

- 12. Wenn jemand in einer Stadt ein Baus oder anderes Gebaube, oder einen Wohnplat, oder ein Stud tand besit, oder besessen bat, er mag solches entweder gelbft gebaut, geerbt, gelauft oder jur Mitgabe erhalten haben.
- 13. Ein Zeugniß von den Gildes oder Zunftaltesten und zwenen zu eben der Gilde oder Zunft gehorigen Personen, daß jemand wirklich ein gewisses Kapital angegeben babe.
- 14. Zengniffe von einer Arademie oder Universticht; über jemandes Kenntniffe und Geschichleit.
- 15: Quittungen über die geborige Erfillung eines tjeferungs. ober Berdins gungefontrafts.
- i6. Quittungen von Seiten ber Kronskassen ober von ben Magainvorftebern, und andre bergleichen Anittungen über den Empfang ober die Ablieferung von Geldern ober Baaren, woburch jemandes Kredit in seinem handel oder Gewerhe bestätiget, ober die gewissenbaste Angube seines Kapicals beglaubiget und bewährer wird.
  - 17. Sandlunges und Bewerbebucher, Rechnungen und Abrechnungen.
  - 18. Bollbucher, Bollrechnungen und Abrechnungen. Bie bie in bei bei beite
  - 19. Borrathige Baaren.
  - 20. Borbandene Schiffe.
  - 21. Ein geborig erfüllter lieferungs : ober Werbingungs , ober Pachtfontraft.
  - 22. Wechfel, welche jur Berfallzeit geborig bezahlt worden find.
  - 23. Bertrage und ansehnlicher Rredit.
- 24. Beweis, daß der Bater und Grogvater in der Stadt gelebt und burgerliche Dabrung getrieben haben, wenn foldes durch das Zeuguiß dreper unbescholtener Gine wohner derfelben Stadt bemabret wird.
- 25. Raufbriefe, Pfandverschreibungen und andre dergleichen Beweife über bas Bermögen eines Stadteinwohners.
- 26. Berschledene andere Beweise, wodurch der Stand und das Kapital eines Stadteinwohners beglaubiget werden, von welchen vielen Beweisen schon einer, der einen ansehnlichen Kredit bewähret, für hinlanglich geachtet werden soll, um eine Zamilie, ihrem eigenen Berlangen gemaß, in irgend einen Theil des Burgerbuchs einzutragen.

Im 46sten Punkt Unsers gnabigen Manifests vom 17ten Mary des Jahres 1775, ift folgendes verordnet:

Wir ertheilen allen benen, die von ihren Gutcherrn durch Frenheitsbriefe frenges laffen worden find, die Berechtigung, fich weder für jest noch ins Kunftige niemanden von neuem zur Unterthänigken verschreiben zu durfen, wogegen fie ben der Revision ans zuzeigen haben, in welche Urt Unferer Dienfte, oder in welcher Stadt Burger oder Kaufmannsftand fie zu treten gedenken; worauf ein seder, nach Maasgabe des Standes,

welchen er frenwillig gewählt bat, seine Abgaben entrichten, ober von Abgaben befrent senn foll.

E.

Won den personlichen Frenheiten der Stadteinwohner, des mittleru Standes, oder der Bürger überhaupt.

80.

Der Mame der Stadteinwohner, des mittlern Standes, oder der Burger übers haupt, ift eine Folge der Arbeiteliebe und guter Sitten, wodurch felbige biefen vorzuglichen Stand erhalten haben.

81,

Die Stadte find von Unfern Vorfahren und von Uns felbst nicht nur fur die Bes wohner derselben, sondern auch jum allgemeinen Besten errichtet worden, indem sie nicht nur die Einfunfte des Reichs vermehren, sondern auch vermittelst ihrer Einrichtungen den Unterthanen desselben Gelegenheit darbieten, sich durch Handel, Gewerbe, Manusakturen und Handwerke Vermögen zu erwerben. Dieserwegen soll der vorzügliche Stand der Stadteinwohner, des mittlern Standes, oder der Burger überhaupt, erblich senn. Hiere aus folget:

82.

Ein Burger theilet seinen burgerlichen Stand seiner Frau mit, wenn fie von einer ibm gleichen oder niedrigern Abtunft ist.

83.

Die Burgerfinder erben ben burgerlichen Stand ibres Baters.

84.

Rein Burger foll ohne Urtheil und Recht feines guten Ramens, feines lebens, per feines Bermogens, beraubet werben.

Ŋ٢.

Beber Burger foll von einem burgerlichen Berichte gerichtet werden.

26.

Werbrechen, burch welche ein Burger seinen guten namen verliehrt, sind folgende: 1. Meineid. 2. Berrath. 3. Mord. 4. Raub und Diebstahl aller Art. 5. Falichung ober Falfum. 6. Berbrechen, die nach den Gefesen mit Leibesstrafe bestraft werden. 7. Wenn bewiesen wird, daß er andere zu dergleichen Werbrechen überredet ober versteitet hat.

87.

Es wird hiemit wiederholentlich eingescharft und aufs Strengste verboten, daß nies mand fich unterfange einem Burger eigenmachtiq und ohne ein gesehliches Urtheil derjes nigen Gerichte, denen die Verwaltung des Rechts anvertraut ift, sein Vermögen zu nehmen oder zu Grunde zu richten.

Ein Burger, welcher der erste Erwerber eines ihm nach seinem Stande erlause ten Bermögens ift, hat freven Willen und Macht, dieses sein wohlerworbenes Vermögen zu verschenken, im Testament zu vermachen, zur Mitgabe zu geben, oder wem er es für gut besindet zu übergeben und zu verlaufen; mit dem ererbten Vermögen aber fann er nicht anders als nach Vorschrift der Gesehe versahren.

89

Berbrechen aller Art (eines Burgers), die vor zehn Jahren begangen worden und in so langer Zeit weder bekannt geworden, noch zur Untersuchung gekommen sind, bes sehlen Wir von nun an, wenn sich beshalb irgendwo Ruger, Aldger ober Angeber melsben sollten, einer ewigen Vergessenheit zu übergeben.

90.

Es stehet jedem Burger fren, allerhand Werkstühle und Manusakturenzu errichten und anzulegen, ohne dazu weitere Erlaubniß oder Befehl zu erbitten; benn es wird hies mit und Kraft dieses allen und jedem erlaubt, nach eigener Willtubr allerhand Arten von Werkstühlen und Manufakturen anzulegen und zu besißen, und darauf allerhand Arbeiten versertigen zu lassen, ohne dazu ben hohern oder niedern Stellen um Erlaubniß Unsuchung zu thun.

91.

So wird hiemit verboten, einen Burger zu beschimpfen. Wenn aber jemand einen Burger mit Worten oder schriftlich beschimpft, der soll dafür so viel an Gelde zu dußen gehalten senn, als der Beleidigte in solchem Jahre, sowol der Krone als der Stadt, an Abgaben entrichtet, ohne die Art der Abgaben in Betracht zu ziehen; für einen bloßen Schlag aber mit der Hand, ohne einiges Gewehr oder anderes Werzeug, soll der Beleis diger dem Beleidigten vorgedachte Gumme doppelt entrichten.

Für die Beschimpfung einer Burgersfrau soll der Beleidiger doppelt so viet, 'als für die Beschimpfung ihres Mannes bugen.

Wenn aber die Frau selbst Abgaben bezahlt, so ist ber Beleidiger gehalten, für die Beschimpfung derselben doppelt so viel zu bußen, als ihre und ihres Manues Abgaben betragen.

Für die Beschimpfung der Kinder weiblichen Geschlechts soll der Beleidiger viers fach so viel bußen, als sur die Beschimpfung ihrer Eltern. Für die Beschimpfung mine derjähriger Kinder (der Kinder mannlichen Geschlechts, so lange die 17 Jahre alt sind) bußet der Beleidiger halb so viel, als für die Beschimpfung ihres Vaters. Für die Beschimpfung mundiger Sohne bußet der Beleidiger so viel, als der Beleidigte in solchem Jahre, sowol der Krone als der Stadt, an Abgaben bezahlt, ohne die Art der Abgaben in Betracht zu ziehen.

## F.

# Won den Gilden und Gildefrenheiten überhaupt.

## 92.

Es wird hiemit einem jeden, ohne Rucksicht auf Geschlecht, Alter, Geburt, Bere kunft, Familie, Sandel und Gewerbe, Sandwerk, oder Sandthierung, der über taus send bis funfzigtausend Rubel Kapital zu besitzen erklätzet, oder angiebt, erlaubt, sich in die Gilden einschreiben zu lassen.

## 93.

Der Termin jum Ginschreiben in die Gilben soll vom erften December bis zum ers ften Januar mabren. Dieser Termin wird auch jur Mahrigen Abtragung des einen Propzents von den ben den Gilden gewissenhaft angegebenen Kapitalien festgesest; wogegen von allen denen, die in die Gilden eingeschrieben find, keine Kopfsteuer gehoben werden foll.

### 94

Die Kinder eines in die Gilden Eingeschriebenen sind, so lange fie von ihren Eletern nicht abgetheilt find, von besonderer Bezahlung der Abgabe fren, weil das angegebene Kapital als ein Familienkapital angesehen wird; es soll indessen angezeigt werden, aus wie viel Personen die Familie bestehe.

### 95.

Die Kinder eines in die Gilbe Eingeschriebenen bezahlen nach dem Tode ihrer Eleten, so lange sie sich noch nicht in die Verlassenschaft getheilt haben, vom voterlichen Kapital, und sind daher von besonderer Bezahlung fren, weil das gedachte Kapital als ein Familienkapital angesehen wird; es soll indessen angezeigt werden, aus wie viel Personen diese Familie bestehe.

## 96.

Wenn jemand ben seinem Tode keine Kinder hinterläßt, so bezahlen die Anverwandten, so lange sie sich noch nicht in die Verlassenschaft getheilt haben, von dem Kapital des Verftorbenen, weil dieses Kapital als ein Kompagniekapital betrachtet wird; es soll indessen angezeigt werden, aus wie viel Personen die Erben bestehen.

#### 97•

Die Ungabe des Kapitals foll vollig eines jeden Gewissen überlassen werden, wede halb aucht nirgends und unter keinem Vorwande, wegen Verheimlichung eines Kapitals, weder irgend ein Angeber gehort, noch eine Untersuchung angestellt werden soll.

#### QQ.

Wenn jemand, der nach feinem angegebenen Rapital in eine Gilde eingeschrieben ift, burch feine Schuld bantrot macht, so foll er aus der Gilde ausgeschloffen werden.

#### 99.

Allen, die in die Gilben eingeschrieben find, wird hiemit die Erlaubniß bestätiget, ben der Retrutenlieferung, oder ben einer verordneten Lieferung von Arbeitsleuten, anstatt

ber Stellung wirklicher Refruten oder Arbeiter, eine Summe Scloes zu jahlen, so viel nemlich, in Rucklicht der für solches Jahr, nach Maasgabe der Seelenzahl, zu liefern, den Anzahl Refruten oder Arbeiter, durch besondere Befehle zu zahlen verordnet worden ift, oder verordnet werden wird. Wenn aber jemand, der in eine Gilde eingeschrieben ist, entweder selbst in Kriegsdienste treten oder seinen Sohn zu diesem Dienste einschreiben tassen will, so ist ihm dieses nicht untersagt, und wird solches der Stadt ben der nachsten Refrutenlieserung, als geschehene Stellung eines wirklichen Refruten angerechnet.

#### 100.

Es wird hiemit allen, die in ben Gilben eingeschrieben sind, die Erlaubniß bestatte get, mit der Krone Lieferungs, oder Berdingungs, und Pachtkontrakte (Podradu i Otkupu) ju schließen, ben welchen Lieferungen und Pachten ein jeder nur so viel und nicht mehr Kresdit haben soll, als das von ihm nach seinem Gewissen angegebene Kapital beträgt.

### 101.

Die in die Gilben eingeschriebene Personen sollen zu keinem der folgenden Kronssdienste, wo solche noch üblich sind, gewählt werden, als: 1. Jum Verkauf des Brandsweins, Salzes, oder irgend einer andern Kronswaare. 2. Jur Aussicht über etwas, das der Krone gehöret. 3. Zu allerhand Diensten und Pslichten, die unter den Namen taretschnoi, Zelowalnik, Nobilschischik, Drazil, Schischerschif und Karaulischik (Kasstenhüter, Einnehmer, Träger, Geldzähler und Wächter), verschiedene der Krone gehösrigen Gestalle und Sachen, bekannt sind. 4. Zur Auschaffung oder Zubereitung der Hoff und Kronswaaren und Sachen. Linstatt alles dessen zahlen die Gilden überhaupt von ihrem Kapital so viel, als durch besondere Besehle sestgesetzt ist oder sestgeseht wers den wird.

## G.

# Non ber ersten Gilde.

#### 102.

In die erfte Gilde sollen alle Personen jedes Geschlechts und Alters eingeschrieben werden, die über zehntausend bis funfzigtausend Rubel Kapital angeben.

### 103.

Wer in der ersten Gilde ein großeres Kapital angiebt, erhalt den Plag vor allen benjenigen, die weniger Kapital angegeben haben.

### 104.

Der erften Gilbe ift nicht nur erlaubt, sondern fie wird auch dazu aufgemuntert, alle Arten von ausländischem und inlandischem Handel zu führen, Wagren zu verschreiben und auszuschiffen, und selbige nach Vorschrift der Gesetse sowol im Großen als Kleinen zu verlaufen, zu kaufen und umzuseben.

Der ersten Gilbe wird exlauft, Fabrifen und andre dergleichen Unlagen, Sutten und Werke (Sawodu), wie buch allerhand Seeschiffe und Jahrzeuge, zu besigen und anzulegen.

Der erften Gilbe ift erlaubt, in ber Stadt, in einer Rutiche mit zwey Pferden gut fabren.

107

Die erfte Gifte ift von Leibesftrafe befrent.

## Η.

# Won der zweyten Gilbe.

108.

In die zweyte Gilbe follen alle Personen jedes Beschlechts und Alters eingeschries ben werden, die über fünftausend bis zehntausend Rubel angeben.

## 109.

Wer in der zwenten Gilbe ein größeres Kapital angiebt, erhalt den Plag vor allen benjenigen, die ein geringeres Kapital angegeben haben.

#### HO.

Der zwenten Gilde ift nicht nur erlaubt, sondern fie wird auch dazu aufgemuntert, alle Arten des inlandischen Handels zu treiber, Waaren zu Wasser und zu Lande nach Stadten und Jahrmarken zu verzühren, solche daselbst zu verlaufen und zu verzuuchen, und die zu ihrem Sandel nothige Waaren nach Vorschrist der Gesete, sowol im Großen, als Kleinen, zu kaufen.

#### III.

Der zwepten Gilbe ift erlaubt, Fabriten und andre bergleichen Anlagen, Hutten und Werte, wie auch allerhand Flufichiffe und Fahrzeuge, zu befigen und anzulegen.

#### 112

Der zwenten Gilbe wird erlaubt, in der Stadt in einer Ralefche (Koldsta) mit zwen Pfenden zu fahren.

113. jul. .

Die zwente Gilbe ift von Leibesstrafe befrent.

I.

# Won der dritten Gilbe.

114.

In die dritte Gilbe follen alle Perfonen jedes Geschlechts und Alters eingeschries ben werden, die über taufend bis fünftdusend Rubel angeben.

## 115.

Wer in ber dritten Gilbe ein großeres Rapital angiebt, erhalt ben Dlag vor allen benjenigen, die weniger Rapital angegeben haben.

## 116.

Der britten Gilbe ift nicht nur erlaubt, sondern sie wird auch dazu aufgemuntert, sowol in Stadten als auf dem tande Rleinhandel zu treiben, oder daselbst mit allerhand Kramwaaren zu handeln, dergleichen Kramwaaren zu Wasser und zu tande nach Dorfern, tandsigen und Dorfmartten zu versubren, selbige daselbst zu vertausen, oder zu verstwichen, und die zu ihrem Kleinhandel nothige Waaren in Stadten und auf dem tande, sowol im Großen als Kleinen, zu kausen.

### 117.

Der hritten Gilbe wird erlaubt, allerhand Werkftüle (Stanu) und Manufaktusten, wie auch kleine Flußfahrzeuge, zu besigen und zu unterhalten.

## 118

Der britten Gilde wird erlaubt, Wirthshaufer, herbergen, offentliche Babftuben, und Gasthofe fur Reisende ju halten.

#### 119.

Der dritten Gilbe wird verboten, in der Stadt in einer Kutsche zu fahren; inib weder Winters noch Sommers mehr als ein Pferd verzuspannen.

## K.

# Won den Frenheiten ber Zünfte.

#### 120.

In die Zünfte ober Sandwertsamter (Zech ober remessennaja Uprawa) foll ein jeder aufgenommen und eingeschrieben werden, der in einer Stadt ein Sandwert zu treis ben munschet und nach der Stadtordnung zur Burgergemeinde gerechnet werden tann.

#### 121.

Es wird allen zu ben Zunften gehörigen Personen erlaubt, ein Kapital anzugeben, sich nach Maasgabe dieses Kapitals zu einer ber Gilben zu rechnen, von diesem Kapital

bie bestimmte Abgabe ju entrichten, und dagegen ber jeder Gilbe eigenen Frenheiten ju genießen.

#### 122.

Allen zu ben Zunften gehörigen Personen ift nicht nur erlandt, sondern sie werden auch dazu aufgemuntert, allerlen Arbeiten ihres Sandwerks zu verfertigen, und fich das durch ihren Unterhalt zu erwerben, woben fie sich nach der hier solgenden Sandwerksords nung zu richten haben.

## 123.

# Handwerksordnung.

۲.

Die Stadtmagistrate oder Rathhauser sollen die Sandwerke in Zunfte oder Hands wertsamter abtheilen.

2.

Die Zunfte ober Nemter sollen dem Stadtmagistrate ober Rathhause gehorfamen, in der Stadt rubig leben, und sich unter einander eines friedlichen guten Betragens bes fleißigen.

3.

Jede Zunft oder Umt foll aus leuten, die zu einem und eben demfelben Sandwerke geboren, errichtet werden.

4

Es foll teine Zunft oder Sandwertsamt in einer Stadt errichtet werden, wenn daselbft nicht wenigstens funf Meister dieses Sandwerts vorhanden find.

-5

Jebes Handwerksamt foll eine handwerksordnung, ein handwerkzeichen und ein Amtssiegel erhalten, buch stehts demfelben fren, einen Ort zur Jufammenkunft der Handwerker zu haben, um daselbst die Handwerksordnung, das Handwerkzeichen, das Amtssiegel, die Umrstasse und die Rechnungen über Einnahme und Ausgabe zu bewahren.

K

Ben jeber Versammlung oder Zusammenkunst eines Handwerksamts soll ein gesschworner Maller zugegen senn, ber die Feder führe, und alles daselbst Vorfallende in ein besonderes Protokoll eintrage, welches in der Amtslade verwahret wird. Für diese Bes mühung des Mallers soll ihm eine besondere, ben der Zusammenkunst des Ames zu bes kimmende, dem Amie nicht zur last sallende Belohnung, aus der Amtslasse, ausgesest werden.

7.

- Es wird den Sandwerksamtern und ihren Zusammenkunften untersagt, die Sands werksordnung eigenmachtig zu andern.

Es wird hiemit allen handwerkern unter ftrenger Ahndung verboten, in die Zunfte, Aemter und Gilden fremder Idnder zu treten, dabin Gelobentrage zu übermachen, oder Dafelbft ihre Lehrlinge eine oder ausschreiben oder durch fremde Zunfte und Gilden zu Gessellen machen zu lassen.

9

Die Meister eines jeden Handwerts sollen in einer jahrlich zu haltenden Zusams menkunft aus den zur Stelle befindlichen, im Umte eingeschriebenen Meistern, durch Ballotiren, einen Amtsalternann Upramuui Starfchina) und zwen Aeltermannsgehulfen (Starschinsstie Towarischischi) erwählen, und selbige dem Abbumagistrat, oder Rathbause, vorstellen, welche, wenn die Gewählten keinem offentlichen Tadel ausgesetzt find, ihnen Sig zu nehmen erlauben.

10.

Der Amtschlermann hat Sis im Stadtrathe (Gorodstafa Duma) auf der Amtschlerleute Bank, und stellet dazeinft die Angelegenheiten und Bedurfnisse der Handwerke vor. Ben dem Amte felbst aber ift der Amtschltermann, nebst seinen Gehülfen, alle vorgestragene Sachen anzuhören, zu schlichten, und daben nuch unten solgender Borschift zu verfahren verpflichtet.

II.

Alle Handwerksamter zusammen wahlen jährlich burche Bastotten einen Amtsherrn ober Haupt der Handwerksamter (Remeflennaja Glawa) und ftellen ihn dem Stades magistrate oder Nathhause vor, welche, wenn der Gewählte keinem öffentlichen Tadel ausgesetzt ift, ihm Sis zu nehmen erlauben.

12

Die Amtsalterleute, die Aeltermaunsgehulfen, der Altgesell und die Gesellens schaffner; sollen dem Saupte der Sandwertsamige mit Achtung begegnen, und ihm in allem, wozu er ihnen, den Gesehen und der Sandwertsorduung genaß, nubliche Anweis sung giebt, Folge Leiften.

: 13.

Das Saupt der Sandwerlsamter hat die Stimme der Aemter, figet im sechsstims migen Stadtrathe (Schestiglagnaja Gorodskaja Duma), und tragt daselbst die Angelegens henen und Bedursuffe der Aemter vor.

T4,

Wenn zwischen den Aemtern verschiedener Sandwerke, oder zwischen den Amtsale terleuten und Aeltermanusgehulfen und den Saudwerkern eines Amts, Sandel und Streit tigteiten entstehen, wird die Sache vor das Saupt der Sandwerksamter gebracht, wels der selbige friedlich zu schichten juchen, oder durch sein Urtheil entscheiden joll.

15

Miemand foll ohne Genehmigung bes Saupts der Sandwerksamter aus einem Amte verftoßen werden.

16. Das

.416.

Das haupt ber Sandwerksimter foll die Amtsulterleute und Aeltermannsgehuls fen benm Antritte ihrer Stelle jum Gibe führen.

;17.

# Eibesformel ber Amtsalterleute und Aeltermannsgehulfen.

Ich Endesgenannter gelobe zu Gott dem Allmichtigen, ben seinem heiligen Evans gelio, daß ich in dem mir anvertrauten Umte, nach meinem besten Wissen und Gewissen, so viel in meinen Araften und Vermögen stebet, gerecht und unparthenisch verfahren will, und also zu versahren verpflichtet bin, sowol in allen Sachen, als auch besonders in eistis ger Vefdreung des guten und glucklichen Fortgangs des Handwertes, der Vervollsommenung desselben, und der Ordnung und Sintracht zwischen den Handwertern, so daß ich für jede Verabsaumung, Misbrauch, oder Uebertretung der Handwertsordnung, zu versansworten habe. Wenn ich aber anders versahren sollte, so unterwerfe ich mich in dies sent Leben der gesehlichen Abhdung, in dem zufünstigen aber, der Verautwortung und Rechenschaft vor Gott und seinem surchtbaren Gerichte. Zur Vertassigung dieses meines Sides, tusse ich das Wort und Kreuz meines Heilandes: Amen.

# Anmerkung.

Jeder fowore nach feinem Gefeg und Glauben.

18.

Der Amtseltermann und die Aeltermanusgehülfen sollen für den guten Fortgang des handwerts, für die Bervolltommnung der dazu gehörigen Geschicklichkeit und für gute Ordnung und Sintracht zwischen den handwertern sorgen, weshalb fle auch besonders für ihre Person in allen Sachen, laut ihrem Side, gereche und unparthenisch zu hand beln verpflichtet sind. Sie sollen für jede vom Amte geschene Berabstumung, Mischauch und Uebertretung der handwertsordnung verantworten; von den Wittwen und Waisen aber dem haupte der Burgerschaft Nachricht ertheilen.

19.

Handel und Streitigkeiten, die das Handwerk und den guten Kredit desselben, oder das Betragen der Handwerker in ihrem Handwerke, betreffen, werden, wenn die Sache nicht über fünf und zwanzig Rubel beträgt, im Amte durch den Amtsaltermann und die Aeltermannsgehülfen, so viel möglich mundlich, entschieden. Wenn aber jemand mit der Entscheidung des Amtes nicht zufrieden ist, oder die Sache mehr als suuf und zwanzig Rubel beträgt, so stehts einem jeden fren, seine Klage ben dem Stadtmagistrate oder Nathhause anzubringen; wozu eine Frift von zwen Wachen bestimmt wird, nach deren Werlauf die Klage nicht mehr angenommen werden soll.

20,

Die durch andere von ihrem Dienste abgelosete Amtsalterleute und Aeltermannss gehülfen sollen einer nach dem audern jeder vier Monate lang die Aufsicht über das Gesellenamt führen und in selbigem gute Ordnung zu erhalten bemuht fenn.

Der Aeltermann und die Aeltermannsgehülfen jedes Sandwerks sollen alle vier Monate, und wenn ein besonderer das Amt betreffender Vorfall solches erfordert, die Meister ihres Amts zusammenberusen, und ihnen deshalb durch den jungsten Meister Ansagung thun lassen. Die Zusammenkunft des Amtes kann nach der durch den Aelters mann und die Aeltermannsgehülfen veranstalteten Ansagung in der Herberge gehalten werden.

#### 22

Der jungste Meister soll des Amts Geschäfte bestellen, und alles, was ihm von dem Aeltermann in Sachen des Amts anbesohlen wird, besorgen; es sen denn, daß er einen seiner Mitbrüder, solches für ihn zu übernehmen, willig sindet. Wenn er ohne gesehliche Entschuldigung etwas nicht ausrichtet, oder sich ungehorsam bezeiget, oder wenn durch seine Saumseligkeit oder seinen Ungehorsam etwas verabsaumt wird, so ist er in jedem Falle eine verhältnismäßige Gelöstrase zu erlegen gehalten. Wenn ihm aber den Haud, werkern etwas anzusagen besohlen ist, und er solches nicht thut, so soll er für einen jeden, dem er die Sache nicht angesagt hat, eine Gelöstrase erlegen. Der jungste Meister darf sich nicht aus vier und zwanzig Stunden aus der Stadt entsernen, ohne solches vorher dem Amtsältermann und den Aeltermannsgehülsen zu melden; während seiner Abwesenheit aber soll sein Dienst einem andern übertragen werden. Wenn der jungste Meister in Besoschung der Geschäste des Amts begriffen ist, so erhält und zahler er in alten ihn betreffens den Fällen doppelte Gelöstrasen.

#### 22.

In der Amtostube foll ein Schrant und Lifch mit einer verschloffenen tade fenn, in welcher die handwerksordnung, das handwerkszeichen, das Amtostegel, die handwerkstaffe, und die Rechnungen über Einnahme und Ausgabe, aufbewahret werden. Das Schloß dieser tade wird mit dren Schliffeln geofnet, von welchen einer ben dem Amtos altermann und die bepden andern ben den beyden Aeltermannsgehulfen besindlich find.

#### 24

In jedem Handwerksamte follen dren Bucher gehalten, und in das erfte die Deis fter, in das zwente die Gefellen, und in das dritte die Lehrlinge eingeschrieben werden.

### 25.

Diese Handwerksordnung soll ben jeder viermonatlichen Zusammenkunft der Sands werker, zur unsehlbaren Befolgung derselben, offentlich vorgelesen werden, damit nies mand fich mit der Unwissenheit entschuldigen konne.

### 26.

Jeder Meister, Gesell, und Lehrling, soll ben seiner Aufnahme ins Umt die Bers sicherung geben, daß er sich nach der Handwerksordnung richten wolle, weshalb selbigem die ihn betreffenden Puntte derselben vorgelesen werden sollen.

Benif.ed Zeit ift, die Jufanmedlunft auseinender zu laffen, fo wird bazu von bem Umeseltermann, durch einen drenmaligen Schlag mit einem hammer auf den Tisch, bas Zeichen gegeben.

28.

Die zu jedem Handwertbamte gehörigen Meister, Gesellen, und lehrlinge, fob len ihrem Amte, dem Amtoaltermanne und den Aeltermannsgehulfen gehorfamen.

29.

Die jedem Sandwerksamte, von dem Stadtmagistrat, oder Rathhause, geges benen Gewichte, Maage, Proben oder Stempet, oder sonstige das Amt und Sandwerk betreffende Vorschriften, werden in dem Amte; ben der Sandwerksordnung, verwahret.

30.

Die Handwerter follen ihre Arbeiten nach dem Amtsgewichte, Maafe, Probe, und sonstigen bas Sandwert betreffenden Vorschriften, verfertigen; welches der Auflicht der Amtsalterleute und Aeltermannsgehulfen anvertrauet wird.

31.

Jeder Sandwerfer ift verpflichtet, gute Arbeit zu liefern, und fein Sandwerk fo gut und ohne Ladel, als ers nur immer vermag, zu treiben.

32.

Es wird der Zusammenkunft der handwerker und ihren Nemtern verboten, einen bestimmten Preif fur die Arbeiten festauseben.

22.

Der Meister ift für die gute Arbeit seiner Gesellen und Lehrlinge, das Amt hins gegen für die gute Arbeit der Meistet, jut sorgen verpflichtet. Dieserwegen sollen der Amtse altermann und die Aeltermannsgehülfen, im Fall einer Beschwerde, die Arbeit der Handswerfer besichtigen, und untersuchen, ob sie der Handwerksordnung gemäß verfertiget sen; woben sie auf gute Arbeit und Beobachtung der Handwerksordnung zu bringen und die Berabsaumung dessen zu ahnden haben.

34.

Wenn jemand benni Amte wegen des übermäßigen Preißes der von einem Sands werter verfertigten Arbeit Klage erhebt, so soll das Ante die Arbeit besichtigen, und nach Recht und Billigkeit schähen.

35.

Das Amt soll eine Zeit bestimmen, in welcher diese oder jene Arbeit, wenn alles dazu Erforderliche vorher in Bereitschaft ift, verfertiget werden kann; damit man, im Fall einer Beschwerde über Versaumiß und Saumseligkeit, solches nach Recht und Billigkeit abnden konne.

26. Es

Es ift den Aemtern nicht emterfagt, bem dem Stadtmagifirati der Rathhause mes gen ihres Handwerts und dem bestern Fortgange deffelben Borftellungen zu thun, worüber der Stadtmagistrat, oder das Rathhaus, nach gehöriger Erwägung der Sachen, weinn fie hierinn selbst nichts zu verfügen vermögen, gehörigen Orts weiter Borstellung zu thun verpflichtet find.

37

Rein Amt foll eine von ibm entschiedene Sache wiederum anders entscheiden.

38.

Wenn jemand über ein Handwerksamt Klage erhebt, und diese Klage ungegruns bet befunden wird, so soll er eine Geldbuffe von funf und zwanzig Rubel an die. Pande werkstaffe erlegen.

39

Die Handwertstaffe flehet unter der Aussicht des Amtschlermannes und der Aelters mannsgehülfen, welche für den Zuwachs berselben bemühet senn, sich aber keinesweges unterfangen sollen, etwas davon ohne Sinwilligung und Erlandniß der Handwerkszusams menkunft, wozu es auch sen, zu verwenden; wovon sie jährliche Aechnung und Rechensschaft abzulegen haben. Dieserwegen sollen der Amtschlermann und die Aeltermannsges hülfen zwen Bücher halten, und in das eine die Ginnihme und Strafgelder, in das ans bere aber die von der Zusammenkunst der Handwerker vewilligten Ausgaben einschreiben. Nach Berlauf jedes Jahres soll der neugewählte Amtschlermann, und die neuen Aeltersmannsgehülfen, die vorjährigen berechnen, und ihnen die Handwerkskasse und die Rechenungen über die Sinnahme und Ausgabe abnehmen.

4Ó.

Die Amtschlterleute und Aeltermannsgehulfen follen jahrlich aus der Handwerks. taffe, die Aktgesellen und Gesellenschaffner aber aus per Gesellenlade, eine von der Zus sammentunft zu bestimmende Belohnung am Beide erhalten.

**4**I.

Bur handwerkstaffe sollen zwen Rastchen oder Getobuchsen, oben mit engen Defe nungen, gehalten werden, wovon das eine mit der Ausschrift: Linnahme, das andere mit der Ausschrift: Strafgelder, bezeichnet wird. Alles Geld, was in eine oder die andre dieser Buchsen eingelegt wird, soll im Einnahmebuche, mit Anzeige des Jahres, Monates und Tages, so wie jede Ausgabe im Ausgabebuche, richtig angeschrieben werden.

42.

Der Amtsaltermann und die Aeltermannsgehülfen sollen die Strafgelder ohne Zeitverlust eintreiben, und richtig anschreiben. Wenn sie aber in Sintreibung der Strafs gelder saumselig versahren, oder selbige nach dem Empfang nicht gehörig anschreiben, oder wenn ihre Rechnungen unrichtig befunden werden, oder wenn an den Geldern, die sie nuter Hauben gehabt haben, etwas sehlt, so sollen sie das Jehlende unverzüglich doppelt ersehen und aus dem Amte gestoßen werden.

43. Jebes

Jedes Amt ift verpflichtet, aus der Handwertstaffe jahrlich funf Rubel, zur Unter-baltung der Kirche und der Kirchenhedienten, an die Kirchentasse der Stadt zu entrichten. Wenn aber ein Amt, aus eigener Bewegung, an die Stadtsirchentasse, oder an das Kolstegium der allgemeinen Fursorge, ein Mehreres entrichten will, so soll solches als eine frepwillige Gabe betrachtet werden.

#### 44.

Alle Strafgelder, die in Sachen, welche die Bandwerksamter betreffen, den Sands wertern auferlegt werden, follen der Handwertstaffe verbleiben.

### 45.

Wenn ein Handwerker so frank wird, daß er sein Handwerk selbst zu treiben nicht im Stande ist, oder wenn ein kranker Meister keinen Gesellen oder kehrling hat, die für ihn die Arbeit verrichten konnten, so mag er solches dem Amtsaltermann oder den Aelters mannsgehulfen anzeigen, welche ihm nach Beschaffenheit der Umstande zur Wiederherstels lung seiner Gesundheit oder ben seiner Arbeit Hulfe zu leisten verbunden sind. Sie nehmen, zum Benspiel, su ihn einen Arze an, oder geben Geld zu Medizin, wenn er so arm ist, daß er auch hierinn Hulfe bedarf, oder sie geben ihm, wenn es seine Arbeit erfordert, einen Gesellen oder kehrpurschen zu, oder unterstüßen ihn auf eine Zeitlang, bis zu seiner Genesung, mit einer Benshusse aus der Handwertstasse, so viel nemlich, als die Zussammenkunst der Handwerker auf solche Falle bewilliget hat. Eben so soll auch in Absicht der kranken Gesellen oder kehrlinge versahren werden.

## 46.

Die Gesellen eines jeden Handwerks wahlen alle Jahre in ihrer Zusammenkunft burchs Ballotiren ans den zur Stelle befindlichen im Amte angeschriebenen Gesellen, einen Altgesellen (Podmasterstoi Wubornoi) und zwen Gesellenschaffner (Podmasterstoi Powerrenuoi), und stellen selbige dem Amte vor, welches, wenn die Gewählten keinem offents lichen Tabel ausgesetz sind, ihnen Zutritt verstattet, und sie in allen die Gesellen oder kehrlinge ihres Handwerks betreffenden Fallen und Sachen anhöret. Diese Altgesellen und Gesellenschaffner stehen-zur Erhaltung guter Ordnung unter der Aufsicht der vorjähris gen Amtsalterleute und Aeltermannsgehulsen, und sorgen in Handwerksiachen sur Gesellen und kehrlinge.

### 47.

Die Beschwerden über die Gesellen und Lehrlinge in handwertssachen werben in bem Gesellenamte angebracht, welches fich alle vier Monate, und wenn es sonft erfore derlich ift, versammelt.

#### ΔQ.

Die Gesellenlade befindet sich in dem Gesellenamte unter der viermonatlichen Aussicht des vorsährigen Amtsaltermannes und der benden vorsährigen Aeitermannsgehulfen, wie auch des Attegesellen und der Gesellenschaffner, welche eben so, wie oben wegen der Handwerkskasse verordnet ift, Buch zu fuhren und Rechnung abzulegen haben.

Ein jeder Meister hat in feinem Bause über seine Gesellen und lehrlinge, so wie aber alle seine übrigen Hausleute, das Recht eines Hausherrn; jedoch so, daß das Stadts und Amterecht dadurch nicht gekranket werde.

50.

1) Der Meister soll mit seinen Gesellen und Lehrlingen billig und gelinde umgehen.
2) Der Gesell und Lehrling sollen sich gegen den Meister und seine Familie treu, folgsam und ehrerbietig betragen.
3) Der Meister sowol, als die Gesellen und tehrlinge, sollen durch gute Aufführung häusliche Ruhe und Eintracht zu befordern suchen, um dadurch aller gegenseitigen Unzufriedenheit und Beschwerde zuvorzukommen.

5 ľ.

Der Meister soll mit seinen Gesellen gelinde umgeben, von ihnen teine andere als zum Handwert gehörige Arbeiten verlangen, sie richtig bezahlen, und ordentlich unters balten.

52.

Der Meister soll seine Lehrlinge 1) gehörig unterrichten; 2) ihnen menschenfreund, lich und mit gesunder Ueberlegung begegnen; 3) sie nicht ohne Ursache strafen; 4) ihnen keine zu schwere, ungewöhnliche, und nicht zum Handwerk gehörige Arbeit, weder selbst auserlegen, noch seiner Familie solches zu thun erlauben.

53.

Die Befellen follen die Lehrlinge mit Sanftmuth unterweisen, und mit selbigen rus big und friedlich umgeben.

54.

Es wird allen Meistern, besonders aber den Gesellen, verboten, die Lehrlinge im trunkenen Muthe, aus Bosheit oder Dunimheit, vhne Ursache zu schlagen, oder übel zu behandeln. Wer sich dieses zu ihnn unterfangt, soll eine Geldbuße an die Handwerkes kasse erlegen.

55.

Jeder Lehrling foll gehorsam und fleißig senn.

56.

Wenn der Gefell einen lehrling beleidiget, fo tann er fich darüber ben feinem Meister beschweren. Wenn aber der Meister feinem Gesellen oder lehrpurschen hart bes gegnet, so mögen diese deshalb sich ben dem Amtsaltermann oder den Neltermannsgehüls fen beklagen, welche sich die Wiederherstellung der Ruhe und Eintracht eifrig angelegen tenn lassen sollen.

57-

Es wird hiemit verboten, in einer Stadt, wo ein Handwerksamt eines gewissen Handwerks errichtet ift, diejes Handwerk zu treiben, ohne in dem Amte desselben einges schwerten, oder von dem Amte dazu berechtiget zu fenn.

58. Ein

Gin im Amte eingeschriebener Meister bat die Frenheit, Gesellen und Lehrlinge ju balten, selbige anzunehmen, zu verschreiben und verabredetermaßen zu unterhalten.

59.

So wird hiemit verboten, in einer Stadt, wo ein Sandwertsamt eines gewissen Bandwerts errichtet ift, ohne ben einem zunfrigen Meister das Sandwert erlernet zu haben, und ohne einen Schein vom Imte ausweisen zu konnen, sich einen Meister dieses Pandwerts zu nennen, oder Gesellen und Lehrlinge zu halten, oder dieses Sandwerts Schild auszuhangen.

60.

Wenn jemand in einer Stadt, wo ein Handwerksamt eines gewissen Handwerks errichtet ift, dieses Handwerk zu treiben gedenkt; so soll er sich deshalb benm Amte melben, und seine Arbeit dem Amtsältermann und den Aeltermannsgehülsen vorlegen, welche einige benm Amte eingeschriebene Meister zur Besichtigung der Arbeit berufen, und ihm eine Probearbeit aufgeben, nach deren Beschaffenheit die vom Amte zu ertheilende Erslaubniß, solches Handwerkzu treiben, eingerichtet werden soll. Das Amt aber soll nies manden sich durch Arbeit seinen täglichen Unterhalt zu erwerben wehren.

Ы.

Die Kronshandwerker follen nur Kronsarbeiten beforgen. Wenn fie aber in einer Stadt, wo ein Umt ift, Mebenarbeiten übernehmen wollen, fo haben fie fich deshalb, fo wie im 6often Punkte vorgeschrieben ift, benn Umte zu melden.

62...

Sandwerter, die einem Berrn zugehoren, follen nur für ihren Berrn arbeiten. Menn fie aber in einer Stadt, wo ein Amt ift, Mebenarbeiten übernehmen wollen, fo haben fie fich deshalb, fo wie im 6often Duntte vorgefdrieben ift, benm Umte zu melden.

62

Wenn ein Sandwerter fich ben irgend einem Berrn in Dienft begiebt, daben aber ber Stadt und bem Ante die gehörigen Abgaben zu entrichten fortfahret, fo foll er beschalb nicht aus dem Amte ausgeschloffen werden.

64,

Wenn ein aus einer andern Stadt oder aus einem fremden kande angesommener Pandwerker sich in ein Handwerksutht itgend einer Stadt einschreiben lassen will, so soll er entweder ein schriftliches Zeugniß von dem Handwerksamte der Stadt, wo er sich vors ber aufgehalten hat, oder, anstatt dessen, eine Probearbeit seines Handwerks vorzeigen, wie deshalb im bosten Punkt mit mehrerem verordnet ist.

65.

Wenn ein im Umte eingeschriebener Sandwerter fich in einer andern Stadt nieders taffen will, und soches dem Unterfeiner Stadt zu wiffen thut, so soll das Umt ihm hierinn 21 a 2

keine hinderniffe in den Weg legen, auch ibn ben seiner Wiederkunft wieder ins Umt aufnehmen, wogegen er alles dasjenige, was dem Ante Intomut, zu entrichten, und den Dienft des jungften Meisters, wenn er solches nicht schon vorher gethan bat, zu waten walten verpflichtet ift.

66

Wenn ein Handwerter, ber wahrend seines Wohlstandes alle seine Pflichten ges gen das Umt erfüllet hat, verarmet, oder frank wird, und seine Armuth weder demt Trunke, noch der Verschwendung, noch irgend einem andern eigenen Vergeben, juzusschreiben ift, so soll ihm, mit Erlaubnis der Handwerkszusammenkunft, so viele Hulfe aus der Handwerkskasse geleistet werden, als die Zusammenkunft für udthig befindet, und die Handwerkskasse zu tragen vermag. Wenn ein armer Handwerker oder dessen Frau verstirbt, sollen sie ohne überslüßigen Auswand aus der Handwerkskasse begraben werden. Wenn aber ein frank oder arm gewesener Handwerker wieder gesund wird und in guten Stand kommt, so soll er alles, was ihm von der Zusammenkunft bewilliget worden ist, doch ohne irgend einige Zinsen, wieder bezahlen.

67

Es ist der Wittme eines im Amte angeschriebenen Meisters erlaubt, das hands werk ihres Mannes fortzusesen und Gesellen und Lehrlinge zu halten. Im Nothfalle aber sollen der Amtsältermann und die Aeltermannsgehülfen der Wittme oder den minderjahzigen Kindern einen Pfleger oder Benstand (Popetschitel) bestellen, oder einen treuen Gesellen geben, und selbigem seinen tohn aus der Wittmen; oder Waisenkasse anweisen. Nach Verlauf einer Jahresfrist soll die Wittme erklären, ob sie das Handwerk weiter fortsesen will oder nicht, welches ihrer frenen Willsuhr überlassen wird. Die minderjähzrigen Kinder eines Handwerkers sollen in einem Handwerke unterrichtet werden.

68.

Wenn ein Gefell, der nicht weniger als dren Jahre lang ben einem Meifter geare beitet und fich in seinem Sandwerte fleißig geubet bat, Meister werden will, so soll fein Meifter, wenn er mit ibm jufrieden ift, ibm ein Zeugnif geben, daß er das Sandwert wohl erlernet habe, daß er von guter Aufführung fen, und Deifter ju merden verdiene, womit er ibn dem Umtbaltermanne und den Aeltermannsgehulfen vorzustellen, ber Gefelle aber etwas von feiner Arbeit, fo gut ers vermag, vorzuzeigen bat. Bierauf laffen ber Meltermann und die Meltermannsgehulfen die dren jungften Deifter gur Befichtigung bies fer Gesellenarbeit zusammenberufen, und geben, je nachdem diese Arbeit befunden ift, dem Befellen ein Deifterftuck (Upramnui Urot) auf, ju beffen Verfertigung fie eine bestimmte Beit festfenen, in welcher die Urbeit vollender fenn fall. Cobald das Meisterftuck fertig ift, werden noch einige Meifter mehr jur Besichtigung deffelben jusammenberufen. Wenn nun die Meifter das Meifterftuck fur gut erkennen, und ber Gefell fcon vier und zwanzig Sabre alt ift, so wird er bem Umte ben ber Busammentunft ber handwerker vorgestellt, und erhalt ein Zeugniß vom Umte, mit welchem er weiter dem Stadtmagiftrate oder Rathe hause vorgestellet wird, damit ibm fein Sandwert in der Stadt ju treiben erlaubt werde. Wenn das Meisterftud nicht für que erkannt wird, fo foll ber Gefell noch ein halbes Jahr lang ben dem Meister arbeiten. Wenn ein Gesell aber noch nicht vier und zwanzig Jahre all ift, fo foll ibm, ebe er junt Deifter Aufgenommen wird, bie jum vier und zwanzigsten Jahre, andere Stabte ju durchreifen erlaubt werden

#### 69.

Wenn ein Gesell dren Jahre ben einem Meister gearbeitet, sich in seinem Sande werk fleißig geübet, und sich gut aufgesühret hat, der Meister aber ihm weder ein Zeugniß geben, noch ihn bem Amte vorftellen will, so ist ein folder Gesell berechtiget, sich durch den Altgesellen und die Gesellenschaffner ben dem Amte zu beschweren, welches die Sache zwischen dem Meister und Gesellen zu untersuchen und nach Recht und Billigkeit zu ente scheiden bat.

#### 70

Es wird der fregen Willtubr der Handwerker überlassen, ob ein Meister ben seis ner Aufnahme ins Umt etwas jur Sandwerkstasse-benjutragen habe, und wie groß dieser Bentrag senn foll, welches die Handwerker jedes Jahr in ihrer Zusammenkunft einmal für alle zu bestimmen haben; doch soll dieser Bentrag nie über zehn Rubel steigen.

#### 71.

Wenn ein Meister einen Lehrling annimmt, so soll er ihn dem Amtsaltermanne und den Aeltermannsgehulfen vorstellen, die ihn nach geschehener Befragung: wie er mit Vor, und Junamen heise, woher er geburtig, und wie alt er sen; ins Lehrlingsbuch eins schreiben; worauf der Amtsaltermann den Lehrling, treu, gehorsam und ehrerbietig gegen den Meister zu senn, und das Handwert fleißig zu lernen, ermahnet. Uebrigens wird es der frenen Willführ des Amts überlassen, ob jeder Lehrling ben seiner Sinschreibung ins Lehrlingsbuch etwas zur Handwertstasse benzutragen habe, und wie groß dieser Bentragsen soch soll, welches ben jeder jährlichen Jusammentunft einmal für alle zu bestimmen ist; doch soll dieser Bentrag nie über sünf Rubel steigen.

#### 72.

Rein Meister soll einen Lehrling ohne zwen Zeugen, einer von Seiten bes Meisters, der andere von Seiten des Lehrlings, annehmen, in deren Gegenwart wegen der Lehrjahre, des Unterhalts und des Unterrichts des Lehrlings, Berabredung zu treffen ift, welcher Bertrag hierauf von benden Seiten unverbruchlich gehalten werden soll.

#### 73

Ein Handwerkslehrling soll nicht weniger als dren und nicht mehr als funf Jahre bas Handwerk lernen. Wenn er aber schon vorber etwas zu diesem Handwerk Gehöriges erlernet hat, so kann die zur tehre bestimmte Zelt, nach dem Gutachten des Aeltermanns und der Aeltermannsgehulfen, vermindert werden.

#### 74•

Wenn der Meister eher ffirbt, als die dem Lehrlinge zur Ersernung des Hand, werts bestimmte Zeit versioffen ift, so bleibt der Lehrling so lange ben der Wittwe des Meistets, die seine Zeit um ift, jedoch unter der Bedingung, daß die Pittwe einen gus 21 a 3

ten und geschickten Befellen habe, welcher ber Werffictte vorfteben, und ben tehrling ges borig unterrichten tonne. Wenn die Wittwe gher teinen folden Gefellen hat, fo taun der Lehrling, mit Einwilligung der Wittwe und mit Erlaubniß des Amtsaltermanns und der Aekermannsgehulfen, zu einem andern Meister geben.

75

Rein Handwerker soll einen Lehrling vor Endigung der bestimmten Lehrjahre versstoßen, widrigenfalls er eine Gelostrafe zu erlegen und den Lehrling bis zu Ende der zur Lehre bestimmten Zeit wieder zu sich zu nehmen angehalten werden soll. Wenn aber ein Handwerker seinen lehrling zu verstoßen gesetzliche Ursache hat, so soll er solches dem Anuts, altermann und den Aeltermannsgehulsen anzeigen.

76.

Ein Meister foll sich mit seinen Gesellen und Lehrlingen weder wegen eines bobern noch geringern tohns verabreben, als solcher für jedes Jahr in der Zusammentunft der Handwerker einmal für alle bestimmt worden ift; doch soll alebenn der Altgefell, nebst den Gesellenschaffnern, vorher angehort und mit ihnen hierüber Abrede genommen werden.

77.

Die Sandwertsmeister sind ihren Gesellen zu rechter Zeit ihren gehörigen und verabredeten tohn zu entrichten verpflichtet; widrigenfalls fle, wenn deshalb Klage ets hoben murde, zu einer Gelostrafe an die Sandwertstasse angehalten werden soffen. Sins gegen soll auch tein Gesell, ohne gesehliche Ursache, die Urbeit seines Meisters liegen lassen; widrigenfalls er gleichfalls, wenn man sich dieserwegen über ihn beschweren sollte, zur Entrichtung einer Geldbuße angehalten werden soll.

78.

Wenn ein Meister einen Gesellen oder Lehrling aus seinem Dienst entläßt, so soll er ihm ein schriftliches Zeugniß geben, so wie selbiger es durch seine Treue, Gehorfam, ehrerbietiges Betragen, Fleiß, Geschicklichkeit und gute Aufsuhrung verdienet bat.

79.

Wenn ein Lehrling bren Jahre ben einem Meister gedienet hat, so foll der Meister ihm ein Zeugniß geben, mit welchem er entweder noch langer ben ihm bleiben, oder von ihm abgehen kann.

80

Es wird allen Meistern verboten, einen Gesellen oder Lehrling eines andern Meissters, ohne ein schriftliches Zeugniß oder Abschied desjenigen Meisters, ben dem er vors her gewesen, anzunehmen.

81.

Wenn ein Lehrling Gesell geworden, und seinen Lehrbrief (Podmasterstoe Swis betelstwo) erhalten bat, so soll er mit dem Meister, ben dem er arbeiten will, wegen der Beit, die er ben ibm zu bleiben gedenkt, und wegen seines Lohns, Abrede nehmen.

Wahrend dieser unter ihnen festgesetzten Zeit darf weder der Gesell den Meister verlassen, noch der Meister den Gesellen verstoßen, ohne sich der Entrichtung einer Gelostrase auszusehen. Wenn der Gesell die verabredete Zeit ben diesem Meister ausgedienet hat, so steht es ihm fren, in eben derselben oder einer andern Stadt, mit einem andern Meister, ben dem er arbeiten will, Verabredung zu treffen, auch kann ihn alsdann jeder Meister annehmen.

<u>۵2.</u>

Wenn jemand von der Zusammentunft der Handwerter jum Amtsberrn oder Haupt der Handwerksamter, jum Amtsaltermann, oder jum Aeltermannsgehülfen, gewählt worden ift, und er die Wahl nicht annimmt, oder sich selbiger zu entziehen sucht, der soll dafür eine Geldstrafe zu erlegen gehalten senn.

83.

Ben ber Busammentunft der Handwerter sollen alle und jede sich still und friedlich verhalten, und die Borschlage des Amesaltermanns und der Aeltermannsgehulfen rubig anboren; wer aber diesem zuwider handelt, foll auf ein ganzes Jahr von der Saudwertsszusammentunft ausgeschlossen werden.

84.

Ein jeder Sandwerter foll ben der Zusammentunft des Amts, sowol in Worten als auch in feinem Betragen, gebührende Bohlanftandigfeit beobachten, und feiner dem ansbern jum Streit und Zwift Gelegenheit geben. Wenn fich indeffen ein folcher Fall ereige net, so foll der Urheber der Unordnung eine doppelte Gelbbufe zu erlegen gehalten senn.

**۷**۲.

Wenn ben der Zusammenkunft der Handwerter Schlägeren entsteht, so follen die Schuldigen der gesetzlichen Uhndung übergeben werden, an das Amt aber eine Grobuse zu erlegen gehalten fenn.

86.

Für jede ben der Zusammenkunft der Sandwerker begangene Unanftandigkeit, 1.B. wenn einer den andern vorsesslich begießt, oder anspent, oder stoßt, oder wenn jemand betrunken, oder nicht gehörig und nach gebrauchlicher Art angekleidet ift, u. d. gl. foll eine Geldbufe erlegt werden.

87.

Diemand foll ben der Jusammentunft der Sandwerter jemanden gum Trinken nde thigen, oder jemanden Getrante barbieten, wofür fich besonders der Umtedltermann und die Aeltermannegehülfen zu huten haben; wer hiewider handelt, soll eine Geloftrafe erlegen.

RR.

Det Umtödltermann und die Aeltermannegehütfen bejahlen und empfangen in allen fie betreffenden Sallen doppelte Beloftrafen.

89

Wenn jemand, nachdem ber Amtsältermann durch bren Schläge auf den Lifts bas Zeichen jur Endigung der Zusammenkunft gegeben bat, ohne darauf zu achten, in der Amtsstube bleibt, oder wenn jemand die Zusammenkunft eber verläßt als der dritte Schlag mit dem Hammer geschehen ist, oder ben der Zusammenkunft zulest in die Stube kommt, oder bewasnet erscheint, oder nach der Entlassung des Auts noch eine Rlage anbringt, der soll eine Geldstrafe zu erlegen gehalten seyn.

90.

Wenn jemand ben dem Amtsältermann oder den Neltermannsgehülfen eine Besschwerde andringt, so sollen diese, nach geschehener Untersuchung, wohl überlegen, ob die Sache von solcher Art sen, daß sie eine besondere Zusammenkunft des Amts erfordert, oder ob sie die die zur nachsten viermonatlichen Zusammenkunft ausgeschoben werden konne. Wenn die Sache so beschaffen ist, daß sie eine besondere Zusammenkunst ersordert, so soll derzienige, auf dessen Verlangen diese Zusammenkunst veranstaltet wird, etwas an Gelde entrichten. Das versammelte Umt aber soll hierauf die vorgetragene Sache anhoren; und, so wie es in diesen Punkten vorgeschrieben ist, entscheiden und schlichten. Wenn aber die Sache bis zur udchsen viermonatlichen Zusammenkunft ausgeschoben werden kann, so soll der Kläger nur die Hälste der in solchem Fall zu zahlenden Summe entrichten.

91.

Kein Sandwerter soll sich unterstehen, einen an das ganze Amt oder Zunft geschries benen Brief zu verheimlichen oder zu entsiegeln; dergleichen Briefe sollen vielmehr, ben Strafe einer an die Sandwertstasse zu entrichtenden Geldbuße, an den Amtsalters mann und die Aeltermannsgehulfen abgegeben werden. Auch soll sich niemand unterstes ben, von Sachen, die seine Zunft oder Amt betreffen, an ein anderes Amt, weder innew halb noch ausserhalb des Reichs, ohne Vorwissen des Amtsaltermanns und der Aelters mannsgehulfen, zu schreiben, noch irgend etwas, das ihm, in Sachen die seine Zunft oder Amt betreffen, gemeldet worden ist, zu verheimlichen; wer hiewider handelt, soll die nemliche Geldbuße erlegen.

92.

Wenn jemand eine Sache, worüber im Amte ben verschloffenen Thuren gespros den worden ift, jemanden, dem folches nicht zu wissen gebührt, tund thut, so soll er, wenn er deffen vollig überführet wird, eine Geldbuße an die Handwertstaffe erlegen.

93.

Wenn ein Meister oder Gefell vor dem Amte oder der Handwertszusammentunft über einen andern Klage erhebt, so soll tein dritter Meister oder Gesell ohne gefragt zu werden, sich in ihre Rede mischen, oder den Parthepen ins Wort fallen; wer hiewider handelt, soll eine Geldstrafe zu erlegen gehalten senn.

94.

Wenn jemand im Amte, oder der Handwerkszusammenkunft, vor der offenen Amts. labe, Larm macht, oder in ausgelassenem Muthe auf den Lijch schlagt, oder jemanden brobet, der soll, er sey wer er wolle, eine Geldstrase zu erlegen gehalten seyn.

95.

Wenn die im Umte vorgekommene Sachen geendiget und die versammelten handwerker entlassen worden sind, und hierauf jemand von den Sandwerkern auf der Gasse
zu schreyen anfängt und sich beschwert, daß man ihn oder einen andern ungerechter Weise
verurtheilt habe, oder wenn er darüber einem seiner Mitbruder, der in der Versammlung
gegenwartig gewesen ist, Vorwurse macht; so soll er eine Geldstrase an die Handwertse
kaffe zu erlegen gehalten senn; weil, wenn er im Amte beleidiget worden, er solches dem
Umtsaltermann und den Aeltermannsgehulfen anzeigen, keinesweges aber auf der Straße
schimpfen und das Amt schmaben soll. Wenn jemand von den Handwerkern solches horet
und nicht angiebt, der soll die halbe Strase erlegen.

96.

Wenn ein Sandwerker im Umte eingeschrieben werden soll, so muß er keines ofe fentlich bekannten kasters schuldig senn.

97•

Wenn ein Handwerker fich eines Verbrechens gegen den Frieden und Rube in seinem Handwerksamte schuldig macht, so foll er aus dem Amte verstoßen und dem Ges richte übergeben werden.

98.

Wenn ein Handwerter für schwere Berbrechen zur Leibesstrafe verurtheilt worden ift, so verliehrt er dadurch zu gleicher Zeit alle Vortheile, die ihm, als zu seiner Zunft gestörig, zusamen; es sen denn, daß er seines Verbrechens wegen Verzeihung erhalt. Nach solchen Vergehen aber, die mit Gelostrafe bestraft werden, kann ein jeder, wenn er diese Gelostrafe entrichtet, und denjenigen, die er beleidiger, Genugthung geleistet hat, wieder in den Zusammenkunften erscheinen, und soll niemand deshalb aus dem Amte verstoßen werden.

99.

Wenn ein im Amte eingeschriebener Handwerker von jemanden Arbeit angenomsmen hat, und hierauf selbige vertauschet, oder verfalscht abliefert, oder im Maas und Gewicht betrügt, oder etwas unterschlagt, oder durch andern dergleichen Betrug sich ohne Wissen und Einwilligung des Sigenthumers etwas anmaßet, das ihm nicht zusgehöret, und sich jemand benm Amte über einen solchen Handwerker beschweret, so soll das Amt solches durch zwen zunftige Meister untersuchen, und den Schaden oder Berrinft doppelt ersegen lassen. Wenn die Sache weniger als sunf und zwauzig Rubel besträgt, so soll ein solcher Handwerker als ein Beutelschneider aus dem Amte gestoßen, und allen zunftigen Handwerkern sich mit ihm in Unterredung einzulassen oder Umgang zu haben verboten werden, ben Strafe eines halben Rubels, sur jedesmal, daß einer sich mit ihm in ein Gespräch eingelassen har; auch soll wegen eines solchen Beutelschneiders ein Beckmanns Geseze VII. Theil.

Ausjug aus bem über ihn gesprochenen Urtheil an die Amtoflube angeschlagen, und dem Stadtmagistrat oder Rathhause darüber Bericht abgestattet werden:

#### 100

Es wird ben Sandwerkern verboten, Altes für Neues, oder irgend eine Sache für eine andre zu verlaufen; wer hiewider handelt, foll eine Geloftrafe an die Sandwerkstaffe erlegen, und allen Schaden und Verluft, demjenigen, welchem er verursacht worden ift, zu ersehen gehalten senn.

#### 101.

Wenn ein Sandwerker von jemanden Arbeit angenommen hat, und felbigem baburch Schaben und Verlust verursacht, als, jum Benspiele: wenn er die Sache zers bricht, ober begießt, oder zerreisset, oder auf andere Art verdirbt, oder zu lange liegen läßt, und deshalb im Amte Klage erhoben wird, so soll das Amt solches durch zwen zunse tige Meister untersuchen und allen Verlust und Schaden vollig ersegen lassen, überdieses aber den Schuldigen zur Entrichtung einer Geldstrafe an die Handwertstasse anhalten, so viel nemlich das Amt auf solchen Fall festjegen wird.

#### 102.

Wenn ein Handwerker eine von ihm angenommene Arbeit nicht zur bestimmten Zeit fertig liefert, und beshalb im Amte Klage erhoben wird, so soll das Amt die Sache untersuchen und den Schuldigen zu einer Gelostrafe verurtheilen.

#### 103.

Die Arbeitstage ber Sandwerker find : feche Tage in ber Woche; an ben Sonne tagen aber und ben zwolf Fepertagen foll niemand ohne außerste Mothwendigkeit arbeiten.

#### 104.

Wenn ein Handwerker eine Arbeit angenommen hat, und hierauf einen Arbeitse tag ohne Noth unthätig zubringt, und beshalb im Umte Klage erhoben wird, so soll bas Amt die Sache untersuchen, und ben Herumtreiber zu einer Gelostrafe verurtheilen; so, viel nemlich die Amtszusammenkunft auf solchen Fall festsetzen wird.

#### 105.

Die täglichen Arbeitsstunden eines handwerkers sind: von sechs Uhr Morgens bis sechs Uhr Abends, ausser einer halben Stunde jum Frubstud und anderthalb Stunden jum Mittageessen und Ausruhen.

#### ros.

Wenn ein'handwerker von semanden Arbeit angenommen hat, und hierauf die tage lichen Arbeitsstunden ohne unumgängliche Nothwendigkeit versäumet, und jemand deshalb im Amte Rlage erhebt, so soll das Umt die Sache untersuchen, und den Herumtreiber für jede versäumte Stunde eine Gelostrafe erlegen lassen; so viel nemlich die Handwertsjusams menkunft auf solchen Fall festigen wird.

#### 107.

Wenn ein Handwerker Arbeit angenommen hat, und hierauf sich die Nacht here umtreibt, oder ohne unumgängliche Mothwendigkeit nach zehn Uhr des Abends nicht zu Sause Bause ift, und hierüber im Amte Rlage erhoben wird, so soll bas Amt die Sache unters suchen und ben herumtreiber für jede Stunde, die er nach gehn Uhr des Abends nicht zu hause gewesen ist, eine Gelostrafe erlegen laffen; so viel nemlich die handwerkszusams menkunft auf solchen Ball festsehen wird.

108.

Rein Gefell soll fich unterfieben, ohne Vorwissen und Erlaubniß seines Meisters ausser dessen Sause zu schlafen; besonders aber ist ibm verboten, die Lehrlinge in Wirthebhauser und unerlaubte Zusammenkunfte mit sich zu führen. Wer hiewider handelt, soll eine Geldstrafe erlegen.

109.

Wenn ein Sandwerksgesell, oder Lehrling, so lange er benm Meister ift, ohne Bors wissen dieses seines Meisters von jemanden Arbeit übernimmt, und deshalb entweder vom Meister selbst oder von jemand anders im Unte Klage erhoben, oder die Sache auf eine andere Art ruchtbar wird, so foll das Amt die Sache untersuchen, und gedachten Gesellen, oder Lehrling, auf zwennal so viel Tage, als er ohne Borwissen seines Meisters gearbeitet hat, ins Gesangniß seben lassen; nach ausgestandener Gesängnißstrase aber soll er von keinem zunftigen Meister wieder angenommen werden.

#### 110.

Wenn ein Gesell ober Lehrling, wahrend daß er ben einem Meister in Diensten' ift, diesen seinen Meister durch verbotenen Umgang mit desen Frau oder Tochter beleidiget, und deshalb vor dem Amte Beschwerde geführt oder die Sache auf eine andere Art ruchtbar wird, so soll ein solcher Gefell oder Lehrling auf ein halbes Jahr ins Zuchthaus geseht, nachher aber von keinem zunftigen Meister wieder angenommen werden.

#### III.

Wenn ein Sandwerker die ibm durch einen Spruch des Sandwerksamts auferlegte Gelbstrafe nicht fremmilig an die Sandwerkskasse entrichtet, so soll er dem Stadtmagistrate oder Nathhause überliesert, und von selbigen diese Strafe doppelt zu erlegen angehalten werden; einen Theil nemlich an die Sandwerkskasse, den andern an die Stadtlasse.

#### 1 Ì 2.

Es wird alle Jahr einmal in der Zusammenkunft der Handwerker bestimmt, wie groß die Summe der in jedem Fall zu erlegenden Geldbuße senn soll, das ift: wie viel in diesem Jahre die Geldstrafen für diejenigen Falle der Straspunkte, die der Bestims mung des Amts überlassen sind, ausmachen sollen.

#### 113.

Wenn jemand mehreremale sich besselben Vergebens schuldig macht, der soll bis jum drittenmale diejenige Summe, die in den Strafpunkten für diesen Fall bestimmt ist, doppelt zu erlegen gehalten senn; wenn er sich aber dieses Vergehens mehr als dren, mal schuldig macht, so soll er auf so lange, als es die Zusammenkunft des Handwerksamts für gut besinden wird, ins Zuchthaus geseht und aus dem Amte ausgeschlossen werden.

#### 114

Se wird der frenen Willfuhr der Sandwerkszusammenkunft überlassen, ob ben ber alle vier Monate, nach einer von Seiten des Amtsältermannes und der Aeltermannssgehülfen geschehenen Ansagung, zu haltenden Zusammenkunft des Handwerksamts, jeder Sandwerker etwas zur Handwerkslasse benzutragen habe, und wie groß dieser Bentrag kinn soll, welches die Sandwerker alle Jahr einmal in ihrer Zusammenkunft zu bestimmen und festzuseben haben.

#### IIS.

Es wird den Handwerkern verboten, fremde Arbeiten für die ihrigen auszugeben, ober mit fremder Arbeit zu handeln, oder Waaren ihres Handwerks zu verschreiben, oder ein fremdes Handwerk zu treiben; wer hiewider haudelt, soll eine doppelte Gelostrase erlegen, einen Theil nemlich an sein Handwerksamt, den andern an das Amt dessenigen Handwerks, dessenigen Andwerks, dessenigen Andwerks, dessenigen

#### 116.

Wenn der Stadtmagistrat oder das Nathhaus findet, daß ein Handwertsamt, entweder durch Bersaumiß, oder Mißbrauch, oder Uebertretung, der Handwertsordnung zuwider handelt, so sollen sie dieses an dem Amte, dem Amtsaltermann und den Aelters mannsgehulfen ahnden.

#### . 117.

Damit aber alles in vorftebenden Bunften Enthaltene geborig und auf eine feinem Endimede vollig entsprechende Urt erfullet werde, fo wird hiemit allen Stadtmagistraten aufs Scharffte anbefohlen, fur bie Beobachtung der Sandwertvordnung unermudet ju machen, und niemanden eine Uebertretung derfelben zu gestatten. Ueberdieses sollen gedachte Mas giftrate die befondere Unordnungen oder Schragen (Obrad) jedes Sandwerts von neuem Durchfeben, in felbigen alles den porfebenden allgemeinen Regeln gemag einrichten, und fle hierauf wiederum benjenigen, benen fle jugehoren, abliefern; woben, jur Abwendung aller Zwistigkeiten und Diffversichnoniffe, Die aus so verschiedentlich abgefaßten Anorde nungen entsteben tonnten, auf folgende Urt verfahren werden foll: Der Stadtmagistrat untersucht zuerft mit genauer Aufmerksamleit die besondere Schragen jedes Sandwerts, richtet selbige nach dieser allgemeinen Berordnung ein, und übergiebt sie dem Gouvernes mentsmagistrat, welcher fie, nach einer von feiner Geite gefchehenen Untersuchung, mit bengefügtem Butachten ber Bouvernementeregierung, jur nochmaligen Ermagung und mele tern, geborigen Orte ju thuenden Borfiellung, einfendet, damit in allen Stabten, in Rucke ficht dieser Anordnungen und Schragen, eine vollige Gleichsbrmigkeit beobachter werbe. Sobald hierauf der Stadtmagistrat gedachte Schragen guruck erhalt, fo foll er felbige wies berum benjenigen Sandwertsamtern, welchen fie jugeboren, abliefern. Hebrigens wird bieben allen obrigfeitlichen Dersonen anbefohlen, daß fie, ihrer Umtspflicht jufolge, den Stadtmagistraten, sobald fie es verlangen, in allem, was die Ausführung und Beobache tung vorstebender Anordnungen und Vorschriften, folglich die Vervollfommnung und bas Befte ber Sandwerte betrift, bulfreiche Sand bieten follen.

#### · T.

Non Fremden, oder Gasten aus andern Städten und Landern (Ino-

#### 124.

Es wird hiemit den fremden Religionsverwandten, oder Fremden aus andern Stadten und Landern, eine freme Uebung ihrer Religion verstattet; wie solches schon vor diesem, von den weisen rußischen Monarchen, Unsern Vorsahren, glorreichen Andenkens, und von Uns selbst, verordnet und bestätiget worden ist; damit alle in Rußland wohe nende Volker Gott den Allmachtigen in ihren verschiedenen Sprachen nach dem Geseh und Glauben ihrer Voreltern loben, Unsere Regierung segnen, und den Schopser der Welt um Vermehrung der Wohlsart und Vesestigung der Macht des rußischen Reichs anslehen.

#### 125.

Die lateinischromischen Kirchen und Patres sollen unter der Gerichtsbarkeit des eben dieser Konfession zugethanen Weißrußischen Erzbischofs stehen, der seinen Sig im Moshilewschen Erzbischume bat.

#### 126.

Die augsburgische Konsessionsverwandten sollen in geistlichen Sachen unter ihren Konsistorien stehen, welche von Ihro Kanserlichen Majestat, sowol in den Hauptsstädten als in andern Gouvernementsstädten, wo solches nothig senn mochte, crrichtet werden, aus geistlichen und weltlichen Bensikern bestehen, und sich in ihren Kirchensachen, der Erhaltung guter Ordnung, nach ihren Gebrachen, besteißigen sollen. Diese Konssistorien sollen die Gerichtsbarkeit und Aussicht über die Kirchen und Pastores gedachter augsburgischen Konsession haben, nach Borschrift der deshalb gemachten Unordnungen Schulen errichten, zur Besehung der erledigten Pastorenstellen geschickte Leute zuzuziehen bemuht sepn, und die untüchtigen Kirchenbedienten absehen.

#### 127.

Wenn sich in einer Stadt fünshundert oder mehrere Jamillen aus andern Stadten umd landern niedergelassen haben, so wird hiemit erlaubt, den Stadtmagistrat solcher Stadt halb aus Russen, halb aus Auslandern zu errichten; nemlich so, daß die Anzahl der rußischen Burgermeister und Nathmanner nach wie vor verbleibe, den Fremdest und Auslandern aber frenstehen soll, eben so viele Glieder zu wählen; worauf der also eins gerichtete Stadtmagistrat alle vor ihn gelangende Sachen entscheidet, die Russen nemlich in rußischer, die Auslander aber in ihrer eigenen Sprache. (Eben dieses ist auch von den Zünsten zu verstehen.)

#### 128.

Wenn fich in einer Stadt, wo ein Zollamt ift, fünshundert oder mehrere Fami, then ans andern Stadten und tandern niedergelaffen haben, so wird hiemit erlaubt, das Zollgericht dieser Stadt halb mit Ruffen, halb mit Ausländern zu besehen.

#### 129.

Es wird den Fremden und Auslandern, welche fich in einer Stadt niedergelaffen haben, erlaubt, fich mit ihrer Familie und ihrem Vermögen wiederum aus dieser Stadt wegzubegeben, nachdem fie nemlich solches dem Stadtmagistrat angezeiget, ihre Glaubiger befriediget, und der Stadt drenjährige Stadtabgaben entrichtet haben. Wenn aber jesmand fich, ohne dem Stadtmagistrat Anzeige zu thun, und ohne seine Schulden noch die drenjährigen Abgaben zu bezahlen, wegbegeben sollte, so hat der Stadtmagistrat dies ses, mit Anzeige der Kennzeichen solcher Person, durch die Zeitungen bekannt zu machen; damit sich ein jeder vor einem solchen entwichenen Schuldner huten konne.

#### , 130.

Es wird hiemit den Auslandern die Erlaubniß bestätiget, im Gouvernement Jabriten und Manufakturen anzulegen, zu besigen und zu unterhalten.

#### 131.

Es wird hiemit den Auslandern die Erlaubniß bestätiget, im Gouvernement Sute gen und Werke und andre dergleichen Anlagen (Sawodu) ju errichten, ju besigen und ju unterhalten.

#### M.

### Won den Frenheiten der namhaften Burger.

#### 132.

Mambafte Burger find: 1. Diejenigen, welche, nachbem fie fcon einem Stadte bienfte vorgestanden, und bereits den Titel der Achtbaren (Stepennue) erlangt haben, jum zweptenmale gewählt worden find, und hierauf den Dienst eines burgerlichen Benfichers des Bemiffengerichte, oder eines Bepfigere des Bouvernementsmagiftrate, oder eines Burgermeisters, oder eines haupts der Burgerichaft, ruhmlich verwaltet haben. 2. Ges lebrte, die Atteftate ober fchriftliche Zeugniffe einer Afademie oder Universitat über ihre Gelehrsamfeit und Beidicklichfeit vorzeigen tonnen, und nach geschehener Prufung von ben rugischen boben Schulen bafur erkannt worden find. 3. Runftler ber bren schonen Runfte, nemlich der Baufunft, Maleren und Bilbhauertunft, und Duftfomponiften, welche Glieder einer Atademie find, ober atademische Zeugniffe über ihre Kenneniffe und Befdicklichkeit vorzeigen tonnen, und nach ihrer Drufung von ben rufifden boben Schus len dafür erkannt worden find. 4. Rapitalisten von jedem Staude und Gewerbe, welche über funfzigtausend Rubel Rapital angeben. 5. Banquiers, welche Bechselgeschafte treiben, und ju diesem Geschafte ein Kapital von bunderttaufend bis zwenmal hunderttaus fend Rubel angeben. 6. Großbandler, die feine Buden baben. 7. Schiffsberren, welche eigene Schiffe in der Gee baben.

#### 133.

Es wird den namhaften Burgern erlaubt, in der Stadt in einer mit zwen oder vier Pferden bespannten Rutiche zu fahren.

134.

'Es wird ben namhaften Burgern erlaubt, Sofe und Garten aufferhalb ber Stadt ju haben.

135.

Die namhaften Burger find von Leibesstrafe fren.

#### · 136.

Es fieht ben namhaften Burgern fren, Fabriten, Hutten und Werke und anbre bergleichen Anlagen (Sawodu), wie auch allerhand Sees und Flußschiffe und Jahrsgeuge, anzulegen, zu besigen, und ju unterhalten.

#### 137.

Bon den Enteln eines namhaften Burgers, deren Grofvater und Vater, so wie fie felbst, unbescholten in dem Stande eines namhaften Burgers verblieben sind, wird dem altesten die Berechtigung zugestanden, wenn er sein drenstigstes Jahr zurückgelegt und bis dabin ein untadelhaftes teben geführet hat, um den Adel Ansuchung zu thun.

#### N.

### Won den Benfaffen und ihren Frenheiten überhaupt.

#### 138.

Es wird niemanden unterfagt, fich unter die Benfassen (Pofadelie) einer Stadt einschreiben ju lassen.

#### 139.

Wenn ein unter der Gerichsbarkeit des Dekonomiedirektors flehender Rauer fich unter die Benfassen einer Stadt einschreiben läßt, so muß er bis zu einer neuen Reichse revision seine Bauerabgaben an dem ihm angewiesenen Orte, und zugleich als Benfasse die Abgaben ver Benfassen entrichten.

#### T40.

Ein jeder, der unter die Bensassen eingeschrieben ift, hat die Frenheit, allerhand Werkstühle (Stand) anzulegen, und auf selbigen allerlen Arbeiten zu versertigen, ohne dazu einige besondere Erlaubniß oder Genehmigung abzuwarten; weil hiemit und Kraft dieses allen und jeden die Frenheit ertheilt wird, willführlich allerhand Werkstühle und Manufakturen zu besigen und anzulegen, ohne deshalb um irgend eine besondere Erlaubeniß riner hohern oder niedern Stelle Unsuchung zu thun.

#### 141.

Es ist den Benfaffen erlaubt, in dem Saufe, wo ein jeder felbst wohnt, eine Budemit felbstverfertigten Manufakturen oder andern Kramwaaren (Melotich) zu halten.

#### 142.

Es ift den Benfaffen nicht untersagt, Wirthebauser, Berbergen, offentliche Bad, fluben, Gartuchen und Gagibbfe fur Reisende, ju befigen und zu unterhalten.

143. **E**6

COLD I

#### 143.

Es ift den Benfassen nicht untersagt, Kronslieferungen und Pachten zu übernehs men, ben welchen Kronslieferungen und Pachten einem jeden unausbleiblich so viel Kresdit zugestanden werden soll, als das Kapital, nach welchem seine Abgaben als Bensasse eingerichtet sind, beträgt.

144.

Es ift den Benfassen nicht untersagt, Früchte, Obst, und allerhand andre Reis nigkeiten (Melotsch) zu verlaufen.

145.

Es ift den Benfaffen unterfagt, in einer Rutiche und mit zwen Pferden ju fabren.

O.

### Won den Stadteinfunften.

146.

In jeder Stadt, in welcher ein See, oder Grenzollamt errichtet ift, foll, dem unter dem 22sten September 1782 ertheilten Befehl zufolge, von den einkommenden Waaren, auf jeden Rubel Boll zwen Kopeten, von den ausgehenden Waaren aber, auf jeden Rubel Boll ein Kopet, für die Stadt gehoben werden.

147.

In benjenigen Stabten, wo ber Berkauf der Getrante, jusolge der Brandweins, ordnung, der Krone eigen ift, wird der Stadt, von dem ben der Einnahme fur die Gestraffe erhaltenen Gewinnfte, ein Projent jugestanden.

148.

Das Bermogen ber ausgestorbenen Burgersamilien einer Stadt foll ju den Gin-

149.

Wenn auf dem Grunde und Boden oder den landerenen einer Stadt bequeme Stellen zur Anlegung von Mublen, Fifcherenen und Gabren, befindlich find, so geboren bie von dergleichen Austalten zu ziehende Ginkunfte der Stadt.

150.

Die Strafgelber, welche in einer Stadt von den Kaufleuten und Burgern der felben eingetrieben werden, geboren zu den Stadteinkunften, und sollen befonders zu benjenigen Gegenstanden, welche der Aufsicht des Rollegiums der allgemeinen Fürsorge anvertrauer find, verwandt werden.

151.

Die Stadteinkunfte sollen ju nichts anders als ju den gesetzlichen Ausgaben der Stadte verwandt werden.

152, Die .

#### 152,

Die geschlichen Stadtansgaben find: 1) Die Unterhaltung der Magistrate und anderer Versonen, welchen für ihre Stadtdienste eine Besoloung, bestimmt ift. 2) Die Unterhaltung der Stadtschulen und anderer dem Kollegio der allgemeinen Fürsorge ans vertrauten Stiftungen. 3) Zum Stadtbau und Ausbesserung der Stadtgebaude.

#### 

Es wird den Stadten erlaubt, von den nach Beforgung ihrer Stadtansgaben übrigbleibenden Geldern, nach Borfdrift der allgemeinen Reichwgejege, Banken anzus legen, oder folche Gelder, zur Bergrößerung der Summe, in die bereits errichteten off fentlichen Banken zu legen.

#### 154.

Die Stadtgemeinden follen, auffer den bestimmten und festgesetten Ausgaben, Die Stadteinkunfte nicht eigenmuthig verwenden, oder neue Ausgaben machen. Wenn sie aber etwas jum gemeinen Besten, jum Nugen oder jur Zierde der Stadt, ju verwenden sur nothig sinden, so sollen sie solches dem Gouverneur vorstellen und deffen Erlaubs nif etwarten.

#### 155.

Die Stadtgemeinden sollen von ihrer Stadteinnahme und Ausgabe dem Gouvers neur Bericht abstatten, und ihre Rechnungen dem Kameralhofe einsenden.

#### Ρ.

### - Non dem gemeinen Stadtrathe und dem sechsstimmigen Stadtrathe.

#### 156.

Es wird hiemit ben Stadteinwohnern erlaubt, einen gemeinen Stadtrath (obichtichaja Gorodstaja Duma) ju errichten.

#### 157.

Der gemeine Stadtrath bestehet aus dem haupte Der Burgerschaft, und den Wortschrern oder Stimmhabern (Glagnue) der wirklichen Stadteinwohner, der Gilden, der Zunfte, der Fremden oder Gaste aus andern Stadten und Landern, der namhaften Burger, und der Bensassen. Eine jede von diesen Abtheilungen hat eine Stimme (Goloß) in der Stadtgemeinde.

#### ·158.

Bur Errichtung der Stimme der wirklichen Stadteinwohner versammeln sich selbige alle dren Jahre in jedem Theile der Stadt besonders, und wählen durchs Ballostiren einen Stimmhaber oder Wortführer. Jeder dieser Wortführer der wirklichen Stadteinwohner soll sich beim Haupte der Burgerschaft melden.

159.

Bur Errichtung der Stimme det Giden' versummelt fich jede der Gilden alle bren Jahre besonders, und mablet burche Ballotiren einen Wortsubrer. Jeder dieser Borts fichrer foll fich benm Saupre der Burgerschaft melden.

160.

Bur Errichtung der Stimme der Zunfte versammelt fich jede Zunft alle drey Bahre besonders, und mablet durchs Ballotiren einen Wortschierer. Jeder diefer Worts führer soll fich beym Saupte der Burgerschaft melden.

161.

Bur Errichtung der Stimme der Fremden oder Bafte aus andern Stadten und tandern versammeln fich selbige alle dren Jahre, jede Nation besonders, und mablen durchs Ballotiren, jede Nation für fich, einen Wortführer. Jeder dieser Wortführer soll sich benm Saupte der Burgerschaft melden.

162.

Bur Errichtung der Stimme der namhaften Burger versammeln fich selbige alle dren Jahre, nach ihren fieben in der Erklarung des 67sten Punkts angezeigten Abtheilungen, von welchen jede, sobald fie aus mehr als funf Personen besteht, durchs Ballotiren einen Wortführer wählet. Jeder dieser Wortführer soll sich benm Haupte der Burgets schaft melden.

163.

Bur Errichtung der Stimme der Bepfassen versammeln sich alle dren Jahre die Benfassen eines jeden Stadttheils besonders, und fochsten durchs Ballotiren, jeder Stadt theil für sich, einen Wortsubrer. Jeder dieser Wortsubrer soll sich benm Saupte der Burs gerschaft melden.

164.

Der gemeine Gtadtrath mablet aus feinen Gliebern; ober gedachten Wortführern, ben fechsstimmigen Stadtrath (schestiglagnaja Gorodskaja Duma).

165.

Det sechsstimmige Stadtrath bestehet, unter dem Borsige des hauptes der Burgerschaft, aus der Stimme der wirklichen Stadteinwohner, der Stimme der Gilden, der Stimme der Stimme der Fremden oder Gaste aus andern Stadten und Landern, der Stimme der namhaften Burger, und der Stimme der Bepfassen. Wenn während des gedachten Termins eine Stelle im sechsstimmigen Stadtrathe erlediget wird, so beseht der gemeine Stadtrath selbige durch ein neues Mitglied aus derselben Stimme.

166.

In dem Stadtrathe figen das Haupt der Burgerschaft in der. Mitte auf einem Stuhle, ihm gegenüber auf einer Bant jur Rechten die Stimme der Zunfte, jur Linken die Stimme der Bensaffen, neben ihm jur Nechten herum auf einer Bant die Stimme der wirklichen Stadteinwohner und die Stimme der Fremden oder Gaste aus andern Stadten

Stadten und tandern; jur linken herum auf einer Bank die Stimme der namhaften Burger und die Stimme der Gilben.

167.

Die Pflichten des Stadtraths find folgende: 1) Den Ginwohnern ber Stabte nothigen Ralle Mittel und Wege zu Mahrung und Unterhalt anzuweisen. 2) Die Stabte für Streitigfeiten und Prozessen mit. umliegenden Stadten und Wohnfiben zu bes mabren. 2) Unter ben Giumobnern ber Stadt Frieden, Rube und gutes Bernehmen ju unterhalten. 4) Alles, mas ber guten Ordnung und Boblanftandigfeit juwider ift, aus dem Bege ju raumen, jedoch fo, daß alle eigentliche Polizengeschafte den dazu verorde neten Stellen und teuten überlaffen werden. 5) Durch Furforge für guten Kredit und burch ben Bebrauch aller erlaubten Mittel die Bufuhr und ben Bertauf aller folcher Baaren und Sachen ju beforbern, die jum Boblftande und jur Bequemlichfeit ber Gins mobner erforderlich und bienlich find. 6) Rur Dauerhaftigkeit der offentlichen Stadte gebaude, fur ben Bau nothwendiger Gebaude und Sachen, fur die Anlegung von Martte plagen, auf welchen bas Bolt jum Sandel jusammentommen toune, fur ben Bau und Die Ginrichtung ber Anlanden, Speicher, Magazine, und überhaupt fur alles, mas ber Stadt nothwendig, nuglich und vortheilhaft fenn tann, Sorge ju tragen. 7) Rur ben Bumache der Stadteinfunfte, fowol jum Beften der Stadt überhaupt, ale auch besonders jur Bervolltommnung aller bem Rollegio ber allgemeinen Burforge anvertrauten Stiftuns gen, bemubet ju fenn. 8) Zweifelhafte Salle und Difverftandniffe in Sandwerte und Gilbefachen, nach ben bieruber gemachten Berordnungen, ju entscheiden.

#### 168.

Es wird dem Stadtrathe untersagt, sich in gerichtliche Sachen zwischen den Stadteinwohnern zu mischen, weil solche Sachen, nach Worschrift der Berordnungen zur Werwaltung der Gouvernements, vor die Magistrate oder Rathhaufer gehoren.

#### 169.

Der Stadtrath foll fur die Aufrechthaltung sowol der Stadt als Sandwerksord, nung machen, und darauf feben, daß fie von allen und jedem unverbrüchlich befolgt werden.

#### 170.

Es wird dem Stadtrathe ben der oben im 37sten Punkte angedroheten Ahndung verboten, sieder Vorstellungen oder Auordnungen zu machen, die der Stadte oder Hande werksordnung, oder andern Beseien zuwiderlaufen.

#### 171.

Der Gradtrath versammelt fich in dem Sause der Stadigemeinde, und bat fein besonderes Siegel.

#### 172.

Da der gemeine Stadtrath aus Leuten besteht, bie in ihrem Sandel, Gewerbe, oder Sandwerke beschäftiget sind, so soll er fich nur einmal in jedem gewöhnlichen Sigungs, termine, übrigens aber zu keiner andern Bett verftimmeln, als wenn die Angelegenheiten oder das Beste der Stadt solches nothwendig-erfordern.

Σc 2

#### 173

Bur gewöhnlichen oder fortlaufenden Beforgung der oben im 167ften Punkt ans gezeigten Beschäfte, wird, wie oben ermahnt, der sechsstimmige Stadtrath errichtet.

#### 174.

Der sechsstimmige Stadtrath versammelt fich in jeder Woche einmal, es sen benn, daß die Ungelegenheiten oder das Beste der Stadt ausser diesen noch eine besondere Zussammentunft desselben ersordern.

#### 175.

Der sechsstimmige Stadtrath versammelt sich an eben dem Orte, der zur Bersammlung des gemeinen Stadtraths bestimmt ift, hat dasselbe Siegel, und erfüllet ebens dieselben Pflichten. Wenn er aber in einer Sache, wegen ihrer Wichtigkeit oder Schwies rigkeit, zweiselhaft ift, so tragt er selbige der Versammlung des gemeinen Stadtraths vor.

#### 176

Wenn jemand mit dem gemeinen oder fechsstimmigen Stadrathe unzufrieden ift, ber tann feine Beschwerde über felbige bemm Gouvernementsmagistrate anbringen.

#### 177.

Der Stadtrath soll ben Verwaltung der Stadteinkunfte und Ausgaben nach Vorsschrift des 151: 152 153 und 154sten Punkts dieser Stadtordnung verfahren, und nach Vorschrift des 155sten Punkts seine Verichte und Rechnungen dem Gouverneur und dem Kameralhofe einsenden.

#### 178.

Die Stadtmagistrate, und alle andere Gerichtsstellen der Stadt, sollen den gesets mäßigen Forderungen des Stadtraths ein Genügeleisten, und in allen Fällen, wo es das Beste des Dienstes Kanserlicher Majestat und die Erhaltung guter Ordnung und Rube erfordert, einander hulfreiche hand bieten.

Bu mehrerer Bestätigung alles Oberwähnten, haben Wir diesen Unsern Gnadenbrief, ente haltend die Rechte und Frenheiten Unserer treuunterthänigen Städte, eigenhändig unterszeichnet und mit Unsern Reichssiegel zu bekrästigen besohlen. So geschehen in Unserer Residenzstadt St. Petersburg, am 21sten April, im Jahre nach Christi Geburt 1785. Unserer Regierung im drey und zwanzigsten.

Das Driginal ift von Ihro Rayserlichen (L. S.) Gebrucktheym Senat am 24sten April Majestat eigenhandig unterschrieben: (L. S.)

### Ratharina.

in the first transfer of the control of the control

· 5 /-

### 16.

## Wirtembergische Beschelordnung. Vom Jahr 1763.

on Gottes Snaden Wir Carl, Herzog zu Wirtemberg und Ted tc. tc. Thun kund und zu wissen, daß, da Wir Uns entschlossen, auf die Pferdezucht in Unsern herzoglichen kanden ein besonderes Augenmerk um so mehr in Zukunft zu richten, als der Nuhen davon für Unsere sämtliche getreue kandesunterthanen offenbar, und jes mehr und mehr beträchtlicher werden kann, wenn ein jeder in seinem Theil das Seinige bentragen wird: darzu aber auch vornehmlich nothig scheinen will, die bisherige Beschels ordnung in ein und anderen Theilen zu andern, und nach den jesigen Umständen einzurichsten; so verordnen und besehlen Wir, daß

Erstlich: Da Wir fernerhin, wie bisher, entschlossen sind, in einige Gegenden Unsers Herzogthums Beschelhengste aus Unserm herzoglichen Marstall auszuschicken, und zwar in die Orte: Marbach auf der Alp, Urach, Blaubeuren, Zeydenbeim, Lorch, Göppingen, Ricchheim, Mürtingen, Linstedel, Serrenberg, Offterdingen und Balingen (\*); so sollen .

Zweytens: Die Oberbeamten dieser Orte auf den ihnen von Unserm jeweiligen Obriststallmeister bestimmten Tag an Ort und Stelle, wohin es verlangt wird, alle und jede Mutterstuten, ingleichem samtliche Bengst und Johen, sie sehen aus, wie sie wollen, ohne Ansehen der Eigenthumer Person, zusammen beschreiben, und solche gehörig vorweisen lassen, diesenigen aber, welche, wider Verhoffen, ungehorsamlich aussebleiben, mit einer groß n Frevelstraf unnachbleiblich belegen. Woben zugleich verorde net wird, daß wenn ein oder die andere Stute, ben Verfertigung des Beschelregisters nicht vorgesührt werden könnte, von solcher eine genaue Veschreibung, nebst der Ursache des Nichterscheinens, übergeben werden soll. Und damit

Drittens: Destoweniger jemand hieben jurudbleiben tonne, so solle in Stadten burch den Stadtschreiber, und in Dorfern durch den Vorgesehten, über diejenigen, welche Pferde haben, der Wachtordnung nach, ein Verzeichniß verfertiget, dieses dem Obrist stallmeister vor dem Durchgange jugestellt, und daferne durch den Stadtschreiber oder ans dere Vorsteher dergleichen Register aus Saumsal nicht gefertiget, und dem Obmann jeden Orts mitgegeben, oder in selbigem einer oder der andere übergangen und ausgelassen wurde, ihnen eine große Frevelstraf angesetzt werden.

Biertens: Und wenn eines jeden Stute der ihro, benen Umftanden nach, tauge liche Hengst zugeschrieben worden; so solle jene durch ihren Sigenthumer zu rechter Zeit Cc 3

<sup>(\*)</sup> Worzu neuerlich, feboch nicht fur beständig, noch gefommen find: Badnang, Wills mandingen und Weiltingen.

jum Beschelen vorgeführt, und damit so lange, als herrschaftliche Bescheler vorhanden find, continuiret werden, bis die Stute abschläget, und folglich, daß sie trachtig gewore ben, die Merkmale giebt.

Funftens: Ift denen berzoglichen Beschellnechten unter anderer ihrer Incumbenz auch eingeschärft, daß sie teiner Stute einen andern hengst, als der ihr wirklich zugeordenet ift, auflassen sollen, weshalben dann auch die Unterthanen eines deme zuwider laufens den Begehrens sich zu enthalten, und hierüber die Beamten jeden Orts ein wachsames Auge zu halten haben.

Sechstens: Zahlen die Unterthanen für jede Stute, welche belegt wird, fie mag trächtig bleiben oder nicht, jur herzoglichen Stallcasse Linen Gulden, welches Geld die Oberbeamten langstens jedes Jahr bis Johannis urkundlich zu obengedachter herzoglichen Stallcasse einzuschiern haben, davon auch niemand ohne herzogliches Specialdecret befreyet senn solle.

Siebendens: Solle kein Unterthan fich untersteben, ohne erhebliche Ursachen, (die denen Beamten und Schultheisen ihres Orts glaubwurdig vorzubringen) seine, einem Bengst allbereits zugeschriebene Stute zum Belegen nicht vorzusühren, und also zu entsziehen; welcherlen Ungehorsam ohne Nachsicht mit einer kleinen Frevelstraf zu rugen, und der Widerspeustige jedennoch zur Gebuhr anzuhalten ist.

Achtens: Ausländische Unterthanen, die, nach vorheriger Erlaubniß Unfers Obriftstallmeisters, ihre Stuten von Unfern Bengsten belegen laffen, jablen gleich nach dem ersten Sprung, und überhaupt fur alles, zehen Sulden; davon auch keiner bes freyet senn solle.

Neuntens: Bleibt es in dem Munfinger und Uracher Oberamt, deren Junwohner ihre Stuten auf das Hauptgestüt Marbach zum Belegen vorsühren, ben dem statt baren Gelds üblichen Haber, jedoch mit dem Unterscheid, daß jeder Unterschan für eine Stute, welche belegt wird, Sechs Simri Haber zu entrichten hat, sie bleibe alsdann trächtig, oder nicht.

Zehendens: Wird denen Beamten obiger Orten alles Ernstes befohlen, daß sie ihre Amtsangehörigen ben einer großen Frevelstrafe, und darzu auch ben Sonfiscation der verkausenden Waare, deutlich verwarnen, daß keiner sich gelüsten lassen soll, seine von herrschaftlichen sowol, als der in einigen Orten jährlich privilegirten Beschelhaltere Sengsten erzeugte Hengste oder Stutensohlen eber zu verkausen, zu vertauschen, oder in andere Wege hinwegzugeben, es sepe denn solche zuvor Uns, oder Unserm Odrisstallmeister auf den gewöhnlichen Plagen vorgesühret worden. Ware es aber Sache, daß dergleichen von Unsert, oder des Odrisstallmeisteramts wegen, anderer Geschaften oder Hinderungen halber, vor Ende Septembers jeden Jahrs nicht verlangt werden konnte, so solle alsdann, und vom ersten Oktober an, jedem frenstehen, seinen Saugsohlen, jedoch im Lande, zu verkausen; wie dann

Eilftens: Das unterm 8ten Junii 1744 wiederholter in das land erlaffene Generalrescript seines Innhalts hiehero ernstlich wiederholt, und ben dorten bemerkter Confiscations, auch dem Beamten und Schultheißen angesetzen legalstrafe, verbotten wird, einig
Oferd,

Pferd, das seine vier Jahre noch nicht zurudgelegt hat, an Auslander binzugeben, es sep unter was Vorwand es immer wolle zc. Daferne Uns, oder Unserm Obriftstallmeister

Zwolftens: Ben jahrlicher Vorweisung und Besichtigung der Milch und Sauge fohlen, eine oder die andere zu Unsern herzoglichen Gestüten anständig wäre, so wollen Wir, anstatt nach altem Berkommen respektive nur fünfzchen, und zwolf Gulden, von Unsertwegen zu bezahlen üblich gewesen, dem Sigenthumer hinsure für eine Sengstsfohle zwanzig, und eine Stutenfohle sechezehen Gulden baar gnadigst zukommen lassen.

Drenzehendens: Wollen Wir einem jeden derer Stabsbeamten, in deffen Ort oder Amt jahrlich Unfere Beschelhengste hingeschieft werden, von dem gefallenden Besschelgeld eine Speciescavoline zur Remuneration guadigft anweisen, und sie bardurch zu Besorgung Unserer in gegenwartiger Ordnung aussernden gnadigsten Willensmeinung und alles übrigen, was sonst zu deren Erreichung dienlich senn mag, nach ihrer ohnehinis gen unterthänigsten Schuldigkeit, um bestomehr veranlassen.

Uns zwor gethaner Anzeige, nach seinem Renntniß und Gutbefinden, in diejenige Orte im tande, welcher Innwohner viele Mutterstuten haben, und doch solche, des weiten Wegs halben, durch Unsere herrschaftliche Hrngste nicht belegen lassen konnen, einen oder mehr Beschelhaltere annehmen, und diese auf einen, zween oder mehrere Orte mit besondern Patenten bevollmächtigen moge. Solcherlen teute wegen wird von Uns folgens des gnadigst augeordnet:

Bierzehendens: Solle berjenige, welcher einen Bescheler halten will, sich alle Jahr in der Mitte des Marzen, oder zu welcher Zeit es durch besondere Ausschreiben vers langt wird, ben mehrgedachtem Unserm Obriststallmeister schriftlich anmelden, und von ihme Besehl erwarten, auf welche Zeit er und seines gleichen die zum Beschelen ges widmete hengste zur Besichtigung vorzuführen haben. Wenn nun

Funfzehendens: Gines solchen Mannes Bengst zum Beschelen tuchtig ersunden worden, solle selbiger in der Beschelzeit von einem Ort seines Bezirks in das andere taglich geritten und denen Stuten aufgelassen werden.

Sechzehendens: Solle jeder Beschelhalter trachten: zwen, und sonderheitlich eie nen alten und jungen tuchtigen Bengst sich anzuschaffen, damit man, wenn einer oder der andere aufstößig werden mochte, mit dem andern die Arbeit gleichwolen versehen konne. Es soll aber auch dieser zwente Beugst Unserm Obristftallmeister gewiesen, und ohne dessen besondere Einwilligung, ben Verluft desselben, nicht gebraucht werden.

Siebenzehendens: In dem jedem Beschelhalter vermög seines Patents angewieses nen Distrikt solle kein auslandischer, noch sonften fremder Bengft gelitten, sondern, so ein Auslander, oder micht angenommener Beschelhalter, mit dergkeichen beschelen laffen wurde, alsgleich mit der Confiscation des Beschelces gegen ihn versahren, und eben so

Achtzehendens: Derjenige, welcher seine Stute mit einem auslandischen oder ans bern barzu nicht angenommenen Bengft belegen laffet, mit wirklicher Confiscation solcher Stute bestraft werden.

Mennzehendens: Soll kein Beschelhalter in eines andern angewiesenen Distitt tommen, und dorten auflassen, sondern fich mit denen in seinem Patent ausdrücklich bes namsten Amtsorten oder Dorsichaften begnügen lassen, bey Strafe zweyer großen Sres vol von jedem belegten Stud.

Bwanzigstens: Sat der Beschelhalter allerdings sich zu enthalten, daß er, auch in dem angewiesenen Bezirk, eber keine Arbeit vornehme, als er gewiß weiß, daß die Stuten allbereits schon fur die herrschaftliche Beschelhengste ausgelesen, und die, welche ihme, Beschelhalter, gebracht wird, nicht vorhero einem dergleichen Bengst zum Belegen zu: geschrieben worden; das erstennal ben Straf zwever großen Freveln auf jede solche ihme nicht angewiesene Stute, und wo dem ein bergleichen Beschelhalter zum anderne mal zuwiderhandlen wurde ben wirklicher Confiscation seines Sengste, der alsdann durch den Beamten sogleich zu Unserm herzoglichen Marstall geliefert werden solle.

Ein und zwanzigstens, wird verordnet: Reinen Bengstfohlen, der zwen Jahr alt ift, unter den Stuten auf der Waide mehr zu leiden; sondern dergleichen Fohlen sollen abges sondert und besonder gehütet werden, und auch solches ben einer großen Frevelstvafe.

Interthanenpferde einen oder mehr Seingst zu halten die Erlaubniß befommen, und sich barüber mit einem Patent rechtsertigen wird, solle in der Beschelzeit mit seinen hengsten keine andere Arbeit verrichten, sondern damit allein dem Beschelwesen fleißig abwarten, und darinnen nichts versähmen; auch wird keinem Beschelbalter gestattet, ohne erhebliche Ursache, zwischen der Beschelzeit, einen von dem Obriststallmeister ihme pasirten hengst zu verkaufen, oder sonst zu verhandlen; nach geendigtem Beschelen aber mag er die Heugste weggeben, oder nach seinem Belieben behalten, und zu seinen eigenen Geschäften wieder gebrauchen.

Dren und zwanzigstens: Goll der Beschelbalter, so lange er einen oder mehr Bengste zum Beschelen halten, und darzu Bollmacht haben wird, auf und fur solche, aller herrschaftlichen und gemeinen Frohndienste ganzlich befreyet jenn, und

Bier und zwanzigstens: Für seine Belohnung von dem Innhaber jeder Stute, beren er seinen Hengst zugelassen, so sie trächtig wird, einen Gulden und zwey Simri Baber, von einer aber, die galte bleibt, dreysig Kreuzer und einzusorbern baber, und von einer, die crepirt, fünfzehen Areuzer zu erheben und einzusorbern haben; worzu, wie in andern denen Beschelhaltern zugestandenen Privilegien, ihme die Beamten vers hüsslich sein und benstehen sollen; woben jedoch ihnen, den Beschelhaltern, ohnverwehrt bleibet, mit denen keuten um ein Gewisses und Billiges an habern durchaus, statt des Geldes, sich zu vergleichen. So ist auch

Fünf und zwanzigstens: Jedem Beschelhalter erlaubt, wenn eine oder andere Stute in seinem Bezirk von fremden hengsten auf der Neise, Waide, oder sonst belegt wurde, nichtsdestoweniger, als wenn es mit seinem hengst geschehen ware, das Beschelgeld einz zuziehen; er, Beschelhalter, aber hat jedannoch Unserm Obriststallmeister, was, und wo er dergleichen vorgefunden, ben Straf einer Fleinen Frevel, schriftlich anzuzeigen, von welchem nach Besinden die weitera Untersuchung wird vorgenommen und allenfalls, wie oben im 183 und 19ten Punkten enthalten, verfahren werden.

Sechs und zwanzigstens: Wenn jemand eine belegte Stute vor der Zeit, da man noch nicht weiß oder spuren fann, ob folche trachtig oder nicht, verkaufen oder vers handlen wurde; so solle dem Beschelhalter so viel, als von einer galten Stute, davon ents richtet werden. Wenn -

Sieben und zwanzigstens: Ein Beschelkalter von Unserm Obriststallmeister ein Patent auf seine Bescheler erhalten, solle er solches allererst seinem oder demjenigen Stabsbeamten, in dessen Umt er beschelen zu sassen bevollmächtiget ist, vorweisen, und aisdann erst mit dem Werk aufangen, wornach der Beamte, nach der ihm im 21sten Punten gegebenen Weisung, auch destoweniger entstehen wird, denen Klagen, welche der Beschelhalter allenfalls vorzubringen haben wurde, der Gebühr nach abzuhelsen, und das mit den Unlaß, an das Obriststallmeisteramt sich zu wenden, oder gar Uns zu behelligen, abzuschneiden.

Acht und zwanzigstens: Ift der Beschelhalter verbunden, allichrlich, und ehe er ein neues Patent ben Unserm Obriststallmeister suchen wird, ben seinem Stabsbeamten sich anzumelden, und von diesem ein Attestat, wie sein vorjähriges Beschelmesen von statet en gegangen, und ob die Unterthanen damit zufrieden gewesen, auszuwirken; welches sodann oftgedacht Unserm Obriststallmeister geziemend vorzuzeigen ist.

Neun und zwanzigstens: Sind alle Strafen und Conficationen, die hierinnen ans geordnet, oder sonsten des Beschelmesens halben durch die Stabsbeamten angesetzt wers den, mit einem pflichtmaßigen Ertrakt des amtlichen Protokolls, acht Tage nach jedem Quartal zur herzoglichen Stalkasse einzuschieren. Und sind Wir

Drensigstens: Endbigst nicht ungeneigt, daß demjenigen, auf dessen Unzeige eine berer hierinnen bestimmten Strafen erkennet wird, der vierte Theil zur Delationsgebuhr bavon zukommen möge. Endlich, und zum

Ein und drensigsten: Wird denen Beamten aufgegeben, auf die herrschaftliche Beschellnechte, derselben Aufführung überhaupt, hauptsächlich daß sie die keute, welche ihre Stuten zu belegen vorführen, nicht etwa um Geschents willen einen eher als den and dern, sondern gleichlich und bald absertigen, auch ob von selbigen nicht sonsten Schleiche gespielet werden, genaue Obsicht zu tragen, und desfalls gleich nach Abgang des Beschels knechts ein Attestat zum herzoglichen Obristsallmeisteramt einzuschieden.

Daran geschiehet Unser gnabigster Wille und Meinung, und haben Wir zu Ure kund bessen Unser fürstliches Secretinstegel bie vordrucken lassen. So geschehen Stutte gart, den 16ten Merz 1763.

(L. S.) Carl, H. z. 28.

# Ordnung und Instruktion, wornach sich die aufe Land abgeschickte Beschelknechte zu achten haben.

1) Wird ein seder an seine abgelegte Sidespflicht erinnert, nach welcher er sich fromm, getreu und nüchtern aufführen, und sich eines stillen ehrbaren lebenswandels besteissen soll : Beckmanns Gesese VII. Theil.

Und versieht man sich zu ihm, daß er teine Mube sparen werbe, ber ihm anvertrauten Bescheler recht und wohl zu pflegen und zu warten: und daß er sich teine Fahrlassgleit zu Schulden tommen lasse, damit man nicht genothiget senn moge, gegen ihn mit harter Strafe ober allenfallsiger Cassation furzugehen.

- 2) Sobald ein Beschelfnecht auf dem ihm angewiesenen Beschelplaß ankommt, hat er sich sogleich ben demjenigen herrn Oberamtmann zu melden, dem die Direktion über das Beschelmesen von dem herrn Obriststallmeister übertragen ist, sosort die ganze Besschelzeit über jederzeit dessen Besehlzeit über jederzeit dessen Besehlzeit uber jederzeit dessen Besehlzeit uber jederzeit dessen Beschlen aufs Genaueste nachzuleben, auch ohne Vorwissen nicht das Geringste eigenmächtiger Dingen zu thun, oder fürzunehmen; denn wenn von gedachtem herrn Oberamtmann die geringste Klage wider ihn einsommen wurde, solle er ohne weitere Gnade seiner Dienste erlassen werden.
- 3) Und gleichwie in dem Beschelregister nach Gutbefinden einem jeden Bescheler eine gewisse Anzahl Mutterstuten mit ausdrücklicher Beschreibung der Farben und Abzeichnungen zugetheilt wird; also hat der Beschelknecht ein, sür allemal daben zu verwechseln, und weder das Geringste eigenmächtiger Weise daran zu andern, und zu verwechseln, noch um ein von den Bauren ihme etwa versprochenes Trinkgeld einen andern Hengst, als denjenigen, welcher im Beschelregister der Stute zugetheilt ist, aufzulassen. Dann wann sich über kurz oder lang erst außern und zutragen wurde, daß der Beschelknecht von dem ihme zugestellten Beschelregister abgegangen ware, solle er nicht nur seines zu sordern habenden Monatgelds verlustig senn, sondern ihm auch die Livree ausgezogen, und er hinwegs gejagt werden. Gleichergestalt solle sich auch
- 4) Reiner gelusten laffen, ohne ausdrucklichen Befehl und Erlaubniß, auch vorsberige Unfrage ben demjenigen Oberamtmann, unter beffen Aufsicht das Beschelwesen steht, eine Stute springen zu lassen, welche nicht im Beschelregister enthalten ift, sondern wenn etwa noch gute Stuten mahrend der Beschelzeit von den Unterthanen vorgeschlagen wurs den, hat er solches erft dem Stallmeister zu berichten, und den weitern Besehl abzuwarten.
- 5) Mit der Fütterung hat er alle Svarsamkeit zu gebrauchen, und den Sengsten durch überflüßiges Zuschieben nicht mehr Schaden als Nußen zuzuziehen, wie sie dann taglich weiter nichts, dann 2 Vierling Haber und 12 Pfund Heu hochstens auf ein Pferd abzusaffen haben. Würde es aber ben einem oder dem andern nothig fenn, daß ihm etwas von Roggen oder Gersten gefüttert werde, so sind dem Beschelknecht darinn die Sande nicht gebunden.
- 6) Wird ihm aufs Nachbrucklichste verboten, von den Unterthanen weder einiges Trinkgeld abzusordern, noch von den Communen sich Schlafgeld und dergleichen Geschenke auszubitten und zuzueignen, ben oben angesetzter Bestrafung. Dahingegen wird ders selbe hiemit alles Ernstes angewiesen, sich gegen die Unterthanen bescheiden aufzusühren und sie mit Abforderung eines Weitern, als was die Beschelgebühr beträgt, nimmermehr zu beschweren.
- 7) Weil auch ichon ofters Klagen fürgekommen, daß, um Trinkgelder herauszus preffen, die Bauren oft 2 bis 3 Stunden warten mussen, ehe ihren Stuten die Bescheler aufgelassen werden; als wird hiemit die Ordnung gemacht, daß von Morgens um 5 bis 9 Uhr, und Nachmittags von 2 bis 5 Uhr, die ankommende Bauren ohne einigen Aufents

halt abgefertiget werben sollen. Wie dann zu solchem Ende die Bauren burch die Ober, amter angewiesen find, daß fie ihre Stuten zu teiner andern Zeit als in diesen ihnen angewiesenen Stunden zu den Beschelern bringen, hingegen sich jederzeit einer baldigen

Abfertigung zu verseben haben.

8) Solle ein Bescheler taglich nicht mehr als zwenmal, und nur wenn es die Roch erfordert drenmal, aufgelassen werden, zu dem Ende die Rnechte, wenn die Bauren mit ihren Stuten unsleißig erscheinen, etwan durch oberamtliches Ausschreiben erinnern lassen mogen, daß sie fleißiger sich einfinden sollen. Sonst aber hat der Beschelknecht in dem Beschelkregister jedesmal ben einer jeden Stute den Tag, wann solche besprungen worden, benzuschreiben, und die Bauren, so oft sie eine Stute belegen lassen, zu erinnern, daß sie solche in 9 Tagen wieder zum Probiren bringen sollen.

9) Sat ein jeder Beschellnecht wochentlich einen Rapport an den Stallmeister ju erftatten, wie das Beschelmefen von flatten gebe, und wie fich die Beschelre befinden,

welcher alsbann ben weitern Bericht abstatten wird. Gollte auch

10) Ein Bescheler aufstößig werden, oder sonft ein Unglud fich begeben; so hat er solches dem Beamten gleich anzuzeigen, und auch sofort durch einen Erpressen an den Stallmeister deswegen Bericht abzustatten.

11) Den verheiratheten Knechten wird hiemit ben Caffation verboten, ihre Weisber mit auf die Beschelplage zu nehmen, und wo sie auch einen Besuch von denfelben befoms men sollten, sollen fie die Herrn Beamte nicht langer als einen, bochftens 2 Tage dulden.

12) Ben Sattlern und Schmieden foll der Beschellnecht niemal etwas machen laffen, er habe denn vorher dem Oberamtmann es angezeigt; und von ihm feine Einwis

ligung ju Berfertigung ber Arbeit erhalten.

13) Solle fich teiner geluften laffen, von feinen Beschelern den Tag über megzus geben, ober auch nächtlicher Weile umzuschweben, ober zu schwärmen und die Wirthes haufer zu besuchen, sondern fich jederzeit nüchtern und ben den Beschelern finden laffen, auch auf Feuer und Licht genaue Acht haben, und ohne Laterne kein ticht in den Stall nehmen.

14) Ben dem Abmarich von den Beschelplagen hat der Beschelknecht an den Kasstenknecht, oder denjenigen, der die Auflicht über den Stall hat, das gebrauchte Kübelgesschirt, katernen, Sacke, und dergleichen, so wie er es empfangen, jederzeit wieder zu übergeben, und was davon verlohren, oder muthwilliger Weise verdorben worden, zu bezahlen.

15) Solle der Beschellnecht seine Hande nicht in das Beschelgeld mischen, sons bern, wenn er etwas eingenommen batte, solches sogleich an den Oberamtmann einliefern,

melder bas Weitere ju beforgen wiffen wird.

16) Goll fich fein Beschelfnecht unterfteben, bem Musreiten der Beschengfte

jemand Frembes auffigen zu laffen.

Und hiernach haben sich samtliche Beschellnechte puntilich zu achten, und sich bardurch für den innvermeldten ohnnachläßigen Strasen und Verantwortung zu hüten. Dahingegen, wenn sie sich gut und unklagbar aufführen, auch ihre Beschelhengste in einem guten Stande wieder nach hause bringen, Se. Zerzogl. Durchlaucht Zöchstdero Gnade solchen vorzüglich angedeihen lassen werden. Stuttgart, den 16ten Merz 1763.

## · 17.

## Hildesheimische erneuerte Stempelordnung. Vom Jahre 1765.

Demnach von Unferm Ehrwurdigen Domcapitul, sede vacante, mit Bewilligung Unferer getreuen Stande, Behuf der sehr hoch angewachsenne tandesschulden, und richtiger Verzinsung derselben, die Einsuhrung des Stempelpapiers auf zwolf Jahre beliebe, und darüber unter dem 20sten Martii 1762 eine besondere Stempelvanung publiciret worden; daben aber disher mißsälligst zu vernehmen gewesen, welchergestalt dagegen vielsältig geschandelt, von einigen Aemtern und Berichten, auch sonsten, darauf sast gar nicht gehalten, mithin der Nußen, welchen sowol die Landescasse, als auch besonders die unter der bes ständigen tast der Onerum publicorum stehende Unterthanen, in Ansehung der Verzins sung derer Landesschulden, hiedurch hatten sinden mussen, eher vereitelt, als befördert worsden, daneben auch verschiedene Zweisel gegen die erlussen Verorduung sich hervorgethan; daß Wir dahero der Nothdurft zu senn besinden, über sothane Verorduung mit Unseren getreuen Ständen weiter zu communiciren, dieselbe also revidiren und renoviren zu lassen, und zu erklären; Wir sehn verordnen demnach Krast dieses, daß

Ins Kunftige, so lange die Anfangs verwilligte zwolf Jahre annoch laufen, und bis demnachst ein anders beliebt werden mogte, alle Suppliqueu, Exhibita, und derselben Anlagen, welche ben Und Selbst, Unsern Fürstl. Dicasteriis, Collegiis, landschaftlichen Zusammenkunften, und allen und jeden Gerichten Unsers Hochstifts, ohne Ausnahme, wie auch ben den Meners und Frendingen, übergeben werden; sodann was Namens der Collegiorum, auch von Ames und Gerichts wegen ausgesertiget; mithin, was sowol ins als ausserhalb Gerichts in Schriften gehandelt wird, und Fidem publicam haben soll; solglich auch alle Gnadensachen, Obligationes, Testamenta, Donariones, Kaus-Mieths Pachts Meners tehn: Gilbes und tehrbriefe, Shestistungen, Instrumenta und Documenta, und andere dergleichen Handlungen, welche in Schriften contrabiret werden, und eine oder bende Parthenen in Obligation sehen, oder sousten Fidem erfordern, auf gestempels tes Papier, nach Maasgabe der hie bengedruckten Tabelle, geschrieben und erpedirt, ims gleichen die Salender und Spielcarten, mit einem Stempel versehen werden sollen.

2.

Bon dieser Berordnung aber und bem Gebrauch des Stempelpapiers werden ausgenommen und befreyet: 1) Alle Landesherrliche und Terriwrialsachen, 2) alle aus eigener Bewegung, oder auf Befehl, an Uns Selbst, oder an die Obergerichte, ex Officio,

abjustattende Berichte, 3) die ans oder von Unserer Fürstl. Cammer, Landschaft und Schatwesen auszusertigende Rechnungen, Berschreibungen und Quittungen, 4) die Saschen berer Parthepen, so zum Armenrecht zugelassen, oder wegen sonst bekannter Armuth gratis ausgesertiget werden, in welchem Fall aber in den Plat des Stempels das Wort: Pauper, ben Strase der Ordnung, zu sehen ist, und 5) die Inquisitionssachen, wann der Inquisit selbst so viel in Bermögen nicht hat, daß das Gericht sich der Processosten hals ben daran erholen konnte; ben denen Berichten und Expeditionen aber, welche sowol ben Unsern sämtlichen Justiss als Cammercollegies, Aemtern und Gerichten, ad instantiam partium, oder gegen Bezahlung geschehen, und in allen übrigen Sachen, sind sowol Eins heimische, als Auswärtige, welche in hiesigen Landen im Proces begriffen sind, oder mit andern contrahiren, ben unten gesehter Strase, sich des Stempelpapiers zu bedienen schulb dig. Damit aber

3.

Rein Zweifel entstehe, in wiesern in dem Falle, da einer, oder bende contrabis rende Theile ausser Landes wohnen, gestempeltes Papier zu denen schriftlich abzusassenden Contracten gebraucht werden musse; So verordnen Wir hiemit, daß, wann 1) über ein im Lande belegenes Grundstuck, oder darinnen zu erercirende Gerechtsame, oder derersels ben Benugung, ein Contract gemacht wird, 2) wann ein Einheimischer an einen Auswarstigen durch einen Contract oder Obligation sich verbindlich macht, und was 3) für: oder an ausserhalb Landes Wohnende gericht oder aussergerichtlich erpedirt wird, dazu jedesmal ein Stempelbogen von der vorgeschriebenen Sorte zu nehmen sep.

4.

Das gestempelte Papier hat in denen Sandlungen, welche von benden contrabie renden Parthenen vollzogen, oder unterzeichnet werden, ein jeder zu seinem Untheil; ben Quittungen, Berschreibungen und dergleichen einseitigen Sandlungen aber berjenige, so solche ausstellt, allein zu übernehmen und zu bezahlen.

5.

Wann eine Schrift oder Aussertigung langer als ein Bogen ift, wird nur ju bem erften Bogen gestempeltes Papier genommen; dagegen aber ift

6

Niemanden gestattet, die Bensagen hinter einander, oder hinter die Schrift, es ware dann, daß jede Bensage noch besonders gestempelt worden, ju schreiben; gleichwie dann auch die Cessiones, Consensus, Prolongationes, Renovationes und gerichtliche Confirmationes (ausgenommen die Confense der Gutoberren in die Shestistungen ihrer Maner) auf das Originaldocument ohne besondern Stempel nicht geschrieben, sondern dazu ein eigener Stempelbogen nach Art des Contracts genommen werden soll.

7.

Weil sich aber gar leicht zutragen kann, daß an einigen Orten, und sonderlich ausserhalb tandes, nicht so geschwinde, als die Expedition es erfordert, gestempeltes Papier D d 3

zu haben stehet, so verordnen Wir hiemit, daß in nachfolgenden Fallen, als: 1) Wann eine zu übergebende Schrift von einem auswartigen Idvocato verfertiget ist, welches jedoch der Procurator mittelst Benennung desselben jedesmal unter der Schrift, ben Strase der Ordnung, zu attestiren hat, 2) wann es ben Erhibition einer Schrift auf ein Zatale ans kommt, 3) wann ein Document ausserhalb landes, oder 4) vor Einführung des Stempelpapiers verfertiget worden, der Umschlag eines Stempelbogens gestattet, ausser diesen Fallen aber ohne Strase niemals zugelassen werden solle. Bleichwie aber

8

Sothaner Umschlag in der zu der Erpedition zu nehmen gewesenen Sorte des Steme pelpapiers keine Aenderung machen kann, so ift auch nach Belegenheit des Gebrauchs, ob ein solcher Bogen ben einem Haupterhibito oder Documento, oder nur ben einer copentis chen Beylage, zum Umschlage dienen solle bie Sorte des umzuschlagenden Bogens zu erstennen, und der Stempel darnach zu nehmen. Auch soll

9

Auf einem solchen umgeschlagenen Bogen, damit derfeibe nicht zu anderm und mehrerm Behuf bienen moge, von dem Erhibenten, oder Secretario vel Actuario Judicii, notirt werden, in was für einer Sache, und an welchem Tage, dieser Bogen mit überges ben sen. Wann solchemnach

10.

Gerichtlich etwas producirt werden wollte, wozu entweder gar kein Stempelpapier, oder nicht die vorgeschriebene Sorte genommen, oder auch ein umgeschlagener Bogen in benen nicht ausgenommenen Fallen gebraucht worden, so soll zwar das solcherges stalt producirte Document oder Contract für ungultig nicht gehalten, gleichwolen aber das Erhibitum ohne Decret gelassen, und ad Acta ohne vorgängige Erlegung der Strafe nicht gebracht werden. Auch

TT.

Stehet benen Aemtern und Gerichten fren, auf einsommende Handbriefe, welche auf ohngestempelt Papier, in Sachen, worinn gerichtliche Hulfe gesucht wird, an diesels ben von Einheimischen, oder Auswärtigen abgelassen und eingesandt werden, etwas zu versügen, oder nicht; wann aber darauf einige Verordnung ergehet, hat das Umt oder Gesricht jedesmal ben der Expedition die gehörige Sorte des Papiers zu beobachten; solche Handbriefe hingegen, wozu ordnungsmäßiges Stempelpapier gebraucht worden, sollen als Memorialia betrachtet, und darauf das Nothige erkannt und erkassen werden. Und weilen

12.

Ben den mehrsten Gerichten Unsers Hochstifts der gewöhnliche Gerichtsstylus mit sich bringt, daß Apostillarbescheide gegeben, und in dorso der eingegebenen Schriften geschrieben werden, so lassen Wir es zwar noch ferner, wo solches hergebracht ist, daben bewenden, jedoch soll jedesmal zu dem Documento infinuationis, wie auch zu den Decretis communicativis vel decisivis, wann solche neben der Schrift besonders ertheilt werden, ein besonderer Stempelbogen genommen werden. Was

13

Die Protocolla anbefanget, welche in benen Gerichten abgehalten werden, sind zwar solche auf ohngestempeltes Papier niederzuschreiben, zu benen auszusertigenden Cospepen aber ist der vorgeschriebene Stempelbagen zu nehmen; wurde gleichwolen ad Protocollum ein Curator ad lites, vel Procurator constituiret und bevollmächtiget, so soll zu dem Protocollo selbst oder zu der pro mandante auszusertigenden Copen ein 4 Egr. Bogen, und wann Parthenen sich ad Protocollum gerichtlich verglichen, zu jeder denen Interessensten davon zu ertheilenden Copen, ein solcher Bogen, wie ben Kauscontracten verordnet, genommen werden.

14.

Wann Klaglibelle, Exceptiones und andere gerichtliche Sandlungen doppelt oder mehrmalen übergeben werden, ist zu dem einen Exemplar der zu solcher Schrift oder Handlung verordnete Stempelbogen, zu dem Duplo und übrigen Exemplarien aber nur ein solcher Bogen, als andere Copenen erfordern, zu nehmen; Wann aber

15.

Bon einem Contracte ober Documento mehrere gegeneinander auszuwechselnde, ober unter den Interessenten zu vertheilende Originalia gemacht werden, so ist zu einem jesten solchen Eremplar ein Stempelbogen nach der Art, wie in der Labelle zu dergleichen Handlungen vorgeschrieben worden, zu gebrauchen. Was

16.

Die Lehnbriefe anbetrift, sollen solche, wann die Lehne von Unserer Juril. Lehnes eurie, oder von einem in hiefigem Sochstifte belegenen Gute, oder einheimischen Lehnsherrn releviren, fie mögen im übrigen belegen senn, wo sie wollen, auf gestempeltes Papier, oder Pergament geschrieben, und zwar ben abelichen lehnen ein Thalerstempel, ben den übrigen Burger- Bauer, und Afterlehnen aber ohne Unterscheid ein 8 Ggr. Stempel gennommen werden.

17.

Wann die Obers oder Untergerichte per Decretum eine Erecution, Immission, Manutenenz oder dergleichen erkennen, wird zwar das Decret auf einen Ggr. Bogen gesschrieben, das Mandatum executoriale, immissionis, manutenentiæ, oder dergleichen, selbst aber auf einen solchen Bogen, wie in der Labelle dazu verordnet, ausgesertiget. Dafern aber

18.

Dergleichen Mandata von Obergerichten an die Untergerichte ergeben, wird nur von dem Obergerichte der ben folden Mandatis verordnete hohere Stempel gebraucht, von den Untergerichten aber sodann nur ein Ggr. Bogen dazu genommen. Wann auch

IQ.

Sandlungen, so gestempeltes Papier erfordern, auf Vergament geschrieben wers den, so ist solches besonders zu bezahlen, oder selbst anzukaufen, und der dazu gebührende Stempel Stempel ben ber Schafftube gegen Erlegung bes Stempelgelbes barauf ju fegen; maffen bann

20.

Die Verfügung gemacht worden, daß wer etwas stempeln lassen will, zwar dazu ben der Schaftube gelangen konne; wann aber ein extrajudicialiter gefertigter Originale contract oder anderes Document zur Stempelung prasentire wurde, nach dessen Aussertis gung schon mehr als 14 Tage verstossen, soll solches zur Stempelung nicht mehr zugelassen werden, auch die Nachstempelung desjenigen, so gerichtlich ausgesertiget worden, niemals Statt haben; alle übrige Schriften, Beplagen und dergleichen aber konnen vor der gesrichtlichen Production, auf Verlangen, jedesmal gestempelt werden. Und damit

21.

Das gestempelte Papier allzeit zu haben sen, und von Auswartigen oder auserhalb hiesiger Stadt Wohnenden nicht umsonst darnach geschickt werden moge, so ist dem anger ordneten Schafpedell die Besorgung des Stempelwesens gnadigst ausgetragen, und ders selbe angewiesen, gemeiniglich von 10 bis 12 Uhr auf der Schafstube gegenwartig zu sein, und sowol die Stempelungen zu besorgen, als auch das Stempelpapier von allerten Sorten, gegen baare Bezahlung, welche in Golde oder Unserer Fürstl. Munze geschiehet, auszugeben und zu berechnen, auch ausser zugeben und zu berechnen, auch ausser jestgedachter Zeit denenjenigen, welche Stempes lungen oder Stempelpapiere verlangen, hierunter behüsslich zu sen; Es werden demnach

22.

Jedes Orts Obrigkeiten angewiesen, eine sichere Unzahl Stempelpapier von jeder Sorte gegen baare Bezahlung von der Schatstube abholen zu kassen, und sich damit hins langlich von Zeit zu Zeit zu versehen, damit sie selbst, weil die Entschuldigung, daß kein Stempelpapier zu haben gewesen, gar nicht angenommen wird, solches ben vorkommenden Fallen zur Hand haben, und denen Unterthanen, wann sie es gebrauchen, vor Geld übers lassen konnen, wogegen ihnen bann von jeden zehn Thalern ein Thaler ben der Absorder rung sogleich gegen Quittung vergütet, von ihnen selbst aber das Papier weder benm Gesbrauch noch Verlauf hoher, als der Stempel lautet, denen Unterthanen, ben der in dieser Ordnung festgesehten Strafe, angerechnet werden soll. Was

22

Die Calender und Spielkarten andetrift, fo find folche ebenfalls, und zwar jeder Calender und jedes Spiel Karten, mit 1 Ggr. Stempel zu signiren, und wird zu dem Ende

24.

Denen Buchdruckern, Buchbindern, Kaussenten, Gastwirthen und Krügern, in den Städten und auf dem kande, so mit Calendern oder Spielcarten handlen, ernstlich besohlen, keine andere als gestempelte Calender an Einheimische zu verhandlen oder zu verkausen, auch in ihren Gasthosen und Krügen keine andere als gestempelte Spielcarten gebrauchen zu lassen, im widrigen Fall sowol sie selbst, als diejenigen, welche sich ohnges stempelter Calender oder Spielcarten bedienet, mis unten gesehter Strafe angesehen werden

werden sollen; Und obzwar denen Buchbindern auf offentlichen Jahrmarkten einige ohne gestempelte Calender, Behuf des Handels mit Auswärtigen, mit sich zu führen gestattet sein soll, so haben dennoch die Obrigkeiten in den Stadten und auf dem Laude durch die Woigte und Gerichtsdienere fleißig Acht zu haben, daß kein ohngestempelter Calender oder Carten ins Land verkauft, oder in den Krügen und Hausen der Unterthanen geführt, sondern im Betretungsfall die Contravenienten ordnungsmäßig gestraft werden.

25.

Die Krug - und Quittungsbucher der Krugere, Meper, Pachter und Zinsleute anlangend, sollen selbige, so oft ein neues Quittungsbuch gemacht wird, oder welche seit der Enfuhrung des Stempelpapiers bereits gemacht, und noch nicht gestempelt worden, mit einem 4 Ggr. Stempel signirt werden, und haben zu dem Ende die Receptores sich mit dergleichen Buchern hinlanglich zu versehen; Solchemnach werden

26.

Alle Obrigkeiten und Unterehanen ernstlich ermahnet, über diese Verordung auf das Genaueste zu halten, immassen sowol die Gerichte selbst, als auch die Supplicanten, Contrabenten, klagende Partheyen, und alle und jede, so gegen diese Ordnung handlen, und gur kein Stempelpapier, oder nicht die vorgeschriebene Sorte, oder des Umschlags eines Stempelbogens, in Fallen, wo die Ordnung ein anders ersordert, ben-ihren schriftslichen gerichts oder aussergerichtlichen Handlungen und Expeditionen sich bedienen, oder ohngestempelte Calender und Spielcarten kaufen, verkausen, sühren, oder in ihren Haussen gebranchen lassen, und überhaupt auf jeden Contraventionsfall, in zwen und einen halb ben Athlet. Strase verfallen sehn sollen; und gleichwie jede Obrigkeit sothane Strase ben denen in ihrem Berichtszwange vorkommenden Fallen gehörig einzusordern und zu geniessen hat, so werden Wir auch ben Unsern Fürstl. Dicasteriis gemisse Personen verordnen, welche auf die daselbst vorkommende Handlungen und von den Untergerichten einzuschiedende Alta, ob alles ordnungsmäßig geschehen, Acht haben, und dem Besinden nach, wegen sorders samster Vertreibung der Strase, das Fernerweite bewirken sollen; Wann aber

27.

I Gemand eine Contravention wegen des Stempelpapiers, Calenders und Spiele carten demuncifrt, soll demfelben von der Obrigkeit, wohin nach dieser Verordnung sole cher Ponfall gehoret, die Halbscheid-der Strafe gereicht werden. Damit also

28.

Riemand mit der Unwissenheit-fich entschuldigen tonne, so foll diese Berordnung gehöriger Orten offentlich affigirt, auch von den Canzeln publicirt werden. Geben in Unserer Stadt Hildesheim, den 26sten Februarii 1765.

Friederich Wilhelm, B. u. F. 3. H.

(L.S.)

3. S. L. von Walbed.

Bedmanns Gefene VII. Theil.

32

(5° 0

A. A640

| <b>A.</b>                                                             | Reble. | - Oga |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| Abolitionsbecret                                                      |        | 16    |
| Abschiede für Bediente                                                |        | I     |
| Accusationes Contumacise                                              |        | ·I.   |
| Acta Judicialia, mann felbige an den Oberrichter, oder an ein ausware |        | ٠.,   |
| tiges Rechtscollegium jum Spruch eingesandt werden, ift bas           |        |       |
| Schreiben oder Bericht zu fchreiben auf einen Bogen ad                |        | 2     |
| wann sie nach eingelangten Appellationsprocessen con-                 |        | -     |
| scribiret und an den Oberrichter eingesandt werden, ift jeden Exhi-   |        |       |
| bitum, Decretum ober Unlage zu ichreiben auf einen Bogen ad           |        | 1     |
| Abjudicationsbecreta, wenn die Summe                                  |        | •     |
| unter 20 Rthlr. beträgt                                               | _      |       |
| von 20 Athle. bis 100 Athle.                                          |        | 1     |
| über 100 Athle. bis 500 Athle.                                        |        | 2     |
| über 500 Athle. bis 1000 Athle.                                       |        | 4     |
| über 1000 Riblr.                                                      | . 1    | 8     |
| Adoptiones                                                            |        | •     |
| de Alienando Decreta, wie ben Abjudicationsbecretis.                  | • .    |       |
| Apostoli                                                              |        | _     |
| Appellationis Justificationes                                         | -      | I     |
| Schedulæ                                                              |        | 2     |
| Appellationsprocessus                                                 |        | I     |
| Arrestogesuche                                                        | _      | 2     |
| — Suftification                                                       | _      | I     |
| — — Supraction                                                        |        | 2     |
|                                                                       | _      | 2     |
| Articuli probatoriales & reprobatoriales                              |        | 2.    |
| Assignationes zu Besolbung                                            |        | 2     |
| Artestata judicialia                                                  |        | 24    |
| Auszuge und Mechnungen, wenn dieselbe ben Gerichten übergeben wer-    |        | 1     |
| ben, nach Beschaffenheit ber baraus refultirenden Forderung, als:     |        |       |
| von 2 Riblr. bis 50 Riblr.                                            | ,      | I     |
| Aber 50 Reble, bis 100 Reble,                                         |        | 2     |
| über 100 Mihlr. bis 200 Mihlr.                                        | . —    | 4.    |
| über 200 Riblr. bis 500 Riblr.                                        |        | 8     |
| über 500 Athle. bis 1000 Athle.                                       | _      | 16    |
| über 1000 Ribir.                                                      | 1      |       |
| <b>33.</b>                                                            | -      |       |
|                                                                       |        |       |
| Befreyungen von Abgaben                                               |        | 2     |
| Berichte                                                              |        | 2     |
| Beftallung aller Sof. Civil und Militairbedienten, Begnadigungen,     |        |       |
| Expectantienconferirung auch Prasentationen zu Canonicateu. Bi-       |        |       |
| cariaten und anderen geistlichen Stellen                              | -      | 16    |
| <b>Beyla</b>                                                          |        | •     |

| Benlagen, so gerichtlich productrt werbe<br>Burgerscheine über erlangtes Burgerre |        | •    |         | . :   | Athle.   | Ggr. 1 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|------|---------|-------|----------|--------|
| <b>E.</b>                                                                         |        |      |         | •     |          |        |
| Salender                                                                          |        |      | · '     | ٠.    |          | 1      |
| Canonicate, vide Bestallungen.                                                    | ••,    |      | •'      | •     | -        | 1      |
| Carten                                                                            |        | •    |         | 5     | i        | 1 1    |
| Cautiones und Fidejussiones                                                       | •      | •    | •       | . •   |          | 1      |
| von 5 Rthle. bis 50 Rthle.                                                        | •      | •    |         | •     |          | 1 2    |
| über 50 Athle. bis 100 Athl                                                       | r.     | •    | •       |       | ·   —    | 2      |
| über 100 Mihle, bis 200 Mil                                                       |        |      | •       |       |          | 4      |
| über 200 Riblr. bis 500 Ri                                                        |        | ٠.   | •       |       |          | 8      |
| über 500 Athir. bis. 1000 N                                                       | thlr.  |      | •       | • •   | .        | 16     |
| über 1000 Riblr.                                                                  | . •    | •    | : '•    | •     | 1        | 1 .    |
| Ceffiones jurium, wie ben Coutionen.                                              | •      |      |         |       | 1, 1     | 1      |
| Citationes ordinariæ                                                              | •      | 4 .  | •       | `•    |          | I      |
| edictales                                                                         |        | •    | •       | •     | _        | 8      |
| Codicilli, wie ben Lestamenten.                                                   | •      |      |         |       | 1        |        |
| Compulforiales .                                                                  |        | •    | •       | •     | -        | 4      |
| Confirmationes, gerichtliche                                                      | •      |      | •       | •     |          | 2      |
| Confense über allerhand Contracte                                                 | • •    | * .  | •       | •     |          | 4      |
| Contumaciæ accusationes                                                           | •      |      | •_      | •     |          | 4      |
| Copenen, vidimirte                                                                |        | •    | •       | •     |          | 2      |
| - fclechte .                                                                      |        |      | •       |       | =        | I      |
| Copulationsscheine                                                                |        | •    |         | • •   |          | 2      |
| Curatoria                                                                         | •      | •    | •       |       |          | 4      |
| <b>9.</b>                                                                         | -      |      |         |       |          | "      |
|                                                                                   |        |      |         |       | İ        | 1 .    |
| Decidendi rationes Decreta communicativa                                          |        | 4    | •       | •     | -        | ]. 2   |
| — decifiva                                                                        | •      | -    | •       | •,    |          | + T    |
| - de alienando, wie ben Adjudica                                                  | riones |      |         | •     | -        | 2      |
| Deductiones ex rotulo                                                             |        | · •  |         |       | <u> </u> | 1 _    |
| Defensiones .                                                                     | •      | -    | _       | •     |          | 2      |
| Depositenfcheine, wie ben Cautionen:                                              | • .    |      | ₹.      | . •   |          | 4      |
| Dienstbestallungen, vide Bestallungen.                                            |        |      |         |       | İ        | 1      |
| Dilationegesuche                                                                  |        |      |         | -     | <u> </u> | 1      |
| Dispensationes, wie ben Begnadigungen                                             | •      |      |         |       |          | 1      |
| Dispositiones inter liberos, wie ben Te                                           | samen  | ten. |         |       | Ĭ        | 1      |
| Documenta Notarii                                                                 | • • •  | •    | •       |       | -        | 2      |
| - fo vor Introduction des E                                                       |        |      |         |       |          | ]      |
| Landes errichtet und im Gericht                                                   |        |      | rben, n |       |          | 1      |
|                                                                                   | E e    | 2    |         | einer | n I      | 1      |

| - einem folden Bogen beleget werden, als bas Document nach bies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Reble.     | Ggr. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|
| fer Berordnung erfordert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ,          | •    |
| Donationes mortis causa, wie ben Testamenten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | ſ    |
| - inter vivos, wie ben Kaufcontracten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | 1    |
| Duplicæ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            | 2    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ,          |      |
| <b>E.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <u>'</u>   | Ī    |
| Edictales Citationes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | 8    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | 8    |
| Crbenzinscontracte, wie ben Pachtcontracten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.         | ] "  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | İ          | }    |
| Erbvergleiche, wie ben Kauscontracten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | · _        | 2    |
| Erceptionsschriften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | 1 2  |
| Exemtion, von gewissen Abgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | -    |
| de Exequendo Mandatum, wie ben Kaufcontracten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | · ·        | 16   |
| Expectantien auf Bedienungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1          |      |
| - auf lebne, wie ben lebnbriefen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ļ ·        | 1    |
| Ertracte, Ausrechnungen, vide Auszuge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |      |
| - aus einem Documento vel Protocollo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -          | l' . |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | . *  |
| Fidejussiones, vide Cautiones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |      |
| Frendings deine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>]</b> ' |      |
| Arenounstalentene + + + + + + +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -          | 2    |
| <b>©.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | 1    |
| Geburtsbriefe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | _          | 1    |
| Gilbearticul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1          | 1 7  |
| Bilbenfcheine über erlangtes Gilberecht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1          | 1    |
| <b>5</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |      |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1          | 1    |
| Handbriefe, worinnen gerichtliche Hulfe gesucht wird, wann darauf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1          |      |
| etwas verfügt werden foll                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | _          | I    |
| Handwerkerrechnung, vide Auszüge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 1    |
| <b>Q</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1          | i    |
| Charles and the Carlo Control of the Carlo Control of the Carlo Control of the Carlo Control of the Carlo Control of the Carlo Control of the Carlo Control of the Carlo Control of the Carlo Control of the Carlo Control of the Carlo Control of the Carlo Control of the Carlo Control of the Carlo Control of the Carlo Control of the Carlo Control of the Carlo Control of the Carlo Control of the Carlo Control of the Carlo Control of the Carlo Control of the Carlo Control of the Carlo Control of the Carlo Control of the Carlo Control of the Carlo Control of the Carlo Control of the Carlo Control of the Carlo Control of the Carlo Control of the Carlo Control of the Carlo Control of the Carlo Control of the Carlo Control of the Carlo Control of the Carlo Control of the Carlo Control of the Carlo Control of the Carlo Control of the Carlo Control of the Carlo Control of the Carlo Control of the Carlo Control of the Carlo Control of the Carlo Control of the Carlo Control of the Carlo Control of the Carlo Control of the Carlo Control of the Carlo Control of the Carlo Control of the Carlo Control of the Carlo Control of the Carlo Control of the Carlo Control of the Carlo Control of the Carlo Control of the Carlo Control of the Carlo Control of the Carlo Control of the Carlo Control of the Carlo Control of the Carlo Control of the Carlo Control of the Carlo Control of the Carlo Control of the Carlo Control of the Carlo Control of the Carlo Control of the Carlo Control of the Carlo Control of the Carlo Control of the Carlo Control of the Carlo Control of the Carlo Control of the Carlo Control of the Carlo Control of the Carlo Control of the Carlo Control of the Carlo Control of the Carlo Control of the Carlo Control of the Carlo Control of the Carlo Control of the Carlo Control of the Carlo Control of the Carlo Control of the Carlo Control of the Carlo Control of the Carlo Control of the Carlo Control of the Carlo Control of the Carlo Control of the Carlo Control of the Carlo Control of the Carlo Control of the Carlo Control | 1          | Ì    |
| Immissionsmandat, wie ben Kaufcontracten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1          |      |
| Inhibitiones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | 2    |
| Innungearticul .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | I          |      |
| Instructiones, so fatt Bestallungen dienen sollen, wie ben Bestallungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1          | ł    |
| - mann folche niben der Bestallung gegeben werden .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -          | Δ    |
| Instrumenta Notariorum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <u> </u>   | 4    |
| Intercessionales ad instantias partium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | 4    |
| Interrogatoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -          | 1 2  |
| Introductionsmandat der Prediger und Schulbedienten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -          | 4    |
| Inyen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1          |      |

| april mark                                       | •                     | 3                             | Mthlr.     | Øgr. |
|--------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------|------|
| Inventaria Sudenichugbriefe                      |                       | Selection of the selection of | -          | 8.   |
| Justificationes remediorum juris                 |                       |                               |            | 2    |
|                                                  |                       |                               | 1          |      |
| Rauftontracte, wenn beren Gun                    |                       | .1.1                          | •          |      |
| unter 20 Rible.                                  | •                     | ***                           | <b>i</b> — | Ì    |
| - uber 20 Mthlr, bis 50                          | Refle                 | •                             | -          | 2    |
| über 50 Ribir, bis 10                            | o Kihir.              | •                             |            | 8    |
| uber 100 Ribir.                                  | C -                   |                               | - i .      | 0    |
| Klagfibette .                                    | •                     |                               | _          | 2    |
| Rrugbriefe, wie ben Pachtcontr                   | acten.                | •                             | }          | 1    |
| •                                                | <b>g</b> .            |                               | 1          | Ì    |
| Legitimetiones, wie ben Difpen                   | fationen.             | ter                           |            |      |
| Cabeliche Lehn                                   | le ',                 | •                             | 1          | ł    |
| Lebubriefe über { abeliche Lebn                  | er oder Banerlehn     |                               | _          | 8    |
| Lehnsconsense, in refutationem                   | vel aggravationem     |                               | 1 -        | 8    |
| Lehnegesinnung                                   | •                     | •                             |            | 2    |
| Lehnsreverse .<br>Lehrbriese .                   | •                     | •                             |            | 2    |
| Leuterationis Schedulæ                           |                       | •                             | -          | 4    |
| Justificationes                                  | •                     | •                             | : -        | 2    |
| Libelli Apellationis                             | •                     | • •                           | _          | 2    |
| •                                                | M.                    | •                             |            | ١.   |
| Mandata .                                        | ` 7                   |                               | <b> </b> - | 2    |
| Menerbriefe, wie ben Pachtcon                    | tracten.              |                               |            |      |
| Menerdingsscheine Miethcontracte, wie ben Pachte | ontracten.            | • •                           | <b> </b>   | 2    |
| Monitoria                                        | •                     | - ·                           | <u> </u>   | 1    |
| Moratoria                                        | •                     | •                             | 1          |      |
| Muchscheine                                      | •                     | •                             |            | 4    |
|                                                  | <b>N</b> .            | •                             | .          |      |
| Notarii Diploma, fo ein Comes                    | s Palatinus ertheilet | • • •                         | I          |      |
| - Documenta                                      | •• •                  | • •                           |            | 2    |
| - Inftrumenta                                    | •                     | • •                           |            | 4    |
| 1 1                                              | Ø.                    | •                             |            |      |
| Obligationes, wie ben Kaufcon                    | tracten.              |                               | 4          | 1    |
| ÷                                                |                       |                               | I          | 1    |
| •                                                | Ee 3                  | D. Pact                       | ì          | l .  |

|                                                         | P.               | ,              |                                         |                                         | Athle.     | Sgr.                                    |
|---------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------|-----------------------------------------|
| Pachtcontracte, wenn bas Pachtque betragt               | uantum jäh       | rlich an S     | eld ober                                | Korn ,-                                 |            | 7.7                                     |
| unter 10 Athle. oder 2                                  |                  |                |                                         | -1                                      | C          | 12                                      |
| über 10 Nehle, bis 50 Ne<br>ter Korn                    | •                | •              |                                         | <b>,</b>                                | 137310     | •                                       |
| über 50 bis 100 Nthli<br>Korn                           | . oder übe       | r 6 Malte      | r bis 1                                 | Zuder                                   |            | 8                                       |
| über 100 Athle, bis 200                                 | Rthlr. ober      | über 1 Fu      | er bi <b>s</b> 2 {                      | Buder !                                 |            |                                         |
| über 200 Mihle, ober üb                                 | er 2 Kuber       | Korn           | •                                       |                                         | -          | 16                                      |
| Pacta dotalia                                           |                  |                | •                                       | · Y i · · ·                             |            | . 8                                     |
| Passe                                                   | •                | •              |                                         | •                                       |            | I,a                                     |
| Permutationes, wie ben Kaufcontt                        | acten.           | •              |                                         | •                                       |            | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| Pfandverschreibungen, wie ben Co                        | utionen.         |                |                                         |                                         |            |                                         |
| Prælentationes, ju geift, ober weltl                    | ichen Stelle     | n, vide T      | estalluna                               | ett.                                    | i i        |                                         |
| Privilegia                                              |                  |                |                                         | •                                       | T .        | ′                                       |
| Procuratoria :                                          | ٠.               | •              | • •                                     |                                         |            | 4                                       |
| Prolongationes contractuum, wie l                       | ben Raufcor      | itractén.      | ·•                                      | •                                       | Ī —        | <b>T</b> .                              |
| Promotoriales                                           |                  |                |                                         |                                         |            | 1                                       |
| Protestationes .                                        | •                |                |                                         |                                         |            | 2                                       |
| Protocolla, gerichtliche, fo benen Par                  | thepen cope      | olich commi    | miciret m                               | erben.                                  |            | ī                                       |
| wann darinn ein Bergle                                  | ich enthalter    | 1. wie ben !   | Ranfcontr                               | acten.                                  |            | -                                       |
| Punctationes, mann diefelbe flatt                       | eines Cont       | tacts biene    | n sollen                                | , mie                                   | 1 1        |                                         |
| ben Kauftontracten.                                     | ,                | -              | . , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |            |                                         |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                 | O.               |                |                                         | . •                                     |            | •                                       |
| Quadruplicæ .                                           |                  | •              | -                                       | •                                       | _          | 2                                       |
| Quittungen, wie ben Auszugen.                           |                  |                |                                         |                                         |            |                                         |
| Quittungsbucher .                                       | •                | •              | •                                       | •                                       | -          | 1                                       |
| 1                                                       | N.               |                |                                         | ٠,                                      | 1          | -                                       |
| Rationes decidendi                                      | •                | •              | •                                       |                                         | I <u>.</u> | Į                                       |
| Recesse, schriftliche                                   | _                | · •            |                                         |                                         |            | Ī                                       |
| Rechnungen, wie ben Muszugen.                           | •                | •              |                                         | ٠.                                      | -          |                                         |
| Remissionescheine .                                     | •                | •              |                                         |                                         | i _        |                                         |
| Remissoriales :                                         | •                | •              | •                                       | •                                       |            | ,2·                                     |
| Renovationes der Conctracte, wie                        | hen Confee       | nfracten       |                                         | •                                       | -          | •                                       |
| •                                                       | and prinaling    | III E MOTO III |                                         |                                         | ] .        |                                         |
| Replicæ Requisitiones ad Notarium                       |                  | <b>,</b> •     |                                         | •                                       |            | 2                                       |
| Requisitiones au inviariani                             | • •              | •              |                                         | •                                       |            | -8                                      |
| Requisitoriales, ben Obergerichten — ben Untergerichten | . •              | •              | •                                       | • '                                     |            | 4.                                      |
|                                                         | . •              | •              |                                         | • .                                     |            | 2                                       |
| Referipta .                                             | <del>-</del> . , | • *            |                                         | • 1                                     |            | · I                                     |
| Reverfales .                                            |                  | •              |                                         | • •                                     |            | 2                                       |
| Roruli Testium                                          |                  | •              | ල.                                      | Salvi                                   | _          | 4                                       |

| <b>©.</b>                                                                                                                                                                               | 1      | •                 |          |   | Rtblr.   | Bgr.             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------|---|----------|------------------|
| Salvi Conductus Schablosverschreibungen, wie ben Caution Schenkungen, unter Labendigen, wie ben I — unter Lobten, wie ben Tel                                                           | Raufco | ntracten.<br>ten. | <b>.</b> |   | 1        |                  |
| Sententia, vide Urtheile. Subhastationspatente Supplicata, ohne Berklagung eines Dritt                                                                                                  | len    | •                 | •        | • | =        | 8.               |
| E.                                                                                                                                                                                      |        |                   |          | • |          |                  |
| Testamenta, da das Vermögen<br>unter 100 Rihlr. betrift<br>über 100 Rihlr. bis 200 Rihlr.<br>über 200 Rihlr. bis 500 Rihlr<br>über 500 Rihlr.<br>Transactiones, wie ben Kauscontracten. |        | •                 | •        | • | = -      | 4<br>8<br>16     |
| Triplicæ Tutoria                                                                                                                                                                        | •      | ,                 | •        | • |          | 4                |
| Uniones prolium Urtheile, definitivæ — interlocutoriæ — deren Copenen                                                                                                                   |        | •                 | •        | • |          | 8<br>4<br>2<br>1 |
| Veniæ ætatis<br>Bergleiche, wie ben Kaufcontracten.<br>Vocationes, vide Bestallungen.                                                                                                   |        | •                 |          | • | 1        |                  |
| Bollmachten, gerichtliche                                                                                                                                                               | :      |                   | •        | • | <b> </b> | 4                |

## 1,8.

Augsburgische Ordnung und Geseke, welche alle Jahr denen neuen Burgeren, und alle sieben Jahr ben der geschwornen Steur der gesamten Burgerschaft, ber Steuren, Anlagen, Nachsteuren, und andershalben, vorgehalten und von selbigen

bierüber der Steureid aufgenommen werden folle.

1771.

in jeder Burger, und wer ju fteuren pflichtig ift; folle alle Jahr, und zwar, wann feine Leibes - und andere Umftande es zulaffen; in eigner Perfon, in dem Steuramt gebubrend erscheinen, fein, feiner Chefragen, und Rinder Bermogen getreulich ; und ohne Sinterbaltung, fonberlich, mann fich baben etwas verandert, anzeigen, und nach Dem ibm gemathten Unfat feine Steuren und Unlagen erlegen; find ibm aber Pflege und Bormundsthaften anbefohlen, oder bat er Stiftungen ju verwalten, fo folle er auch Diefermegen allichrlich Richtigkeit pflegen, und mann et aus einer ober andern Urfache in das Steuramt berufen wird, fich dafelbft geziemend einfinden.

Insbesondere baben fich die neuangebende Burger, nachbem fie den Steureid gee fcworen, innerhalb ber nachften barauf folgenden feche Wochen-in bem Steuramt zu mels ben, fich die Greur und Unlagen fegen ju laffen, und felbige in der ihnen bestimmten Beit pflichtmaßig zu entrichten, und also jabrlich fortzufahren.

Die verheirathete Burger, fowol als die Wittwer und Wittmen, follen jum Voraus die Leibsteur, oder den sogenannten Sab Micht, mit 30. fr. 2. blr. die ledige Perfonen benderlen Geschechts aber mit 24. fr. 4. blr. berablen.

#### Art. 4.

Sodann ift jeder Burger fouldig, feine liegende Guter in hiefiger Stadt und beren Etter, es fenen Saufer, Garten, Menger, Wiefen, Meder, Meggbante, Reller, Laden, er fene barauf fouldig oder nicht, und zwar von jedem hundert, wie fele bige an ibn burch Rauf, Erheirathung, Schankung oder Erbschaft gekommen oder geschäftet worden, nach Maasgab der Kaufbriefe und Urlunden, mit fr. 15. ju vere fteuren, jedoch werden ibme fatt des Lepbtaufs fl. 5. pCto. fteurfren gelaffen,

und mann er anliegend Gelb barouf bat, in Anfchang ber Anlag bas Augenmert barauf genommen.

#### Art. 5.

Seine anserhalb ber Stadt Jurisdiction besigende Guter, sie sepen leben, eigen oder mit einem Fideicommiß behaftet, als da sennd Dorfer, Weiler, Waldungen, Bausrenhofe, Wiesen, Aecker, Bergwerke, wie auch Grund und ewige Zins, hat er in dem Preiß, wie sie an ihn gekommen, oder, wann sie durch Erbschaft oder Schanckung an ihn gelanget, nach unparthenischer Schakung, nach Abzug fl. 5. pCto. statt des Lenbkaufes, wie auch dessen, was er erweislich darauf schuldig ist, und zwar diesenige, welche bereits anderwarts versteuret werden, mit 7. kr. 4. hir. vom Hundert: die davon befrente aber, wie die hiesige liegende Guter, mit 15. kr. vom Hundert zu versteuren.

#### Art. 6

Alles fahrende Vermögen, es bestehe in Schuldbriefen, Wechselbriefen, baarem Beld, eigenen Handelswaaren, Gold, Silber und andere Metallen, Juwelen, Gas lanterien, Spezerenen, Vorrath an Getraid, Weinen, Pferden, Ochsen, Küben, Schasen, Schweinen, auch der Wirthe und Gastgeben Silber, und anderes Geschirr, Betten, Leinwand, kurz, alles dasjenige, was jeder zu seinem Gewerb gebrauchet, und damit seinen Nußen schasset, solle nach seinem wahren Werth angegeben, und mit 30. fr. vom Hundert versteuret, von dem Betrag der ganzen Steur von liegendem und sahrendem aber der gewöhnliche Auswechsel bezahlet werden; Jedoch verbleiben ein dem angegebenen Vermögen angemessener Sparhasen, ingleichem derzenige Schmuck, Silbergeschirr, Rleider, Betten, Hausgerath, der Gelehrten und anderer Büchervorrath, welche Habs seligseiten zu eigenem Gebrauch gewidmet sind, und womit kein Gewerb getrieben wird, allerdings steurfren.

#### ' Art. 7.

Wer erweislich unflüßige Schulden, wovon sobald weder die Bezahlung bes Capitals noch der Zins zu hoffen ift, ausstehend bat, und solche in dem Steuramt anz zeigen wird, der solle der Versteurung besselben, so lange dis selbige wieder flüßig worden, enthoben, er aber verhunden senn, wann, dieses Lettere geschehen, es sogleich nach seinen burgerlichen Pflichten in dem Steuramt wieder zu melden, und die Steur davon zu entrichten.

#### Art. 8.

Wer sein Vermögen falsch versteuret, und wider Eid und Pflicht selbiges gesichre licher Weis dem Steurame ganz oder zum Theil hinterhalt, derselbe oder seine Erben sollen um den fünften Theil des unversteurten Vermögens, es mag selbiges in; oder ausser, halb der Stadt angeleget senn, oder in auswartigen liegenden Guteren bestehen, oder nicht, und als ein Meineidiger an teib und Shren, gestrafet werden. Wurden sich aber Pfleger und Vormunder unterstehen, ihrer Pfleganbesohlenen Vermögen muthwilliger Weis zu vertuschen, zu verschweigen, oder, unter was Schein es geschehen mochte, zu hinterhalten, die sollen die davon gebührende Strafe aus eigenen Mittlen zu bezahlen ans Beckmanne Gesexe VII. Theil.

gehalten, und nach Befund ber Umftende an Leib und Chre geftraft, von ihrer Pupillen Bermogen aber alleinig der Machtrag an Steuren und Unlagen vergutet werden.

#### Art. 9.

Wann Burger oder Burgerinnen, fie seinen verheirathet oder ledig, ihr Burs gerrecht aufgeben wollen, so muffen sie die Erlaubuiß hiezu ben Ginem Sochedlen und Hochweisen Rath schriftlich erbitten, nach erhaltener Bewilligung aber in dem Steuramt ihr hinausziehendes Vermögen anzeigen, selbiges daselbst beschwören, dren Steuren statt ber Nachsteur davon entrichten, den quittirten Steurconto ben der wirklichen Burgerrechts aufgab im gesessen Rath vorlegen, und in dem hierauf zu leistenden Eid versprechen, um Sachen, die wahrend ihres Burgerrechts ihretwegen vorgesallen, nirgend als vor Wohls gedachtem Rath Recht zu geben, und zu nehmen.

#### Àrt. 10.

Die sich anserhalb verheirathende minderjahrige follen, wann sie feine Elteren mehr haben, ihr Burgerrecht mittelst eines ben Rath'zu überreichenden Memorialis renunciren, durch ihre hierüber zu beeidigende Pfleger das besisende Vermögen in dem Steuramt anzeigen, und mit 3. Steuren vernachsteuren, welches auch von denenjenigen zu verstehen, welche in Rlöster gehen, daß ihre Pflegere nach abgelegter Profession obvermeldter maßen das in das Kloster einbringende Vermögen in dem Steuramt anzeigen, und hiervon loco der Nachsteur, die 3. Steuren zu entrichten haben. Die Pflegere aber sennd schuldig, ben dessen Unterstassung, wann sie ihrer Pupillen Vermögen, ohne in dein Steuramt deswegen Richtigsteit gemacht zu haben, hinausgegeben, die Steuren und Nachsteuren, und zwar die Nachskeuren mit 10 pCto. aus eigenen Mittlen zu bezahlen, und sollen überdiß noch mit ernste licher Strase angesehen werden.

#### Art. 11.

Sind ihre Elteren noch am Leben, und haben ihren aus dem Burgerrecht ziehens ben Kinderen allein ein heirathgut mitgegeben, so find diese schuldig, dieses heirathgut mit gunf vom gundert, vermög! Decr. Sen. Secr. de 20. Aug. 1735. zu vernachsteuren; haben sie sich aber mit ihren hinausziehenden Kinderen für väterlich und mutterliches Erb ganzlich abgefunden, so lieget ersteren ob, das hierüber gefertigte Document in dem Steuramt vorzuweisen, und die darinn enthaltene Summa mit 3. Steuren zu vernache steuren.

#### Art. 12.

Besitet aber berjenige, der sein Burgerrecht aufgiebet, oder renunciret, ein haus oder liegendes Gut in der Stadt Etter, so ist er schuldig, selbiges inner Jahrsfrist in Burgers Hande zu verkaufen, da es aber wider sein Berschulden nicht verkaufet werden könnte, ben Einem Hochedlen und Hochweisen Nath um Prolongation zu suppliciren, oder, da dieses unterlassen wurde, geschehen zu lassen, daß es nach Bersluß eines Jahrs mittelst der Gant an den Meistbietenden seilgeschlagen, von dem Kausschilling aber über die Bantsosten die doppelte Steur und Anlag vor dieses Jahr und 3. Steuren fatt der Nachsteur in dem Steuramt zu erlegen.

#### Art. 13.

Wann ein hiesiger Burger oder Burgerin stirbt, und fremde unverburgerte Erben hinterläßt, so sollen die hier verburgerte Erben, oder, wann deren keine vorhanden, wann es eine Wittwe, ihre Benftande, wie auch der Eigenthumer, oder Innwohner des Hauses, in welchem die verstorbene Person sich aufgehalten, durch die Ihrige, oder die-hiezu besonders angewiesene keichensager und keichensagerin, unverzüglich den Todessall in dem Neichsstadtvogtamt anzeigen, damit von selbigem die gesamte Verlassenschaft, jedoch mit Ausnahm dessen, was zu den keichanstalten erforderlich ist, obsigniret, und, wann sich die auswärtige Erben in Person oder durch Gewalthabere einsinden, durch das Steuramt die Dessung verfüget, wann ein Testament vorhanden, solches diesem Umt vorgeleget, und die Inventur, nach der in Gegenwart der Reichsstadtvogtamte lichen Beamten unter den Erben beschehenen Abtheilung aber von diesen die Aestimation des den Fremden zugefallenen Autheils vorgenommen, und dieses bis zu geschehener Abssindung derselben in dem Steuramt, wiederum obsignirt, das Inventarium aber nebst der Aestimation in besagtes Amt geliesert werden könne.

#### Art. 14.

Die gesamte Erben sind alsdann schuldig, ben Verlassenschafts, und Ubtheilungs, statum in dem Steuramt unverzüglich zu übergeben, und des Erblassers ruckständige Steus ren und Anlagen vorläusig zu entrichten, die fremde Erben aber verbunden, den sie bestressenden. Antheil an Baarschaft, Capitalien ausser Etters liegenden Guteren, wann solche mit keinen Schulden beladen, Gold, Silber, Juwelen, Kupfer, Jinn, Kleideren, Leinwand, Betten und all anderem Hausgerath (so wie solches geschäßet worden) alsos gleich mit bem zehenden Psenning zu vernachsteuren, oder bis solches geschehen, wegen bessen Entrichtung, dem Steuramt sichere, und verburgerte Burgen zu stellen, oder in bessen Entstehung alles unter der Reichsstadtvogtamtlichen Obsignation zu lassen.

#### Art. 15.

Wurde aber ein Erblasser in seinem in dem Steuramt vorzulegenden Testament seine auswartige nachste Erben allein mit Legaten bedacht haben, so lieget den Testamentse executoribus, oder denen hiesigen durgerlichen Erben, ben ihren Pflichten ob, diesen fremden Legatarien nichts absolgen zu lassen, sie haben dann derentwegen in dem Steuramt die Nachsteur ad 10. pCto. erleget zu haben erweislich und durch Quittungen dargethan; Im widrigen Fall sind die Testamentsexecutores, oder die hiesige Testamentsexben, schuldig, die Nachsteur von den denen Fremden zugekommenen Vermachtnissen aus eignen Mitteln zu vergüten.

#### Art. 16.

Welcher Burger mit Benbehaltung seines Burgerrechts ausserhalb wohnen will, ber ist verbunden, ben Sinem Hocheblen und Hochweisen Rath die Erlaubniß hiezu schristlich zu erbitten, und nach erhaltener Bewilligung und hierauf in dem Steuramt von ihm beschehrer Vermögensanzeig die dren Jahrssteuren und Anlagen daselbst vorhinein zu erlegen, sodann vor Umlauf des zen Jahrs abermals, und sofort von dren zu dren Jahren um die Verlängerung dieser Erlaubniß einzulommen;

Fallet ibm aber indessen eine Erbschaft von einer hier verburgerten Person zu, so bat er selbige mit 10. pCto. zu vernachsteuren, darf aber hievon keine weitere Steur, als bis er fich wiederum in allhiesiger Stadt niederlaßt, entrichten. Gleichwie er hingegen von demjenigen, was er indessen ausserhalb erworben oder an sich gebracht, bis dabin keine Steur zu bezahlen hat.

Art. 17.

Wer aber ohne obrigfeitliche Erlaubniß, und ohne fein Burgerrecht aufzusagen, ober fich vorzubehalten, fich anderwarts niederlaffet, und fremden Schuß fuchet, ift des Burgerrechts verlustiget, und fein Vermögen mit 10, pCto. zu vernachsteuren schuldig.

#### Art. 18.

Rein Burger ift befugt, sein haus oder Gut in allhiesiger Stadt und beren Etter an Fremde und Unverburgerte, Geistliche oder Weltliche, was Standes und Wesens sie senen, zu verlaufen, zu vermachen, zu verpfänden und zu verlenhen, er habe dann zuvor die Erlaubniß hiezu von Einem Hochedlen und Hochweisen Rath ausgewirset. Wer darwider handlet, soll um ein Drittheil des Werths dieses Guts gestraset, der Kauf, oder Vermächtniß aber ganzlich entkraftet, und nichtig senn; Gleichergestalten soll keiner ders selben die auf seinen Gut von selbigen einige Veschwerden, als: Dienstbarkeiten an Fremde veräussern, oder seinem Gut von selbigen einige Veschwerden, als: Dienstbarkeiten, Eins standrechte, neue Grundzinse, Gottesbrod, Gulten, und anderes aufburden lassen; wer hierüber betretten wurde, solle nach Ungnaden gestraset, dergleichen Handlungen aber ganzlich als nie geschehen anzusehen, und ungültig senn.

#### Art, 19.

Rein Burger, sonderlich geringen Stands, solle sich unterstehen, ohne vorgangige obrigkeitliche Erlaubniß fremde Personen in seinem Haus zu beherbergen, ihnen Untersschleif zu geben, oder sie wol gar in Zins zu nehmen, es sene dann, daß, so viel das Erstere betrift, es Elteren oder Geschwistria, diese bekannt und unverdachtig, der behers bergende Burger guten Lephmuths, und diese Besuche nicht zu vielfaltig waren, übers haupt aber ihr Ausenthalt nicht über dren Tag dauren wurde; wollte ein Burger seine Anverwandte noch langer ben sich behalten, so ist er schuldig, vor Bersluß der dren Tage sich um die Erlaubniß hiezu ben dem Burgermeister oder Steuramt zu melden, daselbst die Ursachen ihres Ausenthalts, die Zeit derselben Dauer, den Namen und das Vaters land des Fremden anzuzeigen, und den darauf erhaltenen Bescheid ohne Widerspruch zu befolgen.

Wer dieses unterlassen, oder darwider handlen wurde, solle um 10. Athle. gesstrafet, die Unvermögliche hingegen mit Geschingniß, oder Juchthausstrafe angesehen, die Fremde aber, sonderlich wann sie wegen Psuscherenen, Contrebanden, Dieberepen, oder Bettlens verdachtig, alsogleich aus der Stadt geschaffet, oder gesühret werden. Irdoch ist Obiges nicht von Wirthen und Gastgeben zu verstehen, als welche allerdings Fremde zu beherbergen besugt, hingegen aber auch schuldig sind, die ben ihnen sich aushaitende Fremde ben den wochentlichen Visitationen ohne hinterhalt, ben empfindlicher Strafe, ans zuzeigen, und sonderlich wann sie etwas Werdachtiges an ihnen verspüren, solches an obens

angeführten Orten ju melben,

#### Art. 20.

Wersonen von gutem Stand und Berkommen beherbergen wollen, so ift ihnen dieses ebens falls auf 14 Tage gestattet, wann aber der Ausenthalt derselben langer wahren wurde, haben sie bievon an seine Behorde die Anzeige zu thun, und all Obiges zu beobachten. Wer darwider handlet, solle mit einer Strase von 20 Athlic, angesehen, und angehalten werden, ihre Gaste aber in offentliche Wirthshauser gewiesen werden, es seine dann, daß sie inzwischen erhebliche Ursachen ihres Ausenthalts bengebracht hatten, als auf welchen Jall ihr Ausenthalt auf einige Wochen verlangert werden mag.

#### Art. 21.

Fremde, wes Standes und Befens fie fenen, ohne obrigkeitliche Beraunstiauna in Bins ju nehmen, ift feinem Burger erlaubet; Gind fie ju bem Sochftift, und unter Die Privilegirte geborig, fie baben vorbero bereits in burgerlichen Bauferen gewohnet oder nicht, fo lieget bem Burger ob, um biefe Bergunftigung vor Beziehung bes Saufes ben Rath einzukommen und beffen Entschluß abzuwarten. Sind es aber gang Frembe, fo ift der Burger verbunden, noch vor gefchloffenem Miethcontract und Aufnahm des Freme ben in fein Daus ben Rath barum ju fuppliciren, ber Auslander aber fein Borbaben ebenfalls Dafelbft anzuzeigen, zugleich die Urfachen feines biefigen Aufenthalts, und feinen Stand, mann er nicht ohnebem notorisch, ju erofnen, fich ju Ausstellung eines Revers, bag er fahrlich' ein mit ihme zu bedingendes Pactgeld in bas Steuramt erlegen , alle Arten von Ungeld bezahlen, und in benen zwischen ibm und biefigen Burgeren vorfallenden Strittige teiten, samt seinem Gefent, diefer Stadt Jurisdiction fich unterwerfen wolle, ju erbieten schuldig, das Saus aber eber ju beziehen nicht befugt, es fene dann eine obrigfeitliche Bewilligung erfolget, und der Revers wirklich gefertiget worden; Welcher Burger biere wider bandlen, und ohne vorgangige Erlaubnig Gines Socheblen und Sochweisen Raths Fremde, wes Standes und Burden fie maren, einnehmen murde, ber folle in eine Strafe von 5. bis 10. fl. verfallen fenn.

#### Art. 22.

Wann ein Kauf oder Handelsmann einen Fremden in seine hiesige Handlung als Handelscompagnon aufnehmen will, so solle Lekterer, er sene ledig oder verheirathet, eher nicht in das Raggionbuch auf der Kaussentsuben eingeschrieben, und von Ersterm als Gessellschafter angenommen werden, er habe dann zuvor um das Burgerrecht supplicirt, selbiges auch erhalten, und in dem Bauamt dasselbe empfangen, würden sich aber dermalen dergleichen fremde Compagnons in eins oder anderer Handlung befinden, so sind die hier verburgerte Handeleleute, welche sich in dergleichen Gesellschaft eingelassen, schuldig, sie um das Burgerrecht anzuhalten, anzuweisen. Wer im erstern oder andern Fall darwider handlen wurde, solle unsehlbarer Ahndung unterworfen senn.

Decretum in Senau, den 8 Octobr. 1771.

# 19.

# Feuerordnung für das platte Land des Herzogthums Lauenburg. Vom 17ten December 1784.

ir Georg der Dritte von Gottes Snaden, König von Großbristannien, Frankreich und Irrland, Beschützer des Glaubens, Herzog zu Braunschweig und Lüneburg, des heiligen Römischen Reichs Erzschatzmeister und Churfürst 20. 20. sügen hiemit zu wissen: Es ist zwar von Uns unterm 18ten Des ermber 1739. eine Feuerordnung für die dren Städte Unsers Herzogthums Lauenburg mit Einbegrif der dren amtssässigen Vorstädte zu Lauenburg ergangen; immittelst hat es dis jest an einer sur das platte Land eingerichteten ahnlichen allgemeinen Ordnung gemangelt. Als aber die tägliche Ersahrung sehret, wie nothwendig es ist, auch durch gute Anstalten in denen Vorsern, theils zu Verhätung schälicher Feuersgesahren, in so weit es durch menschliche Vorsicht geschehen kann, theils ben wirklich entstandenen Fruersbrünsten, diens same Vorsehrungen und Anstalten zu deren Vampsung und Abwendung größeren Schadens zu tressen; So verordnen Wir nach gepstogener Communication mit Unserer getreuen Ritter: und Landschaft durch nachstehende so viel möglich zur Erleichterung des Gedächte nisses sur Landsmann in die Kürze gezogene Vorschrift Folgendes:

# S. I. Bon Beftellung ber Reuergrafen.

Es sollen in jeden größeren wenigstens aus 12, 16 Feuerstellen bestehenden Dors fern, ausser dem Bauervoigt, welcher allemal die Mitaussicht auf das Zeuergerathe und genaue Besolgung dieser Berordnung hat und darauf mit beeidiget wird, zwen, in kleis neren Dorfern aber einer aus der Gemeinde von der Ames, oder Gerichtsobrigkeit zu Zeuergrafen bestellet, und ohnentgeltlich in Sid und Pflicht genommen, auch sogleich nach des einen oder andern Abgang ein anderer dazu ausersehen werden.

Die Juraten fonnen folches Amt ausschlagen, jeboch auch nebenber führen.

Won Uebernehmung dieses Umts darf sich tein hauswirth oder eigenthumlicher Bewohner eines pflichtigen Saufes, er sen Sufener oder Kothner, entziehen, es sen denn
ein Kirchenjurate, welchem es frenftehet, solches auszuschlagen, doch tann er auch frenwillig bende Uemter zugleich verwalten, gleichwie denn auch einem Altentheilsmanne, so
lange er noch rubrig ift, das Feuergrafenamt fortzuseigen verstattet wird.

#### Pflichten der Feuergrafen.

Die Pflichten der Feuergrafen bestehen überhaupt und im Allgemeinen, auffer was in folgenden Sphis vorschriftlich enthalten, darinne:

Quartatvifitation aller Feuerstellen, auch ber Feuergerathfchaften.

1) Daß sie samtliche Gebauda, es senen pflichtige oder frene, überall, keine wie gesschlossen amts und gutsherrliche Hofe davon ausgenommen, ofters und wenigs stens alle Vierteljahr visitiren, ob etwas seuersgesährlich darinneu vorhauden; ben neuen Gebauden aber besonders und zeitig genug darnach sehen, daß nichts seuersgesährlich und ordnungswidrig in Absicht des Feuerheerdes, Schwidsbegen, Nauchsanges, Osen und Boden angeleget werde; ferner darauf achten, daß ein jeder mit Feuer und Licht vorsichtig umgehe, daß die von der ganzen Gemeinde zu haltende oder auf jedes Haus angeseste weiter unten specificirte Feuergerathschaften in gehörigem Stande und überhaupt diese Verordnung in allen Stucken genau besolget werde.

Strafe ber gefundenen Dangel und Contraventionen und berfelben fofortige Abstellung ben pflichtigen Saufern.

Finden die Feuergrafen irgend einen Mangel an- denen Feuergerathschaften eines Hauses, oder betreffen jemanden in einem Contraventionsfalle, welcherlen Art er gegen diese Verordnung sen; so soll nicht allein der Bewohner des Hauses, er sen Gigenthumer oder Miethsmann, ein Frener oder Unstrener, ohne allen Unterschied wes Standes und Wurden er sen, jedesmal 4 fil. Strase erlegen, auch ben einer gar großen Jahrlassissteit mit harterer Uhndung, nach Besinden der Umstände, angesehen werden, sondern der Bauers voigt und Feuergrafen werden hiedurch im geringsten Saumungsfalle der Abstellung des Mangels oder Fehlers solchen ben pflichtigen Hausern sogleich zu ergänzen oder abzuhelsen authoristret und haben die Wiedererstattung der Kosten von dem Bewohner durch die schleunigste Execution von der Obrigkeit und vorzüglich vor alle andere Forderungen zu gewarten.

Ben freger Ungeige ben ber Obrigfeit.

Ben frenen Hausern aber, welcher Art sie senen, ist der Mangel oder Fehler ohne gesaumt der Obrigkeit auzuzeigen, welche dafür schleunigst zu sorgen hat, daß die Strafe von dem Bewohner bengetrieben und der Beschwerde abgeholsen werde.

Pflichten ber Feuergrafen ben entstehenbem Feuer, schleunige Ungeige bepm Umt ober Gesticht, auch von Benachbarten Sulfe gu bitten.

2) Ben entstehendem Feuer muffen die Feuergrafen sich vor allen andern ohne den mindesten Verzug dabin begeben, dafür forgen, daß die gemeinschaftliche ihrer besondern Aussich anvertrauete Feuergerathschaften herbengeholet und alle Unstalten zum toschen gemacht werden; Es versiehet fich hieden zwar von selbst, inzwischen wird es ausdrücklich hieduich denen Bauervoigten oder in deren Abwesenheit oder Versaumis denen Feuergrafen zur Pflicht gemacht, benm Ausdbruch des Feuers augenblicklich jemanden zu Pferde an das Amt oder Gericht zu schiefen, auch wenn nabere Husse von benachbarten Vorsern, Stadten, Aemtern oder Gerichten zu erwarten, solche schleunigst darum ersuchen zu lassen.

Die jährliche an einem Sonntag Nachmittag anzustellende Probe.

3) Idhrlich einmal follen an einem Sonntage Nachmittag nach geendigtem Gottesdienste Bauervoigt und Fenergrafen, nach einer zeitigen Unfage; die ganze Dorfsaemeinde

gemeinde versammlen und eine Probe anstellen. Gine jede erwachsene Person ift schuldig, daben mit dem Fenergerathe zu erscheinen und die Arbeit zu verrich, ten, wozu er angewiesen wird. Herrschaftliche, gutsperrliche, geizliche Bestiente und andere nicht zur Dorfsgemeinde Gehörige find zwar zu erscheinen nicht gehalten, doch muß aus jedem zu keinem geschlossenen amtsadelichen oder Pachthose gehörigen Hause eine Verson gesaudt werden.

#### Strafe ber bep ber Probe Ausbleibenben.

Wer ben dieser Probe obne eine sogleich zu erweisende sehr gultige Entschuldigung ausbleibet, soll, menn es der Bauervoigt oder Feuergrafe selbst, 16 fl. ein jeder anderer aber ohne Unterschied, er sen Wirth oder Knecht, Frau oder Magd, 4 fl. Strafe erlegen, doch darf aus jedem Sause allenfalls eine Person zuruckbleiben.

Jahrliche Bifitation burch eine Amts : ober Berichtsperfon und Strafe ber gefundenen Dangel.

Bleiche Strafe von 16 fl. erlegen jeder Bauervoigt und Feuergrafe, in deffen Gemeinde ben einer jahrlich burch eine Amts. oder Gerichtsperson, welche den Auftrag darzu hat, ohnvermuthet anzustellenden Bistation irgend ein Mangel an denen vom gans zen Dorfe zu haltenden Feuergerathen gesunden wird.

Findet fich aber ein Mangel an denen von jenen zu haltenden Gerathschaften und fie haben für deffen Berftellung nicht zeitig gesorget; so bezahlen fie gleich dem Bewohner für jegliches sehlende Stuck 4 fl.

#### Boju bie Gelbftrafen ju verwenben.

Dahergegen aber und da fie ihr Amt ohnentgeltlich verwalten; so sollen ihnen die Strafen, welche auf ihre Auzeige erlegt werden muffen, zur Aufmunterung und besterer Beobachtung ihrer Pflichten, zufallen; die Strafen aber, welche sie selbst zu erlegen haben, zu Anschaffung des gemeinschaftlichen Feuergerathes, zur Erleichterung der Gemeine, mit angewandt werden.

# Bericht von ber angestellten Probe berm Amt ober Gericht.

Endlich statten selbige jahrlich nach angestellter Probe, bas nachste mal, daß sie ans Imt oder Gericht tommen, conjunctim Bericht davon ab.

#### §. 2.

Bas für Feuergerathe anmichaffen und für meffen Roften, auch nach welchem Buß? Der Cintritt in eine Feuergilbe wird angerathen.

In jedem Dorfe sollen wenigstens 2 große Feuerleitern und 2 große Feuerhacken von der ganzen Gemeinde angeschaffet und unterhalten werden. Die Kosten dazu sind mit Zuhülfnehmung ebenerwehnter Strafgelder zusammen zu bringen und zwar nach dem Bersbeltniß der Große der Gebaude, so daß einer für jedes unter einem besondern Dache bes sindliches Gebaude dazu bentraget, oder wo dieselben in einer Brandcasse versichert worden, wie Wir denn hoffen, daß alle und jede, welche es etwa die dato versammet, einer nicht ausländischen Feuergilde bentreten werden, nach der Subscriptionssumme.

Ber bon dem Roftenbeytrag ftep, ober nicht frep.

Von einem Bentrage zu diesen Roften find teine andere, wie die amte und gutes berrliche geschlossene Hofe, die ihre eigene Gerathschaften halten, nicht aber einzelne frene Gebaude, wes Art fie senen, so wenig wie die Prediger, Kufter, Forft oder andere Bediente von wegen ihrer bewohnten Adusern fren, als sich teiner zum gemeinen Besten und zur Sicherheit seines Sigenthums auch nur an Wieh und Jahrniß eine Kleinigkeit benzus tragen entledigen mag.

Eintheilung bes Beptrages gefchiehet bon ber Obrigfeit.

Die Gintheilung des Bentrages wird unter Direction der Obrigfeit, nicht aber von dem Bauerpoigt und Feuergrafen, nach Willuhr gemacht.

Anjabl ber Reuergerathicaften und mo folde ju vermabren.

Weil aber in gar großen Dorfern zwen dergleichen teitern und Haken nicht hing reichen durften, so soll pro principio ohngefehr genommen werden, daß auf jede 10, 12 Feuers ftellen eine teiter und Haken gerechnet werden. Bon diesen ist eine teiter und Haken an des Bauervoigts, die andern aber an jedes Feuergrafen oder einem andern schieklichen Hanse, doch so, daß sie nicht zu nahe ben einander, zu hangen und auszubewahren, auch ohne ausdrückliche Erlaubniß des Bauervoigts oder Feuergrafen zu keinem andern Gesbrauch anzuwenden.

§. · 3.

Bas für Feuergerathe in jebem Saufe angufchaffen.

Ausser diesen aber foll jeder Bewohner eines Sauses

- r. fleinen Safen,
- 1. Sausleiter,
- 1. Ledernen Gimer,
- 2. gewöhnliche Baffereimer,
- 1. Leuchte und
- 1. Tonne oder Rufen, welche besonders bes Machts stets mit Wasser angefüllet in oder vor dem Sause steben muß, halten; Bauervoigte und Feuergrafen aber schaffen sich statt des ledernen Eimers eine holzerne Sandspruße an, und feben darnach, daß solche jederzeit in brauchbarem Stande.

Bu Erleichterung der Anschaffung der hieran fehlenden Stude wird eine Jahrese frist von Zeit der Publication dieser Verordnung bestimmet, nach deffen Verlauf teine Entschuldigung gultig ift. Die ledernen Fenereimer werden von einem jeden Hausbes wohner angeschaft und ihm benm Abzuge von dem Nachfolger im Sause zu einem tarire ten Werthe ohnweigerlich bezahlet.

§. 4.

#### Von Bermahrung ber Afche.

Die', Afche foll nicht ferner in bolgerne Tonnen und Geschirre geschüttet und aufbehalten, am wenigsten aber, wie theils Orten geschiebet, auf den Boden gebracht, sone Bedinanns Gesege VII. Theil.

bern entweber ein besonder Behaknif bagu im Feuerheerd ausgemanert, oder in irdenen ober metallenen Geschirren aufbewahret werden.

#### §. 5.

Die Lopfer: Brenn: und Schmeljofen fern von Wohnhaufern anzulegen, auch bie Backs ofen nicht nabe an ben Saufern, und nicht umjaunet werben.

Die Topfer, Brenn und Schmelzofen sollen jederzeit in einer hinlanglichen Ents fernung von andern Hausern am Ende oder aufferhalb des Dorfes angelegt, die Backofens aber tunftig nicht mehr in der Nahe der Wohnhauser und Gebaude geduldet, am wenigs ften aber mit Zaunen befriediget, soudern ausserhalb der Hose im Felde oder doch wenigs ftens, wenn die Kohlhose und Gartens nicht nahe belegen find, au deren ansserben unch der Feldseite zu, errichtet werden.

Der verftattete Gebrauch berjaften Bactofen bis fie nicht mehr brauchbar.

Wie nun zwar die Benugung der jezigen in denen Dorfern befindlichen Back, bfens ferner gestattet wird; so sollen jedoch keine, wenn sie versallen und seuersgesährlich gestanden, auf dem uemlichen Plat wieder erbauet, oder auch nur eine Hauptreparation daran vorgenommen, sondern solche abwarts gesehet, und darauf, daß solches geschehe, durch die Bauervoigte, Feuergrafen, besonders aber von obrigkeitswegen, geachtet werden.

Bon Aulegung gemeinschaftlicher Badofen aufferhalb bes Dorfs; Berficherung einer herrschaftlichen Bephulfe baju.

Wollen übrigens ganze Dorfer ein oder zwey Backofens zum gemeinschaftlichen Gebrauch auffen vorm Dorfe anlegen, und dagegen die übrigen Backofen im Dorfe ganzlich eingehen lassen; so wird Uns solches nicht allein zum gnadigsten Wohlgefallen gereichen, sondern Wir sind auch geneigt, so viel Unsere Aemter angehet, auf den Borfchlag der Beamten einer solchen Gemeinde, eine Benhülfe zu verwilligen, und zweiseln nicht, ein jeder Gutsherr werde Unserm Benspiele darunter gerne folgen.

#### §. 6.

Bon Anlegung neuer Biehtranten auf ben Dorfsgemeinheiten , ju Abhelfung bes Baffermangels.

An denen Orten, die nicht nabe an Fluffen, Seen oder Teichen belegen, noch geranmige Wiehtranken in oder nahe beym Dorfe haben, wird es jedes Orts Obrigkeit hies durch jur Pflicht gemacht, zu Abhelfung des Wassermangels einen oder mehrere dienliche Derter aus der Gemeinheit auszusuchen und von der Gemeinde, jedoch durch ihre Kräfte nicht übersteigende Kosten und Arbeit, ausbringen und vertiefen zu lassen, und besonders ben denen vorzunehmenden Gemeinheitsaushebungen und Werkoppelungen ein Hauptausgemmerk darauf zu richten.

Wenn ein solcher Ort aus der Dorfsgemeinheit nicht, wol aber aus Privatgrunds ftuden zu nehmen flehet; so ift ein jeder schuldig, solchen zum allgemeinen Besten, gegen einen billigen durch unparthenische Achteleute zu bestimmenden Ersaß aus der Gemeinheit, herzugeben.

. 9. 7.

Abichaffung beritockenen Jaure und Anlegung lebenbiger Seden wird empfohlen.

Jeder Dorfschaft, so wie jeder Amts, und Gerichtsobrigkeit, wird aufs Angelegents lichste empfohlen, nach Möglichkeit auf die Verminderung und Abschaffung der trockenen Banne und toder Befriedigungen in denen Dorfern Bedacht zu nehmen, statt deffen aber die Vefriedigungen von lebendigen Secken, Steinmanren, Graben und Erdwällen auf alle Weise zu befordern.

**§.** 8.

Rein Licht ohne Leuchte über bie Strafe ober aufferhalb Saufes ju tragen.

Berner wird ausdrücklich, ben einer Strafe von 4 fl. in jedem Contraventionsfalle, und wenn Schade daraus entstanden ben Karrenschieben oder Zuchiha isstrafe, verboten, Beuer in ohnverschlossen Gesaßen oder ein brennendes licht über die Straßen zu tragen, damit aus einem Hause ins andere oder auch nur auf dem Hof zu gehen, statt dessen ein jeder sich einer wohlverwahrten Leuchte zu bedienen, und das nothige Feuerzeug zum Ansichlagen anzuschaffen hat.

#### Bermahrung bes Feuers bes Abends vor bem Schlafengeben.

Nicht weniger haben alle und jede Hauswirthe und Frauens, ben gleichmäßiger Ahndung, Sorge zu tragen, und davor einzustehen, daß das Feuer vom Beerde des Abends vor dem Zubettegeben entweder ausgethan, oder in das mehrentheils daran belegene Ofenloch tief hineingescharret, oder mit einem sogenannten Stülper zugedecket werde, auch nicht zu dulden, daß sich Hunde oder Kahen auf dem Feuerheerd und in der Asche zu liegen angewöhnen.

§. 9.

Erinnerung bes verbotenen Schieffens ben Sochzeiten ic.; bes unvorsichtigen Tobadrauchens ohne Rapfel; bes Drefchens, Futtern bes Liebes, Dederlingschneibens, ben brennenbem Licht; bes Flachsichwingens, Bechelns und Trodnens in Badofen bepm ober im Saufe.

Die unterm Iden Marz 1718 und 2ten Man 1740 ergangene Verordnungen, daß auf dem kande ben Hochzeiten und Gelagen, überhaupt aber in denen Dorfern und zwischen Hausern nicht geschossen, noch unvorsichtig mit Tobacksrauchen au seuersgesährelichen Orten umgegangen, und andere dahin einschlagende Verordnungen, werden hiedurch nach ihrem völligen Inhalte ausdrücklich wiederholet; insonderheit aber, daß niemand, wer er auch sen, mit einer brennenden Pseise ohne Capsel in oder gar auser dem Hause hexumgehen solle, noch weniger aber einiges Oreschen, Futtern des Viebes, Beckerlingsschweiden, und überhaupt irgend eine Urbeit auf Diehlen, Scheuren, Ställen, Stroßebehältnissen, daben, oder Abends oder Nachts ben einem brennenden Lichte oder tampe, sondern allein ben einer wohlverwahrten teuchte, vornehmen solle, ben Vermeidung schwester Gestangniß, oder, Falls der mindeste Schade daraus entstanden, Karrenschieden oder Zuchthausstrase. Ebenmäßig wird alles Flachsschwingen oder Hecheln ben ticht unterslaget, auch das Trocknen des Flachses in keinen andern wie von Häusern entsernten Vacksösen und mit Venbehaltung der größten Vorsichtigkeit verstattet.

§. 10.

Die Berlegung ber Banplage benm Abgang eines ber ju nahe belegenen Saufer.

Als auch theils Orten in den Dorfern ein oder andere Saufes so nahe an einander liegen, daß ben einem entstehenden Feuer die Gefahr der Berbreirung besto größer und unvermeidlichet wird, so authoristren Wir hiedurch jede Obrigkeit, obshon es sich nach einer guten Policen ohnehin verstehet, dahin zu sehen, daß, sobald ein oder Ander-so nahe gelegenes Gebaude verfällt, und neu gebauet werden soll, dazu ein anderer bequemer Plats aus der Gemeinheit oder von des Bewohners eigenen Grundslücken auszusuchen und das neue Gebaude darauf sehen zu lassen, wowider keine aus bloßer Ubneigung oder ohnges gründetem Vorwande hergenommene Widersprüche des Sigenthümers oder der Gemeinde gültig senn sollen; doch muß Ersterer den aus der Gemeinheit erhaltenen Bauplatz allensfalls, nach einer ohnparthenischen Schätzung, von seinen Grundstücken, wo thünlich, ersesen.

§. 11.

Die oftere Reinigung ber Schornfteine und Rauchfange ben 1 Rthlr. Strafe.

Hiernachst wird die oftere Fegung der Schornsteine, wenigstens viermal im Jahre, wo aber ein beständiges Feuer auf dem Heerde gehalten wird auch wol ofterer, ausdrucke lich allen und jedem, wes Standes und Murden er ist, durch den Schornsteinseger vererichten zu lassen, anbesohlen, unter der Berwarnung, daß, wenn einer solches versaumet, oder wenn, wie theils Orten geschehen, der Schornsteinseger sich dazu ansindet, denselben daran behindert, ein solcher auf dessen Anzeige ben dem Amte oder Berichte ohnabbittlich mit 1. Athlr. Strase, er sen wer er sen, beleget werden soll. Auch da, wo keine Schornsteine sind, hat ein jeder den Rust fleißig durch die Seinigen aus dem Rauchsange abschaben zu lassen, und die Bauervoigte und Feuergrafen, daß solches geschehe, vermöge ihres Umts darüber zu halten.

Schornsteine auf Strohbacher sollen mit einem Sattel versehen senn, bie Feuerheerde mit Thus ren, und die Dfen mit eifernen Thuren; eiserne Stangen und keine holzerne Ricken in die Rauchfange, die Feuerboden über 2 Fach angeleget werden, dicht mit Mot: und Kebern.

Daß auch ben Haufern, welche Strohdacher und einen Schornstein haben, dieser mit einer gehörigen Kappe oder Sattel von Steinen eingesaßt, alle Schornsteine und Feuerheerde blos von Mauersteinen sicher und nicht senersgesährlich an auch kein Stroh, Heede, Flachs oder andere seuersangende Sachen demselben zu nahe geleget werden durs sen, werden Wir kaum zu erinnern nothig haben. Auch haben Bauervoigte und Feuers grafen darauf zu achten, daß alle Feuerbeerde mit Thuren, so wie die Ofenlocher mit eisernen Thuren, gehörig versehen sind, daß keine hölzerne Ricken, sondern eiserne Stangen in die Rauchsange gebracht werden, nichtweniger, daß die Feuerboben über zwen Fach gehen, und die Bretter gehörig gedichtet und gesedert sind, damit kein Heu, Stroh oder audere Sachen durchhangen können. Wie denn alle und jede Zimmer: Mauer, und andere Handwerksleute sich genau darnach zu richten angewiesen werden, widrigenfalls der daranschuldhabende Zimmermann, Maurer oder Kandwerker, solches auf eigene Kosten zu anzehalten werden soll, ohne sich mit der Entschuldigung schüßen zu können, daß es der Erbauer des Hauses so und nicht anders haben wollen.

#### §. 12.

Barnung får Biebbirten und Jungens, fein Feuer in ber Rabe von Saufern, Baunen, States ten, Baumen, anzulegen; Berbot bes Seibebrennens wird wiederholet.

Diejenigen, insbesondere Wiehhirten und Jungens, die Feuer in der Mahe von Saufern, Zaunen, Planken, Staketen oder Baumen unvorsichtiger Weise anlegen, sollen, wenngleich kein Schade geschehen, ausser der zu erlegenden Strafe von 4 fl. mit zwentagigem Gefängniß, wenn aber Schaden geschehen, mit resp. Karrenschieben und Jucht hausstrase, nach Beschaffenheit der Umplande auf langere oder kurzere Zeit, bestrafet, unerswachsene Kinder aber scharf gezuchtiget werden, woben Wir auch noch die gegen das Deisdeberennen unterm 6ten Aug. 1760 ergangene Verordnung zur Vefolgung in Erinnerung bringen.

#### §. 13

Erneurung ber Berordnung wegen ju haltender Rachtmachter in ben Rirchborfern.

Wir erneuern auch nochmalen hiedurch nicht nur Unsere Ausschreiben vom 2ten Movember 1742 und 18ten Mar; 1746, die in denen Kirchdörfern zu haltende Nacht-wächter, als durch deren fleißige Seobachtungihres Amts manchem Ausbruche des Feuers ben Nachtzeiten vorgebeuget werden kann, sondern vertrauen auch zu einer jeden andern nicht gar zu kleinen Gemeinde, daß sie dergleichen bestellen werbe.

#### §. 14.

Die Berheimlichung ber Feuersbrunft verboten; bie Bauervolgte und Feuergrafen gleich bas von zu benachrichtigen; die Gemeinde burch Zeichen zusammen zu rufen; alle erwachsene Personen sich benm Feuer einzusinden.

Sollte nun, aller dieser Worsichten ohnerachtet, burch Gottes Schiefung ein Fener, es sen ben Tage oder ben Nacht, entsteben, so wird hiedurch ein jeder, ben Vermeidung schwerer Strase, erinnert, solches nicht zu verheimlichen und alleine zu loschen lange zu versuchen, sondern alsobald und ehe das Feuer überhand nimmt Hulfe zu rusen: insonderheit den Bauervoigt und Feuergrafen gleich davon benachrichtigen zu lassen, damit diese durch das gewöhnliche zur Jusammenberufung der Gemeinde gebrauchliche Zeichen, wo Glocken vorhanden, durch Schlagung der Sturmglocke die Gemeinde und Nachbarsschaft zusammenbringen; da denn eine jede erwachsene Person aus der Gemeinde, Kinder unter 14 Jahren, welche sich in der Nache des Feuers sehen zu lassen ben Strase der Züchtigung verboten wird, und Abgelebte, auch die dem Feuer am nachsten Wohnende, die sich mit Rettung ihrer eigenen Effecten zuerst beschäftigen dursen, ausgenommen, sich sosgleich benm Feuer einzussinden schuldig.

Die gemeine Feuerleiter und Safen von vorher baju bestellten Personen, auch die Sausfenerges rathichaften von jedem Sauswirth und Gesinde gleich mitzubringen.

Die junachst ben den Aufbewahrungsortern der großen Feuerleitern und Haten wohnende von dem Bauerwigt und Feuergrafen in Voraus ben den Proben dazu ernannte Mannspersonen mussen solche ohngesaumt, so wie ein jeder anderer Hauswirth seinen kleis nen Haken, Handspruße oder lederne Eimer, brennende Leuchte, Falls es ben der Nacht, auch nothigenfalls seine Hausleiter, die Frauens und Magne aber die holgerne Wasseriss mers ans Feuer bringen.

Og 3

#### Strafe berer, Die fein Feuergerathe mitbringen.

Wer ohne seine Gerathe erscheinet, wird mit 4 fil. bestrafet, es fen denn, bag et nicht von Sause getommen und teine Zeit gehabt, solche zu holen, in welchem Falle doch immer einer feiner Sausgenoffen solche ben Bermeidung der Strafe mitbringen muß.

Herrschaftliche Bebiente, Geiftliche und andere befrente Personen, sollen ihre Rnechte und Magbe schicken. Die bespannten Ginwohner sollen mit ihren gefüllten Wassertonnen und Rufen jum Feuer eilen.

Herrschaftliche Bediente, Geistliche und andere Befrenete, sind zwar fur ihre Personen zu erscheinen nicht anzuhalten, doch mussen sie ihre Anechte und Magde zur Arbeit mit dem Gerathe schicken; damit hinlanglich Wasser zum koschen ben der Hand sen, ist ein jeder Frener oder Pstichtiger, der Pserde oder Ochsen zu Bause oder in der Nahe hat, solche sogleich durch seinen Anecht vor einen Schlitten oder Schleisen zu hangen und die im Hause habende mit Wasser allezeit angefüllete Tonnen oder Ausen darauf zu setzen, und damit zum Feuer zu eilen, auch so lange, die das Feuer ganzlich geloschet, vom Wasserpusahren nicht abzulassen schuldig.

#### Strafe ber Saumigen bepm Bafferfahren.

Wer überwiesen werden kann, Pferde oder Ochsen ben der Sand gehabt und nicht jum Wassersahren, besonders wenn es von ihm begehret worden, herbengebracht ju has ben, soll mit 16 fl. wenn es ein Wirth, ift es aber ein Ruecht, mit & gl. bestrafet werden.

Borfchrift fur Mannspersonen, mas fie benm Ausbruch ber Flamme auf bem Strobbach ju thun; Ordnung benm Baffertragen burch Frauensleute; Austellung einer Bache ben ber Brandftatte.

Der Mannspersonen Obliegenheit bemm Feuer ift es, sobald die Rlamme aus dem Strobbache ober hause schlägt, weil alsdann an keine Erhaltung des im Brande stebens den Gebaudes mehr zu denken, zuerst das Dach samt den Sparren, denn die Balken und julegt die Banbe und Standers niederzureiffen, fo bag bas Reuer gang jur Erbe gebracht merbe, imgleichen mit benen Sands ober etwa vorhandenen großeren Leuersprugen bas Reuer ju loichen fich ju bestreben, bagegen bie Frauensleute und andere ben obiger Arbeit nicht anzubringende Personen sich mit bem Wasserzureichen in doppelten Reiben ju bee schaftigen, wovon die eine Reibe die angefülleten Eimer aus Band in Sand bis zum Reuer. Die andere aber die ledigen Gimers wieder jurud bis an das Mafferbehaltniß geben laft. Mit dem Baffergureichen und Gießen oder Spruken ins Reuer wird nicht aufgeboret. wenne gleich das Gebaude gang niederliegt, bis bas auf der Erde liegende Feuer vollig gelofchet und fein Wiederausbruch ju befürchten, welchem ohnerachtet ber Bauervoigt ober mer fonft die Direction ben ben tofchungsanstalten von obrigkeitswegen geführet, eine von 4 Stunden ju 4 Stunden abjumechfelnde doppelte Bache von ermachfenen Manneperfonen ans ber Dorfsgemeine ju bestellen, welche nicht eber abgeben barf, bis der Schutt fo weit weggerdumet worden, daß man gewiß fen, es glimme tein Runte mehr unter ber Miche.

#### §. 15.-

Das Dach eines bem Brande nabe liegenden Saufes ift mit naffen Tuchern gu belegen.

Wurde ein Haus, weil es nabe am Feuer belegen, oder durch die vom Winde babingetriebene Junken, in Gefahr gerathen; so haben einige dazu zu beordernde teute sich babin und mit Hulfe anzusehender teitern aufs Dach zu begeben, um mit nassen Tuchern, welche aus dem mit Gesahr bedroheten Jause, und wenn deren nicht genug vorhanden ohnweigerlich aus dem nachsten Jause berzugeben sind, der Entzündung zu wehren, welchen die bendthigten teute zum Wasserzutragen, Anseuchtung und hinaufreichung der tackens gegeben werden.

In welchem Ball die Niederreiffung eines bem Brande nahen Gebaubes fatt haben foll.

Wird aber die Gefahr der weitern Verbreitung stater und mau tann sich Hofenung machen, daß dem Umsichgreifen des Feuers durch Niederreisung eines in der Nahm stehenden Gebaudes Einhalt geschehen werde; so fann unter ausdrücklicher Auordnung der die Direction suhrenden obrigteiklichen Personen, ein solches Gebaude niedergerissen werden, wenn es gleich noch nicht wirklich breunt, zumalen wenn es etwa gar nur ein ohne beträchtliches Gehaude ift.

Die Riederreiffung der dem Feuer nahen Zaune, Stafeten und Planten; die schleunige Wegraumung des in Wiemen hangenden Speckes, Schinken zc.

Benm ersten Ausbruche des Feuers sind sogleich die dem Hause nahebelegene trockene Zaune, auch nothigenfalls Stakete und Planken, und andere Sachen, welche vom Feuer ergriffen werden konnten, ohngesaumt wegzureissen und aus dem Wege zu raumen. Richtweniger ist alles in Wiemen und Nauchsange des im Brande stehenden haus ses hangende Speck, Schinken und Wurfte eiligst, wo moglich, herunterzunchmen.

Gin gleiches muß fogleich in allen nahebelegenen oder fonft in Gefahr fenenden Saufern durch die Bewohner geschehen.

#### §. 16.

Die ben ben geretteten Sachen jn bestellenbe Bache aus alten leuten.

Ausserdem find einige sichere, allenfalls aus benen Alten, welchen die Arbeit gu fauer fallt, ju nehmenden teute zur Wache ben denen geretteten auf einen Plag zusammen, zu bringenden Sachen zu bestellen, welche solche für diebische Sande bewahren, und nicht ebender davongehen, bis ein jeder das Seinige wieder zu fich genommen.

#### §. 17.

Strafe ber Entwendung und Beruntreuung ber aus bem Feuer geretteten Sachen, imgleichen, bes Feuergerathes.

Derjenige, welcher ben Gelegenheit eines Feuers das Geringste entwendet, das ihm Unvertraueze nicht wieder zu rechte bringet, oder daß er es hat, auf beschehenes Mache fragen verläugnet, soll mit Karrenschieben oder dem Zuchehaus auf eine lauge Zeit, ohne alle Gnade, diejenigen aber, die sich gelusten lassen, Gerathe, welche benm toschen ger braucht werden, zu entwenden, oder dergleichen Diebstähle verschweigen und nicht anzeigen, mit

mit Gefangnif, ober auch nach befundenen Umstanden mit harter Leibesstrafe, beleger werben.

§. 18.

Ber bie Direction beym gofchen fuhren foll.

Solange keine Amts. oder Gerichtsperson, worunter auch die Amts, und Gerrichts Unter auch Forstbediente zu verstehen, anwesend, suhren Bauervoigt und Feuergrafen die Direction benm Feuer und weisen einem jeden seine Arbeit an; sobald aber eine solche zugegen, mussen sie sich ben derselben aufhalten, nichts mehr für sich alleine vornehmen, sondern deren Unordnung befolgen. Dieben wird ein jeder nochmalen zum Fleiß und Folgsamkeit, ohne welche auch die besten Unstalten nichts helfen, vielmehr nur Scharden, Unordnungen und Verwirrungen entstehen, ermahnet, ben Vermeidung ohnaus, bleiblicher Geld. Sefangniß, oder Halseisenstrase, nach Beschaffenheit der Umstände und der Widersellichkeit.

§. 19.

Pflicht ber benachbarten Dorfschaften ben Sichtbarwerbung eines Feuers; bep wem fie fich ju melben, und was vornemlich ju thun;

Benachbarte Dorfschaften haben, sobald ein Feuer sichtbar wird, auch ohne daß sie um Hulfe angesprochen oder beordert worden, sich schleunig unter Anführung ihres Bauervoigts oder Feuergrafens dahin mit ihren Sprugen, Hafen und ledernen Eimern zu begeben, diese melden sich ben den die Direction beym Feuer Juhrenden und befolgen mit ihren Leuten das ihnen auszutragende Geschafte, welches, wenn es ber der Hauptarbeit nicht an Leuten sehlet, vornehmlich die Sicherheit der noch ohnbeschädigten, aber in Gesfahr stehenden Gebaude und Rettung des Viehes und Effecten zum Augenmerk haben kann; subren auch daben ein wachsames Auge, daß niemand von der Arbeit oder gar in die Krüge gehet, und einen mußigen Zuschauer abgiebet.

§. 20.

beziehet fich auf bas Ausschreiben wegen ber Teuersprügen.

In Unsehung des herbeneilens mit denen Jeuersprüßen bleibt es ben dem unterm 3often Junii 1780 ergangenen allgemeinen Ausschreiben in allen Stücken.

§. 21.

Eur und Berpflegung berer, bie benm lofchen Schaben am Leibe genommen.

Sollte einer benm tofchen des Feuers an feinem Leibe ohne seine Schuld Schaden nehmen, der soll auf Rosten des ganzen Units oder Gerichts curiret, und, Falls er dadurch sein Brod zu verdienen unvermogend wird, für seinen Lebensunterhalt aus denen Urmen caffen oder auf andere Weise von amte, oder gerichtswegen Sorge getragen werden.

§. 22.

Die Befichtigung und Reparation ber Beuergerathschaften nach geloschtem Brand.

Der Bauervoigt und Jeuergrafen follen nach geloschtem Feuer Die Gemeinheitse gerathschaften sogleich besichtigen, tas Schabhaftgewordene ohngesaumt auf gemeine Roesten wieder repariren, und jedes Gerathe wieder an Ort und Stelle bringen laffen.

§. 23.

#### 6. 23.

Das Sausfeuergerathe foll von jedem Sauswirth gezeichnet werben; Erffattung ber vers lohinen ober beschädigten Zeuergerathschaften.

Weil es ohnvermeidlich, daß nicht ben tofchung eines Feuers die baben gebrauchte Gerathe verwechselt werden, und es hernach schwer, ja zu Zeiten ohnmöglich fallt, daß ein jeder das seinige wieder erhalte, wenigstens ofters Zank und Streit daraus entstehet; so wird jedem Hauswirthe anempsohlen, seine Gerathschaften mit einem unterscheidenden Merkmale zu bezeichnen, widrigenfalls er sich den dadurch ihm erwachsenden Schaden selbst benzumessen, dahergegen einem jeden seine gezeichnete benm Feuer erweislicher, maßen ohne sein Verschulden verlohren gegangene oder beschädigte zum tofchen hergeges bene Sachen von der ganzen Gemeinde ersehet werden muß.

#### §. 24.

#### Die Gelbstrafen follen ohne Erlaffung bengetrieben werben.

Gleichwie nun die bestimmten Gelostrafen wegen des Ohnvermogens der mehresten tandleute von Uns febr geringe gesetset find; also wollen Wir dagegen auch, daß nicht der mindeste Erlaß davon statt sinden, sondern solche von einem jeden, der sich etwas zu Schulden tommen lassen, er sen Wirth oder Frau, Anecht oder Magd, und zwar diese von ihrem tohne, ohnabbittlich erlegt werden sollen.

#### §. 25.

Die Publication von ben Cangeln und nachstem bie fahrliche Verlesung am Lage ber anzustellenden Probe.

Damit nun diese Verordnung zu jedermanus Wissenschaft kommen und niemand sich mit der Unwissenseit entschuldigen konne; soll dieselbe an einem bey der Publication zu bestimmenden Sonntage in allen Kirchen auf dem Lande von der Canzel, in der Folge aber jährlich von dem Kuster, Schulmeister, oder in deren Ermangelung von einem des Lesens guttundigen Bauervoigt, Feuergräsen oder andern Hauswirthe, ben versammleter Besmeinde am Tage der anzustellenden Proben öffentlich verlesen, ausserdem aber jedem Bauervoigt und Feuergräsen ben seiner ersten Bestellung ein Exemplar davon statt der Insstruction zugestellet werden, welches ein jeder wohl zu verwahren, und ben seinem Abgange dem Nachfolger abzuliesern hat. Geben auf Unserm Palais zu St. James den 17ten December 1784.

## (L.S.) George R.

J. J. C. v. Alvensleben.

## 20.

Churfürstlich = Braunschweigische Verordnung, die genauere Bestimmung des Werthes der in der Calenbergischen Brandversicherungsgesellschaft stehenden Sebäude gegen die darauf assecurirte Summe betreffend. Vom 12ten

Jan. 1788.

Es ist ben einem Brandassecurationsinstitute vorzügliche Rucksicht dasin zu nehmen, daß die auf die Gebände affecurirte Summe in keinem Falle den Werth derfelben überssteige, sondern vielmehr der Eigenthumer, ben Erhaltung seiner Gebäude, allemal merkslich interessirt bleibe, damit nicht Gleichgultigkeit gegen Feuersgefahr, ja den übelgessinnten in bedrängten Umständen sich besindenden Hausbesigern wol gar grobe Vernache läßigung der auf Feuer und Licht zu habenden Aussicht entstehe.

Es ift nun zwar bereits deshalb in Unserer Constitution, die Errichtung der Castenbergschen Brandversicherungssocietat betreffend, vom Isten Mary 1750 im zen, 4ten und 5ten Spho das Nothige verordnet, um die Sinzeichnung übermäßiger Affectuanzsums men zu verhüten, und in Gemäsheit derselben von Unserm Calenbergischen Schakcollegio unterm Isten Nov. 1769 eine Bekanntmachung durch den Druck erlassen worden:

Wir finden es jedoch ben dermaligen Umftanden gemaß, auf geziemenden Antrag des besagten Unsern Schahcollegii, als Administratoren des Brandassecurationsinstituts, damit die Absicht obgedachter Unserer Berordnung desto zuverläßiger erreicht werde, und unter Beziehung auf selbige, hiedurch noch serner Folgendes zu verfügen.

#### §. I.

Da feit Errichtung des besagten gemeinnktlichen Instituts bereits ein Zeitraum von bennahe 38 Jahren verstrichen ist: so hat sich binnen dieser Frist der Werth manscher einzelner Gebaude, insbesondere wenn sie sich in den Handen solcher Eigenthumer bessinden, denen es an Vermögen oder Betriebsamkeit sehlet, die erforderlichen Hauptreparationen vorzunehmen, natürlicher Weise so ansehnlich vermindern mussen, daß es, wenn diese Gebaude annoch zu ihrer alten Subscriptionssumme versichert stehen, Gewinn sur die Eigenthumer senn wurde, Falls sie abbrennen.

Um nun dem fur die Societat daber zu befürchtenden Machtheile vorzubengen: find die Cataltra jeden Orts, sowol jest als auch in der Jolge, von Zeit zu Zeit, abseiten der Ortsobrigkeiten, mit pflichtmäßiger Genauigkeit nachzusehen, und wenn sich dann Gebäude finden, ben denen es ohne vorherige Taxation in die Augen fallt, daß sie zu boch

boch versichert fiehen; so ist dem Eigenthumer, jumalen wenn sich berfelbe in bebentlichen Bermogensumfianden befindet, ju bedeuten:

Daß er die Affecurang auf eine bein Werthe des Gebaudes angemeßne Summe berabzusegen habe, da dann diese Berabsegung ohne fpecielle Laration, mithin ohne dem Eigenthumer Rosten zu verursachen, geschehen tann, wenn nemlich die verminderte Summe, zu welcher sich der Eigenthumer fremwillig erklaret, dem Werthe des Gebaus des, nach ungefehrer Ermäßigung der Obrigseit, solchergestalt für adaquat gehalten wird, daß der Eigenthumer ben dessen etwanigem Berluft durch das Feuer ganz keinen Gewinn haben konne.

Bill aber der Sigenthumer fich zu einer folden Berabsehung in Gute nicht verstes ben: so ift der gegenwartige Werth des Gebaudes durch Achtsleute zu bestimmen, und sollen die dadurch veranlaßten Kosten dem Sigenthumer alsdann zur kast fallen, wenn die Zaration ergiebet, daß eine Herabsehung nothwendig sen, um die Affecuranzsumme mit dem Werthe in gehöriges Werhaltniß zu bringen.

#### §. 2.

Wenn nun eine solche Taration von den Obrigleiten mit genugsamer Vorsicht, und nie ohne vorläufige hinlangliche eigne Erkundigung und Ermäßigung, verfügt wird; so kaun ein solcher Fall, da fich die Nothwendigkeit der Berabsehung durch die Taration nicht bestätigt, mithin der Sigenthumer, welcher es auf eine formliche Taration ankoms men lassen, nicht schuldig senn sollte die Tarationskosten zu tragen, zwar nicht leicht ente stehen: sollte aber gleichwol hie oder da ein Fall eintreten, da ben der formlichen Tarastion der Werth des Gebäudes bennoch der darauf affecurirten Summe gemäß, mithin die Behauptung des Sigenthumers gegründet befunden wurde; so soll in solchem Falle die Bes zahlung der Taratoren aus der Brandversicherungssocietät vergütet werden.

#### **§**. 3.

Ferner hat es zwar ben ber im S. 5. Unserer obgedachten Constitution vom Isten Marz 1750 enthaltnen Bestimmung sein Werbleiben: daß nemlich diejenigen, von deren Willfuhr es abhängt; ob sie ihre Haser einschreiben lassen wollen zu bein von ihnen selbst angegebenen Werth, dasern er nicht übermäßig ist, ausgenommen werden, und Wir sehen voraus, daß es auch ben den Stadten, in Absicht der bisher eingeschickten Substriptionsgesiche, jedesmal im Magistratscollegio erwogen senn werde: ob auch eine oder die andere verlangte Asservanz für übermäßig zu halten, mithin nur solche Subsscriptionsgesuche nach Vorschrift der Verordnung eingesandt senn werden, welche vers baltnismäßig zu senn erachtet worden:

Damit jedoch Unfer Calenbergsches Schakcollegium, als Administrator des Instituts, in der Folge hievon um somehr versichert senn tonne; so sind die nach dem bestannten hier sub Nr. 1. angefügten Formulare auszustellenden Subscriptionsscheine, wo der Gebrauch derfelben Statt findet, bis deren Einsendung an das Schakcollegium, von Hb 2

ben Obrigfeiten jedesmal mit einem nach dem Formulare (Anlage Nr. 2.) aufzustellenden und mit dem unter diesem Formulare bemerkten gerichtlichen Attest versehenen Generalvers zeichnisse zu begleiten.

§. 4.

Damit auch, wenn ein bereits assecurirtes Gebaude in der Assecuranz um ein sehr Ansehnliches, ja wol gar um das Doppelte der vorhin versicherten Summe, erhöhet wers ben soll, dem Administrationscellegio selbst einigermaßen zu Gesicht komme, worinn die so grosse Verschiedenheit der alten und neuen Assecuranzsumme ihren Grund habe; so ist ben solchen Gebauden jedesmal in dem Generalverzeichnisse (welches übrigens resp. nach dem Formulare Nr. 2. von den Stadtobrigkeiten, von den Beamten aber, nach dem vom Schakcollegio unterm isten Nov. 1769 angegebnen, unter Nr. 3. hier nochmals anges legtem Formulare, fernerhin in duplo einzusenden ist) die Ursache, warum eine solche Erschöung zuläsig sen, zu bemerken: z. E. ob etwa das Haus vorhin unter dem Werthe verssichert gewesen? ob es verbessert oder gar neu gebauet worden?

Wir vertrauen nun, es werden samtliche Obrigkeiten dieser Unserer Verordnung, jest und kunftig, mit schuldigster Sorgsalt und ohne weitere Erinnerung nachkommen. Sollte jedoch eine oder die andere Obrigkeit, ben Einsendung der Subscriptionsanzeigen, es an Beobachtung der obstehenden Vorschriften ermangeln lassen: so soll eine solche unvolls findige Unzeige in das Catastrum überall nicht ausgenommen werden; dagegen aber, ben etwa entstehendem Brandschaden, dem Eigenthumer der Regreß gegen die Obrigkeit vors behalten bleiben.

Gegeben Sannover, den 12ten Jan. 1788.

(L.S.)

Ad Mandatum Regis & Electoris speciale.

D.A.v. Wenkftern. v.b. Buffche. v. Rielmanbegge, v. Beulwit, v. Arnfwalbt.

3. A. Rlockenbring.

### Nro. C.

Nro.

Sch Endesunterschriebener erfuhe biedurch Sachlobl. Schafcollegium zu Hannover, nachbemelhete meine Gebaude dem Brandsocietätscatastro einverleiben zu lassen, ale:

lang, tic

tagirt,

Nro.

mein Wohnhaus,

Rub

Mible.

und mir, daß foldes geschehen, auch unter welchen Nummern felbige aufgeführet find, bekannt zu machen; Wogegen ich mich verpflichte, ben entstehendem Brande, der publis eirten Ordnung gemaß, meine Quote promt und willig benjutragen.

#### P. M.

In den offengelassenen Raum muffen bie einzuschreibende Gebande separatim aufgeführt, mite bin das Wohnhaus, jeder Flügel, hinterhaus, Scheuren, Braus und Saushaltungsges baude, Stallung, Remisen, u. f. w. besonders taxiret, auch angezeiget werden, wie viel Fuß jedes lang und tief, auch ob solches von Stein oder Solz erbauet. Waben nochmals erinnert wird, daß das einzuschreibende Quantum allemal in 25 Athle. aufgehen muffe, und unter solcher Summe keine Taxationes angenommen werden.

Betrift die nachgesuchte Subscription folde Gebaube, Die icon subscribirt find, und hober ober niedriger gesetzt werden soffen; Go ift ber vorige Berficherungsichein bieben zugleich abzus liefern.

# 30. Karation ber Sauser:

#### Nro. 2.

# Bernular für Städterm

jur Anzeige ber Beranberungen bes Branbaffecurationstatiffte für ben mit bem Iften Februar jahrlich eintretenben Subscriptionstermin.

#### P. M.

Die Anjeige ber Affecuranzveranderungen ift jebesmal im Monat Januar einzusenden. Die Subscriptionssummen muffen ben jedem einzelnen Gebaude in 25 Rthlr. aufgeben. Ucbrigens verstehet es fic von selbst, daß die Affecuranzveranderungen, sobald die Resceptionsscheine vom Schatzollegio erfolgen, nach diesem in das Stadtcataftrum einzutragen find.

# Nachgesichte Weränderungen des Brandassecurationscatastri, pro Termino den isten gebr. 17

#### Stadt N. N.

|     | Namen<br>ber                                |                              |             |        | Reben        | Subscription |                   |      |       | • |
|-----|---------------------------------------------|------------------------------|-------------|--------|--------------|--------------|-------------------|------|-------|---|
| Nr. | bisher im Cataltro<br>anfgeführten<br>Eigen | jehigen<br>rhāmer            | Bohispaufer | Commen | Rebengebaude | vorige.      | polited<br>  nene | plus | minus |   |
| 6   | N. N. — waren vorhin unter                  | N. N. — bem Werth versichert | 1           | 1      | 2            | 700          | 1000              |      | _     |   |
| 20  | N. N. —                                     | grand, grand                 | 1           | _      | 1            | 800          | 600               |      | 200   |   |
| 131 |                                             | N. N. —                      | 1           |        | 3            | _            | 1000              | 1000 | -     | ĺ |
| 140 | N. N. — hat neu gebauet                     |                              | 1           |        | _            | 600          | 1400              | 800  | -     |   |
|     | •                                           | Summa                        | -           | ,      | •            | 2100         | 4000              | 2100 | 200   |   |
|     | Marie de la seconda                         | verglichen —'                | هد          | 79.    | ,,           |              | 2100              |      |       |   |
|     |                                             | Bleibe —                     | 1           | -      | -            |              | 1900              | 1900 |       |   |

Machdem vorstebende Affecuranzver anderungen und refp. neue Affecuranzgesuche, wovon die Subscriptionsscheine der Eigenthünser sich angefügt befinden, im Magistratse sollegio zur Anzeige gefommen und ermäßiget find 3, fo wird hiemis abrigfeitlich versichert, daß die neuen Subscriptionssummen bem Aberth der Gobatten gehalten werden. Urtundlich Unserer gewöhnlichen Unterschrift und bengedruckten Stadtinsiegels.

N. N. den ten

#### Nro. 3.

Formular für Aemtet und abeliche Gerichte, jur Anzeige der Beränderungen des Brandaffecurationscatastri für den mit dem iften Februar jährlich eintretenden Subscripti onvrermin.

P. M.

Die Anzeige ber Uffeeuranzveranderungen ift jedesmal im Monat Januar in duplo einzufenden. Das unter bemfelben angegebene gerichtliche Atteft wird jedoch nur unter bas eine Eremplar gefest. Das andere Eremplar erfolgt bemnachft, mit ber Neceptionsberficherung bes Schapcollegit verfes ben, als ein in der Amteregistratur aufzubewahrendes Supplement des Cataliri, jurud.

Es verfteht fich übrigens von felbft, daß jedoch auch in dem Cataftro, nach eingegangener Beceps tionsverficherung, die dadurch entflehenden Beranderungen zu bemerken find. Die Gulferiptionsfumme eines jeden Societatigenoffen muß ben jedem Bebaude in 25Atbl.aufgeben.

Nachgesuchte Weranderungen des Brandassecurationscatastri, pro Terming den 1sten Kebr. 17

Amt N. N. Pag. Catastri 21ce Daif, N. N. - 00. Mamen ber. Subscription ø.,, bisber im Cataltro iekigen aufgeführten Nr. Eigen ! ebum er 1: " minus vorige plus neue 1 3 N. N. N. N. 150 300 150 gebauet ist neu ·3, b · Stall. 100 100 5 N. N. 150. 400 250 gebauet iff, neu-5, a 50 1 50 100 war bisber unter dem Werth versichert ,5, b 25. 50 25 7, a 75 100 25 7, b Leibzuchthaus 50 IOO 50 N. N. 200 001 100 28, c N. N. Stall cellar 25 25 Summa 725 1300 700 125 · veralichen 725 - 125 Bleibt 575 -575 Pag. Cataftri - 00. 6tes Dorf, N. N.

Daß die in vorstehendem Verzeichnisse specificirten Gebaude nicht über den mahren Werth tagirt find, vielmehr ihr Werth sich vollig auf die vorstehende nachgesuchte Assert euranz belaufe, wird hiemit unter Amtosiegel und gewöhnlicher Unterschrift bescheiniget.

N. N. den ten

# 2I.

Herzoglich = Braunschweigische Verordnung, über die Größe, Gute und Gaare der Barrn = Ziegelund Leimsteine. Wom 14ten Septemb. 1764.

on Gottes Gnaden Carl, Berzog zu Braunschweig und Lüneburg te. 2c. Demnach verschiedene Beschwerden darüber eingegangen, daß zeichero die gesbrannten- und keimsteine sowol von ungleicher Größe, als sehr verschiedener Gute, auch zum Theil gar untauglich gemacht, dadurch aber den Vauenden großer Nachtheil zugezos gen, und dann dahero nothig besunden worden, nicht nur über die Gute derselben mit mehterm Nachdruck zu hatten, sondern auch eine durchgangig gleiche Form der Varreteim, und Ziegelsteine in den hießen kanden einzusühren; Als sehen, ordnen und wolken Wir hiemit, daß hinfuro

- i) ju den Barrn- leim. und Ziegelsteinen tein anderer ale tuchtiger, reiner und wohldurchgearbeiteter Thon und respective Leim genommen,
- 2) die Barrns und leimfteine einen guß lang , dren Boll dick und feche Boll breit,
- 3) die Ziegelsteine aber einen guß lang, einen Boll did und neun Boll breit gefore met, und
- 4) bende, sowol Ziegels als Barrnsteine, geborig ausgebrannt und foldergestalt zus bereitet werden sollen, daß es denenselben an den gewöhnlichen Kennzeichen der Gute und Gaare, welche besonders aus dem hellen Klang und dem leichtern Gewichte zu-beurtheilen, nicht fehlen musse. ...

Gestalt denn widrigenfalls, und wenn baben die vorgeschriebene Maaße geborig nicht beobachtet senn, ober es sonst den gebrannten Steinen an obbes nannten Kennzeichen der Sute feblen murde, sodann nicht nur der Preis ders selben nach obrigseitlichem Ermessen heruntergesetzt, sondern auch, Jalls ja ein Maurermeister oder Dachdecker dergleichen auf eine ordnungswidrige Art auss gearbeitete, gesornte und gebrannte Steine, ohne davon dem Bauberrn, oder sonst gehörigen Orts vorgängige Unzeige zu thun, verbrauchen wurde, vor dem Schaden, welcher dem Bauberrn dadurch veranlasset wird, aus eigenen Mits teln einstehen, und nach Besinden noch dazu mit willkührlicher Gelostrase bes leget werden soll.

Wir befehlen bennach samtlichen Unsern Ober, und Beamten, Magistraten in ben Stadten und übrigen Gerichtsphrigkeiten in Unsern Landen, sich hiernach gebührend zu achten, und diese durch den Druck publicirte Verordnung zu jedermans Wissenschaft und Rachachtung un gehörigen Orten anschlagen zu lassen. Urfundlich Unserer eigenhandigen Unter-

Unterschrift und bengedruckten Burfilichen geheimen Camlepfiegels. Gegeben in Unferer Stadt Braunfchweig, ben 14ten Sept. 1764.

Carl, H. 4. Br. u. L.

(L.S.)

3. S. v. Bottider.



22.

Declaration der Herzoglich = Braunschweigischen Verordnung vom 14ten Sept. 1764, über die Größe, Güte und Gaare, der Barrn = Ziegel = und Leimensteine. Vom 6ten Warz 1765.

on Sottes Gnaden Carl, Berzog zu Braunschweig und Lüneburg 2c, 2c. Nachdem Uns geziemender Vortrag geschehen, wie denen Bauenden zu merklichem Vortheil gereichen dorfte, wenn die in Unster höchsten Verordnung vom 14ten Sept. was rigen Jahrs, wegen der Barrne Ziegele und keimensteine vorgeschriehene Form auf nieht als eine Art bestimmet und benen Bauenden darinn die eigene Wahl gelassen, annebst aber denenselban ben den sodann notigen Ausrechnungen, und damit allenfalls jeder seinen Ansschlag selbst darnach machen könne, durch diensame Tabellen zu Hulfe gekommen wurde; Und Wir dann Uns diesen Vorschlag in Gnaden gesallen sassen, so declariren, debnen und wollen Wir hiemit gnadigst:

- 1) Daß die Barrns und leimensteine, ausser vorhin bestimmten Jorm zu ra 3oft lang und 3 Joll diet, auch 10, 10½, 11, 11½, 3off lang und 2, 2½, 2½, auch up Boll diet gesormet werden tonnen, die Huttenbediente sich hiermuslediglich nach den Bestels lungen ber Banenden richten, jedoch auch diese keine andere, als von ebengedachten Maaben verlangen, sondern sich damit begnügen sollen, daß sie die Wahl haben, von den aus sothanen Maaben entstehenden 25crlen unterschiedenen Formen diesenigerigt bestellen und versertigen zu lassen, welche sie ihren Absichten am diensamsten erachten. Die Breite dieser Steine aber muß durchgehends 6 Joll bleiben.
- 2) Die Ziegelsteine sollen nur von dreperlen Form sepn, nemlich: a) 12 Zoll lang, 9 Zoll breit, b) 18 Zoll lang, 9 Zoll breit, c) 18 Zoll lang, 10 Zoll breit, und die Dicke bleibt in allen drep Sorten 1 Zoll.

## 250 22. Braunschweig. Werpronungiber Ziegelsteine.

nacht Bertes die: Aufchlige vorfabenden Bertes die: Auschlige wegen biefer Art Materialien sowol felbst auf bas Genaueste machen, als auch bie von ans bern gemachte Unschläge prufen und fich fur unubthigem Aufwand buten, ober auch von icon vollendeten Werten Die formirten Roftenreibnungen beite grundlicher unterfuchen tonne: So baben Wir zu foldem Ende die dieser Unfrer Lockften Werordnung angestagte Tabellen, nebft der Anmeisung ju beren Bebrauch, ausdrbeiten laffen, und befehlen Dies fermegen bieburch ghabigft, daß bie Obrigfeiten jeben Orts nicht nur denen Bauenden jedesmal davon Nachricht, ober auf Berlangen Abichrift davon ertheilen, sondern auch die in ibret Berichtebartoie befindliche Baumeiftere. - wie nichtmeniger bie Maurer und Dach. becter, barauf verweisen, und wenn felbige entweder von vorhabenden Werten ju bobe Un. schläge, ober von schon vollsührten Werken zu bohe Rechnungen machen, es mag solches aus bloger Unerfahrenbeit ober auch aus Gewinnsucht gefcheben, nach dem Berhaltnig bes baburch bem Bauenden jugezogenen ober bemielben bevorgestandenen Schabens, in nachbrudliche Strafe nehmen, auch, wenn ber Schabe icon wirklich gescheben, ju beffen Beffehnne mibalten, withigenfalls, und bafernedie Obrigleiten hierunter einige Saumfes ligtelt fich ju Schulden tommen laffen wurden, felbige bafur felbft baften follen.

4) In Ansehung der Preiße verordnen Wir hiemit gnabigst, daß abgleich wegen verschiedener Umstände nicht thunlich ist, auf ein oder die andere Gorte einen gewissen und beständigen Preiß zu setzen, derwoch zu allen Zeiten der entrente Preiß von 12 Zoll lang und 3 Boll dien Barrn- und keimensteinen und von 12 Zoll lang und 9 Zoll breiten Zies geln, den gesehmäßigen Preiß aller übrigen Gorten nach Maaßgebung des in der Tabelle D, und in der Anweisung zur Tabelle E. bemerkten cubischen Arbeitunisses bestimmen soll, und werden deswegen die Itispectores und Administratores der Ziegelhütten hiedurch aus brücklich besehliget, die jedesmaligeurrenten Preiße von vorbemeldter Form alle Monate an hiesiges Intelligenzemitötr einzusenden, die Fürstl. Intelligenzemmission aber hat solche alsolger in dem nächstsolgenden Blatt bekannt machen zu lassen.

mieit Bahrs fein angeandertes Berbkiben hat; Also befehlen Wir samtlichen Unsern Ders und Beamten, Magistraten in den Stadten und abrigen Gerichtsobrigkeiten in Unsern Landen, wie auch denen Hutteninspectoribus und der Intelligenzommission, sich hiere nach gebuhrend zu achten, wollen auch gnadigft, daß diese Unsere hochste Berordnung und Destaration durch ben Druck publicitet und gewöhnlicher Orten öffentlich angeschlagen werden solle. Urtundlich Unsere eigenhandigen Unterschrift und bengedruckten Jurit, ges heimen Canglopies. Gegeben in Unserer Stadt Braunschweig, den oten Mar, 1765.

Carl, D. 1. Br. u. 2.

ting the second of the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second

(L.S.)

3. S. v. Botticher.

| breit fenn         | # itaren         | MA HIS HIS                         | -4+4/37           | <del>/</del>       | pro Lington             |
|--------------------|------------------|------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|
|                    | 10½              | 11                                 | 111               | 12.                | موعية ادا               |
| क्षेत्रंग्रेज्ञे अ | 21, 1:20         | 1 12 (202) : 1                     | :a .23): .!       | £ 1 <b>24</b> : {2 | ·                       |
| A slinda           |                  | n, <b>£pzi</b> cvie                |                   | 11 <b>23</b>       | 7                       |
| <b>∌iG</b> √ns⊓    | <b>56</b> 3 23   | Sini <b>ar</b> j <u>i</u> no       | 22.283            | :-: 360: ,         | ा के दिखा<br>अभिकास में |
| •                  | -28 <del>7</del> | 30 <del>4</del>                    | . 31 <del>§</del> | 33                 |                         |
| ind noch           | 9 31 £ 3         | उन्होत्जी पाउँ<br>२४ <b>३३</b> ० प | 134±              | ; .36              |                         |
| 25 missi           | S:               | काडीच्या पराह                      | 177 1 151 7       | 110 1 1 1          | -                       |

gramman in nakin ma yak nahabidi katalah ka

|      | 307. | 3.43 | 318 | 33  | 341  | 36 |
|------|------|------|-----|-----|------|----|
| 1296 | 43   | 41   | 41  | 40  | 38   | 36 |
| 1512 | 50   | 48   | 48  | 46  | 44   | 42 |
| 1728 | 58   | . 55 | 5.5 | ₹3  | . 51 | 48 |
| 1764 | 59   | 56   | 56  | 54  | 52   | 49 |
| 1944 | 65   | .62  | 62  | 59  | 57   | 54 |
| 2016 | . 4- | , K. |     | , 1 |      |    |
| 21/  |      |      |     | -   |      |    |

macrofic all ruthen betallitike a kulturable 2002 for

# B, und C.

en will, und ift daben angenommen, daß alle Barenfteine & 3off breit fenn

boch und breit erfoderlich , wenn bie Steine nicht auf die bobe Rante gefeget

4 Fuß breit und 5 guß boch, erfoberlich; fo findet man in der Tabelle A, ihl 27½, in der Tabelle Caber, wo 3168 und 27½ jusammentommen, die

nun das augegebene Jach nur 3168 Quabeatioll im Lichten ball, fo find noch t an fothaner Bahl fehlen.
verlangten Barrnfteine, z. E. 11 mit 6, und dividiret mit bem Product 66
Bahl 48 zeiget die Stucke auf die hohe Kante zu fesen an.

iithin 48 folder Steine 3168 Quabration.

|      |     |         | -        | - E.     | · · ·         |          |        |      | ! '-  |
|------|-----|---------|----------|----------|---------------|----------|--------|------|-------|
| 10   | Qua | dratfuß | रेग १    | becken   | weri          | sen      | erfo   | hett | •     |
| I.   | von | Biegeln | 12<br>9  | 30U      | lang<br>breit | }        | 22     | Stác | d : . |
| ÌI.  | von | Ziegeln | .18<br>9 | _<br>Zot | lang<br>breit | }        | 16     | Stú  | æ     |
| III. | non | Biegeln | 18<br>10 | Soff     | lang<br>breit | <u>}</u> | 12<br> | Su   | •     |

#### D.

18 3 Boll dick senn mussen, jum Grund genommen. Will man nun wiffen, nussen, massen die Breite immer 6 Boll senn muß; so drücket ber Bruch 352 7-55 mit 13, dividiret das Product mit 72, und man bekommt aledenn für

### e- E

ian die Flache des Daches in Quadratfußen; & E. wenn das Dach 72 guß on der dritten Gorte decken laffen, so multipliciret man sothane Zahl mit 12, mmen.

Constitution ?

23.

# Herzoglich = Wirtembergische Wegordnung. Vom 18ten Januar 1772.

on Gottes Gnaben Carl, Berzog zu Wirtemberg und Ted, Graf zu Mompelgart, Berr zu Dendenheim und Juftingen zc. Ritter bes golbes nen Bließes, und des Lobl. Schwäbischen Crepfes Generalfeldmarichall ac. 2c. Thun biemit kund und ju miffen: Dachdem nunmehro Die Gache, fowol megen Berftellung nnd chanffeemaßiger Anlegung, ober Reparation, als infonderheit auch wegen tunftiger Unterbakung, oder Confervation, ber burch Unfere Bergogliche lande giebenden crepfe folugmagigen Baupte Lande Beere und Commercialitraffen , mifchen Uns und Unferer treue geborfamften Landichaft gnabigft und untettbanigft vetalifchiebet, und bieben unter anberem auch feftgefeket worden, daß die unterm iften Junii 1752 emanittee und in Abficht auf die Unterhaltung der Chauffeen bis daber jur Richtschnur gebrauchte Begordnung, als benen bermalig gemeinsamlich verglichenen Benndfagen wicht durchgebenbe angemeffen, aufgehoben und überhaupt bem Straffenreparations und Confervationswefen eine ans bere benen Regulis Societatis fo viel moglich gamaffe Ginrichtung gegeben werben folle: Mis will die Mothmendigleit alterdings erfoedera, daß in Conformitat ber getroffenen Bere abichiebung eine neue Wegordnung ausgefündet und mannigfich baburch verftanbiget werbe, wie Bir die Unterhaltung der jum Theil bereits icon angelegten, jum Theil in Butunft weiters berguftellenben Chanfeeftraffen von Broegil 2771 an und fatterbin auf immerbar bebandelt wiffen wollen. Bu bem Ende wird

Worausgefest, das von bemeibtem Teinde at die genielnschaftliche herrennd tande schaftliche Straffentaffa auf allen theils vorbin fcon creußschlusmäßig festgefesten, theils mit der bandschaft in Butimft weiters zu regulirenden Chausseestraffen, so weit'ste fich durch Uniere Berzogliche tande zieben, mit Innbegriff der darzu gehörigen Doblen ind Brucken, alle vorfallende Unterhaltungs, und Conservationstosten, die auf etwas Weingen, so denen an einer chausstren hauptlandstraffe liegenden Communen, wie unten weiters vortommen with, in Woraus zugetheiset worden, zu besteiten habe. Es sind aber "

Sievon exprelle ausgenommen:

A) Die an benen crepffdlusmäßigen Straffen dato noch nicht chauffeemäßig bere gestellte Districte, welche benenjenigen Communen und Corporibus, die nach Maaßgab Unferer Herzoglichen Landsordnung und der Observanz deren Unterhaltung bieber zu besorgen gehabt, annoch in solange zur Conservation oblies gen, die solche mit der Zeit ebenfalls auschaussitzt senn werden, von wo an solche in bis solche mit der Zeit ebenfalls auschaussitzt senn werden, von wo an fort

fort die Herrs und Landschaftliche Straffencassa, in Unsehung der darauf zu verswendenden Unterhaltungskosten, die Stelle jener Communen und Corporum vertretten wird:

- Diejenfige Wegdiftricte, melde durch bies an benen Chanseestrassen situirte Ortsschaften felber geben, und innerhalb deren Steres liegen, allermassen solde die Communen noch ferners unsites Kosten, so wie zu repariren, also auch zu consserviren, schuldig sind; Woben jedoch denen Communen gnadigst angesichert wird, daß ihnen zur Neparation, oder neuen Herstellung dergleichen Districte, es geschehe hernach diese Reparation mittelst Pflasterung oder chanssemäßiger Antegung derselben, aus der Herrs und kandschaftlichen Strassencassa der Bitsligteit nach ein Beitrag geschopfet werden solle;
- C) Diesenige Bruden, wovon Unfere Herzogliche Rentcammer ober einzele Communen von Altere ber besondere Brudengelder beziehen, und welche von denen ju einem solchen Brudengeld berechtigten Corporibus billiger Dingen noch weiters erhalten werden nullen; sodann
- D) Die mit keinem Bruckengels afficires altere Brucken innerhalb Etters dererjenigen Orte, welche an einer Chausse liegen, und deren Erhaltung, so wie es vor Anlegung der Chausse gewasen, also auch nach derselben, noch sernerhin ein Onus vor die Sommunen, verbleibt. Wohingegen, wann vor nothwendig ans gesehen wird, innerhalb eines Orts, welches an der Chausse stuire ist, zu mehr rerer Versicherung der Passage, eine neue Arucke oder Doble zu erbauen, Wir, obgleich solche zum Wegdistrict des Exters gehört, jedannoch weder die ansänglich darauf zu verwendende Baus noch die in der Jose daben vorsallende Consservationstosten der Commun auszuhürden, sondern beederlen and der Herro-und landschlichen Strassensassa bestreiten zu lassen, gundigst gemeinet sind.

#### Ferners ift auch

- Das Ausschlagen den Graben zu beeden Seiten der Chauseen kein Gegenstand vor ermelbte Straffencassa, sintemalen an Orten, wo det Privacorum Guter ansiossen, die Junhabere solcher Guter, wo aber die Strassen sich über Alle manden und Egarten ziehen, die Communen, so weit ihre Markungen gehen, derlen Graben in tüchtigem und solchen Stand immerhin zu ethalten haben, damit das darinnen sich sammlende Wasser zu allen Zeiten ahngehindert ablaus sen könnez Wie dann auch in Ansehung dererzeuigen Chauseegraben, welche sich über Herrschaftliche Guter und Waldungen ziehen, von Unserer Herr, und Landschaftlichen Strassenbeputation Besindenden Umitanden nach das weiters Wolchige versüget werden wird. Und so verbleibt
- B) Die Sefting und Unterhaltung ber Schranten, als eine mere zur Policen gehorige Anftalt, wo dergleichen zu Verhütung Unglücks an steilen Rhainen und Ufern erforderlich sind, eine fernere Obliegenheit derer Communen; welche Bes

C) Mit Sauberung ber Bruden und Doblen bat, wann theils die untere Defnungen, theils die obere Seitenlocher, mit Moraft und Unrath angefüllet find, und das durch dem Wasser, welches sich sowol unten in denen Bruden, als oben auf denen Bruden, sammelt, der frene Ablauf benommen wird.

4

Wie nun hieraus deutlich zu erfeben ift, mas die herre und landschaftliche Straß sencassa von dem Onere Conservationis derer Chaussen zu übernehmen habe, und mas das von theils anderen Corporibus, theils denen Communen, theils auch Privatis, jusomme ; Also verordnen Bir, foviel die Art und Weise der Unterhaltung anbelangt, fernermeit anabigft, daß vordrift dabin gefeben werben folle, damit Die Straffe immerzu ihre gebde tige Wolbung und Gleichheit behalte; Immaffen die wefentlichfte Gigenschaften einer tuche tigen Chauffee barinnen besteben, daß fie in der Mitte bober, als auf beeben Geiten seine, damit kein Basser darauf steben bleibe, sondern in die Graben obigebindert ablaufen tonne, und daß man weder tiefe Rabrlaifer noch wirkliche tocher barauf antreffe, benen Graben aber ift zu beobachten, daß folche nach ftartem ober lang angehaltenem Red genwetter gleich ben ber erften gunftigen Witterung vom Schlamm und Gant gefaubert und in der jeden Orts nach Beschaffenbeit der Umftande erforderlichen Weite und Tiefe ausgeschlagen werben; Bo fofort von der aus felbigen berausschlagenden Erbe jedesmals foriel, ale jur Bebedung bes Seitenpflafters, mann folches ju febr entblogt mare, vone norben, auf die Chauffee an bemeldtes Pflafter hingelegt, bas übrige aber alles jenfeirs ber Graben auf Die anliegende Guter oder Allmanden geworfen, und, wo biefes nicht thunlich, gleich nach bem Ausschlagen andersmobin geführt werden muß. Die Sauberung bei Brucken und Doblen betrift; Go ift folche ordentlicher Beife bes Jahrs amenmal; nemtich im Brubjahr und Berbft, auch fonften extraordinarie im Sommer nach entftandenen groffen Gewaffern, mann baburch viel Moraft und Unrath angefichet more ben, ju veranftaken, auch ben bergleichen Belegenheiten jedesmals fleißig nachseben ju luffen, ob die Anndamenter ber Brucken und Doblen feinen Schaden genommen, ober burch bas reiffende Gewaffer gar untergraben worden. Und ba an diefer Arbeit, bag fie zu rechter Zeit vorgenommen und fleißig wieberholt werde, gar vieles gelegen ift, weilen fonften das Ausschlagen der Graben ohne Rugen bleibt, und das Wasser aus solchen doch nicht ablaufen tann, folange die Defnungen der Brucken und Doblen verftopft find; Als finden Bir vor nothig, die Borftebere dererjenigen Communen, welche fich bierunter nache laffig finden laffen, mit einer Strafe von zwey kleinen Greveln zu bedroben, welche Strafe and in dem Rall, mann fie fic in Beranftaltung bes Grabenausschlagens faumselig bezeugen, Plat greifen solle. Im Ball aber ein oder der andere Guterinnhaber in Ankhung bes Grabenausschlagens dem Gebot feiner Borgefegten feine Parition leiften, ober ben biefem Beschaft fabridfig ju Bert geben, und besondere die Braben nicht in ber etforberlichen Tiefe und Weite ausschlagen, ober auch die herausschaffende Erde, mas nemlich bavon über die Graben binübergeworfen, oder gleich nach bem Ausschlagen wege geführt werden follte, auf der Chauffee liegen laffen murbe; Go gebenten Wir einen fole den Uebertretter bas erftemal mit einem Bulden ftraffich anzuseben, und biefe Strafe im Wiederbetretungsfall auf eine Bleine Frevel ju erhoben, auch befindenden Umftan. ben nach noch mit icharferer Uhndung gegen ihne ju verfahren, und nothigen galls die Borlebr

Bortebr ju treffen, daß die Graben, beren Ausschlagung ibme nach der Ordnung jus tommt, durch anstellende Taglobner auf seine Rosten ausgeschlagen werden.

5.

Das Confervationswesen ber Chauffeen, welche ber Berr, und landichaftlichen Straffencaffa jur Erhaltung obliegen, gebenten Bir entweder durch Selbstadministration. ober burch Admodiation an tuchtige Entreprenneurs, beforgen ju laffen, je nachdeme Bir bas Gine ober bas Andere nach vorwaltenden Umftanden rathlicher ju fenn finden. Mann nun ben einem Straffendiffrict der Rall entftebet, daß beffen Unterhaltung in der Gelbft, administration geführet werden folle; Go baben diejenige Communen, welche an der Chauffee lienen, foweit fie fich über ibre Markungen giebet, in Ruchficht des vorzuglichen Rugens, ben fie theils in Unfebung bes Mabrungsftandes, theils durch Berichonung der gebauten Buter mit Rabren und Reiten, bavon verfpuren, mann die Chauffee wohl unterhalten mird, nicht nur die zur Confervation erforderliche Steine oder Rieß, fo viel Roglaft jedesmals por nothwendig erachtet werden, in einem verhaltnifmaffig geringeren ale dem ordingie ren Rubrear, wie man bann ben einer jeden Commun nach Beschaffenheit der Umffande Die Sache besonders reguliren und auf einen billigen Buß fegen wird, benjufuhren, fondern auch ju Ginebnung und Musfullung der Sabrlaiffer und tocher eigene Begenechte gegen Schopfung eines billigen ex Ærario communi abjureichenden Bebalte und unter dem Geauf der Dersonalfrenbeit, welch lettere Wir ihnen gnabigft angedenen laffen wollen, ju beitellen." Bas aber bas Graben, Brechen und Rleinschlagen ber Steine, ingleichem bas Erboben ber Chauffee in der Mitte betrift; Go werden berlen Roften, unter Unords nuna einer besonderen genauen Aufficht über Die Arbeitere, aus der Berr und tanbichafte lichen Straffencaffa alleinig bestritten, welche Caffa auch die Bonificationsforderungen des rer Communen und Privatorum, auf beren Gutern Steinbruche. Bebuf der Gtragene confervation, und Bubrwege ju folden, angeleget worden, nach vorgangigpflichtmäßiger Zaration, ju übernehmen bat. Do im übrigen bier noch angefüget wird, daß die Steine ebenber nicht, als bis die bengeführte Roflafte urfundlich abgegablet worden, geschlagen werden borfen. Wie bann ohne vorgangige Abjablung teine gubrforderung von einer Commun vor paffirlich und richtig angenommen werden folle.

6.

Falls hingegen vor bester angesehen wird, die Conservation eines Chaussedistricts an Admodiateurs auf gewisse Jahre zu veraccordiren; Go gedenken Wir Uns hierinnen teineswegs an die Inngesessen eines Orts zu binden, soudern behalten Uns vor auch, Ausgesessene, soferne sie sich genauer behandlen lassen, darzu zu admittiren, und, mo Wie es vor nothig sinden, dergleichen Accords in eine Abstreichslicitation zu sehen. Es wird aber keiner zum Admodiateur angenommen, er konne dann eine dem Bestand angemessens Caution leisten. Auch solle keinem Beamten, Schultheißen, oder verrechnenden Burggermeister, erlaubt sepn, sich zu einem solchen Strassenaccord als Liebhaber anzugeben, oder daran, weder offentlich noch heimlich, Theil zu nehmen, ben zu befahren habender schwes ver Berantwortung und Strase. Doch ist dieses Verbot blos auf diesenige Chaussedisticte zu verstehen, welche in eines Beamten, Schultheißen und Burgermeisters respectivd Untesbezirk und Ortsmarkung liegen, mithin seiner besonderen Aussicht anvertraut sind.

Und wann benen Entreprenneurs anbedungen werben wird, daß fie von benen Commus nen die Stein- ober Riegbenfuhr in einem verminderten gubrtar zu erwarten haben; fo wird man ben Sthlieftung bet Accords barauf zu reflectiren wiffen : wo im übrigen Bic Uns anddigit vorbebalten, wegen Stellung ber Begenechte und beren Obliegenheit, befine benben Umftanden nach, bas weitere Rothige burd Unfere Berre und Lanbichaftliche Strafe fenbeputerion bei beuen Communen anordnen ju laffen. Diefe Admodiateurs aber haben Ju Beforgung bes Confervationsmefens fein anderes Gefes, als ihren Accord, jur Richts fonur, welcher von Unferer Berr, und landschaftlichen Straffendeputation jedesmals nach Erfordernig ber Umflande eingerichtet werden wird, und ebender von feiner Gultigfeit ift. als bis er von felbiger wirflich tatificiret worben. Damit man aber befto geficherter fenn tioge, daß bergleichen Accords in punktliche Erfullung gefeget werden, fo gedenken Bir nicht nur bie in Mmobiation gegebene Straffenbiftricte fleifig vifitiren zu laffen, fondern wollen auch Unfere Oberamtleute, Unterbeamte, Schultbeifen, Dorfevogte und Anwalbe, biemit ernftlich angewiesen baben, ju allen Beiten genau ju invigiliren, ob bie Straffen-Encreprenneurs ihren Accords bas ichulbige Genilge thun ober nicht? Wie fie bann im Rall eines ericeinenden Abmaugels, und wonn fie ben einem Admodiateur etwas Accords widriges mabrnehmen, folden fogleich auf ber Stelle ju Bebbachtung feiner accordinafile gen Obliegenheit anhalten, im Rall eines fich ergebenben Unftands aber ohnverweilt, und amar die Unteramtleute, Schultheißen ze, ihreit vorgefehten Dberamtmaunern, biefe abes Unferer Berr, und Landschaftlichen Straffenbeputation, die Sache pflichtmäßig anzeigen und fich bierunter durchaus feine Sumfal, ober Conniveng, ju Schulden tommen laffen follen, widchenfalls Bir biefelbe zu fcmerer Berantwortung und befindenden Umftanben nach zut wirflithen Strafe gieben werden.

7.

Machbeme Wir auch in andbigfte Ermdaung gezogen, baff es bem Bofiftanb und ber Alerbe, wie jugleich dem Mugen und der Mahrung Unferer lieben und getreuen Unters thauen, febr angemeffen und forberlich mare, mann die burch Unfere Bergogliche Lande gies bende Chaustefraffen ju beeben Sciten mit Reiben gleichweit voneinander abftebenber fruchtbarer Baume befeket murben, woben fich aber von felbften verftebet, bag folde nicht an den Rand der Chauffeen, fondern uber die Graben binuber, auf die nachftanftoffende gebaute Guter, ober Allmanden, gepflangt werden mußten; Als befehlen Wir Unferen Bergoglichen Ober, und Unterbramten biemit guddigft, die ihnen untergebene Communen, sowol als einzele Privatos, burch die dienlichfte Persuaforia aufzumuntern, daß fie auf ibre an die Chanfeen gramende respective eigene Guter und Allmanden, mo es anderft nach Beichaffenheit ber Lage und bes Bobens thunlich ift. ju beeben Seiten ber Straffen fruchtbare Baume anfegen, daben aber eine Egalite beobachten, und diefe Baume aleiche meit voneinander in einer Diftang von 16 Schub verpflangen mogen. Und aleichwie der eigene Rugen die Innhabere ber Buter billig biergu antreiben folle, maßen ber Ertrag forbaner Obfibaume Miemand anders, als benen Privatis und Communen felbit, auf beren respective Gutern und Allmanden folde fieben, ju Gutem tommt; Alfo wird auch die ben Unferen lieben und getreuen Untertbanen bierunter mahrnehmende Beciferung, fich Unferer bochften Intention diffalls gemaß ju bezeugen, Uns in allweg ju befonderem gudbigftem Dobigefallen gereichen; Wie Bir bann Bochftfelbften ju Beforderung der Cache alles Dienliche

Dienliche bentragen, und hiemit gudbigft erlaubt baben mollen, haß ju Befegung ber Chauffeen junge Wildobstftamme, welche in bas frene Feld am tauglichsten und leicht mit guten Sorten anzupfropfen find, in benen Communwalbungen ausgegraben werben borfen.

Ŕ

Haben Unfere Berjogliche Ober, und Stabsbeamte benen jundeff an der land, ftraffe, so weit sich solche durch den Etter einer Stadt oder eines Dorfs erftrecket, mobenenden Privatis alles Ernstes, ben ohnnachläßiger Strafe, zu verbieten, daß sie vor ihren Hausern und Scheuten auf offener Strasse weder Wagen und Karren hinstellen, uoch Dungstatte baselbst anlegen, sondern diese letztere gleich von der Strasse hinweg an einen andern Ort schaffen, und sich schlechterbings buten sollen, die Passage mit etwas, so ihnen justandig, es mag Namen haben wie es wolle, ben Tag oder ben Nachseit zu versperven.

9.

Wann zur nothigen Ausbesserung der Chanffeet entweder durch Entreprenneurs, oder Lohnsuhrleute, Rieß oder Steine bengesuhret werden; Go sollen diefelbe die ihnen anbedingte Rohlasse nicht mitten in der Straffe, als welches die Passage sehr beschwerlich machen wurde, sondern auf denen Nebenseiten derer Chanseen zunachst an denen Graben abladen, ben Strafe einer kleinen Frevel in jedem Contraventionsfall.

10.

Woferne fich jemand unterfongen wurde, an denen Bruden und Dobten mittelft Umführung und Ruinirung eines Weichsteins, Abhebung eines Mauerdettels, Zerschlas gung deffelben, oder auf andere Weise, einen Schaden anzurichten; So solle berselbe nicht nur zu Ersehung des Schadens, sondern auch zu Erlegung einer Fleinen Frevels strafe angehalten, ja, im Fall eines porsetzlich ausgeübten Munhwillens, noch mit höherer und allenfalls gar mit einer dem Verbrechen angemessen keibesstrafe angesehen werden.

II.

Miemand solle über einen Chaussegraben reiten, fahren, noch Wieh barüber treis ben, ben einer Strafe von zwey Gulden. Wo aber Feld, und Guterwege auf die, Chausse ankollen, ba sollen die Communen die Graben mit Holz überlegen, damit unters halb dem Wasser Luft zum Ablauf gelassen werde.

12.

Welcher Fuhrmann, Autscher oder Positnecht mit seinem Gefährt einen Graben eine und zusammenführt, der solle in eine Strafe von zwey Gulden verfallen fenn.

13.

Won denen zu Ausbesserung der Strasse bengeführten Steinen und übrigen Mates rialien solle sich Riemand unterfangen, etwas wegzusühren, oder in die Graben zu wers sen, oder sonst auf audere Art zu verderben, ben Strase einer kleinen Frevel neben Wiedererstattung des verursachten Schadens.

Sat es ben deme, was durch das sub dato 27 Martii 1749 emanirte Generalres. fcript wegen bes Sperrens, und burch bas Circularpatent vom 20ffen Man 1761 megen des Gablenfubriverte und alluffarter Beladung der Gutermagen, biebevor festaelekt und verordnet morden, um sontebrere fein ferneres Beweiden, ale burch Ucberichreitung bes Berbots, daß fein Auhrmann über 60 Centner Gut auffaden und nicht weiter, als 6 eigene oder Borspannspferde, jedoch auf Anboben ausgenommen, an seinem Bagen baben folle, die Chauffeestraffen am meisten ruinirt, und die Confervationstoften um ein Betrachtliches vergroffert merden. Belchemnach, ju Abwendung eines folden Schabens, obnumganglichnothig fenn will, daß über gedachtem Berbot binfuro fracklicher, als bisbero, gebalten, und nach Magigab bemelbten Crenfratente fowol, als bes mit fole dem emanirten Bergoglichen Generalrescripts de dato 6 Julii 1761 gegen die Transgreffores verfahren werbe. Unbelangend aber bas Sperren mit Retten und Sailern; Go wollen Wir folches ein vor allemal adnilich abgestellt, und nach flarer Borichrift Unferer Bergoglichen Generalverordnung vom 27ften Mart. 1719 einen jeden Ruhrmann alles Ermites dabin angehalten wiffen, daß er fich ben Strafe eines Guldens ber Schlaiftroge juni Sperren auf benen Staigen bedienen, und ohne einen tuchtigen Schlaiftrog ben fic ju baben, fich nicht auf der Straffe betreten laffen folle.

15

Und damit sich Jedermann vor denen hieroben bemerkten Ercessen zu huten wissen moge; Go solle zu Anfang jeden Orts Markung nach einem von Unserer Gerrelund Landsschaftlichen Strassendeputation vorzuschreibenden Formular ein Blech angeschlagen und Manniglich unter Vermeldung der darauf gesetzten Strafen vor solchen verwarnet werden.

T 6

Sollen sowol die bestellte Wegtnechte, als die zu Unterhaltung der Straffen ausgenommene Entreprenneurs, nichtweniger die Posituchte und Kutschere, vorwemlich aber Ausere Forstbediente, tand: und Canzlenboten, schuldig senn, auf die an denem Brucken, Doblen, Graben und Strassen ausübende Verbrechen und darau erscheinender Beschädigungen ein wachsames Auge zu haben, und, wo se dergleichen etwas wahrnese, men, die Sache gleich auf frischer That in dem nächsten Ort ben dem Vorgeseizten bessells ben anzuzeigen, damit die Contravenienten, wo möglich, in instanti darüber zur Veranto wortung gezogen, und, wann sie dessen überwiesen, sowot zum Schadensersaß, als zwe Erlegung der geordneten Strasel, angehalten werden können. Und hat ein jeder Andringer von dergleichen Strassen ein Drittel pro Pelatione zu gaudiren, wo sosort die übrige zwey Drittel zur Herr: und tandschaftlichen Strassencassa eingeliesert und dasselbst verreihenet werden sollen.

17.

Wann an einem Ort zum Strassenconserverionegeschaft Rechen; Schaufeln, Bickel und Schubkarren auf Kosten ber Commun, ober von der Amtspsieg, angeschaft werden, da sollen auch die Vorstehere gehalten senn, über dergleichen Geschirr eine ges naue Aussicht zu führen, und Sorge zu tragen, daß solches dem Communinventario eins Becknanns Gesese VII. Theil.

verleibt, und per Einnahm und Ausgab, auch Abgang und Zuwachs, verrechnet werbe.

18.

Wann jemand in solchen Gegenden des Landes, wo kein Flußkieß zu bekommen, oder auch, wo die Kalksteine rar sind, in der Nahe der angelegten Chaussestrassen ents weder eine Bergkießgrube, oder einen Kalksteinbruch, entdecken und Unserer Herrs und Landschaftlichen Strassendeputation die Anzeige davon machen, diese auch eine solche Ents deckung vor nüßlich und einer menageuseren Einrichtung der Strassendonservation sörderslich anerkennen wird; So hat der Ersinder davor aus der gemeinschaftlichen Strassencassa, nach dem Verhältniß der mit seiner Entdeckung verknüpsten Vortheile, ein Prämium von ein, zwey, drey bis vier Ducaten zu erwarten.

19.

Saben Wir die Oberaussicht auf die Reparation und Conservation der crenfschluß: massigen Chaussestrassen Unserer Herr; und Landschaftlichen Strassendeputation gnadigst aufgetragen, welche die Chaussen durch Abgeordnete aus ihrem Mittel von Zeit zu Zeit visitiren lassen wird. Nachstdeme aber geben Wir auch

20.

Allen Unseren Ober: und Stabsbeamten hiemit, so gnabigst als gemessen, auf, daß sie über das Chausseconservationswesen, so weit sich ihre Amtsbeziele erstrecken, sleißige Obsicht tragen, nud alle Vierteljahr die barinnen liegende Chaussechistriete selbst beaugenscheinigen, die ihnen vorsommende Desecte notiren, und solche zu Unserer Herrs und Landschaftlichen Strassendeputation zur weiteren Versügung jedesmalb unterthänigst einberichten, im Fall einer demenselben hierunter zu Schulden kommenden Negligenz aber ohnsehlbar gewärtigen sollen, daß Wir sie deshalb nicht allein zu schwerer Verants wortung ziehen, sondern auch mit geschärften Strassen, nach Veschäffenheit der Umstände, gegen sie versahren werden. - Auch wird Uns allemal zu gnädigtem Wohlgefallen gereis chen, wann die in Unseren Herzoglichen Landen seshafte Postmeistere und Posihaltere auf die Art und Weise, wie man sich hier oder da die Unterhaltung der Chaussen angelegen senn lässet, genau attendiren, und die allenfalls bemerkte von denen Communvorstehern oder Entreprenneurs aber, der ihnen gethanen Anzeige oder gegebenen Erinnerung ohns geachtet, sorglos behandelte Strassenmängel und Gebrechen Unserer gnädigst niedergesessen Strassendeputation schriftlich bekannt machen werden.

Und ist diese Unsere Wegordnung behörig zu publiciren, auch ber denen jährlich abhaltenden Bogtgerichten jedesmals wiederum zu verlesen. Daran geschiehet Unser ernstlicher Will und Mennung. Geben Ludwigsburg den 18ten Januarli 1772.

Carl,

24. Firft

# Fürstlich = Würzburgische Verordnung wegen Versorgung der Armen. Vom 10ten Aug. 1787.

on Gottes Gnaben Wir Franz Ludwig, Bifchof zu Bamberg und Burgburg, bes heiligen Romifchen Reiche Furft, auch Bergog gu Fran-Bon vielen Unferer getreuen Beamten auf dem tande find zwar bereits verfchies bene gute Ginrichtungen in der Urmenpolicen ihrer Hemter vorlaufig getroffen morben, wie Wir es aus ihren ju Unferer angeordneten gurftlichen Armeninstitutscommiffion erftattes ten Berichten mit besonderem Boblgefallen entnommen baben; allein es mangelt noch. auch ben biefen zwedma gigen Apftalten, an Ginformigfeit und burchgebenbs gleichen Grundfagen: ben einigen andern Meintern haben Wir fogar die unangenehme Erfahrung machen muffen, daß Unfere Gefinnungen und Absichten in Ansehung diefes Gegenstandes nicht erreichet worden, und fich feine achte Begriffe von einer Urmenpolicen gemacht merben.

Damit nun ben ben erftern bie zwedmaßige Ginformigfeit in ben Urmenanstalten begeftellet, und fie jur großern Bolltommenbeit gebracht, ben legtern aber der Endzweck. Die Berforgung und Unterftugung ber mabren Durftigen nicht verloren werde: fo find Bir verbnlaßt worben, gegenwartige Instruction und Berordnung fur Unfere famtliche Burfitich : Burjburgifche Memter, wie auch fur die in denfelben begriffenen Pfarrenen oder Biliale, ju erlaffen.

Bur Grundlage ber Armenpolicen gebort :

- I. Eine allgemeine Geelenbeschreibung;
- II. Gine genaue Conscription der mabrhafe Durftigen;
- III. Die Mittel, diese ju unterhalten.

Mus dem Geelenregifter eines Amted ergiebt es fich , wie fich die Bahl der Urmen gegen die Bemittelten verhalte; wer in biefem ober jenem Orte ju wohnen betechtiget, folglich, mer als Armer auf die Unterflugung pon einem Orte oder Amte einem Anspeuch babe; wie der Rahrungsstand beschaffen; was also die Quellen der Armuth senn.

Wir verordnen demnach :

1) Ift bermal gleich , tunftigbin aber alle Jahr mit Unfang bes Monate Septeme ber eine getrene Geelenbeschreibung in jedem Umte durch alle Drifchaften vorzunehmen.

St 2

2) Jn

BORNET OF THE STATE

- 2) In den Landstädten mussen der Burgermeister, zween Nathoverwandte, bann die Viertelmeister und der Stadischreiber, in den Dorfichasten aber der Schultheiß, zween Gerichtsmanner, der Gerichtsschreiber oder Schulmeister, biese Register verfertigen...
- 3) Solche find in statistische Labellen, wovon die Anlage A. ein Muster enthalt, unter die darunter befindlichen Rubriten einzurggen,
- 4) Das Mangelhafte barinn nuß der Beamte zulegt verbestern, und aus den eins zelnen Tabellen eines jeden Dorfs eine Generaltabelle des ganzen Umts-ents werfen, sonach find sie zu Unserer Fürstlichen Regierung langstens die Ende des Septembers einzuschicken; die Saumige hierinn haben unnachsichtlich anges messen Strafen zu gewartigen.
- 5) Die Seelenbeschreibungen tonnen, wenn fie den allgemein erkannten Rugen haben und vollkommen darauf vertrauet werden soll, den oben benannten Gemeindsvorstehern allein nicht überlassen bleiben; es sollen daher die Beamsten in den Aemtern, die wenige Ortschaften haben, der Verfertigung der Sees-lenbeschreibungen benwohnen, wenn sie anderst in der gesetzen Zeit ben Allen berumsommen konnen.

In den großern Aemtern aber bat der Beamte alle Jahr, wenigstens in einigen Ortschaften, der Seelenbeschreibung selbst mit benzuwohnen, und damit soe lange fortzufahren, bis er alle Dorfschaften feines Amtes durchgekommen.

- 6) In allen Ortichaften, wenn sie nicht bloß aus zwanzig oder noch menigen Saushaltungen bestehen, sind gewisse Districte abzuheilen, und in denselben einem darinn wohnenden Nathsverwandten oder Gerichtsmanne, die Aussicht über die Armen dieses Bezirks, und auch überhaupt anderer notigigen Posicen, zu übertragen; 3. B.: N. hat die Hauser von Num. 1. die 20.; ein Anderer von Num. 20. die 40. zu besorgen.
  - Diese Abtheilung tann ju gleicher Zeit, wo die Seelenbeschreibung vorgenommen wird, geschehen.
- 7) Damit aber von mißtraufchen Ropfen keine uble Absicht ben biefer Seelenbes schreibung erdichtet werde; so ist ben Unterthanen zu erklaren: daß damit lediglich die Einrichtung der Armenpolicen erzielet werde.

#### The stone of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

Unter der Conscriptionaufnahme ober Auszeichnung der Armien wird die Beschreis bung der jenigen Menschen verstanden; welche als wahrhaft Arme einer milden Unsterstüßung bedürfen; wahrhaft Arme aber sind biesenigen; die gam ohne Mittel sind, auch die Körperkräfte nicht besißen, sich und den Ihrigen den nötzigen Unterhalt ganz oder zum Theil zu verschaffen; von diesen mussen, meldie, wie man sagt, Zettler von Profession, und im Grunde Mussiggänger sind, unterschieden werden.

Die Conscription also pruft, unterscheidet, und sondert die mabren Arme von den verstellten und Musiggangern; ohne diese kann der Stand der Armen nicht gesunden

und überseben werden. Gie geboret also mit jur Grundlage der Armenpolicen.

Wir

Wir verorbnen baber ferner:

1) Soll in jedem Orte eines jeglichen Amto eine möglichst genaue Conscription der Armen gemacht werden. Siezu wird eine beständige Armencommission benen, net; diese soll in den Landstädten und Ortschaffen, wo der Beamte seinen Sith hat, aus dem Pfarrer, dem Beamten des Orts, dem Burgermeister, zween Rathsverwandten, zween aus der Burgerschaft, nebst den Districtsderwirten, unter deren Bezirk der beh der Commission sich meldende Arme wahnet, bestehen. In den Dorsschaften aber machen diese Commission aus: der Pfarrer, Schults heiß, zween Gerichtsmanner, und zween Gemeindsnachbaren mit den Districtss deputirten.

2) Diese Armencommission hat sich bermal gleich, so oft es nur immer möglich, bis das Sauptsächlichste von dieser Policeneinrichtung in Ordnung gebracht ist, woschentlich, kunftigbin aber alle Mouate wenigstens einmal, zu versammeln. Wo der Pfarrer und Beamte in dem Orte selbst gegenwartig find (wie es in dem Amtssiße des Beamten meistens der Fall ist) mussen sie berde jederzeit daben erscheinen.

In den übrigen Amtsortschaften versammeln anfangs die Pfarrer die angeordnete Deputation; wenn sie Filiale haben, so muffen sie zuerst die Armenanstalt in dem Hauptorte herzustellen suchen, sodann auch solche in ihren Filialen einrichten.

Damit aber die Schultheißen und Berichtsleuter der Filiale bald lernen, wie bep der Sache zu Merke zu geben fen; fo hat der Pfarrer aufänglich zu einigen Commissionsfigungen die Schultheißen und einige Gerichtsleute der Filiale zus zuziehen, und fie die Sache mit ansehen und anboren zu laffen.

3) Chenso har auch der Beamte ju Anfange mit ibem Ortspfarrer das Urmenwesen in bem Stadtgen oder Glecken, wo er wohnet, fordersamst herzustellen, und zu den Sigungen nach and nach die Schussbeißen der Ortschaften seines ganzen Amtes benzurusen; damit sie in der Manipulation, hauptsächlich auch durch ibn, genau unterrichtet werben.

4) Hat der Beamte in feinem Amessise die Armencammission in Gang gebracht: so bat er sich nach und nach in alle Ortschaften seines Ames zu begeben, und der Armendeputation benzuwohnen, damit diese Postcenanstalt überall in eine gleicht sormise Dedintig könnlie. Er muß ibber vorzüglich durauf bedacht sehn, daß er in den seinem Wohnsise nachtstenem und größern Orten (wenn das Ame mehrere Borfschaften in sich begressein und größern Orten (wenn das britige; damit die übrigen Ortschaften sich dies Anstalten zum Muster nehmen wird biefogst nachahmen können, die er im Stande ift, alle Ortschaften seines Ames zum ger kingig das Jahr über, so oft es mogelich ist, in allen seinem Amesortschaften versen Armendeputationen personlich, und jedes wal in Bensenn des Pfarrers, bezwohnen:

5) Die Geschäfte und Berrichtungen der Armenconmission bestehrn bartin: daß fle die Conserbrion der Armen verfertigen, und von Zeit ju Beit fibet die Ber-Kt 3 besserung befferung des Armenwesens in jedem Orte berathschlagen solle. Es muffen aber alle Beschäfte gemeinschaftlich behandelt, und niemal von irgend einem Mirgliede der Armencommission etwas einfeitig vorgenommen werden. Bas wichtig ift, und in die wesentliche Sinrichtung dieser Policepanstalt einschlägt, muß von dem Beamten zu Unserer Fürstlichen Regierung berichtet werden.

6) Die Conscription ist auf folgende Beife ju machen: es find drey Claffen der Armen abzusondern.

Erfte Claffe.

Hieher werden diejenigen Armen gerechnet, die ganz ohne Bermogen find, und wegen Alter oder Gebrechlichkeit fich gar keinen Unterhalt erwerben konnen; dergleichen find: ganz alte keute, Kranke, Kinder in ihret zarten Jugend zc. zc. Mit Auszeichnung dieser Armen num muß die Comission auf das Strengste versahren, sich nicht durch unzeitiges Mitleid, noch weniger durch Verstellung und Kunstgriffe, die von Mussiggangeru gewagt werden durften, irre führen lassen.

### Zwente Classe.

Hieher gehören diejenigen, welche entwedet aus ihrem eigenen Vermögen ben für sie und die Ihrigen nothdurstigen Unterhalt nicht ganz haben, noch auch selbigen durch ihren und der Ihrigen nach Möglichkelt angewendeten Fleiß verdienen können. Dere gleichen sind 3. B. Leute, die noch eine gewisse Gattung Arbeit verrichten, und wenigs stens einigen Verdiens sich das Jahr über verschaffen konnen; Haushaltungen, die mit so vielen Kindern beladen sind, daß die Eltern die nothburstige Nahrung für alle nicht ganz erwerben konnen; Leute, die einen Unglücksfall erlitten haben, wodurch sie auf einige Zeit verarmet sind, die ihnen durch einige-Unterstühung wieder ausgehalfen wird u.

Diefe zwo Claffen machen eigemlich ben Stand ber Armuth aus; bann bie

### Dritte Claffe.

Gebort gar nicht zu den Armen: die nemlich nur beswegen dem Betteln nachges ben, weil fie nicht arbeiten mogen. Diese mussen mit der dustersten Strenge, von der Conscription ausgeschlossen, zum Fleiß und Arbeit mit angemessenen Zwangemitteln anges wiesen werden.

- 7) Ueber die zwo ersten Classen find Tabellen zu verfertigen. Die Form dieser Tabellen ist aus der Anlage unter dem Buchstaben B. zu entnehmen. Die Rubriken dieser Tabellen sind eben so viele Fragen, welche ben der Conscription an die Urmen gestellet, und theils aus ihren eigenen Antworten, theils auch durch Nachfrage und Erkundigung ben andern, berichtiger werben mussen.
- 8) Sind die einzelnen Tabellen eines jeden Orte in Ordnung gebracht; so hat der Beamte aus denfelben eine Generaltabelle feines ganzen Amtes in verfertigen, folche alle Jahr langstens vor Ausgang des Monats October unfehlbar, ben Vermeipung einer angemessenen Geldbuße, welche zur Armencasse des Amts gewichnet werden soll, ju Unserge Fürftlichen Regierung einzuschiefen.

3 '

9) Ben

- 9) Ben biefet Belegenbeit ift tunfrighin jugleich jut berichten :
  - a) Db die Zahl der Armen feit der letten Confeription ju e ober abgenommen babe;
  - b) Mit wie vielen Personen;
  - c) Was für Berbefferungen in bem Urmenwesen eines jeden Orts seit der letten Confeription gemacht worden.
  - 10) In einem barauf folgenden halben Jahre, nemlich zu Ende des Monats April, ift dieser nemliche Bericht alle Jahr zu wiederholen; "hier ist es aber nicht nothwendig, daß die Tabellen wieder mit eingeschicht werden, sondern der Besticht ist nur bezugsweise auf die lettere Conscriptionstabelle zu verfassen.
- 11) Am Ende der Conscriptionstabelle, welche jahrlich einzubefordern ift, bat Beamster noch zu bemerken: wie viel die Ginnahmen und Ausgaben für die Arme das gange Jahr über betragen baben.
- Alles dientliche Betteln, auch das Allmosengeben auf den Strassen, in den Kirchen und an den Thuren derselben, aus den Festern und Thuren der Hauser, bleibt unabäuderlich, wie disher, auf das Strengste verboten. Wer offentlich bettelt, ist auf ein auch zwen Tage den Wasser und Brod einzuhürnen. Wer diffentlich Allmosen giebt, ist mit einer Geldbuße von 1 Fl. fr. zur Armencasse des Orts zu belegen. Wir wollen jedoch die Mitleidenheit guter Ferzen nicht dahin einschausen, daß sie nicht in ähren eigenen Hausern, oder auch in den Wohnungen der Dürstigen, Gutes erweisen können; dieses muß aber in der Art geschehen, daß der Mitleidige den Armen selbst wähle oder bestelle, dieser jedoch solches nicht begehren, vielweniger sich auforingen durse. Es ist nemlich dem Armenerlaubt, das Allmosen an Geld, Kost, Aleidungssstücken, welches ihm in seiner Wohnung oder in dem Hause des Gebenden aus geboten wird, anzunehmen, er selbst aber darf nichts verlangen.
- 13) Deswegen sind die Tag. und Nachtwächtet, ju welchen kunftighin nur tuchtige Leute auszusuchen sind, Gemeindsknechte und dergleichen keute, die zur Aufrechthaltung der Policen in den kandstädten und Dorfschaften aufgestellet sind, anzuweisen, auf das Betteln und Allmosengeben genaue Aufsicht zu tragen. Werden sie auf einer Nachläßigkeit betreten, so sind sie, wenn sie Mite tel haben, um IFi. fr. zur Armencasse zu bestrafen, ben Abgang der Mittel aber auf zwer Tage ben Wasser und Brod in Arrest zu sesen.
- 14) Es ift ihnen auch einzuschaffen, alle frembe Bettler sogleich anzuhalten, wenn sie mit Passen ober Aundschaften versehen find, zu dem Gemeindsvorsicher, ober zu den handwerksgeschwornen zu führen, und nach abgereichtem Zehreiten aus dem Drie fortzweisen; die gar keine Passe oder Kundschaften aufzeigen konna, sogleich fortzuschicken.
- 15) Rommen fremde Krante, die arm sind, mit Juhren in die hiesigen Lande, so sind sie auf der Stelle an den Ort zurückzuweisen, wo sie hergekommen; werden aber Fremde erst in dem Orte, den sie passiren, krank, so sind sie, die sie mieder genesen, in dem Orte zu verpflegen.

16) Ju

- 16) In ben Ortschaften, jo an ben Grenzen des tandes liegen, wuß auf die baufig reisenden Bettelinden, bis Wir diesem erheblichen Policengebrechen noch udber auf beir Grund seben, nud bemselben ergiebige Abh ife verschaffen, einsweil vorzüglich dergestalt gesehen werden, daß ihnen nicht leichtlich der Eintritt in die diesseitigen tande gestattet werde.
- 17) Einheimische, die einen gesunden Korper und gute Rrafte haben, folglich durch Arbeit fich gang ernahren tonnen, muffen ohne Nachsicht jum Arbeiten oder Dienen angehalten werben. Fruchten die Warnungen nicht, so ist mit Strafen durch Einthurnen ben Waffet und Brod, und zuleht mit Strafflagen, wider sie zu verfahren.
- 18) Sind Arme vorhanden, die zwar noch arbeiten konnen, aber die ihren Krafsten angemessenen Arbeiten nicht finden; so hat der Beamte anwendbare Borsschläge zu machen, und mittels Berichts zu Unserer Furftlichen Regierung vorzulegen: auf welche Art den Arbeitssähigen ein Berdienst verschaffet werden konne. Ben diesen keuten batf der Hauptgrundsaß der Armendolicennimmers mehr ausser Acht gesassen verben: daß Niemand, der unch arbeiten kann, mußig ernahret werden durse; es muß schlechterdings seder soviel verdienen, als es ihm nach seinen Kraften möglich ist, und nur soviel, als er nicht verdienen kann, ist ihm von dem fastenden Allmosen zu seinem norhowestigen Lebensuns terbalte zuzulegen.

Diefes muß Die Richtschnur ben ber Conscription der Armen fenn, welche jur

zwenten Claffe gerechnet werben follen.

HI.

Ift die Conscription in Ordnung gebracht; so mussen die Mittel aussindig gemacht werden, wie die Urme eines jeden Orts, der erften und zweyten Classe, unterfüßet were ben konnen. Wie viel aber hiezu ersordent werde; dieses laßt sich orft dann bestimmen, wann nach ber nufgenommenen Conscription sestgesetzt ist: wie viel jeder Arme in benden Classen zu seinem Lebensunterhalte brauche. Solches laßt sich aber wieder nicht im Allgenienen entscheiden, sondern es kommt überall auf besondre Localumstande an; da hier mehr, bort weniger zu dem jährlichen Unterhalte eines Menschen ersorderlich sein kann.

Jeder Beamte bat alfo

1) mit Buziehung ber Armendeputation. jedes Orts mit Rudficht auf den Untersichied der zwo Classen nach seiner Heberzeugung zu bestimmen, wie viel zum Unterhalte eines jeden Armen nothwendig fen. Dieses ift nach folgenden Frasgen zu reguliren, welche im Eingange der Confcriptionstabelle anzusesen sind.

### Ben ber erften Claffe.

- a) Bas braucht ein erwachsener Unverheinatheter, mannlichen Gefchlechts;
- b) Gine erwachsene unverheirathete Derson, weiblichen Gefchlechte;

c) Ein Rind, bis es im Stande ift, etwas zu verdieven;

d) Ein Chepaar ohne Rinder;

1..

e) Ein Spemann von einer Familie', der für feine Derson allein jur erften Claffe getigenschaftet ift, da fein Weit noch arbeitefabig ift;

f) Ein

- f) Gin bergleichen Chemeib;
- g) Gin Chepaar mit fleinen Rindern, die noch nichts erwerben tonnen.

### Ben ber zwenten Claffe

Sind ebendieselben Fragen, wie fie hiever bemertet find, ju entscheiben, und Bedurfniß für eine jede Gattung von Armen genau abzumeffen.

- 2) Wir konnen hieben nicht umgehen, jene Erinnerung, die Wir schon oben gemacht haben, hier nochmal zu wiederholen: daß ben der Classiscation der Armen ohne alle Nebenrucksicht grade durchgegangen werden milfe; daß keine überstriebene Barmberzigkeit, noch weniger eine Begünstigung, statt haben durse; daß das Besuchen der Kirchen ben keuten, die sonst den Mussiggang lieben, zu keinem Berdienste ben der Regulirung des Almosens auzurechnen sen; es soll vielmehr schlechterdings nur allein auf das wahre Bedürsniß eines Armen gesehen werden: denn wenn sich nicht streng an diese Grundsäße gehalten wird; so müssen, da sich die Zahl der Armen von Jahre zu Jahre vermehren wird, die schälichsten Folgen vor den Staat entstehen. Wir werden Uns die von den Nemtern eingeschickten Tabellen zur naheren Prüfung: ob die behörige Pünktlichkeit beobachtet worden, Selbst vorlegen lassen; denn Wir wollen Sie gends versichert senn, daß Unsere Pfarrer und Beamten sich dieses Geschässe nach Unseren gemeisenen Besehlen nachdrücksichst angelegen sen sassen sen lassen.
- 3) Die Mittel, aus welchen die Armen verpfleget werden tonnen, find: entweder die icon in der Gemeinde vorhandeneu milben Stiftungen, die für die Armen gewidmet find; oder das wochentlich gesammelt werdende Allmosen. Ben jenen ift immerhin auf den Willen und Sinn der Stifter, von welchen solche here ruhren, Rucklicht zu nehmen, damit diese nicht verfehlet werden; z. B. wenn Stiftungen für eine gewisse Gattung von Armen ausbrücklich bestimmet sind.
- 4) In Unsehung des Allmosensammelns wollen Wir nicht, daß samtliche Arme des Orts in einem Haufen von Haus zu Haus geben sollen, sondern Wir verords nen, daß tunftighin wechselsweise nur vier Arme, nemlich zween mannlichens und zween weiblichen Geschlechts, mit Vortragung des Ereuzes, unter Begleis tung des aufgestellten Bettelaussehers oder Gemeindolfpechtes, das Allmosen eine sammeln sollen. Kinder, welche hiedurch nur zum Betteln und Musiggeben gewöhnet werden, sind schlechterdings davon auszuschließen. Diese vorstehende Berordnung verstehet sich aber nur von dem Falle, wenn der Beamte nicht schon, statt des Umgangs des Bettelhausens, eine andere dauerhafte und durch Erfahrung geprüfte Einrichtung getroffen hat, oder sich noch herzustellen gestrauet, die er jedoch ben Unserer Fürstlichen Regierung anzuzeigen hat.
- 5) Aus den Sinkunften der in der Gemeinde vorhandenen Armenpflegen und aus dem wochentlich gesammelten Allmosen sind die Armen eines jeden Orts zu untersstüßen; reichen aber diese Quellen nicht hin, sämtliche so, wie sie in die Consscription aufgenommen worden, zu unterhalten; so muffen die sonst in dem ganz zen Amte überschieffenden Mittel dazu concurriren, nach dem Grundsaße: daß Beckmanns Gesene VII. Theil.

ein jedes Ort die feinigen Urmen, und wenn diefes nicht vermögend ift, das gange Amt felbe unterhalten muffe.

- Sat endlich das gange Umt der ergiebigen Quellen nicht genug; so werden Wir auf Mittel benten, den Abgang sonft woher zu erfeten.
- 6) Das Allmosen eines Orts kann auch einen merklichen Zuwachs daburch erhalten, bag die Sammelbuchse ben Sochzeiten und Kindstausen und anderen freudigen Worfallen zu einem fremwilligen Bentrage in die Hauser geschieft wird; denn ben diesen Gelegenheiten ist das herz des Menschen mehr, als sonst, zum Mitsleiden geneigt. Der Beamte hat also die Weisung zu geben, damit dieses jederzeit besolget werde.
  - Eben fo find in den Wirthehaufern Urmenbuchsen anzuschaffen und aufzuhangen, Die alle Vierzeljahr zur Armencommission abzuliefern find.
- 7) Stirbt ein Armer, und hinterläßt einiges Vermögen (denn es ift wohl möglich, daß auch ben der größten Ausmerksamkeit doch hie und da ein Betrug mit unterslaufen könne); so muß aus demselben, wenn keine Erben von auf und absteis gender Linie vorhanden find, jum Armensond soviel wieder ersetzt werden, als der Verstorbene ben seinen Lebzeiten daraus bezogen. Dieses ist ben der Consscription jedem, der sich um ein Allmosen meldet, voraus zu bedeuten.
- 8) Ueber alles fallende Allmosen, mit Inbegrif besjenigen, was von den Pflegen dazu genommen wird, so wie auch über die Ausgabe, muß eine besondere Rechs nung von einem Mitgliede der Armendeputation jedes Orts sahrlich, und zwar unentgeltlich (weil es die Sache der Armen betrift), geführet, und am Ende des Jahrs ben der Deputation abgeleget werden.
  - Wir versehen Uns demnach zu den in den Aemtern Unserer hiefigen Lande aufges ftellten Pfarrern und Unseren weltlichen unmittelbaren Beamten, so wie auch zu den mittelbaren, daß sie dieser Instruction und respective Policens verordnung auf das Genaueste nachzukommen, und solche in Ersullung zu bringen, nach allen Kraften sich bestreben werden; Erstere aber weisen Wir noch besonders ausdrücklich an, das Armenwesen, wie es ohnehin eine ihrer ersten Pflichten ist, in einer dem Besten und der Ehre der Religion und der Wohlsahrt des Staats angemessenen Art sich zur vorzüglichsten Angelegenheit und Sorge senn zu lassen.

- Urkundlich Unferer eigenen Sandunterschrift und bengedruckten geheimen Cange fenflegels. Wurgburg ben voten August 1787.

Franz Ludwig, B.u. F. zu B.u. W. S. ju Fr. ec.

(L.S.)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Stufer.                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Damen<br>ber<br>Maner Beiber                         | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ne n<br>r<br>Weiber                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ø ô þn                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tights                                               | STATE OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 131002<br>13111886 = =============================== | urf ei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 271 <b>\$</b> 03                                     | ner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Frembe<br>Make- Meibe                                | urf einer Seilenbeschreibungs-Labelle-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| to the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of | Wieklbe aufdalt.                                     | dreivi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S arun                                               | mgs=2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Grand,                                               | Easbell                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Hande<br>wertsge-<br>fellen.                         | e- I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Anche                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Magbe Na                                             | . ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nahrungs.                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

B. Ents

| _                                          |                                                                   |                                                   | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            | Commif-<br>fionspor                                               | viel den Ar-<br>men auszu-<br>werfen und<br>warum | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                            | E S                                                               | viel den Ar<br>men auszu<br>werfen un             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| B. Entwurf einer Conscriptions-Labelle II. | 864                                                               | 2 2 2 2                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                            | E.9                                                               |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                            | 250                                                               | 5                                                 | • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                            | Suffibrung<br>NB. bler fol-<br>fen die Arme<br>adtreten           |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                            | 223                                                               | - 4                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                            | Gefunde<br>heirsunde<br>fande                                     |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                            |                                                                   |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                            | と言                                                                | ٽھ                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                            | Was ber<br>Mrme jur<br>Unter-<br>ftligung<br>felbft ber<br>gebre. |                                                   | , . <del>.</del> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                            |                                                                   |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                            | Urfach<br>ber<br>Armuth                                           |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                            |                                                                   |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                            | ₹                                                                 |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                            | Bermig                                                            |                                                   | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                            |                                                                   |                                                   | the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s |
|                                            | Stand Gewerb Rerbienft Bermogen                                   |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                            |                                                                   |                                                   | and the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second o |
|                                            |                                                                   |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                            | Gewerb                                                            |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                            |                                                                   |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                            | <u>ē.</u>                                                         | ·····                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                            | <b>9</b>                                                          |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                            | - 5                                                               | Inciblid                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                            | Alter<br>Sign                                                     | meiblich<br>mannlich<br>ausmutter                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                            | \$ 50 E                                                           | ausmutter                                         | · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                            | 5                                                                 | ausvater                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                            |                                                                   | ŧ,                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                            | 1                                                                 | ecië.                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                            | linder                                                            | lid weiblid                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                            | 65                                                                | i i                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                            |                                                                   | månni                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                            | -                                                                 | Des<br>Hand   Hand                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                            | Namen                                                             | Des<br>Smull                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                            | 8.                                                                | 2 2                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                            |                                                                   | 8 2                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## 25.

# Churfürstlich-Trierische verbesserte neue Wald- und Forstordnung. Vom zisten Julius 1786.

Trier, des Heil. Römischen Reichs durch Gallien, und das Königreich Ares laten Erzkanzler, und Churfürst, Bischof zu Augsburg, gefürsteter Administrator zu Prüm, und regierender Coadjutor zu Ellwangen, Königlicher Prinz in Pohlen und Littauen, Herzog zu Sachsen, Jülich, Cleve, Berg, Engern, und Westphalen, Landgraf zu Thüringen, Margraf zu Maißen, dann der obernsund niedern Laußniß, gefürsteter Graf zu Henneberg, Graf zu der Mark, Rasvensberg, Barby, und Hanau, Herr zu Ravenstein 20. 20. Entbieten allen und jeden Unsern, Städten, Magistraten, Burgermeistern und Rathen, Gemeinden und ihren Worstehen, Magistraten, Burgermeistern und Rathen, Gemeinden und ihren Worstehen, überhaupt auch allen und jeden Waldeigenthumern und Bestern, serner Unssern zween Forstmeistern, sämtlichen Oberjägern und Korstbedienten, sodann allen Unsern Kollegien, Ober, und Unterbeamten, Unsere höchste Gnade zuvor, und sügen ihnen hies durch zu wissen:

Es haben zwar weiland Unsere bende hochste Herren Borfahrer und Kurfürsten Karl von totharingen, und Franz tudwig von Pfalzneuburg, ruhmwürdigsten Andenkens, die wohlthätige Absicht gehabt, durch die in den Jahren 1715 und 1720 im Druck ersschienene Wald. Forst. Jagd. Waidwerks. und Fischerenordnungen fürnemlich die künstige bessere Werschonung und Anpstanzung aller in denen Churlanden gelegenen Waldungen, Buschen, Pfahl. und Rodhecken zu beforderen, den dagegen eingerissen gewesenen schablichen Misbrauchen, und verderblichen Waldverheerungen die notigigen Schranken zu sehen, und zu besto zuversichtlicherer Erreichung dieser wichtigen Endzwecke ein eigenes Korstamt unter Landesherrlicher unmittelbarer Aussische anzuordnen.

Da man aber in der Folge erfahren mußte, daß über den wahren Sinn und Bersstand verschiedener in benden tandesherrsichen Verordnungen nicht genug bestimmter Vorsschriften mannigsaltige Zwelfel und Anstande erwecket wurden, daß selbst in der Grundslage der Verfassing noch einige wesentliche Mangel zuruckgeblieben seinen, und daß es wegen denen ben dem Forstamte oft notigien Kommunisationen mit Unserer nachgesessen tandesregierung und Hoftammer nicht möglich war, die Forstgegenstände und Gesschäfte mit derjenigen Aktivität und Geschwindigkeit zu behandeln, wovon man sich benm Vollzuge der belobten tandesherrlichen Verordnungen eine vollsommene Erfüllung der bestwecken gemeinnutzigen Absicht hatte versprechen konnen; so sind Wir bewogen worden, der Sache naher auf den Grund zu sehen, und solche Maastregeln zu ergreisen, wovon

Wir mit Zuversicht hoffen konnen, daß auf der einen Seite Unfere landesfürstliche Obere bottmößigkeit jur allgemeinen landeswohlschrt in ihrer gehörigen Wirksamkeit erhalten, auf der andern Seite aber jeder Waldeigenthumer zur möglichstbesten Benuhung des Seinigen mehr durch das gute Bepspiel Unserer Forstbedienten und durch Erkenntniß seines eigenen Nuhens, als durch die nur im dussersten Mothfalle gegen die Ungehorsamen anzuwendende Schärfe gezwungen, überhaupt aber jeder Unterthan ben seinen in Unsern Rasmerals sowol, als andern Holzungen wohlhergebrachten Gerechtsamen ungestört belassen werde.

Bu dem Ende haben Wir, nach vorheriger pflichtmäßiger Begutachtung Unferer nachgeordneten Regierung und hoffammer, auch anderweiter grundlicher Berathung und felbsteigener reifer Erwegung, gegenwärtige Unfere verbesserte neue Wald und Forstord

nung entwerfen, und unter nachstebende Abtheilungen bringen laffen.

### Erste Abtheilung.

Einrichtung des Erzstiftischen Forstwesens, Behandlungsart der dahin einschlägigen Geschäfte, das daben angestellte Personale, und desselben allgemeine Obliegenheiten.

#### i. 1.

Das Forftwefen ift von bem Jagerbepartement getrennt.

Die Besorgung des Jagd. und Forstwesens bleibt nicht mehr, wie vorbin, in einem einzelnen Departement vereinbaret, sondern es hat Uns rathlicher geschienen, bende Gegenstände voneinander zu trennen, und zur Verwaltung der Jagd. und Fischerenges schäfte ein eigenes Oberjägermeisteramt unter Unserer unmittelbarer hochsten Anordnung aufzurichten, dessen Umfang und Gränzen in einer demselben mitgetheilten ausführlichen Infruction deutlich verzeichnet sind.

§. 2

Und gebort, wie alle andere politifde und Rameralgegenstande, jur Beforgung ber Regierung. und hoffammer.

Alles, was in das Jach des wirthschaftlichen oder politischen Forstwesens, sowol Unserer Hostammer als der Unterthanen, einschlägt, soll in die Zukunft, wie alle andere Regierungs: und Rameralsachen, der Anordnung, Direction, und Behandlung Unserer nachgesehten Regierung und Hostammer, und der denenselben untergeordneten Beamten anvertrauet senn und bleiben, gleichwie Wir dann solches bereits durch ein vorläusiges ges druckes Generale vom zien Junius 1783 haben bekannt machen lassen.

#### Ş. 3.

Bu bem Ende find alle Forsibediente in Jagdfachen bem Oberjägermeisteramt, sonften aber ber Regierung, hoffammer, und ben Uemtern unterworfen.

Da nun zufolge dieses namlichen Generalis samtliche Subalterne, Idger, und Forfter, blos in Jagosachen dem Oberjagermeisteramte, in allen übrigen Vorkommussen bingegen

hingegen Unserer Regierung, Hoffammer und ben Aemtern unterworfen, und weiters ans gewiefen worden find, ihre hinter sich habende Waldarten alfobald an die Beamten und Kellners abzugeben; so hat es auch hieben dermal sein ledigliches Bewenden.

#### §. ,4.

Bur befferen Aufficht find zween Forftmeifter angestellt.

Damit über samtliche Kameral. Gemeine, und Privatwaldungen und Seden eine stete gute Aufsicht gehalten, und nichts verabsammet werde, was zur wirthschaftlichen Verbessering und vortheilhaftern Benugung derenselben benträgig senn möge; haben Wir wirk- lich zween besoldete Forstmeister, einen für das obere und den andern für das niedere Erzstift angestellet, und in Pflichten nehmen lassen.

#### S. 5.

Die in Rameralfachen an die Rammer, sonsten aber an die Beamte, und manchmal unmittelbar an die Regierung berichten.

Diese Forstmeister haben, so viel Unsere Kameralwalbungen betrift, über ihren Zustand, Sincheilung und sonsten anzubrungende nugliche Borschläge und wirthschaftliche Berbesserungen an Unsere Hostammer zu reseriren, in Absicht auf die übrige Gemeine und Privatwaldungen und hecken hingegen ihre forstmaßige Begutachtungen den Beamten zu weiterer Berichtgebung an Unsere nachgesetzte Landebregierung zu überreichen, oder in bes sonderen Fallen auf Anweisung der Regierung unmittelbar dahin einzuschicken.

#### §. 6.

Unter ihrer Anordnung follen alle Waldungen ohne Ausnahme, fobald möglich, in Schläge eingetheilet, und in Waldfarten gebracht werben.

Da Erfahrung und Grunde Uns überzeuget haben, daß eine zwerläßige Forfie bausbaltung unmöglich ju erreichen fene, wenn nicht die Waldungen nachhaltig benuget, und in gemiffe Schlage bergeftalt eingetheilet werben, bag in einem Jahre fo viel als in bem anbern immerfort gehauen werben tonne; fo ift es Unfer unabanderliche bochfte Wille und Befehl, daß familiche Waldungen, Bufche und Beden, welche unter Ergftiftifden Bobeit liegen, ober worinn Unfere forsteiliche Obrigfeit bergebracht ift, vor und nach, und fobald es immer gefcheben tann, nach ihrem Maage und Morgengahl burch einen approbirten Geometer, für welchen zu biefem Zwede am Ende gegenwartiger Berordnung eine gebrudte Inftruction bevgefüget ift, genau und richtig aufgenommen, alle Grenzen, Marten, Wege, Triften, Biefen und Bache forgfaltig bemertet, die holggattungen und ber Solge bestand nach den bregen Braden des guten, mittelmäßigen und schlechten geborig bestime met, diesennach die Gintheilung in Schlage nach folder Ordnung, bag nach abgetries benem lekteren Schlage gleich in folgendem Jahre wieder mit dem Erften ohne weitere Einholung bes tanbesberrlichen Bolgfallungefonfenfes angefangen werden tonne, vorges nommen , und über alles biefes eine formliche Balbfarte uber jeden Balb errichtet werde, movon nebft ber Beichreibung eine Ropie bem Gigenthumer, eine bem Begmten, und eine dem Forstmeister zuzustellen ist. Unsere Hoffammer wird hierunter allen übrigen Balbeigenthumern mit einem ermunterendeu Benfpiele vorangeben: und wie Wir nicht zweifeln, baß die Bermogende, als Abtenen, Stifter, Rlofter ic. burch ihren eigenen Mugen

Mußen geleitet, unverzüglich zur Aufnahme und Eintheilung ihrer Waldungen schreiten taffen werden; als wird auch in Ansehung der Gemeindswaldungen Unsere nachgesetze Landesregierung auf gleiche Art den steten Bedacht dahin nehmen, daß auch diese nach den Kraften der Gemeinden und nach dem Maaße der Zeit, welche die Forstmeister von ihren anderen deingenden Arbeiten erübrigen kounen, baldmöglichst aufgenommen, und eingetheilet werden.

#### §. 7.

#### Much follen fie biefelbe alle Jahre bifitiren.

Unsere Forstmeister sollen sodann alle Jahre samtliche Rameral, und zu gleicher Beit auch alle andere unter Unfrer Hobeit gelegene Waldungen, so viel thunlich, visitiren, den Holznachwuchs untersuchen, die nothige Besaamung veranstalten, dem Abtreiben der Schläge und dem Aufraumen nachsehen, sofort wie eins und das andere geschehen, und benen ertheilten Weisungen nachgelebet worden, Unserer Hossammer und respective den betreffenden Beamten berichten und anzeigen.

#### 6. 8.

Und überhaupt bem Inhalt ihrer Suftruction, und gegenwartiger Berordnung nachleben.

Ueberhaupt aber muffen sich dieselbe besten Fleißes angelegen senn lassen, ausset benen aus der Wichtigkeit ihres Amtes herstiessenden allgemeinen Obliegenheiten auch alle diesenige besondere Borschriften punktlich und gemissenhaft zu ersullen, welche theils in denen ihnen mitgegebenen umständlichen Instructionen, theils in der Folge dieser Unserer guddigsten Berordnung weiter unten enthalten sind.

#### **§.** 9.

#### Alle Forfibebiente find ihnen untergeordnet.

Samtliche Jager, Forstbebiente, und Spießforster ber Kamerals und Gemeindes waldungen find, so viel bas Forstwesen betrift, den benden Forstmeistern nach dem Unterschiede bes oberns und niedern Erzstistes untergeordnet, mithin verbunden, alle diejenige Anweisungen, die sie von denselben erhalten, ohne Widerrede und punktlich zu vollziehen.

#### §. 10.

#### Auf beren Betragen fie befonders aufmachen follen.

Insbesondere sollen die Forstmeister sich fleißig erkundigen, ob und wie die Idger und Forstbediente ibre Schuldigkeit leisten, ob keine Unterschleife von ihnen getrieben werden, und dergleichen. hierüber sowol als wegen allen anderen Dienstnachläßigkeiten oder Vergehungen ist in jedem Falle zur erforderlichen Abhülse die schleunige Unzeige an die Hostammer oder respektive die Beamten zu machen, welche letztere sodann, wenn die Unterthanen wegen erlittenen Beschädigungen oder Bedruckungen daben interessiret sind, die grundliche Untersuchung ex Officio vornehmen, wegen des Ersates sowol, als der verz dienten Bestrafung, ihre Berichte zur Landesregierung, diese aber das unterthänigste Guts achten zu Unseren böchsten Handen erstatten sollen.

#### S. 1.B

Dirjenigen Jägerhienffe, womit Aufficht ober Walbutgen verbunden ift, follen auf bas Gutachten ber hoffammer und bes Oberiagermeiftepamts wieder befest werben.

Menn, eine Oberiager. Wildmeister. Forster: Jagers oder soust eine andere Stelle in Erkebigung tommt, in deren Reviere Walbungen: gelegen, mithin Berrichtungen, die in das Jorswesen einschlagen, zu besorgen find; so ist es eine aus der Abtheitung der Jagdsachen und den Forstgegenstände, fliessende Folge, daß zur Wiederbestzung des erles digten Dienstes auch das Gutachten des Oberidgermeisteramts erstattet werde. Wir were den daher in vorkommenden Fallen den an Uns unmittelbar zu erstattenden gutachtlichen Bericht des Obridgermeisteramts an Unsere hofkammer zur gleichmaßigen Begutachtung abschieben, und hernachst das Gutbesindliche guddigst beschlieben.

#### g. 12.

Die borgufchlagenhe Subjelte muffen aber vorab in-einer zwenfachen Prufung Mertmale ihrer vorzuglichen Geschicklichteit abgelegt haben.

Se find aber alsdann keine andere Subjekte vorzuschlagen, als solche, welche nebst guten Sitten und ber Idgerenwissuschaft auch eine gründliche Kenntnis im Jorste wesen-besisen, bereits vorhin geraume Jahre lang ben einheimischen oder auswartigen guten Forstmanneren in Diensten gestanden haben, des kesens, Schreibens und Rechnens wohl kundig sind, und ben einer zwensachen Prusung, namlich ben dem Oberjagermeisters amte und ben beiden Forstmeistern, genugsamen Beweis von ihrer in der Idgeren und im Holzandau erlangten Wissenschaft und Ersahrenheit schristlich von sich abgegeben haben; woben aber besonders auf diesenige, welche nebst den erwehnten Eigenschaften auch noch in der Feldmeßtunft einige praktische Kenntnis besisen, vorzugliche Rucksicht zu nehmen ist.

#### Ş. 13.

Sie wetben von ber Poffammer patentifirt, und sowol ben biefer, als ben bem Dberjagers meisteramte verpflichet.

Die Anstellung und Patentistrung des Subjektes, wovon in benben vorhergehens den S. S. Meldung gethan worden ift, geschiehet nach erfolgter Unserer hochster Entschließ sung ganz allein von der Hostammer. Die Pflichten hingegen werden, wie ben der Hoffammer, also auch ben dem Oberjägermeisteramte, mittels der gewöhnlichen Vereidung abgeleget.

#### **9.** 14.

. Letteres aber vollziehet ein und anderes ausschließlich, wann ber Dienft teine Forfte

Ift aber ber Fall vorhanden, daß einer folden in Erledigung getommenen Stelle teine forsitheiliche Beforgungen antleben, sondern derselben Verrichtungen sich blos auf Jagd und Fischerengegenstände beschränken, so solle die Begutachtung zur Wiederbesetzung, nebst der Ausfertigung der Patenten und Beeidigung des Subjetts, von dem Oberjägers meisteramte ganz allein bewirfet werden.

**9.¹** 1⊀.

Die Spiefforfter werben alleite von ber Regierung und respective Soffammer augendmmen

Die Anstellung nothiger Spiefforster, die blos jur hatung der Waldungen dienen, und wegen untersugter Flinte von den Jagerenverrichtungen andgeschioffen find, gehörer in Ansehung der Bemeinen, und Privatwaldungen zu Unserer nachgeseiten Landenvergierung, in Ansehung der Kameralwaldungen hingegen zur Hoftammer.

S. 16.

Bergehungen ber Forstbedienten werben nach dem Unterschiede bes Gegenstandes von ben betreffenden Stellen untersucht.

Wenn ben vorgefallenen pflichtswidrigen Vergehungen eines Forfters oder Idgers die Frage einer Untersuchung oder Bestrafung eintritt, so giebt der Begenstand, in welchem der Fehler begangen worden ist, die Entscheidung, welche Stelle, namlich Unsere Landesregierung, hoffammer, oder das Oberjägermeisteramt, daben das Mothige zu verranstalten habe.

§. 17.

Chen fo merben bie Experten von ber betreffenben Stelle an Andwartige erlaffen.

Auf die namliche Artift es zu halten, wenn etwa einer ober der andere Unserer Idger und Forstbedienten von Auswartigen zur Abgebung eines Sentimenti anverlanget werden sollte. Die hoffammer hat alebann weder dem Oberjägermeisteramte, noch dieses jener, einzugreisen, sondern eine jede Stelle soll sich nach ihren Grenzen bemessen; je nach dem der Gegenstand die Jagd, oder Forstverwaltung bezwecket.

6. 18.

Alle Forsteinfunfte werben, eben fo wie die Gebuhren, von den Rellnerepen erhoben, verrechnet, und respective ausgetheilt.

Gleichwie famtliche Forsteintunfte den betreffenden Rellnerenen zur tunftigen Besforgung, Erhebung und Verrechnung anvertrauet find, also wollen Wir auch, daß alle bergebrachte Forstgebühren, Stammgelder und Accidentien der Forstbebienten, ohne Aussnahme, von den Rellnerenen in Zufunft allein erhoben, verrechnet, und die den Forstbes dienten daran zusommende Antheile denenselben von besagten Rellnerenen jedesmal gegen Quittung ausgezahlet werben sollen.

#### 3 wote Abtheilung.

Obliegenheiten der Churfürstlichen Regierung, Hofkammer, und Beamten, Forstmeister, und übriger Forstbedienten, in Bezuge auf die Churfürstliche Kammerwaldungen.

§. 19.

Bey ben Rammerwalbungen ift eine gute Aufficht vorzüglich nothwendig.

Da Unfere Rammerwaldungen einen febr betrachtlichen Theil Unferer Domainen ansmachen, mithin an bem Auftommen und Erhaltung berenfelben febr vieles gelegen

iΩ

ift; so gehöret die genaueste Aufsicht darüber unter die erfte Pflichten Unserer Soffammer, der Forsmeister, Forsibedieuten, und Unserer Beamten; in soweit udmlich dieser Zweck ohne Beeintrachtigung ber von einem Dritten etwa hergebrachten Rechte, als welche Wir nicht im mindesten verletzt wissen wollen, erreichet werben kann.

#### §. 20.

Bu bem Enbe muffen Forftmeifter und Forstbebiente von affen Balbungen, und beren Grengen, Befchreibungen haben.

Bepde Forstmeister sollen daber, jeder in dem seiner Aussicht anvertrauten Theile des boben Erzstiftes von samtlichen Kameralwaldungen, die Forstbedienten hingegen von jenen, benen sie vorgesetzer sind, eine genaue Beschreibung, nebst Bemerkung der Greudzen, Marken und Lochbaume sowol, als auch ganzer Reviere, und der darinn herges brachten Chursufstich und anderen Gerechtsamen, zu steter Einsicht und Gebrauche hinter sich haben, worüber unten & 37 & seq. das Nahere vorlommen wird.

#### Ş. 21.

Und alle feche Jahre bie Grengen mit ben Beamten formlich begeben.

Um alle sonft besorgliche Verruckung ober Ungewißheit der Grenzen zu vermeiben, sollen Kellner und Beamten mit Zuziehung ber Forftmeifter und Revieriager, auch einiger junger Leuten, von sechs zu sechs Jahren, zur Zeit, mo es der Feldarbeit und sonstiger Gesschäften halber am süglichsten geschehen kann, ordentliche Umgange und Besichtigungen halten, darüber aussuhrliche Protokollen sühren, die Midler, Steine, und sonstige Marsten, genau beschreiben, und wenn irgend einer verruckt, aber verkommen senn sollte, dens selben hinwieder an seine gehörige Stelle ohne Zeitverlust einsehen und erneueren lassen; nach wessen Bolluge sodann Unserer Hossammer jedesmal der umständliche Bericht pflichte mäßig zu erstatten ist.

#### §. 22

Die Forftbebiente muffen foldes aufferbem aftere , bie Forftmeifterhingegen gelegenheitlich

Aufferdem aber sollen die Forstmeister ben ihren §. 7. verordneten fahrlichen Bes sichtigungen diesen Grenzen und Malern fleißig nachfeben, die Forstbediener hingegen solche alle Jahre mehrmal begehen, ober bereuten, und wenn irgend die geringste Aens derung daran wahrgenommen wird, solches unter schwerester Verantwartung den Aentern unverweilt anzeigen, diese aber ohne die mindeste Zeitversaumuß sich mit jenen auf die Stelle begeben, den Augenschein einnehmen, die Grenze berichtigen, und wie solches ger schehen, an Unsere Landesregierung und Hoftammer Bericht gelangen laffen.

#### 6. 22.

Befonders aber nachfeben, wenn bie jur Grenze beffimmte Bache ausgetreten find.

Wenn, wie sich zuweilen durch heftige Ueberschwermungen ergiebt, die zur Grenze bestimmten Bache austreten, und ihre alte Beete verlaffen, soll allerdings von Unseren Forstbedienten und Beamten gleich eilende Borsicht genommen werden, womit nicht in der Folge hieraus unnothige Irrungen und Streitigkeiten, besonders mit benache barten landesherrn, entstehen mogen.

Mm 2

#### Ğ. 24.

Das Ginroben in bie Balbungen muß burch aufjumerfende Graben verhindert werben.

Womit nun auch das hin und wieder geschehene Einroben in Unsern Rammer walbungen für die Zukunft unterbleiben moge, sollen dieselbe, wo sie an Unserer Untersthanen eigene tanderenen, oder an benachbarte Territoria anstoßen, mit auszuwerfenden Graben abgeschieden, und diese hinwieder mit Hambuchen oder anderem dazu schicklichen Geholze bepflanzet und verflochten werden.

#### §. 25.

Ueber die Entbedung von Mineralien, Rald und Steinbruchen, muffen die Forfibediente gleich bie Anzeige machen.

Wenn die Forstbediente in Unseren Churfurstlichen, oder anderen Waldungen, Merts male von Gisen, Aupfer, Steinkohlen oder anderen Mineralien, wie auch Ralch oder Steinbruche entdecken, sind sie schuldig, solches ehestens den Kellnerenen, diese aber der Hoftammer, anzuzeigen, welche den Befund udber zu untersuchen hat.

#### S. 26.

Alle überfluffige Rebenwege find burch aufjumerfende Graben abgufchaffen.

Alle überflussige Holz: und Nebenwege sind nach vorher von Beamten und Kellenern darüber eingenommener Besichtigung in Unsern eigenen sowol, als anch allen andern unter Unserer hobeit gelegenen Waldungen, durch aufzuwersende Graben abzuschaffen, das hingegen aber auch die notigige Fuhr, und Kommunikationswege in einem brauchbaren Stande zu nuterhalren, womit die Fuhrleute nicht genothiget werden; Beilenselben auszus weichen, und zum Schaden des Holzes ein oder mehrere Nebenwege zu suchen.

#### §. 27.

Des Wiebfchteiben in ben Bulbungen if verboten, und follen in armen Gegenben Saalweiben augepflanget werben.

Das fogenannte Wiedschneiben in den Baldungen wollen Wir durchaus nicht mehr jugeben, weil die Getraidegarben mit blofem Strobe gebunden werden konnen, durch das Wiedschneiden hingegen oft die beste Kernloden weggehauen werden, wodurch in dem holyingen ein unexmesticher Schade angerichtet zu werden pflegt, zu deffen gewisserer Bes seitigung Unsere bende Forstmeister den Bedacht zu nehmen haben, daß in armen und mefruchtbaren Gegenden am fichtlichen Platen Saaltveiden angepflanzet werden.

#### S. 28.

Auch if boef. Beuermachen an gefährlichen Orten fcharf unterfagt.

Wir verbieten auch aufe Machdrucklichfte den hirten, holzhauern, und jedermann, ohne Unterschied, bas Fenermachen an wachsbaren guten Baumen, imgleichen bas Berobrenuen der heide in den Waldungen, weil badurch ganze Diftriften in Brand gerathen, und zu Grunde gerichtet werden tonnen,

#### §. 29.

Strafe bes hirten und Berbindlichfeit feines Dienfiberen in vorbemerttem Falle.

Wenn daher durch unvorsichtiges Jeuermachen der hirten, insbesondere ben bisse gem Sommerwetter, und in Bezirken, die mit Laube und durrem Geholze start bedeckt find, ein Brand entsteht; so soll der hirt am Leibe gestraft, zum Ersaße des Schadens, soviel er vermag, angehalten, auf der Stelle seines Dienstes entseset, und nirgends mehr zum hirten aufgenommen werden. Daneben wollen Wir dem Sigenthumer des Waldes den Ruckgriff gegen den zur Waide Verechtigten in dem Falle vorbehalten wissen, wenn er den letzern überführen kann, daß er einen angewöhnten lüderlichen Mann, oder einen, welcher schon anderwarts wegen veranlaßtem Waldbrand entsassen worden, unvorsichtig zum Hirten gedungen habe.

§. 30.

Boshaftes Reueranlegen in Baldungen wirb peinlich unterfucht und beftraft.

Ift genugsame Anzeige vorhanden, daß das Feuer mit vorsetzlicher Bosheit, oder firdsticher Geminnsucht, angeleget worden; so sollen die Beamten mit allem Bleiß auf die Thater nachforschen, dieselbe personlich ergreifen, und nach verordnungsmäßig abgehaltenen Informatorialverhoren ben Oberhofen zur verdienten peinlichen Bestrafung eine lieferen.

#### §. 31.

Muf melde Art ben einem folden Brand Bulfe ju leiften fep.

Ben Entstehung eines solchen Waldbrandes, es sene in Unsern Chursurstlich, oder andern des hohen Erzstifts Waldungen, sollen auf die erste Nachricht in allen umliegenden Ortschaften die Sturmglocken angezogen, und Jedermann eiligft zum toschen aufgeboten werden. In solchem Falle ist sodann furnemlich darauf zu sehen, daß auf jener Seite, wohin der Wind wehet, und das Feuer sich ausbreitet, das taub und dorre Geholze hins weggerdumet, ein Graben aufgeworfen, und dadurch ein wirksames Mittel geschaffet werde, zu berhindern, daß die Glut nicht weiter um sich greife.

#### §. 32.

Das Berftummeln ober Schalen bes Solges ift unter fcmerer Strafe unterfagt.

Alles Berftummeln, Schalen und lahmen des Holzes, welches besonders in solchen Waldungen am meisten getrieben zu werden pflegt, wo andere zur unschallichen Beschligung berechtiget sind, um hernachst das geschalte oder verstummelte Holz ungestraft hinweghauen zu können, verbieten Wir hiermit aufs Ernflichste, und wollen, daß in Zustunst das Abhauen dergleichen Geholzes ohne vorherige Erlaubnis und Anweisung unter der uswischen Strafe, wie das Beschädigen selbst, einem jeden ohne Unterschiede versager seyn solle.

#### **§.** 33.

Anlegung ber Salgladen, und welche Vorficht baben ju gebrauchen fen.

Alle Salzlacen, sowol in den Chursurstich, als andern Waldungen sollen, auf einem etwas erhabenen Orte angeleget, und vor dem ersten Ansalle des Hornviehes nothdutstig geschüßet werden; auch hat jeder Hirt, unter Vermeidung willsuhriger schwerer Strafe, Mm 3

das waidende Wiehe von die en Salzladen abzuhalten; Wir befehlen nichtweniger, die Salzladen in einer folden Entfernung von dem Flurlande anzulegen, woraus man hoffen kann, daß das Wild nicht gereizet werde, fich zur Aegung dahin zu begeben.

#### § 34.

Die Barten follen nicht mit Planten, fonbern mit lebenbigen Decken, umjannet werben-

Das Sinfaffen der Kraut, und Baumgarten mit sogenannten Planten ift tunftig auf dem tande, und auf den Dorfichaften, nicht mehr zu dulden, sondern die Sigenthumer follen lebendige Hecken anziehen, die zu deren Auswachse fie Zaune von Dorn und ans berem schlechten Geholze anlegen mogen.

§. 35.

Auf fcidlichen Platen follen mittels ber Befaamung naturliche Baumichulen augelegt merben.

Die Forstmeister sollen gehörige Sorge tragen, und alsbald die nothige Anstalt treffen, daß ben den Kammerwaldungen nach und nach schiedliche Districte und ode Waldplage mit gutem Holzamen bestet, und mit Dornen und Psableu, oder mit einem aufzuwersenden Graben, geschüßet werden, woraus alsdenn, als aus einer natürlichen Baumsschule, die jungen Stamme zum Versehen an andere Pläße zu nehmen sind. Und gleiche wie es Unser guddigster Wille ist, daß man hierinn Unseren Unterthanen mit gutem Benschiele vorgehe, und solche Versuche anstelle, deren hossender Nuhe einem seden sichtbar ist; also sollen auch Unsere Beamte und Jäger denenselben ben solcherlen Unternehmungen alle Hulfe und Unterstüßung leisten.

§. 36.

Borüber bie Beamte mit ben Forstmeistern , Forftbebienten, und erfahrnen Laudwirthen,.

Womit aber diese Unsere bochfte Willensmeinung desto geschwinder befolget werde, sollen Kellner und Beamte ben Gelegeuheit der oben §. 20 und 21 verordneten Grenzbez gehungen, oder auch ben andern Anlassen, mit den Forstmeistern und Revierigern hiers über zu Nathe gehen, auch, wenn sie es für gut besinden, die Meinung erfahrener alter Landwirthen vernehmen, und ichrlich an die Chursurstliche Hostammer berichten, wo und auf welchen Plagen die Versuche gemacht worden, worinn sie bestanden haben, wie ihr Erfolg gewesen sene, und dergleichen.

§ 37•

Bas ben benen 5. 20. verordneten Balbbefdreibungen weiter guibeobachten fen.

Um die oben §. 20. verordneten Waldbeschreibungen zu ihrem Zwecke desto brauch barer zu machen, und zu bevollständigen, wollen Wir auch, daß, nebst richtiger Angabe der Grenzen, gegen auswartige kandesherrschaften, Gemeinden, und Privaten, auch der Zustand der Waldungen, die Beschaffenheit des Bodens, die Holzarten, die darauf am besten gedernen, die Berechtigungen der Unterthanen und Privaten, und dergleichen mehr, darinn umständich augemerket werden; zu welchem Ende dann diese Beschreibungen, nach vorläusiger steißiger Beaugenscheinigung und Untersuchung der Beauten, Forstmeister und Forstbedienten, von ersteren versasset, von allen gemeinsam unterschrieben, und eine Absschieden, von ersteren versasset, von allen gemeinsam unterschrieben, und eine Absschieden.

fchrift davon an Unfere Softammer eingefendet, eine in der Kellneren aufbewahret, und eine bem betreffenden Forstmeifter ungeftellet werden foll.

#### \$. 38.

Rabere Bestimmung ber 5.6. verordneten geometrischen Aufnahme und Gintheilung ben Balb bungen, und wie die Balbkarten einzurichten fepen.

Bu gleicher Zeit soll auch an die S.6. gnabigst befohlene Waldeintheilung, wo es noch nicht geschehen ist, Hand angeleget, alle Waldungen und Hecken geometrisch ausgenommen und gemessen, in eben so viele Schläge, als nach Erkenntnis der Forsmeister und Revierjäger nothwendig sind, vertheilet, und diesemnach der ganze Innhalt des Waldes in der Maaße, wie es in dem angezogenen S.6. gnadigst surgeschrieben ist, durch die zu dem Ende besonders angestellte und in Pflichten genommene Feldmesser in ordents liche nach einem gleichen Maaßstabe eingerichtete, und Unserer Hostammer einzuschiesende Waldsarten gebracht werden, die durch die vorgedachte Beschreibung naher erklätet, und nach der Vorschrift der am Ende bengebruckten Instruction so bezeichnet senn mussen, daß der Unterschied der Holzarten und Sattungen, und alles, was die Karte enthalt, einem jeden deutlich in die Augen salle.

#### §. 39.

Welchemnach bie Walbungen alle Jahre nach ihrer Orbnung abgetrieben, und hinwieber geschouet ober bepflanget werben follen.

Diese auf solche Arz abgeschnerte Schläge mussen bemnach ihrer Ordnung nach jährlich sorstmäßig abgetrieben, und hernächst zum anderweiten Solzanwachse geschonet werden. Da es aber dennoch leicht geschehen kann, daß die wirklich gehauene, besonders in der Eifel, im Waldlande, und andern kalten Gegenden, wo der Ecker seltener gerath, sich in mehreren Jahren nicht selbst besaamen, mithin, wenn zumal das Abgetriebene in alte oder überständigem Holze bestanden, ein ergiediger frischer Benwachs von Kern, und Stammloden in Ermanglung einer andern wirthschaftlichen Borsorge nicht sobald zu erwarzten ist; so sollen die abgetriebene Schläge nicht lediglich der Natur überlassen, sondern Eichen und Buchen, oder nach Beschassen bes Bodens anderer guter Holzsaamen, aus Orten, wo bessen gewachsen ist, zur Hand geschasst, und solche hinwieder ordentlich das mit angezogen, zu dem Ende auch der Boden vorher von allem schällichen Gewächse saubereitet merden.

#### §. 40.

Beldes Lettere von ben berechtigten ober frohnbpflichtigen Unterthanen gu beforgen ift. ...

Au dieser Besamung, Umhackung des Bodens, auch etwa gutbefindlicher Ginspflanzung junger Sichen und Buchen, find diejenige Unterthanen, oder Privaten, die Frohnden zu leisten billig verbunden, welche in Unsern Chursuftlichen oder Kameralwaldungen entweder einige Behölzigungs, oder Waidgerechtigkeit hergebracht haben, oder sonst zu uns gemessen Frohnden verpflichtet sind. Deswegen find dieselbe, auf Unzeige der Forstbes dienten, von den Beamten allenfalls durch Strafbeseble hiezu anzuhalten.

#### §. 41.

Es barf tein Rlafterhol; auf bem Stamme verlauft werben.

Rein Rlafterholz, es sepe zur Jeuerung ober jum Vertoblen, soll in Unseren Rammerforsten und anderen Waldungen auf dem Stamme verlauft, sondern zur Versmeidung allen Vetrugs auf eigene Kosten Unserer Hoftammer, unter Unordnung der Amtsetellner, Forstmeister und Revierjäger, vordersamst gefället, und aufgeklaftert werden.

#### 6. 42.

Bu Gallung und Aufflafterung beffelben find binlangliche Solzhauer anzuordnen und ju bets pflichten. Was biefelbe zu beobachten haben.

In allen Aemtern find von Unserer Hostammer, nach eingenommenen Gutachten von Beamten und Kellnern, gewisse Halzhauer in zureichender Anzahl zum Abtriebe der Schlägen und Fällung des Baus und Nutholzes zu bestellen, und dabin zu verpflichten, daß sie damit ordentlich verfahren, sich ganz genau nach der Anweisung und dem Anschlage verhalten, die Scheiter in ihrer behörigen lange zu 4 Schuhen hauen, und die Klaster nach der ihnen zu ertheilenden Maaße jedes zu 12 Nurnberger Schuhen in die Breite, und 4 Schuhe in die Hohe, gewissenhast ausselzen sollen.

#### §. 43.

Alle ju fallende Stamme find oben und unten mit ber Balborte ju bezeichnen.

Ben Anweisung der reguldren und ordentlichen Schlagen werden alle diejenigen Stamme, die gefället werden follen, mit der Waldarte nicht nur obermarts, soudern jugleich unten an der Wurzel, angeschlagen, womit das untere Zeichen ben nachheriger Besichtigung noch am Storke besunden, und wahrgenommen werden konne, ob nicht and dere Baume ausser den bezeichneten mit niedergehauen worden senen.

#### §. 44•

Startere Baume jur Feuerung muffen abgefäget, bie Bauftamme hingegen, fo viel möglich, ausgegraben werben.

Alle startere Baume sollen nicht mehr, wie bis dahin geschehen, mit ber Arte niedergefället, sondern ordentlich abgesaget, und vermittels des Verkeilens auf jene Seite gefenket werden, wo durch den Fall dem Geholze, welches stehenbleiben soll, am wenige ften Schaden geschiehet, die Baustamme hingegen sollen theils zur Erhaltung mehreren Holzes, theils zum bestern Auskommen der Walder, nach Anweisung der Nevieriager, so viel möglich, ausgegraben werden.

#### 6. 45

Erstere borfen unter 1 Goldgulben Strafe nicht über 13 Schuhe aus ber Erde stebens gelassen werben.

Ben fidrern Stammen darf der Stock nicht über einen, bochftens anderthalb Schube boch über der Erde stehenbleiben. Die vereidete Holphauer sind hierauf von den Kellnern und Forstbedienten besonders anzuweisen, und ben jedem Zuwiderhandlungssfalle mit einer Strafe von z Goldgulden unnachsichtlich zu belegen.

∴**5.** < 46. · · . .

Borficht ben bem mit icharfen Arten nieberguhauenben Russ und jungen Gebile.

Das Nußholz und die jungen Stamme aber follen mit scharfen Urten tief an der Erde abgehauen, und der Bieb schräge geführet werden, damit feine Spitter abreiffen, das Wasser absaufen, und badurch ber Austrieb der Stammladen nicht gehindert wers den möge.

5. 47.

۲,

Die jungen Giden find baben forgfaltig ju verfconen.

Alle jungen Sichenstamme, die sich noch in gutem Triebe befinden, und entwesder jum Bauholze ichon dienlich, oder doch wegen ichieflichem Grund und Boben in Butunft dahin erwachsen tonnen, sollen in den Schlägen forgfältig geschonet und bepbes halten, und nur an solchen Orten, wo sie etwa gar zu dicht aneinander fieben, die mins derwächsige jum bestern Aussonnen der gesundern hinweggehauen werden.

**6.** 48.

Das Baus und Rupholz ift genau abzusöndern, und entweder an Unterthanen zu verlaffen, oder öffentlich zu versteigeren.

Insbesondere aber sind auch die geschworne holzbauer zu verpflichten, daß sie aus dem abgetriebenen Geholze dasjenige, was noch zu Schiff: und anderem Bauholze, oder zu einem sonstigen Gebrauche dienlich ift, nicht in die Klaster verhauen, sondern nebst allem andern zu Weingartspfählen, Reifstangen, Pflug: und Wagengeschirre, Dachlatten, Schreinerarbeit und dergleichen schicklichem Nutholze von dem übrigen absondern, und auf gewisse Plage zusammentragen sollen, welches entweber Unfern Unterchanen, die dessen vonnothen haben mögten, in einem billigen Preise zu überlassen, oder aber im andern Falle öffentlich zu versteigeren ist.

§. 49.

Bu welchem End foldes ben Umteunterthanen und ben benachbarten Gewerfichaften befannt gemacht werden muß, die fich

Beamten und Kellner sollen deswegen ihren samtlichen Umteunterthanen, nichts weniger den benachbarten Gewerkschaften, bekannt machen, daß diesenige, welche aus den Chursurstlichen Kammerwaldungen zu ihrem eigenen Behufe einiges Bau. Brenn. oder Nußholz gegen billigen Werth in erhalten verlangen, sich diesertwegen auf denen des Eudes von ihnen während dem Laufe Oktobers zu bestimmenden und 14 Tage vorher bestannt zu machenden sicheren Schreibtagen (wozu ein besonderes Protokoll zu halten ist) auf den Chursurstlichen Kellnerenen melden, und daselbst ein schriftliches Verzeichnistister Nothdurft übergeben follen.

6. 50.

auf ben gewöhnlichen Schreibtagen melben, und thre Rothburft befcheinigen muffen.

Diese Verzeichnisse muffen aber durch die Ortsgerichte, oder den gemeinen Vorsstand, und, wenn es ganze Gemeinden waren, durch die Amteverwalter selbst, glaube wurdig beurtundet, und so Unserer Hosfammer eingeschicket, von dieser aber die nothigen. Beckmanns Gesese VII. Thess.

Werfügungen wegen ber wirklichen Anweisung und Bestimmung der Preißen ohne Zeits verluß besorget werden,

§. 51.

Ber fich nicht gemelbet bat, bleibt ausgeschloffen, es sepe bann ein Mothfall vorhanden.

Dhyleich nun denensenigen, welche sich in dieser bestimmten Zeit ben den Kellner renen zu melden versaumet haben, kein Brenn: Bau: oder Nußholz anzuweisen ist; so wollen Wir dannoch die unvermuthete Mothfälle ausgenommen haben, dergestalt, daß, wenn jemand Bau: oder andern Geholzes benothiget ware, und damit bis zum kunftigen Jahre nicht warten könnte, berselbe sich diese Bedürfniß von den Beamten bescheinigen lassen, und ihm hierauf der Anweisung halber von Unserer Hostammer undushaltlich ger willsahret werden solle.

6. 52:

Alles'Rlafterfoli foll nach einem gestempelten Maafftabe gefället werden. Dabei ju beobachtenbe Regelu.

Ein jeder vereideter Holzhauer soll mit einem an benden Enden mit einem Brands male von Unferer Hoftammer gestempelten Maaßtock versehen senn, der ganz genau die Lange von vier Nurnberger Schuben haben muß. Nach diesem Maaßstade soll das zu Klaftern bestimmte Holz, soviel namlich den ganzen Baum und die starteren Stangen und Neste betrift, abgemessen und durchgesäget werden; damit alle Scheiter ihre erforderliche Große haben, und weder ungleich, noch zu furz oder zu lang aussallen mögen.

§. 53.

Rein Sols barf. fo viel moglich, ungefpalten gelaffen werben.

Alles, mas zwer vier- oder sechsspaltig ift, soll auch in ebensoviele Scheiter gerriffen, und kein Holz, das eine zum Reisen taugliche Dicke hat, ungespolten geloffen werden. Ueberhaupt aber haben Kellner und Forstbediente darauf zu sehen, daß die Klasterscheiter weder allzudick, noch allzudunn gemacht, sondern hierinn bescheitentliche Maaß gehalten werde.

§. 54.

Die Rlafter muffen einerley Sobe haben, woben alles Ginlegen in bie Erbe als Befrug angefeben und verboten wirb.

Das Einlegen des Holzes in die Erde wird ben Aufftellung der Klafter als ein uns verantwortlicher Betrug unter scharfer Strafe verbyten. Es ist daben wohl zu beobachten, daß die Klafter durchgehends einerlen Johe haben, auf keiner Seite niedriger als guf der andern senen, und nie weniger als ein ganzes Klaster zusammengesetet werde, womit hernachst das Abzählen oder Abmessen bestoweniger beschwerlich sallen möge.

§. 55.

Die Polibaner tonnen, feboch auf ihre Berantwortung, andere leute ju ihrer Benhulfe gebrauchen.

Wenn die vereidete Polyhauer ben der Berrichtung ihrer Arbeit der Benhulfe ans derer fich bedienen wollen, ift ihnen zwar folches unbenommen, fie find aber aledann auch wegen denen sich befindenden Fehlern und Wergehungen für dieselbe zu haften verbunden.

§. 56.

#### 6. 56.

Unrichtig aufgeste Riafter merben auf Roften ber holibauer von neuem aufgelegt, und ber Abgang au ber gehörigen Große bem Raufer vergutet.

Finde fich ben der Abzahlung oder Abmessung, daß die Scheiter nicht in ihren gehörigen Maaße, oder anch die Klaster dieser Unserer Berordnung gemäß nicht aufgez stellt waren, so find solche auf Kosten der Holzhauer auseinander zu werfen, und neuere dings hinwieder aufzulegen, so, daß dasjenige, was die Scheiter in der Lange etwa zue viel oder zuwenig haben, dem Kaufer nach gewissenhafter Ueberschaung mit angerechnet, oder an den Kaufgeldern vergutet werden solle.

#### §. 57

Bep der Abmeffung find die Rlafter mit dem Waldhammer ju bezeichnen, und über alles ein Protofoll ju führen.

Bu mehrerer Sicherheit muffen ben der Abmessung die abgezählte Klafter mit dem Walbhammer bezeichnet, und alle vorerwehnte Umplande in das ben Versteigerung des Holzes zu führende Protokoll eingetragen werden.

#### §. 58.

Die Berechtigten muffen bie Schangen felbft binden und fortichaffen. Wo teine Berechtigte find, werden fle berfteigert.

Wo in Unseren Chursurslichen Waldungen keine Gemeinden oder andere Privaten zu einiger Beholzigung berechtiget sind, solle alles zum Bau oder Nugholz nicht abges sondertes oder das sonst unklaftermäßige Reisserholz, in Wellen oder Schanzen gebunden, mit 50 oder 100 Stucken auf unschädlichen Plägen zusammengeleget, oder auch vor die Schläge gebracht, und wie §. 48. enthalten, gleichermaßen versteigeret werden; wenn aber Gemeinden oder Privaten eben dieses Unterholz und Usterschläge wegen einer in Unseren Waldungen hergebrachten dergleichen Besugniß zugeeignet worden, sind dieselbe die Ausbindung und Fortschaffung der Wellen, zu deren Bindung nur der kropsigte Nachwuchs, oder die Aeste von Birkenholz zu gestatten sind, selbst zu verrichten gehalten.

#### §. 59

Jager ober Forfer muffen bem Jolghau immer gegenwartig fenn. Ihre Berrichtung baben.

Wahrend dem Holzhaue muß der Nevieridger in dem Schlage, soviel möglich, selbst, im Falle der Verhinderung hingegen ein Chursurstlicher Spießsörster, oder benacht barrer Forstbedienter, beständig zugegen senn, und wohl acht geben, daß von den geschwors nen Polzhauern keine andere, als zusolge 9.43. wirklich bezeichnete Stamme, noch auch die beste junge Kern; oder Stammsoden, am allerwenigsten aber junge gute Sichenheister, hinweggesället; daß die Scheiter nach der gehörigen lange gesest, die Alaster ordentlich ausgesehrt, die zum Bauholz noch tüchtige Klöher und das Nucholz vom übrigen sorgistlig abgesöndert, und überhaupt alles das erfüllet werde, was wir oben dieserthalb gnät diest verordnet haben.

#### §. 60.

#### Das bol; felbft-muß vor bem erften Day weggefchaffet werben.

Da Wir das aus Unseren Waldungen verlaufte holz jedesmal vor dem ersten Dan ganz unsehlbar an unschabliche Derter hingeschaffet wissen wollen; so find die Kauser zu Erfüllung dieser in dem gedruckten Formular enthaltenen Bedingniß unter der aussdrücklichen Warnung hiermit angewiesen, daß sie ben dessen Unterlassung des überkommens den holzes verlustiget senn, und dasselbe von Unseren Kellnerenen, auf Untosten und Bescht des vorherigen Kausers, soviel den mindern Werth betrift, anderwarts verlassen werden solle.

#### §. 61.

Die Roblplage follen an unschablichen Orten angeleget werben, und ift babep auf Polgraub und Erceffen befonders zu machen.

In Churfurstlichen Rammerwaldungen, aus denen, ihrer lage halber, das Klafter, bolz durch Schwemmbache nicht in die Flusse gebracht, noch auf eine andere Urt als durch die Vertohlung nugbar gemacht werden kann, sollen Kellner und Revierjäger gute Obsorge tragen, daß die Kohlplage an Orten, wo sie am unschablichsten sind, angelegt, und daß insbesondere von den eingestellten Köhlern den Waldungen durch den Holzrand kein Schade zugefüget werde, zu welchem Ende die Huttenmeister, und andere Kaufer, für alle von den Kohlern verübende Ercessen mussen.

#### §. 62.

#### Die Eichen find jum Bauholze aufzubemahren.

Waldungen, welche in bloßem Cichenholze bestehen, sollen, folange sie nicht übers ständig oder abgangig sind, nicht gehauen, sondern auf den Nothsall zum Bauholze aus behalten und ersparet werden.

#### · §. `63.

#### Burnemlich ift auch die Ausgrabung der alten Stammen ju veranftalten.

Die Aushaus ober Ausgrabung der von alten Stammen vorhandenen Stocken, aus deren Burgeln kein frischer Trieb zu hoffen oder zu vermuthen, ift nach abgeführtem Rlafter, und Reißholz ebenwol durch Rellner und Revierjäger, soviel thunlich, zu veransstalten, indem der Raum, welchen dergleichen Stocke einnehmen, soust auf lange Zeiten verlohren ift, wodurch den Waldungen überhaupt ein sehr merklicher Schade zuwächft.

#### §. 64.

#### Die Berechtigungen in Absicht auf ben Genuß bes holges sollen auf gutliche ober rechtliche Art bestimmet werden.

Wenn Gemeinden; oder Privatunierthauen und Personen, in Unseren Kamerals waldungen eine beschränkte oder unbeschränkte Behölzigung in Brenn. Bans oder urbas rem holze durch einen gesahmäsigen Besikstand hergebracht haben, sollen dieselbe zwar daben ganz ungestort belassen werden; in densenigen Fällen aber, wo die Ausubungsart dieser verschiedenen Berechtigungen, oder auch die Quantität des Gehölzes, welches die Verechtigte ohne Unserer hostammer allzugroße Benachtheiligung aus solchen Waldungen alliabre

allichelich in einstelligen haben, wicht bereits bestimmer ift, wollen Wir gndbigft, baß fols des, nach vordeistinftigeschiehener Aufnahme ber Waldungen und zwerlaßig erforschem jahre lichem Holzgenuffe, vor allem in dem Wege giner gutlichen Benehmung versuchet, ben bessen Entstehung ihingegen die Erkenntniß und Entscheidung in dem ordentlichen Wege Rechtens nachgesuchet werde.

§. 65.

Auweifungfart bes Baus und Urbarholges für bie Berechtigte,

Insbesondere wollen Wir, daß denenjenigen, welche in Unseren Waldungen zum Bau- und Urbarholze berechtiget sind, in Zukunft, auf ihr in der verordneten Zeit geschehennes Aumelden, die derhalbige Morbdurft durch die Wertmeister und Gerichte ordentlich ber scheiniget, die Bescheinigung von Beanten und Kellnern eingesehen, darüber an Unsere Softammer der pflichtmäßige Bericht erstattet, und sonach den Forstbedienten zur unaufs fobieblichen Anweisung, gegen Bezug der etwa hergebrachten Gebühr, der Besehl baldmöge sichft arbeillet werde.

**§**. 66.

welche foldes blos jum beftimmten Endzwede vermenben muffen.

Es haben aber auch Beamten und Fostbediente baben sorgfültig aufzumachen, bas bem Berechtigten angewiesene Bau, oder Urbarholz zu keinem andern als dem bes ftimmten Gebrauche verwendet, weniger anderwarts verkaufet, oder verbracht werde.

§. 67.

In jedem Umte follen vereibete Zimmermeister angestellt werden. Bestimmung bereuselben Dbliegenheit.

Damit aber überhaupt tein überstüßiges Holz zu ben Gebaulichkeiten ohne Moth und Rugen gleichsam verschwendet werde, sollen Beamte und Rellners in jedem Umte einen'oder mehrere im Bauwesen wohlersahrene Zimmermeister in Vorschlag bringen, und dieselbe, wenn sie zuvot im Niedererzstiste von einem Mitgliede des Hosbauamts, im Oberns erzstiste aber von dem Baumeister le Blanc, gegen die Gebühr eines Reichsthalers, geprüset und mit einer Urfunde über ihre zureichend besundene Jahigkeit versehen worden sind, mit, einem Eidschwur dahin verpflichten, daß dieselbe die Nisse nach des Bauenden Berniègen und wirklicher Nothdürstigkeit des Raumes sur Haus, Schener und Stallungen behörend entwersen, daben das zu jedem Bau erforderliche Holz nach der Lange und Dicke gewissen hast angeben und bemerken, und hernachst besagte Nisse, nachdem solche von den Ortsges richten ausestiret und unterschrieben worden, ihnen, Beamten, einhandigen sollen.

#### **§.** 68.

#### Cinfchränkung bes Bauens in Solge.

Furnemfich haben sowol erwehnte Wertverstandige, als die Beamten, zu sorgen, bag an Orten, wo Steinbruche, Ralch und andere Materialien zur Sand, oder mit geringen Koften zur Stelle gebracht werden konnen, das Bauen in blosem Holze ferner nicht nicht gebulbet, sondern, wenn es nicht anderst tenn konnte, wenigstens das untere Stockwert in Stein gesehet, oder wenn, wegen allzukostbarer Benfuhre der Materialien, auch dieses

Diefes nicht möglich ware, bennoch eine Bufmauer von 4 Schuben über die Zumbamente aufgeführet, und fobann erft auf biefe bie Schwellen geleget werden follen.

# Sefonders von Eichen.

Nichtweniger ift, zu mehrerer Ersparung des taglich im hohen Erzstifte abnehmen, den Sichenholzes, darauf zu feben, daß zu denen unter Dach tommenden. Gebautichkeiten, als Wanden und dergleichen, auch andere dazu schickliche Holzgattungen verwendet werden mogen.

§. 70.

Erflarung, mas als Sollanberfinghol; veraufferet werben tonne.

Jum sogenannten Hollanderfloßholze ift keine andere Gattung von Cichenstammen aus Unseren Kameralwaldungen zu verlaffen, als jene, welche zum Bauholze, Fastausn und anderm nühlichen Gebrauche anderst nicht als mit merklicher Werringerung ihres Wehrtes verwendet werden konnen.

#### 9. 71. Wie es damit zu halten,

Wo also dergleichen Hollanderstamme in Unseren Forsten sich vorfinden, sollen solche von Kellnern, Forstmeistern und Revierjagern in Augenschein genommen, numeriret, studweise geschäßet, und in ein Verzeichniß gebracht, lestercs demnach mit dem gutachte lichen Berichte, auf welche Art solche am vortheilhaftesten angebracht werden konnen, an Unsere hoffammer eingeschickt, und die guddigste Entschließung abgewartet werden.

#### §. 72

#### und mas ben beffen Berfteigerung ju beobachten ift.

Finden Wir alsdann für gut, die Verdusserung des Hollanderholzes mit der daben ohnehin von selbst verstandenen Erlaubnis zur Aussuhre gnadigst zu begnehmigen, so sole len Ort, Tag und Stunde der durch die Umtskellners in Benjenn des Revierjägers zu veranstalteuden offentlichen Verlassung durch die Nachrichtsblatter und Zeitungen bekannt gemacht, und ben den Versteigerungen selbst jedesmal die gedruckte Vedingnisse zum Grunde geleget werden.

§. 73.

Dom Abfalle bes Gebolges, und wie überhaupt bamit ju verfahren fepe.

Der Ankaufer hat alsdann ohne Ausnahme ben San auf seine eigene Koften zu bes sorgen, ber Abfall aber ift nach gesälltem Holze von Kellner und Revierjäger zu besichtisgen, und zu veranstalten, daß das gröbere Gehölze durch die geschworne Holzhauer in Klaster gehauen, das Reißholz in Wellen gebunden, und ein und anderes zum Nußen der Hostammer entweder insbesondere versteigeret, oder den Berechtigten auf Abschlag dessen, was ihnen gebühret, verabsolget werde. Im ersteren Falle ist sodann ebenwol ein förmliches von den Steigerern und Revieriägern eigenhandig zu unterschreibendes Prostofol, welches zugleich den Befund ben der vorhergegangenen Besichtigung enthalten muß, zu sühren, und den Rechnungen zur Jußistation benzulegen.

§. 74.

#### 6. 74.

Beficktigung ber Bidel ; ober Budmaft, und bas baben ju beobachtenbe Berfabren.

Ben Begebung ber Forften follen Die Revierfager jur gehörigen Zeit fleißig beobache ten . ob Cichele ober Buchenmaft bin und wieder gu boffen fene, und barüber bem Amits tollner munbliche Ungeige thun. In jenem Falle bat fobann ber Rellner mit einigen ber Sachen wohltundigen Landleuten, benen etwa Berechtigten, und dem Rorftbebienten, gen gen Ausgang bes Augustmonates Die Besichtigung vorzunehmen, und berenfelben allers feitla gewiffenhaftes Ermeffen abzuforberen, ob es eine Bolles Drenviertels Salbeviertels aber nur Sprengelmaft fene, auch wie viele Comeine aufgenommen, und jum Rettwerben eingeschlagen werben fonnten.

Dieruber ift ein Prototoll ju fuhren, und vorläufig ber Churfürftlichen Soffammer einzuschiden.

Das bieriber gefibre, von bem Forfbedienten mit unterfebriebene Protofoll fens bet alebana ber Beginte Unferer Softammer mir einem befondern Berichte ein, welcher gang deutlich enthalten muß, ob und welche in Unfern Balbungen jur Maftung, und in welcher Mange, berechtiget fewen; wie viele Schweine nach Berhaltniß bes Eders einges fchlagen,werden tonnen; ob in bem Salle, bag entweder gar teine, ober boch nur eine bes fcbrantte Berechtigung vorhanden mare, ber Doftammer vortheilhafter fenn mogte, Die Schweine felbst einzuschlagen, oder Die Maftungaberhaupt zu versteigern ; wie boch sofort in jenem Ralle bie Abagbe fur jedes Stud zu bestimmen, und ob nicht Unfere benachbarte Unterthanen der Maftung vorjuglich bedurftig fenen.

#### Community was built shape with comme \$10. 76. 20 : Ginbremung bes anfintreibenben Diebes und Abfanberung bes tranten von Come of the state of the second of the secondent

Es moge nun die Mastung verpfachtet, oder die begutachtete Unfahl gegen die bee ftimmte Abgabe aufgenommen, oder aber von den etwa dazu Berechtigten eingeschlagen werden; fo follen Ameskellners und Forftbediente in einem wie in dem andern Kalle das Eintreiben anderft nicht als nach vorherigem Ginbrennen eines jeden Studes geftatten, baruber ein genanes Bergeichniß errichten, und in alle Wege perhuten, bag fein frantes Biebe mit bem gefunden aufgenommen, auch daß dassenige, welches vielleicht mabrend bem Auftreiben erfranter, von bem übrigen alfogleich abgefondert und aus den Baldune gen gemiefen merbe.

# Größere Begirte merben unter mehrere Deerben bertheilet.

Collte ber Borft fo groß fepn, bag mehrere Beerben barauf eingeschlagen werden mußten, fo find einer jeden von Rellner und Forftbedienten ihre besondere Begirte dagu anzuweisen, und durch aufgebangte Strobwifche, ju Bermeidung des Ueberfahrens, vone einander abzuscheiben.

#### §. 78.

Junge mit Gaamen aufgegangene Schlage find 5 bis 6 Inbre ju fconen.

Die bereits mit Saamen aufgegangene Schlege aber, in welchen durch das Bub. ten großer Schabe angerichtet werben tann, muffen von dem Auftriebe funf, langfiens feche Jahre verschonet bleiben, welches den hitten aufs Nachdrucklichfte einzubinden ift.

#### §. 79.

Die Plage ju Stallungen ober Zaunen find ben hirten anjuweifen

Die Forstbediente sollen den hirten diejenigen Plate, auf welchen jur nachtlichen Unterbringung der aufgeschlagenen Beerde die Stallungen ober Fanne errichtet werden muffen, an den unschadlichsten Orten auweisen, und die heerden verschiedenemal visitiren und abiablen lassen, damit aller Betrug baben vermieden werde.

#### \$. NO.

Das Raffen ber Gidel ober Buchen ift obne Erlaubnig verboten.

Das Raffen oder Auflesen des Sichel oder Buchederes wird jum Nachtheile der Mastung nicht gestattet, doch kann Unfern Unterthanen, welche bessen zur Besamung der Waldungen benothiget sind, von Beamten und Kellners dazu die Erlaubniß gegen eine billige Vergutung ertheilet werden; das Abklopfen aber bleibt daben ein für allemen verboten.

#### §. 81.

Beit bes Abtreibens ber Schweine und Beflimmung bet Machmaft.

Das Abtreiben der Massichweine soll, wenn keine besondere Bebenklichkeit vors waltet, über welche Kellner und Reviersager frühzeitig berichten, und um Verhaltungsbesehle bitten mussen, jedesmal vor dem 15ten Janner geschehen, und keine Nachmast gesstattet werden; es sone dann, daß der Cichel und Inchester zugweich zur gerathen ware, in welchem Falle die Nachmast, jedoch nur für die Halfte der eingeschlagenen Schweine, bis zum aften! Marg erknibet senn soll.

#### . **§.** ·82.

Ginnahm und Berrechnung ber babon abfallenben Befber.

Uebrigens versteht sichs von selbsten, bag die von den eingeschlagenen Dafffdweit nen eingehende Gelder von dem Amtotellner erhoben, und dei Rechnung, samt allen dagit geborigen Protokollen und Belegen, unter ber bestimmten Rubrit aufs Genaueste eingestragen werden muffen.

#### **§•** . 83,

Den Revierjagern find Spicffforffer jujugeben.

Da ein zeitlicher Acvieridger die in feinem Forfie liegende Kammerwaldungen nicht alle Tage begeben, und somit die vorgehende Holgrauberenen verhüten tann, fo soft Unsfere Hoffanmer, nach eingenommenem Gutachten von den Beanten, ihm einen oder niehrere redliche Unterthanen als Spiepforfter jugeben, und von dem Beamten verpflichten laffen.

The same and the state of the same of the same of the same

Dhliegenheit famtlicher Balbbuter bone Ausnabute,

Sowol ber Revieriager als Spickforfter und andere Balbbuter follen bie Rame mermalbungen fleißig besuchen, die betretene Frebler ohne Machlicht pfanden, fodann Zag für Zaa alle Prevel in ein ju bem Choe ftete nachfuttagendes eingebundenes Prevelliftene bull nunelifte mochibem gegenweriger Berorbnung bengebruttent formulat einzurichten ift, ratif der Bullenintraganische bei beide in die beide in die beide in die beide in die beide in die beide in die beide in die beide in die beide in die beide in die beide in die beide in die beide in die beide in die beide in die beide in die beide in die beide in die beide in die beide in die beide in die beide in die beide in die beide in die beide in die beide in die beide in die beide in die beide in die beide in die beide in die beide in die beide in die beide in die beide in die beide in die beide in die beide in die beide in die beide in die beide in die beide in die beide in die beide in die beide in die beide in die beide in die beide in die beide in die beide in die beide in die beide in die beide in die beide in die beide in die beide in die beide in die beide in die beide in die beide in die beide in die beide in die beide in die beide in die beide in die beide in die beide in die beide in die beide in die beide in die beide in die beide in die beide in die beide in die beide in die beide in die beide in die beide in die beide in die beide in die beide in die beide in die beide in die beide in die beide in die beide in die beide in die beide in die beide in die beide in die beide in die beide in die beide in die beide in die beide in die beide in die beide in die beide in die beide in die beide in die beide in die beide in die beide in die beide in die beide in die beide in die beide in die beide in die beide in die beide in die beide in die beide in die beide in die beide in die beide in die beide in die beide in die beide in die beide in die beide in die beide in die beide in die beide in die beide in die beide in die beide in die beide in die beide in die beide in die beide in die beide in die beide in die beide in die beide in die beide in die beide in die beide in die beide in die beide in die beide in die beide in die beide in die beide in die beide in die beide in die beide in die beide in die beide in die beide in die beide in die beide in die beide in die beide in die beide in die beide

191 1. 79 11 wogrishtet auch verpflichtete Sagerpursche und Jungen begriffen find. 30nl to annoll in ber Repigiger ausgelernte Ichgerpursche, over auch tehrinngen, welche Aber 18 Sobies albeiten Dienste und Karobe bat, tonnen und muffen auch diefe ju Forftern gebraucht werben, bergeftalt jeboch, baß fie von ben Beamten ebenmot bierbiff vereibet werben, und die in diefer Berordnungenthaltene Borfdriften genau beobachten muffen.

..... Senden Prevelliften muffen micht allein der Dame bes im Gefaben Botretenen; und beffen Bobnort, fondern auch alle Umftande ber That, namlich, an welchem Tage, ju welcher Zeit, Bors oder Machmittags, Morgens ober Abends, ben Lag ober ben Macht, in welchem Balbe, Schlage, oben Ort, gud mit mangfür Wertzeugen ober Instrumena ten ber Frevel veribet worden; melderlen Soli gehauen, mie bod fich beffen Werth bee tragt, worinn eigentlich bie Beschabigung bestanben, mas bem Thater für ein Pfand ift abgenommen worden, und ob er bie Pfandung willig habe gefcheben laffen u. fo gut und Deutlich beschrieben werben, als es möglich ift; womit dem Unschuldigen gnugsamer Grund ju feiner Rechtfertigung, bem Schuldigen aber feine Ausflucht übrig bleibe, und womit man fich ben Unfebung ber Greife fowot, die berfetbeit Machlaffe ber Minbetung, biernach bemessen tonne. nach bemeffen tonne.
9. 87.
Ein erfappter Frevler muß für feine vermogenlofe Mitioulbige beften.

2Benn mebrere Frebien auf einem Solafune : ober anberes vesbotener Effat, ereaps wet wenden, der Zouftet fennte aber wereinent ein Pfant abgewinnen, fo ift ber Woftlit Dete pp Ungabe finet Mitfchulbigen burch Gefarinis und hubber Emafen wienbalten, this micht wur fibr feine eigene Perfon, fonbem nuch fibr Die Davongefanftnet bas Dfundhelb und die Frevelbuffe m. gelegen nerbunden, wenn biefelbe nichte im Wesmelten baben - und ein und anderes felbft ju bezahlen auffer Stande find.

and the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of th Berfahren gegen unerkannte Frebler

Boldabe es, daß der Revierjager, Den Korftar, den Frevler uen Derfon nicht feppte, und letterer fich unterflunde, ben ber Dfandung einen falfchen Damen anjugeben? to follen die Rorfibebiente, fich alle Dabe geben, denkiben musaufarfiben, damit biefe Wer-. Beckmanne Gesege VII. Theil.

wegenheit hernachft nebft der perordnungamaßigen Geldbufe auch mit Thurn e oder andern schafferen Strafen beleget werben fonnen einer bei ber bei ber beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite

Ben Ausübung der Pfaudungen haben fich die Forstbebeintruter fotweren Werantwortung alles Stoßens und Schlagens durchaus zu enthalteng. Louien fie aber sie Frevler im Falle einer Widersegung ohne Anwendung besonderer Gewalt, oder ohne Gefahr ihrer eigenen Personen, nicht bemeistern, wozu ihnen jedoch ein jeder Unserer Unters thanen hulstliche Hand zu leisten verbunden ist: so baben fie, wenn ihnen die Personen bekannt sind, diese Widerschaftliche alsoffeich Veir Aentern aufgreigen fomfer aber den Freder, sowiel möglith, zu versolzen, und alle Mittel zur Entdeckung seiner Mangend und Mohadets anzuwenden.

Bon boppelten Breveln ju gleicher Beit.

Wenn jemand über zwenerlen Frevel zu einer Zeit betreten und gepfandet wird, barf ber Forster das Pfand oder Rügegelb nur emmal fordern; sonsten aber ist ihm solches ben unwerschiedlichen Westwechen für eine procomalige Pfandung insbesondere zu vergüten.

The later of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the s

mann der generationen in der Der Begelchnung ber Pffinder. Der bei der Der Geleiche beiter bei beiter beiter bei beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter b

Alle Pfander muffen mir bem Mamen berjenigen, benen fie abgenommen worden find, bezeichnet, und bernachft auf den zur Busthatigung bestimmten Tagen den Remtern bingeliefert werden.

5. 92. 3mire Daustumung migen Soltrant in angelegenen Solen und Ortschaften, und besondere

§. 93.

Berechtigte Ortschaften muffen auch Walofchuten anftellen. Rabere Verfügung.

Wo aber dergleichen an den Churftieftlichen Watoungen liegende Derschaften darinn weiniger Behöhigung berechtiget waren; find fie auch fchuldig zu deffen Junilig etliche von den Bramten gleichermaffen zu vereibende Waldechungintellen, welche für Strafe und Schaben zu haften verbunden find, wann den Umflanden nicht der Holzen bon teie und Schaben zu haften verbunden find, wann den Umflanden nicht der Holzen bei dem

nem andern als von ihren eigenen Mitgemeindsgenoffenen verübet worden feyn tann, und biefelbe gleichmel ben Thater nicht angeben wollen und tonnen.

#### §. 94.

Berfahren gegen frembe Unterthanen, bie Soll rauben.

Wenn, Unfere Kammerwaldungen an benachbarte Terrisorien gränzen, und bis junachftgelegene fremde Gemeinden oder Unterthanen den Holgrauh ausüben; so sollicher Revierjager solches dem Beamten anzeigen, welcher die fremde Obrigkeit um die Erlaubs niß, eine Hausjuchung vorzunehmen, gegen eine wechselseitige Gestattung, schristlich zu ers suchen hat. Würde aber, gegen Berhossen, dem Begehren nicht gewillsabrer, welche alsdann der Beamsten unverweilt Unserer nachgeordneten Regierung Bericht erstatten, welche alsdann der bes nachbaren landesberrschaft darüber zuzuschreiben, und Unserer Hossammer davon Nachs, richt zu ertheilen biemit angewiesen ist; sollte aber auch alsdann dem Verlangen nicht Statt. gegeben, oder sonst der Jolizaub mit zusammengerotteter Mannichast ausgeübet werden, so daß demselben auf eine andere Art nicht zu steuren ware; so sollen dem Revieriäger und Spiessorster zu deren Abwendung einige bewasnete junge Leute zugegeben, und solche Ansstalt vorgekehret werden, was die holgende handsest gemacht und dem Amte eingelieseret werden mogien.

9. 9.

Die Frevpfiffen muffen alle Monate ben Bremten eingeliefert,

34 Ende eines jeden Bonates foll den Revierieger fomol feine eigens Rugenmerzeichniß, als jene der Jiggerpurschen und Spiefforfter, einem geitlichen Beamten und Kells
ner unfehlbar einkiefern; welche bann nach der unten 9. 192. fegg! weiter enthaltenen Bers
ordnung nach Ablaufe eines jeden Biestelfahres die formliche Feevelbethatigung unausges
fest vornehmen muffen.

§. 96.

aufferenbontliche: Balle aberigleich angejeiht und unterfucht werben.

Beufferun fichlaber balen aufferdronntliche ober ungewöhnliche Gille mit Mertliche gebien Beschäbigungen ober andern Umftanben, welche eine schleinige Unterstuchung erribelichen; so loften dieselle won den Berftbedienten alfogleich angebrache, und von den Beanneten des Enfordeiliche daben unauffchieblich vorgelehret werden.

§. 97.

Danbhabung ber Unterthanen bep threm bute und Maftungkrechte, und Verfügung ben

Wo hin und wieder Gemeinden oder Unterthanen in Unferen Churfürstlichen Rams merwaldungen zur hute und Mastung berechtiget find, follen die Forstbediente fich nicht unterfiehen, dieselbe in dem Genuffe zu floten oder zu beeintrachtigen; waren aber bergleist den Verechtigungen zweiselhaft oder freitig, so sollen die Forstbediente den Kellnern und Beamren davon die Unzeige machen, diese aber die Besthaffenheit des Besisstandes ges meinschaftlich und grundlich untersuchen, und über den Besund sowol, als wie die Sache allenfalls gutlich abgegfichen werden konne, an Unsete Regierung und Hostammer gutache lich berichten.

D 0 2

§. 98

Diefe Rechten find jedoch mit Maßigung ausjudben. 'Rabere Boeftbrift.

Die hergebrachte Biebbut foll übrigens mit der Maßigung ansgeübet werden, daß bie junge Schlägen folange, bis fie dem Biffe vollig entmachfen flud, dannt verschonet bleiben, sofort der Holzbau und beffen heegung und Aupflanzung nichts leiden mögen, dann Necht und Billigkeit erheischen es, daß bergleichen Dienstdarkeiten zum Berberbederjenigen Sache, worinn fie hergebracht find, nicht misbrauchet werden.

§. 99.

- Berfahrungsart, wenn beswegen mit bem Jager Freungen entfieben.

Beamten und Reliners haben alfo auch bierauf genaue Aufficht zu tragen, und benn biefertwegen zwifchen ben Berechtigten und ben Forstbedienten Jrrungen entfleben, mir Buziehung eines benachbarten Neviersägers ben Augenschein einzunehmen, barüber auf bie Hoftammer gutachtlich zu berichten, und sonach berfelben Gutscheibung abzumgrien.

Obliegenheit der Churfürstlichen Regierung, der Hoftammer, ber Beamten, Forstmeister und Forstbebienten, in Absicht auf Wejenige Walsbungen, Pfahlsund Robbecken, welche ganzen Genklindelten, denn von Abel, Abreyen, Stiftern, Klöstern, Stabten, Mirterichaften.

und andern Privoten zugehören. Die sielen dan eine in

st vo nedinen mugen.

§. ¿ 100¢

Rathwendigfeje beg Aufficht uber gemeine Balbingen undeberfinn

Die Cubaltung der gemeinen Walbunger, Poble und Mobintan, all femaliger Bes firstung des Ackers und Meinbaues, als auch que Tigung gemeinen Schriften bom fo graßer Wichtigkeit, daß Mir Unfere Landesvaterliche Answertsmiele vorziglich, auf diefen Gegenstand richten, und Gorge tragen mussen, wamit über diese geneine Weiduigen und. Hecken von Seiten Unferer Regierung, Hoftammer und Beamten, eine gute beständige Aussicht geführet werbe.

Untersuchung und Beschreibung bes Zuffandes ber Waldungen, und baben nach Befund

Bu dem Ende follen Unfere Beamen und Kellner, sobald es ihre Geschafte, anch Beit und Umstande erlauben, mit Jugiehung der Forstmeister und des Revierjagers, alte ges meine Baldungen und heefen in Augenschein nehmen, darüber auf die namliche Art; wie oben §. §. 20. und 37. verordnet ift, umstandliche Beschreibungen entwerfen, ihren Busstand, und wie dieselbezum besteren Auswachse zu bringen sepen, wohl zwiersuchen, derhals ben das Gutachten der Forstmeisters und Forstbedienten, wie auch die Meinungen der Gestichten oder altesten Gemeindsleuten, zum Protosolle nehmen, insbesondere aber die unverseilte

weilte Unftalt treffen, bag bie notbigen Bebauge ber verborbenen Begirten gu Stande gebracht, biejenigen leeren Didge aber; welche wegen ben nothwendigen Durchtriften gar nicht aeschonet werben tonnen, mit jungen Gichen ober Buchen, ober wenigkens mit Sambuchentopfitammen beseget, gegen bas Reiben des Biebes mit Dornbufchen ummunden, und mit Dfabten genugfam befestiget werben mogen.

# Surnemlich follen wilbe Baumschulen angelegt werben.

Damit es aber an bergleichen jungen Stammen von verschiedenen Boliaattungen nie gebrechen moge, wollen Bir, bag befondere biejenigen Ortschaften, welche mit gnuge famem um Getraibebau nicht saudithen arneinent lande verleben find, newife foldliche Begirte bavon nach Borfdrift bes & as im fogenaunten milben Baumichulen gnlegen, und Diefelbe burd Dornbeden, Pfable ober Graben gegen alle Befchabigungen bes Biebes-Acherfiellen follen.

#### 103.

#### na 1.0 dagliet in der der der Mille man bornit umgegehen habe. (\* 1800)

Wille'es nun bamit anzugreifen, wie bergleichen wilbe Pflangculen geheget, aus benenkelben nach und nach bie ichonften neuen Walbungen angezogen, auch bie jungen Stanmite mit gemiffem Erfolge des davon ju ermartenben großen Rugens auf undere leere Plate fortgefest werden follen, ift aus dem biefer Berordnung bengefügten allgemeinen Uns terrichte ju entnehmen. §. 104.

Der Jugend follen bie nothige Begriffe bom Baumpflangen bengebracht werben.

Inobefonbere aber befehlen Bit famtlichen offentlichen lebrern, in ben Stabten fowet als auf bem platten tanbe; fich auch in diefen nuglichen Renntniffen zu befähigen, und fich in ben Stand ju fegen, ber Jugend bie Grundfage bes Baumpflangens, nebft ben Dazu nothigen Dandgriffen, berjubringen; indem furnemlich die Bermehrung ber Doftbaume ben'amenfacten Bortheit bringt, bag baburch bem'Elgenibumer eine neue Dahrung jus machft, ber Solzmangel aber burch bie abgangige Stamme mit ber Zeit großen Theile ers feket wirb. in this tengen an income the in gradient **b**anking <mark>they, and califord</mark> is capital and income

anfidben Beiteten: find Werftiche jur Anlegung bober Walbungen und Decken ju machen, din Da verschiedene Gemeinden, vorab auf dem hundsrück und in den Memtern bet Effet, undemeingroße Begittet haben, worant bie bierbin nitt Bathbolberflauben, Ginffer, Dber auch mol nur Gobe-Beibe gewachfen, und bie ffiere in 20 bie 30 Jahren vermittels ben fogenannten Schiffens jum Betratbeban nier einmal benußet worben find; fo follen balbibunlicht Berfuche gemacht werben, ob biefelbe nicht burch Unlegung ber Gichellams wert ober milben Bauntibulen weitraffens nach! und entweber ju orbentlichem Soche malbe, ober bont ju Bable und Robbeden , annezogen werben tonnen, jumal ba bie bin und wieder in vben bergleichen oben landerenen von einigen Privatbefigern angepflanzte uab febr wohl angeschlagens Buchenwaldger foon jum Boraus ben untruglichen Beweis barftellen, bag ber Boben biegu nicht ungeftielte febe. boft mithin bergleichen bargegen entstandene Borurtheile bloß durch den Abgang nothiger Bersuche unterhalten worden.

D0 3 §. 106. 9. 106.

#### ober wenigftens jur Angiebung weicher Bofigaftungen

Sollten aber auch hier und ba einige Plate oder Begenden, ihres allzusteinigten, fundigten oder naffen Bobens halber, jum Anbau bes Sichen, oder Buchenholzes wirklich untuchtig fenn, so dorfen doch dieselbe deswegen nicht der liegen bleiben, sondern fie muß sen mit weichen Holzgattungen angebauer, auch bin und wieder, wo es der Natur des Bodens gemäß zu senn scheint, mit Nadelholz bestet werden, womit anfänglich allenfalls in kleinern Bezirken die Probe anzustellen ift.

#### €.: 197.

Banbftrußen und anbere fchicliche Didge findemit Baumen gw bepflanzen. Weltere

Mie effantliche kandstraßen und gemeine Wege, alle Braben, Ufern der Bache, und sumpfigte Wiesengrunde, mussen mis nugbaren Obstdumen, Weiden, Erleit; mad Aeschenstammen besetzt werden, wovon der Vortheil dem Sigenthumer des Grund und Bodens, oder, wenn es Grweindsland ware, der gesonden Burgerschaft, jedoch derges gest zu Theile fallen soll, daß die Sinnahme davon unter Aussicht der Beamten zum Besten der Gemeinde verwender werde, zu welchem Ende dann in den Gemeindsrechnungen eine eigene Rubris, namlich: Linnahmgeld von gemeinen Plagen, einzuschalten ist.

#### §. 108.

Die fleifligsten lanblente erhalten Frenheiten , und werden burch bas Wochenblatt befannt gemacht,

Wir werden diejenige Gemeindsleute, welche fich in diesem sowol als in anderu die Verbesserung der Landwirthschaft betreffenden Gegenstanden durch ihren Fleiß und Sifer mit gutem Erfolge hervorthun, auf die hierüber jahrlich in erstattende Amteberichte, mit bes hudern Frenheiten begnadigen, und den guten Erfolg dieser Bemuhungen gur Nacheises rung anderer durch die allgemeine Erfstiftische Intelligensblatter dfeutlich befannt machen lassen.

Berbinblichfeit junger Purfche, por ihrer Berebelichung fechs Baume angupflangen.

Singegen wollen, Wir unch; daß teinem jungen Pulltim, die Aerhichungsers laubniß und die Aufnahme; in die Gemeinden, nach Vertaufe drener Jahren von Verfundigung gegenwartiger Verordnung an zu rechnen, mehr, gestatter webbe, er, nuffe dand durch ein beglaubtes Zeugniß der Afreneinemenklandes darzuhnt im Stande sond, daße wenigstens sechs wohlangeschlagene gute Obit, oder wilde Vaumulamme nuf seinen eigenen; oder dazu angewiesenen gemeinen kanderenen oder Waldungen augepflanzet habe; diesenie gen aber, die sich in dieser Zwischenzeit von denem Jahren verhenrachen und Bürger wert den wollen, muffen, nehlt den übrigen Erspdernissen, für jeden dieser Erämme 18 Alb. an die Gemeinde erlegen, welche solche alsdann durch andere sesen zu lassen verhunden ist. Wie aber ein und anderes geschehen sone, darüber soll ben den gewöhnlichen Waldbesiche tigungen genaue Nachforschung gehalten werden.

#### 110.

Alles gemeinfchaftliche Sigenthum foll vertheilt werben. Derhalbige Betfügung.

Da die Gemeinschaft des Elgenthums nicht nur eine leidige Quelle immerwährens der Streitigleiten, sondern auch eine vorzäglich mitwirkende Ursache verderblicher Wittheschaften ist; so follen Waldungen und hecken, welche die dahin von zween oder mehreren Gemeinden gemeinschaftlich besessen worden, unter dem Borstande der Beamten ehestens abgetheilet; und jeder bas Ihrige zum alleinigen und ausschliessend Gemusse eingeraumet werden; auf den Zall aber, daß die Beamten dieses hellsame Geschäfte hie und da nicht zu Stande bringen sollten; haben dieselbe alle vorkommende Umstande und Bedenklichteisten Unserer nachgesehren Landesregierung einzuberichten, welche alsdann in jedem Falle das Zweckmäßige zu verfügen, und die der Abtheilung entgegenstehende Hindernisse zu seitigen von selbst wissen wird.

#### 9. 111

Chenfo die Roppelmaiben,

Auf die namliche Art follen auch die sogenannte, Koppelwaiden abgestellet und versibeilet werden; und wenn auch dieselbe bin und wieder auf Rechtsspruche oder Verträge gegrundet waren, so konnen diese der Ausbedung der Gemeinschaft doch auf keine Art im Wege fleben, indem dadurch keinem der interessiven Theilen eine Wervorrheilung, son dern ein wahrhafter und in seinen Ber interessiver vergrößerender Ruge jugehet.

#### §. 112

wenn auch bie Gemeinschaft mit fremben Unterthanen bestunde. Befondere Borfchrift biefertwegen.

Wenn auf den Landesgrangen Unsere Gemeinden und Unterthanen dergleichen Gemeinschaften des Eigenthums oder Koppel- und Mengwaiden mit Benachbarten bergebracht haben, so sollen Unsere Beamte fic dabin verwenden, das auch diese ohne Nachtheile der Hobeitsgrangen durch eine freundschaftliche Benehmung mit den anderseitigen Beamten auf eine beiden Theilen unschädische Art ausgehoben werden mogten; dach so, daß in dies sem Falle Unsere Landessürstliche Ratifikation allemal ausbrucklich vorbehalten bleibet, weswegen jedesmal der aussuchtliche Bericht an Unsere Landesregierung zu erstatten ift.

#### 6. 113.

Die Befreinden follen alle Jahre befonbere Balbhater ermablen,

Da es nicht möglich ift, daß die Churchtstliche Forstbediente in den gemeinen Malbungen und Heden beständig gegenwärtig senn können, und da es ferner die Erschraph
gezeiget hat, wie wenig man sich auf die bin und wieder bestellte Gemeindsspießsorster vers
lassen könne, gleichmal von einer sorgistrigen Abwendung der Holgrouberenen und schablichen Wieheristen das Wesentliche unlaugdar abhängt, so sollen die Gemeinden, welchen
die Erhöltung des Ihrigen selbst am meisten angelegen senn muß, mit dem Ende eines jes
ben Jahres aus ihrem Mittel soviele Förster erwählen, als zu der täglichen und nachts
sichen Hutung ersorderlich sind; die Beginden stingegen sollen dieselbe dahin eidlich vers
pflichten, das sie ihre Obliegenheit gerechtlich ersüllen, alle Waldstevel und Beschädigung
gen gewissenhaft angeben, und nichts Rügdures verschweigen wollen.

#### §, 114.

#### wovon wenigftens einer im Lefen und Schreiben erfahren fenn muß.

Bon benen alse jabrlich ju erkiefenden Balbforftern fall menigftens einer im Lefen und Schreiben gnugfam erfahren fenn, womit derfelbe nicht nur diejenigen, welche er felbst im Frevel berreten hat, sondern auch die, welche ibm feine Mitforfter darinn gefunden ju haben erklaren werden, mit ihren Bors und Bunamen, und worinn eigentlich das Bergeben bestehe, ordentlich bemerken moge; ben welchem Aufzeichnen sodann alles das, was 3.86- vorgeschrieben ift, ebenwol beobachtet werden muß.

\$ 115

Churfirftliche Forftbebiente muffen bie Walbungen im Jahre viermal in Augenfchein nehmen.

Nebitdem nun, daß die vereidete gemeine Schügen die Gemeindswaldungen bep Tage und Nacht bestens zu huten verbunden find, sollen dieselbe auch von Unsern Reviers jagern und Forstbedienten, sowiel nur immer möglich, öfters begangen, und menigstens dierital in Jahre in Augenschein geitomnien werben; woben genan durauf zu seben ist, ob die behangene Schläge mit dem Biebetriebe behörend verschonet, und ob nicht inzwissen bin und wieder in und ausser denenselben einiges holz gehauen worden; besinder sich nun volches, und die vereidete Waldschrieben einiges holz gehauen worden; besinder sich nun volches, und die vereidete Waldschrieben einiges holz gehauen worden; besinder sich nun volches angeben, oder erweislich niachen, daß sie den Vorsall dem Gemeindsvorstande alsogleich angezeiget haben, so sind dieselbe alsdann sur Schaden und Strase aus ihren eis genen Mitteln zu hasten verbunden, zu welchem Ende dann der Repserjager sie in seine Frevelliste mit sorgsätziger Gemerkung des dem Walde dudurch zugestigten Nachtheils eins zuschein, und dem Beamten davon die unverzugliche Anzeige zu machen hat.

. . 116.

# Saussuchung und Berfahrungsart gegen bie nicht fiftirte frembe und unberechtigte Frevier.

Sollten nabe an den gemeinen Waldungen Hofe, oder andere Dorfsgemeinden Alegen, welche barinn zu einiger Behötzigung nicht berechtiget waren; so haben sich alse dann den einem vorgegangenen Holgraube die geschworne gemeine Balbforster in Brecest der Haussuchung so zu verhalten, wie oben §. 92. erwähnet ist; wenn aber Unterthanen fremder Herrschaften im Frevel betreten, und auf amtliche Requisition hiernachst nicht sistiret werden wollen; fo find bieselbe ben wiederholter Betretung mittele einer von dem gemeinen Borkande: zugugebender Beihalte perfonlich zu ergesisen und dem Amte ges stangstäpeluzusiesern.

3230 S. 117. Berlin, C.

Bom Solfraube nabe antiegenber berechtigter Dofe ober Gemeinben.

Waren aber diese nabe anliegende Hofe ober Bemeinden zu einiger Bebolzigung berechtiget, und mahrschenliche Spuren ober Muthmaßungen borhanden, daß an sole den Orten der Holgraub nicht wohl von jenguben anderst als von den Einmohnern versubet worden sein könne; so find dieselbe guch fur die Thater anzusehen, die gemeine Schuken hingegen vorab schuldig herleb Frevel unverweist dem Amte anzuseigen, welches den Resviere

vieriager anweifen foll, mit Zuriebung gebachter Soufen und Benlabung ber Rrevler ben Schaden ju befichtigen, ju tapiren, und bis jur nachften Frevelbethatigung aufzuzeichnen.

#### 118.

Beftrafung ber Sirten, wenn fie bie Bebange nicht fconen, und berhalbiger Rrevels und Schabenerfas.

Den gemeinen Birten ift auft Scharffte einzubinden, baf fie bie Behange iconen, und mit ihren Beerden benenfelben nicht ju nabe tommen follen. Burben fie aber bem ungeachtet barinn einigen muthwilligen, ober auch aus Rabridgigteit berrubrenben Schaben anrichten; fo find fie biefertwegen perfonlich ju gudeigen, und von ihrem Dienfte alfogleich abzuseben; Die Bemeinde aber ift anzuhalten, den Schaden nebit der Frevelfrafe ohne alle Dachlicht aus ihren eigenen Mitteln zu entrichten.

Berechtigte baben für thren Sirten ju haften.

In eben diefer Maaße find diejenigen, welche in gemeinen ober anbern Privatmal bungen die Baidgerechtigfeit bergebracht baben, die von ihren Birten begangene Rrevel und Erceffen ju verbußen verbunden,

Bufferorbentliche falle andgenommen, werben bie: Frebeliften monatlich bem Amte eingeliefert.

Benm Schluffe eines jeden Monates überliefern ber Riger und die gemeine Balb. buter ihre Rrevellisten bem Amte, jum Behufe ber 6. 192 logg. alle Bierteljahre verorde neten Buftdge; follte fich aber auch im laufe bestelben eine aufferordentliche Balbbefchas bigung ergeben, fo find fie gehalten, biefelbe bem Umte ohne Berguge anzuzeigen, welches mit Anterbiffig des Redieriagere bie grundfiche Unterfticung ber Sache allogieich vornebe men muß. . . . . : . b. de n.

# \* No at 46. 2 121. 10 12

Rothwendige Degung ber Walbungen, und berhalbige Botichrift.

Es ift nicht moglich, bag Balbungen und hecken, welche bas gange Jahr binburch mit jablreichen Biebebeerden betrieben werden, in die lange besteben tonnen, indens die aus dem Rern und den abgehauenen Stammen bervorschießende Loden immerfort abaes biffen werden, fo, daß tein neuer Ben : ober Rachwachs, als das einzige Mittel jur Unterhaltung, ju hoffen ift; Da nun bierdurch die iconften Solzer mit der Zeit, zum unwies berbringlichen Schaden ber Dachkommenschaft, enblich ju Grunde geben muffen, fo ergiebt fich bieraus die unumgangliche Mothwendigfeit, allemal einen gewiffen Theil berenfelben bis ju ber von den Korftmeiftern als unschablich anerkannten Wiebererofnung ber Schlage in Begung ju legen, und bamit fo abjumechfeln, bag bas Bange in feiner Befenbeit erbalten werden moge.

Abftellung gemeiner Balbtage.

3war hat die Gingangs ermabnte altere Forstordnung in diefer Absicht gewiffe Balbtage anzuordnen befohlen, an welchen bie Bemeindeleute in denen ihnen angewiesenen Bezirken Beckmanne Beseige VII. Theil.

Bezirken bas nothourftige Brennholz holen konnten, wornach sodann diese Bezirke hinswieder zugethan, und dis zum Wiederauswuchse mit dem Liehetriebe verschonet werden sollten, da aber die Erfahrung gelehret hat, wie wenig hiedurch der vorgesetzte Zweck zu erreichen sene, indem ben dem Zusammenkusse so vieler Leute das Niederhauen der besten jungen Stammen eben darum, weil sie sich am bequemften aufladen oder tragen lassen, nicht wohl verhütet werden kann, wodurch sofort der Anwachs dergleichen unordentlich absgetriebener Waldtheile auf viele Jahre vereitelt ist; so wollen Wir hiese gemeinschaftliche Waldtage hiemit lediglich abgeschaft wissen.

#### §. 123.

und Eintheilung ber Walbungen in Schlage nach vorheriger Aufnahme und Verfertigung nothiger Balbfarten.

Befehlen aber dagegen, daß nebst der oben §. 101. angeordneten Waldbeschreis bung die Waldungen und Secken samtlicher Gemeinden auf derenselben Kösten unter der Aussicht der Beamten, so viel als nothig ist, und dieselbe dazu besonders werden angewies sen werden, sodann unter Anordnung der Forsmeister, Mitwirtung des Nevieridgers, und Juziehung einiger Gemeindsbeputirten, nach denen in §. §. 6. und 3%. enthaltenen Bestimmungen von dem bestellten Feldmesser geometrisch ausgenommen, in verhaltenismaßige Schlage vertheilet, und in eine formliche Förstarte, nach der Art, wie sie in den ebenans gezogenen §. §. und bengedvurken Instruktion beschriebensist, gebrache werden solle, von welchlesterer sodann nebst der Beschreibung eine Kopen dem Sigenthumer, eine dem Beamten, und eine dem Forsmeister zuzustellen ist.

#### §. 124.

Cebuhren für bie baben nothige Perfonen und andere vorforgliche Berfügungen, ...

Denen Forstmeisters werden für ihre daben habende Bemühung und Arfeit, soe lange sie personlich gegenwartig senn mussen, zwen Reichsthaler, dem Revierjäger 36 Alb., dem Feldmesser, hingegen zwen Reichsthaler, 36 Alb. mit Sinschlusse aller Zehrung für sich, sur Knechte und Pferde per Tag gebilliget, wogegen aber sesterer die Karte und die ersoderliche Kopenen umsonst zu fertigen hat; jedoch wollen Wir die Gemeinden an diese dem Feldmesser gebilligte Didte nicht gebunden haben, sondern benenselben übersaffen, sich in dem Falle; daß ben der sestgesetzen Tagsgebühre allenfalls Langsamkeit der Arbeit und Berzogerung des Geschäftes zu besorgen ware, unter Behrathung des Amts, überhaupt sich mit einem approbirten Geometer der Kösten halber zu vereinbaren.

Wir versehen Uns dagegen, daß jeder Eigenthumer wegen dem von diefer Anstalt zu hoffenden ausgehreiteten und sich von Zeit zu Zeit nothwendig vergrößerenden Nuhen diese Kosten willig tragen, Forstmeister, Feldmesser und Nevierjäger hingegen alle Besscheidenheit gebrauchen, und keinen unnothigen Auswand veranlassen werden, zu welchem Ende sämtliche Verzeichnisse vor ihrer Auszahlung mit Rissen und Gutachten der Beamsten an Unsere Reg erung einzuschien sind,

#### §. 125.

Bie und ju melden Belten bie Schlage abjurreiben, bas holl ju verloofen, und aus bem Balbe ju fchaffen fepe.

Diese alse eingetheilte Schlage find mit ihren geborigen Jahlen zu unterscheiben, und (von dem erfiet angefangen) in solcher Maage nacheinander zu hanen, daß davon dus sogenaunte hares oder Stummholz, welches am Stocke nicht mehr ausschlagen kann, alle Jahndin den Monaten Dovember und December, das Weiche oder kaubgeholz hingegent, das nur Stocke wieder ausschlagen soll, im Frühesahre, und zwar vor Ende des Aprilezauf einmal abgetrieben werde: das daraus erscheinende Brennholz ift alsogleich zu verte loosen, und in einer mit Bescheidenheit zu bestimmenden Frist aus dem Walde zu schaffen.

#### §. 126.

#### Balborter bon Giden und einzelne Cichbaume find ju fconen.

Es ift aber baben mobi zu beobachten, daß Balborter, welche in blogem gefulff bem Gichenholze bestehen, in die Schlage nicht mit eingezogen, fondern so, wie jene Gische damme, die zwischen ben Buchen und andem Holzgattungen aufgewachsen find, zu nußlicherm Gebrauch allerdings verschonet werben mussen.

#### §. 127.

#### Der Ueberfluß bes Solles wird verfleigert,

Waren die gemeinen Bufche, Beden, oder Waldungen, von so großem Umfange, und Gehalte, daß aus denen bestimmten jährlichen Schlägen mehr, als zu der jährlichen Feuerungsnothdurft der Mitburger erfoderlich mare, erscheinen wurde; so soll dieser Ueberstoß nicht in die Loose gesetzet, sondern auf Anordnung des Amtes zum Besten der Gemeinde an den Meistbietenden verlassen werden.

#### §. 128.

#### nachbem vorber bas fchlechtefte verloofet worben.

Daben ift es aber Unfere Meinung nicht, daß in dem oberwehnten Falle das beste Holz vertheilet, und nur das schlechte verlassen werde. Wir wollen vielniehr, daß die sos genannte Schamen oder Wellen nebst etwas wenigem Klasterholze zur Feuerungsnathdurft der Burgerschaft bestimmt, das andere aber in Klaster ausgesetzt und offentlich versteigert werde:

#### §. 129.

#### Mehr ift nicht ju hauen, als ber Schlag erträgt.

Soften aber die jahrlichen Saue und Schläge fo geringe ausfallen, ober auch mit so wenigets Boige bewachsen senn, daß aus denenselben die Bemeindsleute ihre gange Brandnothdurft nicht erhalten mögten; so durf gleichwol nicht mehr, als der Wald wirklich ergeben kann, gehauen werden; dann vernunstigdenkende und um ihr eigenes Beste bekummerte Unterthanen werden sich von selbst bescheiden, daß es besser sen, für jest nur etwas weniges, als in der Folge gar nichts an jahrlicher Behölzigung zu erhalten.

#### §. 130,

Die Fallung und Auffetung geschieht burch die Amtsholibauer. Berfügung wegen bes bur Berloofung bestimmten Police.

Die Aushamung der Schläge soll ebenso, wie oben S. S. 42. & seqq. verordnet ist, anderst nicht als durch die vereidete Amesholzhauer geschehen; nach vollzogenem Abstreiben aber kann das gesällte Brennholz, insoferne es zur Vertheilung und Berloofung bestimmt ift, von der gesamten Gemeinde frohndweise Kleingemacht werden, das übrige zum Verlause gewidmete Brand, und Nutholz hingegen darf nur durch die vereidere Amisholzhauer zerspalten und gesetzt werden.

#### §. 131.

Shonung ber Stammloben, und Bestimmung ber Degereiffer.

Nichtweniger sollen die beste in den Schlägen befindliche Kerns und Stammloben mit allem Fleiße verschonet, und auf jedem Morgen auffer den Saambammen wenigstens 25 Segereisser flebenbleiben.

### §. 132.

Bon ber Bolinothburft verschiebener Bandwerfer in ben Ortschaften.

Obgleich nun die unter den Gemeindsleuten fich befindende Magner, Schreiner, und dergleichen Handwerksleute, aus den ichpilichen Schlägen leine größere Holzantheile, als andere dergleichen Gewerbe nicht treibende Mitburger, zu fodern berechtiget sind; so solle doch das ihnen nothige Holz durch die geschworne Holzbauer von dem übrigen abgestondert, denenselben in einem billigen Preife überlassen, und hernachst vom Heimburger oder Burgermeister behörend verrechnet werden, soviel aber Becker, Bierbrauer, Brands weinbrenner, Schmiede, und dergleichen betrift, mussen solch das Geholze, was sie ausser ihrem Antheile zum Betriebe ihrer Nahrung nothig haben, um baares Geld anschaffen.

#### §. 133.

Baufloger borfen nicht gu Brennhols verhauen werben. Derhalbige Beftimmung.

Imgleichen find auch die aus den Schlägen etwa abfallende Baukloger und ders gleichen nicht unter das Brennholz zu berhauen, sondern durch die geschworne Golzbauer ebenwol abzusondern, und entweder den Mitburgern, welche deren bedorfen, gegen Zahelung bet Salfte des mahren Werthe hinzugeben, ober aber zum gemeinen Rugen an den Meistbietenden zu verkaufen.

#### .§. 134.

Von Raumung ber Schlage und Berforgung ber Unvermögenben mit Dolle.

Die Beamte und Mevierjäger sollen in alle Wege beforgt senn, daß die Maunung ber Schläge ohne die geringste Verfaumis vollzogen, ober wenigstens das Geholze auf unschalliche Pläte gebracht, und daselbst durch die gemeine Huter solange bewahret werde, die solches die Burger nach Jause bringen konnen; hieben haben die Beamten noch insbesondere die Vorkehrung zu treffen, daß die Vospannte denenjenigen Mitburgern, welche arm sind, oder kein Juhrwerk haben, ihre Holzloose gegen einen zu bestimmenten

Siffigen Sofie, Bes: füs die Arme and ben gemeinen Sinkunften ju bezahlen ift, in ihre Wohnftdige bringen.

Bon Berauferung ber Bolifoofe von mie unt eine

Reinem Burger ist es erlaubt, seine Holgloofe an jemanden anderft, ale an Mite gemeindsleute ju verduffern, wordber doch immer die Erkenntnis des zeitlichen Schulte beißen, Beimburgers, Zendere oder Burgermeisters, vorbergeben muß, welche daben wohl aufzusehen haben, daß der Verläuser davon mehr nicht verlasse, als derselbe ohne Schmidterung seinen Feutungsnoshdurft entrathen kann.

# **5.** 136.

Das Dolg barf nicht junahe an Gebäulichfeiten geftellt werben.

Die Aeiner, Schultheißen und Geniemevorsteher follen auch barauf aufmerklam fenn, haß die Jemeindeleute ihre hohlogfe niche zwahe; on ihne eigene, oder ihres Nachebarn-Saufer, Scheuern und Stallungen, öffentlich aufftellen, womit von dieser Seite alle Jeneregesahre vermieden werde.

§: 137.

" Rach bei Ausranmung finb'bie Schlage mit Strobe ju bebeden. Bettere Bortebre.

Die Schlage muffen, sobald fie ausgeraumet find, von ben gemeinen Forfiern ringsum mit Strobe behangen werben; ben Birten sowol, als allen Burgern, ift sobann scharfelt einzubinden, daß fie solche von diefer Zeit an bis ju ibrer Wiedererofnung auf bas Allersorgsaltigste, und ben Vermeidung der in der angehangten Tare darauf gesehren unabe bittlichen Strafen, verschonen sollen.

#### §. 138.

### Dernachft barf fich niemand mehr bariett feben laffen ....

Alsbann barf sich auch kein Gemeindsmann, oder besten Kinder, Hausknecht und Dienstgenossen, das ganze Jahr hindurch in den gemeinen Buschen, Hecken, oder Walsdungen, auch nicht einmal unter dem Vorwande, dorr liegendes Nasholz auszuschen, mit oder ohne Arte und Hebe, betreten lassen, es seine dann, daß er von dem Revierzäger zur Jagd, oder auch von dem Ames, oder dem gemeinen Vorstande, zu irgend einer andern Vernichtung darinn ausgeboten worden wate.

#### 9. 1391

Alle Streitigfeiten wegen Berechtigungen find nach verfehlter Gute rechtlich ju erledigen,

Wenn in Gemeindsmaldungen Stelburger, Stifter, Rlefter, deren Hoflente, oder auch andere benachbarte Gemeinden, jur Mitbeholzigung berechtiget sind; so muffen sich auch diese nuch den obigen Vorschriften ganz genau verhalten; sollten aber zwischen ihr nen und den Eigenthumern gesagter Verechtigungen halber Irrungen entstehen, oder wirklich entstanden und rechtschangig geworden senn, so wollen Wir im ersteren Falle zu deren gillicher Erledigung besondere Kommissionen guddigst anordnen, und nur ben sehle geschlagenem Versuche der Gute die Sache zum ordentlichen Rechtswege, mit bengefügtem Pp 2

Befehle einer halbigen Erfedigung, vermeifen, im fehreren aber jur unnusgefehren Baendia gung die gemeffene Erinnerungen an die Beborden ergeben laffen.

9. 140.

tonnen aber ber Balbeinebeilung in Solage nicht hinberlich fenn.

Mit biefen Berechtigungen mag es nun eine Beschaffenheit haben, welche es immer wolle; so sollen nichtsbestoweniger die anabigsverordnete Eintheilungen aller gemeinen Busche und Waldungen in proentliche Schlage ohne Zeitverlust veranstaltet, und die Bolstoose ohne Nachtheil der Hauptsache providorid bestimmet werden; nach geräumten Schlagen darf sodann der Berechtigte so wenig, als wie der Eigenthumer seibst, sich den Zutritt in die Waldungen, unter der namlichen Strafe, anmassen.

1909, Mar & Mar Car Sec. 141. 11, 12 1, 12 1, 12 2, 2, 2.

Muf allen Sall find die ausgeräumten Schlage ju befaamen. Derhalbige Borfchrift.

Die Schtage, wenn die darten flehengebliebene Sichen oder Buchenstähne in' dem Jahre Winz Fruchuhaben, sollem ebenft, wie in Unsern Kammetwaldungen, auf Beirganstaltung der Beamten, Forstmeister, Revierjäger und der Femeinen Borstehet, initisaamen von jenen Holggattungen, welche nach der Beschaffenheit des Bodens am besten sortomnen, gleich im Spatjahre bestet werden, zu welchem Ende der Boden von allem schäblichen Gewächse zu sauben, und mit der Hacke oder Rodpfluge behörend vorzubereisten ist. Sollte aber przeieichen Holzsamen in dem ersten Jahre niegendwo zu erhalten senn; so ist obch mit der Bestamung langer nicht, als auf das zunächstsolgende anzusiehen; indem der Fall sehr selten ist, daß die Ecker in allen Gegenden Unseres Erzstistes, oder auch in den benachbarten kanden, durchaus sehlen, oder dessen um einen billigen Preiß nirgend zu bekommen sehn sollte.

Ş.: 142.

Sie muffen auch gefcont weiben, wogegen teine Einrebe fatt bat.

Die forgistige Schölung der neuodgereiebenen oder bestamten Waldbefirten mit allem Biehetriebe ift von fo großer Wichtigkeit; daß Wir solche Unsern Beamten. Forstomeistern, Forstbedieuten und allen Waldeigenthumern nicht genug einschäffen können; Wir werden daben die gewöhnlichen Ausreden und Entschuldigungen wegen verfürztem Waldgemusse, Mangel an Fütterung, und bergleichen; durchaus nicht gelten laffeit; dann es muß einem jeden von selbst einleuchten, daß an der Grhaltung der Waldungen noch weit mehr gelegen seve, und daß, wenn dieselbe einmal ausgegangen sind, in der Folge ganze Semeinden mit ihren Wieheheerden nothwendig zu Grunde gehen mussen.

§. 143.

Borbehaltene Berfügung wegen bin und wieber überfetten Biebeftanbes.

Da auch benebst aus denen wegen Verbesserung der kandwirthschaft überhaupt eingelangten Berichten die allgemeine Beschwerde gegrundet besunden worden ift, daß namlich manche Gemeindsleute mehr Viehe zu halten pflegen, als sie den Winter hindurch von ihren eigenen, oder in Pfachtung habenden Gutern ausbringen konnen, wodurch aus einer natürlichen Folge die heerden übersehet, und viele gemeine Waldungen, Pfahl- und Robbes

Modbecken vollig verdorben worden find, fo behatten Wir es Uns guddigft vor, jur nothis gen Ginfchrankung bes an verschiedenen Orten üdersetzen Viehestandes, und zu der das durch bezweckenden Schonung der gemeinen Waldungen, Pfahle und Robbecken; zu seiner Beit die nabere gemessen Vorlehrungen zu erlassen.

#### §. 144.

#### Das Belfenaustreiben ift eben fo, wie

Nicht minder erneueren Wir die im Jahre 1773 ben 2ten Junius wegen Abschaffung und verbotener Austreibung des Geißenviehes erlassene Berordnung, wovon sich ins zwischen der allgemeine Nuße sehr mertbar bewähret hat, und wollen ausdrücklich, daß dieselbe in allen ihren Punkten und Vorschriften ohne die geringste Ausnahme aufs Gesnaueste befolget werds.

#### §. 145.

#### bas Manenhauen,

Wir verbieten ebenwol das Manenhauen, als einen waldverderblichen Migbrauch, nicht nur in Gemeinds sondern duch in allen im hohen Erzstifte gelegenen Waldungen überhaupt, und zwar ohne Unterschiede, ab die Manen auf Map, aben andern Eagen vor die Häufer geseigt, ober auch ben offentlichen Feperlichkeiten zur Verzierung der Straffen gebraucht werden wollen gebraucht werden wollen gebraucht werden wollen zuter

## and the grant and the figure of the second

#### Biebiconeiben , ganbicharren , Grufen und Beigfelichen , in ben Eingehangen verboten.

Auch unterjagen Wie, mit Beliebung auf den \$ 27. das Wiedschneiden in den ges meinen Waldungen zur Bindulig ber Gettalbegarben; nichtweniger alles Laubscharren, Grafen und Heidebauen in den eingehangenen Bezirken; und wiederholen hier zugleich die Befehle, welche Wir oben \$, 26. in Absicht auf die unnothigen Solze und Rebenwege gegeben haben.

# Alie Stade And auszugenben, und bie Plate zu bepfinnen,

Die Stocke von abgehauenen aben Banmen, welche fein frisches Holz mehr tredeben, follen, wie in Unfere Answerserften, also unde in gemeinen und allen andern Wals dungen, fouiel thunlich, dusgegraben, und die Platz angestet; ober mit jungen Cichen und Buchen bepflanzet werdmit:

#### 9. 148.

#### Unentzeltliche Anweifung bes nothburftigen Baus unb

Wenn ein Gemeindemann mahrendem Jahre Bauholy, bergleichen in dem lettern Schlage nicht vorrathig ware, vonnothen hatte, folle baffelbe in biefent Vorfalle von dem vereideten Amiszimmermann überschäftet, von dem gemeinen Vorftande schriftlich attestis ret, darauf die amtliche Anweisung ertheilet, und ber Anschlag von dem Revierjager und einem zeitlichen Burgermeister unentgeltlich vollzogen werden.

# ... Urbarbolees.

Das Urbarbolg ju Bagen und Pfluggefdirre wird, wenn bie ichrlichen Schlage beffen nicht genug jur Rothburft ber Burgerichaft abwerfen, auf eine bloge Bescheinigung pon zeitlichem Burgermeifter, burch ben Idger ebenwol unentgeltlich angewiesen werden: moben Bir qualeich unter willfuhrlicher fthwerer Strafe unterfagen. Das Minbefte an Bein, Effen oder Trinten ju foderen, ober ungefodert abinaeben.

### Much ble Bfablheden find in Schläge ju vertheilen.

Wenn Gemeinden neben ihrem Sochgewalds auch noch Pfabibeden befigen; fo find biefe nach Unleitung bes 6. 123. ebenwol in fichere Schlage einzutheilen, weil es burchaus eine Unmöglichfeit ift, bag einiges Bebolge, von welcher Battung es auch immer fenn moge, ohne diefe forftmaßige Unordnung in gutem Stande erhalten werden tann.

### · 5. 151.

#### Berfügung wegen ben Robhecten, -

Boviel insbestigdete die sogenannten Rodbecken betrift, welche von den Pfable hecken barinn unterfibrieben find ; bag biefelbe nach ubgefcontter Lobe und berausgehauenen Stangen gebrennet, ber Boben alsbann mit bem Robpfluge gubereiter, und mit Gefraibe angebauet wird ; follen Beamten, Forftmeifter und Revierjager, febr aufmertfam fenn,'bag in bengeselben taige zwote. Wingung gestattes, fondern der einmal befdete Begirt nad eins geerndeter Frucht binwieder rubig liegengelaffen, und folgnge mit aller Biebetrift verschonet werbe, bis bas ausschlägende junge Gebolje Bem Coaden vollends entwachten if.

# m den giber 🚱 152, Donib nach eine welche, wenn fle verbbeben find, neuerblings befaamet werben muffen.

Gleichwie verschiedene Gemeinden ben der vorgewesenen Theurung des Getraides bin und wieder einige Rodbecken niedergebauen baben, welche ju ihrem geborigen Bachethum noch nicht gebieben muten; worans bain fatutlich erfolgen muß, daß bere gleichen allufribe abgefriedene Begirte allmablig an Badwibume abnehmen, tub endlich aur verobenry fo hollemins Runftige Umfere Beamle undifferitivatente ibiefet Undernung abbelfen, und in alle Wege forgen, daß die bereits verborbene Nodfecken nach ihrer erften Benukung in den leeren Olaken aufgebacket, und mit Gichent um angefaet werden.

S. 153. Bertauf bee überflußigen Brennholzes.

Wenn Gemeinden mit Balbungen fo reichlich verseben find, daß fie nebft dem que ben bestimmten jahrlichen Schlagen ericheinenden Brennbolge, und auf den Dothfall ju ersparenden Bauftammen , auch noch Bolg jum Bertaufe abtreiben tonnten , ober baß, folange die Hufnahme und ichlagweis ju machende Gintheilung ber Baltungen noch nicht vollzogen ift , überftanbige Gegenben jur Abwenbung bes bieraus entftanbenen Schae bens weggebauen werden mußten, fo follen fich die Borfteber ben Beamten und Rellnern melden. melben, und diese Umftande sowol, als auch die Berwendung, welche fie mit den Kaufgelbern ju machen gebenken, dem Umtsprotokolle aussubrito eintragen laffen.

### S. 154. Was baben ju beforgen ift.

Auf diese Anzeige begeben sich Beamte und Kellner mit Juziehung des Reviersidgers, sodann des gemeinen Borstandes und der Ortsgerichte, welche bende lettere diese zu ihrem eigenen Besten abzweckende Beschäftigung unentgeltlich zu übernehmen verbunden sind, auf die Stelle, besichtigen die Waldungen aufs Genaueste, und erkundigen sich, ob der Hau des zum Berkause bestimmten Holzes (insoserne namlich die Sintheilung in Schlage noch nicht geschehen ist) ohne Schaden der Nachsommenschaft, oder etwa eines dritten Berechtigten, gestattet werden tonne, vernehmen darüber den Revieriager und die Altesten Gerichtsmanner, nach vorheriger nachbrücklicher Erinnerung an ihre Dienste und Unterthanspslichten, umständlich zum Protosolle, und lassen dieselbe den ungesehren Bestrag der Stammens und der Klasterzahl überschäßen.

# S. 155. Beitere Obliegenheit ber Beamten,

Bu gleicher Zeit muffen Beamte und Kellner die Erkundigung einziehen, ob die ganze Gemeinde des Holzverkaufes halber miteinander einverstanden seine, und wenn einige aus derselben dessen nicht zufrieden waren, ihre Beweggrunde, und was die andere dagegen einwenden, ebenwol aussubrlich zum Protofolle bemerken.

#### §. 156.

welche barüber Bericht erffatten muffen. Beitere berhalbige Berfügung.

Wurde fich nun ben allem diesem keine erhebliche Bedenklichkeit duffern, ober bie in Frage befangene Bezirke entweder wirklich überftandig senn, oder nach vollzogener und in Ordnung gebrachter Eintheilung neben der Nothburft der Gemeinden und etwaiger Berechtigten annoch Holz zum Berkaufe abwerfen; so haben die Beamte mit Anschließung der Protokollen ihren gutachtlichen Bericht zu Unserer nachgeordneten Regierung zu ersstatten, welche darüber die Meinung der Forsmeister vernimmt, und hernachst ein und anderes mittels einem unterthänigsten Parere zu Unserer kundesherrlichen gnadigsten Entsschließung stellt.

#### <sup>2</sup> §. 157

#### Darinn find alle Umftanbe forgfaltig ju bemerten.

Womit man aber vergewissert seyn moge, ob das zu fällende Holz ganz oder zum Theile ausser kandes geführet werden konne; so sollen die Beanten in ihren Gutachten zus gleich sorgfältig bemerken, ob die Sichenstamme zum sogenannten Hollanderholze diens lich senen, oder ohne besonderen Verlust zu anderem Gebrauche, als etwa Bauholze, oder Jakdauen, vernußet, ob das Klasterholz ohne gleichmäßige merkliche Verringerung seines wahren Werthes zur Feuerung im hohen Erzstifte selbst verwendet werden konne, oder aber wegen dem allzukosspieligen Transporte, oder, aus Mangel der Gelegenheit zum Schwimmen, an benachbarte Ausländer verkauset, oder auch verkohlet werden musse.

Bedmanne Gesege VII. Theil.

# S. 158. Beflimmung ber Gebühren.

Wir belaffen es übrigens, soviel die Didten und Zehrung der Beamten betrift, ben der derhalben unterm 18ten Junius 1776. erlaffenen gnddigften Verordnung.

#### §. 159.

Mitanfolag ber Gemeinbewalbarte und Berffeigerung bes Solges.

Erfolget nun auf obigen Bericht und Parere die Landesherrliche Bewilligung jum Bolgvertaufe; so giebt Unsere nachgeordnete Regierung davon den Beamten die Nachricht, mit dem Befehle, die Anweisung und den Anschlag mit der Churfurstlichen sowol als gemeinen Baldarte, welchlettere zu dem Ende überall einzusuhren ift, alsogleich bewirken zu lassen, und den Tag der öffentlichen Bersteigerung (indem Privatkontrakte durchaus nicht Statt haben sollen) auf eine hinausgesetzte zureichende Brift sestzuseben.

#### §. 160.

#### Die ben ber Berfteigerung ju beobachtenbe Regeln.

Adten Wir nun, beschaffenen Umstanden nach, den Holzverlauf unter dem Vers bote, oder der Bewilligung der Aussuhre in benachbarte kander ertheilet; so muß Ort, Tag und Stunde der Versteigerung, mit Benruckung der gleich erwehnten Ersaubniß oder Verbots, durch die Nachrichtsblatter von Trier und Koblenz, und mittels Ersuchungs, und Motistationsschreiben an die benachbarte Aemter, dem Publikum bekannt gemacht werden.

#### · 6. 161.

## Bedingniffe und Berfahren baben.

Die Beamten verfassen jugleich nach Vernehmung des gemeinen Vorstandes die Bersteigerungsbedingnisse, und zwar bergestalt, daß die ben den Kameralholzversteiges rungen zum Grunde liegende Bedingnisse im Wesentlichen nie ausser Acht gelassen werden; die Versteigerung selbst aber geschiehet nie anders, als in Gegenwart der Beamten, des Res vierjagers und des gemeinen Vorstandes, nach vorheriger den Kauflustigen geschehener deutlicher Borlesung der erwehnten Bedingnissen, und mittels Führung eines von dem Lesbietenden eigenhandig zu unterschreibenden Protosolls.

#### §. 162.

Bie ber Anfchlag und bas gallen bes Solges ju veranftalten fepe.

Die §. 159. erwehnte Anweisung und Anschlagung der zu fallenden Baume soll biernachft anderft nicht, als in Bensenn des Revierjägers, sodann des gemeinen Bors ftandes und der verpflichteten gemeinen Schusen, die Abtreibung selbst aber durch die vers eidete Amtsholzbäuer geschehen; mahrend dieser Arbeit muß der Revierjäger zu desto bes serer Wahrung seines Amtes seweilen abs und zugeben, von den gemeinen Naldschüsen aber jedesmalzum wenigsten einer das Berfahren der Holzbäuer ohne Unterlasse beobachten.

#### §. 163.

#### Mufftellung und Abmeffung beffelben. Gebühren.

In ben Fallen gnabigstverstatteter gemeiner Holpverlaufen verrichten auch die vereidete Holzbauer das Fallen und das Aufstellen in die Klafter auf die in Rucksicht des Kameralholzes verordnete Art, sobald aber dieses geschehen ist, wird die Abmessung in Anwesenheit eines Beamten und Reviersägers, gegen Genuß der ihnen durch die Verordenung vom 18ten Junius 1776. gebilligten Gebührnissen, sodann in Bensen des gemeis nen Vorstandes und des Steigerers, bewirfet, die Umsehung, wo solche udthig ist, vollzsogen, darüber ein formliches Protofoll geführet, und wie jenes der Versteigerung von dem Ankaufer unterschrieben.

#### §. 164.

Die Steigergelber find an ben Beamten ju erlegen. Bas baben weiter ju beobachten.

Die Kauf, oder Steigergelber werden unmittelbar an den Beamten erleget, wels cher dieselbe zu ihrem bestimmten Zwecke, namlich zur Tilgung gemeiner Schulden, oder zu andern Nothwendigkeiten, ohne den mindesten Abzug, unter welchem Namen es auch immer sene, verwendet, darüber dem Burgermeister zur Justisstation seiner Rechnung eine mit ihren Originalausgabsbescheinigungen belegte Verzeichniß einhandiget, das Dusplikat aber samt den eing elosten Obligationen oder Schuldverschreibungen mit Bemerkung aller daben aufgegangenen Kosten Unster nachgeordneten Regierung einschiedet.

#### S. 165.

Berfügungen ben Streitigfeiten swiften Jager und Gemeinben wegen Balbanordnungen.

Sollte je irgend eine Gemeine mit den Churfurstlichen Forstbedienten wegen den angeordneten Behäugen oder andern Waldverbesserungsanstalten in Widerspruch versfallen, so muß der Beamte die Sache auf der Stelle untersuchen, die Grunde des Forste bedienten und jene der Alteren Gerichts, oder Gemeindsleuten gegeneinauder anhören, sich von der wahren Beschaffenheit der Sache durch einen Augenschein zu versichern suchen, darauf sogleich das Dienlichscheinende einsweilen verfügen, und, wenn die Irrungen nicht in der Gute benzulegen waren, an Unsere nachgeordnete Regierung gutachtlich berichten.

#### §. 166.

Die Walbungen find alle Jahre von Beamten ju besichtigen. Rabere Unorbnungen.

Und da Wir überhaupt zu der Rechtschaffenheit und dem patriotischen Eiser sämtlicher Unserer tandbeamten das zuversichtliche gnadigste Vertrauen hegen, daß dies selbe ben einem so wichtigen, und fürnemlich das Beste der ihrer vormundschaftlichen Aufs sicht anvertrauten Unterthanen bezweckenden Gegenstande keine bloße Zuschauer abgeben, und sich auf andere schlechterdings verlassen, sondern auch ihres Orts selbst der Sache auf den Grund sehen, und sich alle nothige Kenntnisse des Forstwesens zu erwerben bes dacht sehn werden; so wollen Wir, daß dieselbe zu desto genauerer Vollziehung Unserer Landesfürstlichen Absichten zu einer gelegenen Zeit alle in ihren Umtsbezirken gelegene ges meine Waldungen, Buschen, und hecken, in Zustand der Forstbedienten alle Jahre einmal begehen sollen, um wahrzunehmen, oh und wie die gemeine Waldschüßen ihre Schuldigs keit verrichtet haben, ob die Granzmaale allenthalben noch unverrückt bestehen, ob die Behänge

Behange behörig geschonet, und die Gichellampe oder Pflanzschulen verordnungsmäßig angeleget, was für merkwürdige Beschädigungen angerichtet, und wie überhaupt samtliche Unsere Borschriften erfüllet worden find.

### §. 167.

Daju find auch die Forstmeister verpflichtet.

Bu diesen namlichen Besichtigungen sind auch, gemäß §. 7, die benden Forstmeister juzusiehen; sollten aber dieselbe wegen andern in diese Zeit etwa einfallenden Beschäftis gungen verhindert senn, so mussen sie gleichwol ben Gelegenheit ihrer in Unsern Kamerals waldungen vorzunehmenden Begehungen auch die gemeine Baldungen, soviel nur immer thunlich, in Augenschein nehmen, alles das, was in vorherigem §. angesuhret ist, beobachten, die Forstbediente zu ihrer Schuldigkeit anweisen, und das Nothigkessindende alsogleich den Beamten zur schleunigen Vorkehrung und Abhulse anzeigen.

#### §. 168.

Borfebrungen gegen allenfällige Mishandlungen ber Unterthanen.

Uebrigens verbieten Wir Unseren Beamten und Jorstbedienten alles Schelten und Beschimpfen der Unterthanen, vielweniger sollen sich lettere, es geschehe unter welchem Bors wande es auch immer wolle, ben Kassationsstrase erfühnen, die Unterthanen mit Schlägen zu mishandlen. Unser Wille ist vielmehr, daß der Landmann durch vernünstiges Sins sprechen und gute Benspiele unterrichtet, und zu seiner Schuldigkeit mit Geliumse anges wiesen werde. Im Jalle der geringstell Widersetlichkeit hingegen ist dem Beamten die unverweilte geziemende Anzeige zu machen.

### §. 169.

Berechtigte follen ben ihren bergebrachten forfitheiligen Befügniffen belaffen merben.

Wenn hier und da einige von Abel, oder auch Stifter, Abtenen, Kloster, Stadte oder Markerschaften, in ihren eigenen oder auch andern Holzungen den rechtlichen Bests wohl hergebracht haben, Forster zu bestellen, die Waldfrevel bestrafen, die Strafgelder zu beziehen, das zu fällende Holz anzuweisen, und dergleichen; so wollen Wir dieselbe auch insolange, als sie sich dessen Zum Verderbe der Waldungen nicht miebrauchen, daben ungestort, jedoch in der unten §. 172. weiter verordneten Maaße, belassen.

#### §. 170.

Sie muffen aber holigerechte und von den Aemtern ju beeidigende Forftverftandige bestellen,

Sie sollen beswegen, jur ordnungsmäßigen Behandlung der Buschen und Waldungen, nebst den gewöhnlichen Schuken auch ausgelernte holzgerechte Forstverständige bestellen, welche hernacht von den Beamten, unter deren Gerichtbarkeit und Aussicht die Waldungen gelegen sind, auf die genaueste Beobachtung gegenwartiger Unserer allges meinen Forstordnung insbesondere verpflichtet werden sollen.

#### - §. 171.

#### Beitere Anordnung.

Doch mogen hievon diejenigen nicht auszeschlossen werden, welche zwar die Ide geren nicht ordentlich gelernet, gleichwol im Forstwesen selbst durch eigenen Fleiß und Berwendung gute und zureichende Kenntnisse erworben haben, in welchem Falle aber immer diejenigen, welche solche Leute angestellet haben, für die von denenselben begehende Jehler zu haften schuldig sind.

#### §. 172.

#### Bermeffung und Eintheilung berley Balbungen in Schlage zc.

Bor allem aber befehlen Wir, baß nach der §. §. 6. 38. 101. 123. und 124. ente baltenen Vorschrift auch alle die vorerwehnte Waldungen, Buch und Beden beichries ben, geometrisch aufgenommen, in ordentliche Unserer Chursurstiftlichen Regierung vorzus legende Karten gebracht, sodann unter Anordnung Unserer Forstmeister in hinlangliche Schläge forstmäßig eingetheilet, und diese sodann unter doppelter Unschlagung, nämlich der Chursurstlichen Waldarte und jener der vorerwehnten Sigenthumer und Verechtigten, ohne weitere Konsenseinholung jährlich abgetrieben werden sollen. Für die Mühe Unstres Forstbedienten ben diesem jährlichen Mitanschlage ist demselben da, wo die gewöhnlichen Stammgelder nicht hergebracht oder eingesühret sind, eine Didte von zwen Reichsthaler für jeden Tag zu entrichten.

#### §. 173.

#### Anordnung, wenn berhalben mit den Churfurflichen Forftbebienten Irrungen entfleben.

Wenn diefer Eintheilung halber Unfere Forstbediente und die Walbeigenthumer in ihren Meinungen verschieden maren, und sich darüber nicht vereinbaren konnten; sollen die bepderseitigen Grunde von Unsern Beamten jum Protofolle genommen, und mit dessen Benlegung an die Landesregierung berichtet werden, welche alsbann die Vorkehrung zu treffen hat, daß gedachte Grunde, mit Benziehung ein oder mehrerer anderer allenfalls auswartigen Forstverständigen, gepruset, und daraus ein Ganzes gemacht werde.

#### §. 174.

#### Diefe Berechtigte find alles Berordnete ju beobachten fculbig,

Es versteht sich übrigens von selbst, daß alles dasjenige, was oben von dem Abstreiben durch die vereidete Antsholzhäuer, Besaamung des Bodens, Anpflanzung des Geholzes, Ersparung der Bauftammen, Hutung der Waldungen, Psandung der Holzebieben, und sonsten in Absicht auf die Kameral, und Gemeindswaldungen und Hecken verordnet ist, auch bier auf das Punktlichste befolget werden musse.

#### §. 175.

# wedwegen die Borfimeifter und Borfibediente ju gelegenen Zeiten Befichtigungen pornehmen follen.

Bu dem Ende, und womit alles die'es besto sicherer jur Erfüllung tomme, sollen die Forstweister ben ihren jahrlichen Besichtigungen, die Forstbediente hingegen mehrmal, sleißig nachsehen, und wenn ein Mangel wahrgenommen wird, dessen Berbesserung ans ordnen:

ordnen; im Falle aber demfelben nicht nachgetommen wurde, solches bem Beamten ans zeigen, welcher aledann den Augenschein einnehmen, und den Befund an Unsere Landess regierung berichten muß, wogegen der Forstbediente anstatt seiner Belohnung den dritten Theil der verwirften Strafe zu genießen haben foll.

#### §. 176.

Schonung ber Schläge und Berfügung im Zuwiberhanblungefalle.

Wenn in dergleichen Waldungen Gemeinden, Unterthanen, oder andere Berrechtigte, die Biehwaide oder die Mastung hergebracht haben; sollen dieselbe die Schläge und eingehängte Bezirke, ebenso wie jene in Unsern Kammer, und den gemeinen Holszungen, mit dem Viehtriebe verschonen; wurden sie sich aber hierzu nicht verstehen, sondern, gegen Verhoffen, sich widersehen, oder die Heerden eigenmächtig einschlagen; so sollen die Beamten, unter schwerer Verantwortung; mit dem nothigen und nachdrücklichen Benschade ins Mittel treten.

#### §. 177.

Die Eigenthumer find beemegen von ben Beamten auf alle Urt ju unterftugen:

Wenigernicht sollen Unsere Beamte, auf gezieinendes Ersuchen, ofterwehnte Eigensthumer mit ftarter hand unterflußen, wenn ihre vereidete Walbichüßen die Holzdiebes renen abzuwenden, und die Frevler zu bemeistern, sich ausser Stande befinden, oder aber benachbarte Gemeinden die Visitationen ben ihren Mitburgern geschehen zu lassen sich weigern wurden.

#### §. 178.

Bie es ju halten fepe, wenn ber Behange wegen Jerungen entfteben.

Entstinden zwischen den Sigenthumern und denen zur Waide Berechtigten wegen etwa durch die Behange allzusehr beschränktem Anftriebe Irrungen und Uneinigkeiten, so sollen Unsere Beamte mit Zuziehung der Churfürstlichen Forstbedienten den Augenschein darüber einnehmen, die Sache in der Gute auszugleichen suchen, und wenn solche nicht zu Stande kömmt, an Unsere kandesregierung ihr Gutachten erstatten, und daben allemal zum Grundsaße annehmen, daß die Erhaltung der Busche und Holzungen allen andern Betrachtungen vorzuziehen sene, daß keine Waideberechtigung diesen allgemeinnußelichen Zweck vereiteln dorfe, und daß Wir derlen von dem Ermessen der Forstverstandigen lediglich abhangende Mishelligkeiten der ordentlichen gerichtlichen Erkenntniß nie untergeben können noch wollen.

#### §. 179.

#### Beftimmung ber Berechtigungen.

Die zur Beholzigung Berechtigte mussen sich ebenwol nach demjenigen bemessen, was Wir oben in §. §. 64 und 139. vorgeschrieben haben. Sind namlich diese Berechtigungen strittig, und ben Unsern Gerichten in wirklichem Prozesse befongen; so sollen dieselbe die Sachen baldmöglichst erledigen. Ware es aber damit noch zu keinem gerichtlichen Beresahren gedieben, wollen Wir zu deren gutlichen Beplegung besondere Kommissarien besnennen, und nur ben Entstehung der versuchten gutlichen Bereinbarung der Erkenntnist und Sutscheidung im ordentlichen Wege Rechtens Plas lassen.

#### 6. 180.

Abichaffung ber Balbtage, und zweymalige Soljanweifung im Jahre an bie Berechtigte.

Besonders ist hieben die Vorsicht zu nehmen, daß den Berechtigten dasjenige, was ihnen gebühren mag, oder zuerkannt werden wird, zu eine oder zwenenmalen im Jahre aus den ordentlichen Schlägen angewiesen und verabfolger werde, wogegen sie sich aber des Zutrittes in bie Holzungen zu andern Zeiten ganzlich enthalten mussen, gleichwie dann auch hier alle Waldtage, und mit diesen die Belegenheiten des schädlichen Holzsfällens, lediglich abgestellrsenn sollen.

6. 191.

Ballung und Austheilung bes Soljes in Stabtifchen . oder Marterwalbungen.

In stadtischen oder marterschaftlichen Waldungen, worüber die Stadtrathe und Mitmarter die vorerwehnte Befügniffe rechtlich bergebracht und im Besige haben, gesschieht die Holzaustheilung und Berloosung unter der Aussicht der Magistratspersonen und marterschaftlichen Vorsteher unentgeltlich; doch muß der Holzhau und die Austlastes rung in diesen, so wie in allen andern, gesagtermaaßen durch die vereidete Holzhauer auf gemeinsame Kosten bewirket, sosort, mit Absonderung des Bau, und Nugholzes von dems jenigen, was nur zum Verbrennen dienlich ist, alles das aus Genaueste beobachtet werden, was den Holzhauern bieroben fürgeschrieben worden ist.

#### §. 182.

#### Unweisungeart bes Baubolges.

Die Unweisung des Bauholzes fur Mitburger, Mitmarter, oder sonstige Berechtigte, geschieht von den angenommepen Forstverstandigen in Bensenn eines stadtischen
oder marterschaftlichen Deputirten auf die von dem verpflichteten Umtezimmermann, oder
Bauverstandigen, eigenhandig beschriebene wirkliche Nothdurft.

#### - §. 183.

#### Unftellung eines Balbauffebers in bergleichen Balbungen.

Da in Stadten und ben Markerschaften die jahrlich abwechselnde Borsteher und Burgermeister sich die Aussicht und Verbesserung der Waldungen aus Abgang der hierzu ersoderlichen genauern Kenntnis, so wie sichs gebühret, nicht konnen angelegen senn lassen; so solle, nebst dem angenommenen holzgerechten Idger oder Forstverstäudigen, aus dem Mittel des Raths oder der Marker ein beständiger Waldausseher erwählet werden, welcher alsdann das gemeine Beste zu besorgen, die Waldschüßen zu ihrer Schuldigkeit anzuweisen, und von allen in das Holzwesen einschlagenden Sachen Rede und Antwort zu geben hat.

#### §. 184.

### Beefügung in Abficht auf bie Soljabmeffungen.

Den Holzabmessungen in stadtischen und marterschaftlichen Waldungen wohnen nebst bemerwählten gemeinen Waldauffeber, bem zeitlichen Burgerneister und einigen Deputirten, auch Unsere Beamte mit Zuziehung eines Churfurstlichen Forstbedienten ber, worüber sodann ein ordentliches Prototoll geführet werden muß, womit man genau wisse, wie hoch sich

fich die Rlafterzahl belaufe. Die Gelder fur das verfteigerte Soly hingegen werden ohne bie mindefte Berturgung in den Rechnungen jum Empfange geftellet.

#### §. 185.

Die mehrmalige Untersuchung ber wirthichaftlichen Behandlung wird vorbehalten.

Wir behalten Uns indessen ausdrucklich vor, die wirthschaftliche Behandlung der obgenannten Eigenthumer, so oft es Uns nur gefallen wird, durch Unsere Jorstbediente insbesondere untersuchen zu lassen, und dieselbe, wenn sie daben sehlgefunden werden, nach dem Maaße ihres Bergehens anzusehen, und zu bestrafen.

#### §. 186.

Anordnung in Abficht auf biejenigen, welche die Gerechtsamen sub S. 169. nicht bergebracht haben.

Soviel die denen von Adel, geistlichen und weltlichen Korpern, oder Privateigens thumern gehörige, und Unserer kandesfürstlichen Obrigkeit untergebene Waldungen betrift, über welche die Besiger die §. 169. ausgedrückte Besügnisse rechtlich nicht hergebracht haben, soll die Unweisung und Anschlagung nicht allein ben dem Abtreiben der einmal eins gerichteten regelmäßigen Holzschlägen, wie §. 172. verordnet ift, sondern auch ausser Beit, wenn jemanden Baus oder Nußholz bewilliget worden ist, von den Chursürstlichen Forstbedienten in Anwesenheit des Eigenthumers, klösterliche stadtische oder markerschaftslichen Deputirten, geschehen, welche aber in alle Wege ihr eigenes Waldzeichen der Chursfürstlichen Waldarte benschlagen sollen.

#### §. 187.

Berfchiebene Behanblungsart in Abficht auf bergleichen unberechtigte Stabte , Rlofterac.

Ift der Besiger ein privativer Eigenthumer, oder auch ein Stift oder Kloster, so wird ihm das Rusholz auf sein eigenes Verlangen, das benothigte Bauholz aber auf die Bescheinigung des verpstichteten Amtsbaumeisters, unentgeklich angewiesen; Sind es aber Statte und Markerschaften, so wird noch benebst ein schriftliches Dekret, welches aber ohne erhebliche Ursache nicht versagt werden darf, von Seiten des Raths, oder des markerschaftlichen Vorstandes, ersodert, so daß alsbann der Chursurstliche Forstbediente in benden Fallen ohne weitere Unfrage den Anschlag bewirken solle.

#### §. 188.

#### Belchletteren frenftebet, Balbauffeber anguftellen.

Gleichwie Wir oben in Ansehung der Stadte und Markerschaften verordnet haben, baß zu besto besserr Pflegung der Holzungen ein bestandiger Waldausscher angestellet werde; so wollen Wir doch in Absicht auf Privatbesiger, wie auch Stifter und Aloster, solches derenselben Ermessen und Sutbesinden lediglich überlassen.

#### **§**. 189.

#### Unterfchied wegen bem Berfaufe bes Sollanber, und

Wenn aus bergleichen Waldungen sogenanntes Hollanderholz verlaffen werden tann, ift bas Mamliche zu beobachten, was hieroben von den gemeinen Waldungen guddigft

gnabigft verordnet worden ift; mit dem wohl zu bemerkenden Unterschiede jedoch, daß, soviel die Private, wie auch. Stüter und Kläster, betrift, die Kontrakten von den Bessisteren einseitig geschlossen werden konnen, in Rücksicht auf die Städte und Markersschaften hingegen die Versteigerungen von Unsern Beamten, den Nathebeputirten und Borstehern gemeinschaftlich zu bethätigen sind.

### **§.** 190

#### . Baufolges. Derhalbige Anordnung.

Ift auch der namliche Unterschied in Ansehung des aus den regulirten Schlagen erscheinenden Banbolges zu beobachten, daß namlich in ftiftischen oder flofterlichen Balbaungen Unfere Beaute und Forfibedieure der Abmeffung benzuwohnen nicht nothig haben, wenn aber solches ganz oder zum Theile veraussert wird, muß den Forstbedienten der zu gedachter Abmessung bestimmte Tag befannt gemacht werden, womit er alsbann zugegen sepn, und die allenfalls hergebrachte Anweisungsgebuhre unabbruchig beziehen tonne.

#### §. 191.

# " - Monatliche Ginreichung ber Frevelliften zc.

Die Frevellisten in Absicht auf jene Walbungen, wovon §. 186. die Rede ift, werben wie in Unsern eigenen und gemeinen Walbungen alle Monate von Unsern Forste bedienten und ben beeibigten Walbförsteren ben Beamten eingeliefert, wovon dann auch bas Duplum ben Eigenthumern zu ihrer nothigen Nachricht und Wiffenschaft in Betreff bes ihnen gebührenden Schabensersages zuzustellen ift.

## Vierte Abtheilung.

# Von den Waldbruchten, und wie es mit derenselben Bethätigung zu halten ist.

#### §. 192.

#### Die Buftage find alle Bierteljahre abzuhalten.

Bur Abschreckung der Holzdiebe und Abwendung schablicher Ercessen ift nichts nothiger, als eine dem Verbrechen auf dem Fuße nachfolgende Strafe. Daber sollen, somol wegen denen in Unsern Kammersorsten als in allen andern Waldungen und Hocken begangenen Frevlen, nach Verlaufe eines jeden Vierteljahres, wie Wir immittels schon insbesondere gnädigft verordnet haben, die Bustage unausschiedig gehalten, und die Frevel bethätiget werden.

#### §. 193.

#### Verfahren in Absicht auf Ramerals und gemeine Walbungen.

Dies geschieht in Absicht auf die Kammerwaldungen von Unsern Amtsverwaltern, Rellnern und Stadtschultheißen oder Stadtvögten in Anwesenheit des Forstbedienten und der zur Hute mitverpflichteten Spießförstern. Auch in Unsehung der gemeinen Waldungen soll das Namliche, ohne Ausnahme, wie nichtweniger in jenen, worüber niemand ein Ans Beckinanns Geses VII. Theil.

deres rechtlich hergebracht hat, besbachtet werben, nur mit bem einzigen Unterfiche, daß m biefen auch die vereidete Balbhater mit bengelaben werden follen.

#### **§**. 194.

#### Befimmung ber Gebühren.

Dem Amtsverwalter wollen Bir beswegen 2. Athle. 36. Alb., dem Amtstellner ober Stadtschultheißen, oder, wo deren keiner vorhanden, dem beywohnenden Scheffen, jedem 1. Athle. 18. Alb. (es sepe dann, daß jener jugleich Amtsverwalter ware, in welschem Falle er sich mit der obigen Diate a 2. Athle. 36. Alb. zu begungen hat ), dem Res vierjäger 36 Alb., dann den Chursuftlichen Spieße und andern Waldschlern jedem 18. Alb. für den ganzen Lag, mit Einschließung der Gange und Zehrungen, hiednich bestimmen.

#### **§**. 195.

#### Borlabungsart ber Freblet.

Bu diesen Buftedgen werden alle in den Liften bemertte Frevler acht Tage vorher in einer einzelnen schriftlichen Citation für jede Gemeine, Fremde hingegen, und welche in benachbarten Churfürstlichen Nemtern angeseffen find, durch die gewöhnliche Ersuchungssichen vorgeladen.

#### 6. 196.

#### Beweisart ber Frevel, und berhalbige Borfdrift.

Die §. 84. vorgeschriebene Frevellistenbucher mussen, jur Verhatung aller heime lichen Begunstigungen und Unterschleife, ben den Bußtagen den Beamten im Original zur genauesten Nachsicht vorgeleget werden, und haben insoweit eine hinreichende Beweistraft, daß die Angeschuldigte, wenn sie auf der That betreten werden, und die Förster ihnen ihren Frevel ins Angesicht zu sagen vermögen, für hinlanglich überführet, und die Falta für wirklich eingestanden zu halten sind: es seve dann, daß sie ihre Unschuld mittels Ers probung ihrer Abwesenheit von dem Orte des Verbrechens, oder aber auf eine andere Art darthun konnten; wären aber die Listen sehlerhaft, so sind diejenigen, welche sie beschries den haben, anstatt der Gerügten zu bestrafen.

# §. 197.

#### Bortfetung.

Borzüglich aber wird jur Beweistraft der Frevellisten noch erfodert, daß der Forfter, Revieridger, Spießforster, oder die in §. 85. bemertte Idgerpursche und lehrs jungen, welche Wir ebenwol hierunter verstanden wissen wollen, an der Person des Frevlers nicht zweisten, und wenn sie ihn nicht bereits vorher wohl gekannt gehabt, und erst ben der Pfandung seinen Namen erfahren hatten, an dem Bustage für den nämlichen, den sie über dem Schaden betreten haben, mit einer volltommenen Gewißheit anerkennen mussen.

#### **§.** 198.

Die Frevel find nach ber Taxordnung zu bestrafen, und die Beschädigungen besonders anzuschlagen.

Ben den Buftagen wird mit Abthuung und Bestrafung berjenigen Frevien, welche in Unsern Kammerwaldungen verübet worden find, der Anfang gemacht, und hiernachft

mit den übrigen auf gleiche Weise fortgefahren und geendiget, dergestalt, daß die Bugen ben gewöhnlichen Fallen nicht hoher, noch niedriger, als sie in der bengedruckten Tarordnung bestimmet sind, angesest, die verübte Schaben aber allemal insbesondere angesschlagen, und denensenigen, in deren Eigenthume sie verübet worden sind, ohne Abbruche ersehet werden sollen.

**6.** 199.

Ber aufferorbentlichen Rallen ift vorab an bie Regierung ju berichten,

Ramen aber daben ausserordentliche Falle vor, und waren die Berbrechen mit besonders erschwerenden Umftanden begleitet, so foll mit Ansehung der Strafe eingehalten, an Unsere nachgeordnete kandesregierung gutachtlich berichtet, und von daher Unsere Entsschließung abgewartet werden.

§. 200.

aud wenn wichtige Entschulbigungen vorgebracht worben finb.

Das Namliche verordnen Wir auch auf den Fall, wenn der in der lifte Ungezeiche nete solche Entschuldigungen, welche eine Nachlasse oder Milberung verdienen mögten, vorgebracht hatte, oder wenn die Beamten aus der Ursache, daß der Angegebene nur von mittelmäßigem Vermögen und kein angewöhnter Holzieb sene, daß er durch eine dring gende Noth zum Holzraube angetrieben worden, oder aus anderen erheblichen Gründen, diese Nachlasse oder Milberung für statthaft hielten; in welchen Fällen Unsere Landess regierung nach Befund der Umständen eine angemessene körperliche Strafe bestimmen wird, die vorzüglich in Holzpstanzen, Fertigung von Graben längst den Fuhrwegen, Umhacken des Wasens, Wegarbeit ze, ze, bestehen soll.

#### §. 201.

In welchen Zallen forpertiche Strafen Statt haben. Bestimmung berenfelben.

Wenn aber dergleichen in geringem Vermögen stehende, oder ganz arme leute, ungeachtet ihnen ben den jährlichen Austheilungen das Ihrige gebührend zugetheilet worden, aus dem Holgraube gleichsem ein Handwerk machten; oder wenn auch bemittelte Unterthanen nach einer wiederholten Bestrasung in Gelde sich gleichwol des fernern Freuens nicht enthielten, sondern sich darinn zum drittenmal betreten liesen, so sind alsdann dieselbe ohne die mindeste Anfrage auf 3. 4. oder mehrere Täge, deren Bestimmung Wir dem Ermessen Unserer Beamten anheimlassen, mit Wasser und Brode einzuthürmen: sollte aber auch hierauf keine Besserung folgen; so hat Unsere kandesregierung dergleichen unverbesserliche Holzdiebe, auf den darüber an dieselbe zu erstattenden pflichtmäßigen Besricht, persönlich ergreisen, und auf eine zu bestimmende Zeit zur Bestungsarbeit abs führen zu lassen.

#### §. 202,

#### Einrichtung bes Frevelprotofolls.

Ein zeitlicher Amtsverwalter führt ben den Waldfreveltagen das Protofoll, wels des 1) den Namen des denunciirenden Forsters, 2) den Vor, und Zunamen des Frevelers, bessen Wohnort und Nahrungsstand, 3) die Art des Verbrechens, wie es in der Frevelliste beschrieben ist, 4) den Anschlag des dadurch verübten Schadens, nehst dem Rr 2

Mamen des Beschäbigten, 5) die bagegen von dem Denunciaten vorgebrachte Entschuls digungen, endlich 6) die ihm zuerkannte Strase, den Entschädigungsbetrag, und das, was er an Kösten benzutragen und dem Idger an Pfandgelde zu bezahlen hat, am aufgersten Rande enthalten muß. Um hierunter eine gleichsbruige Sinrichtung zu haben, ift zur Nachachtung der Beamten ein besonderes Formular des zu führenden Protosolls bengedruckt.

#### §. 203.

#### Berordnung megen ben Freveln ber Rinber und bes Dienftgefindes.

Wenn die Waldfrevel durch Knechte oder Kinder verübet worden find, muffen dafür die Eltern und Dienstherrn in eben der Maaße haften, als wenn sie dieselbe in eigenen Personen begangen hatten: Wird auch ein Hirt im Schaden oder in Bezirken, in welchen seine Prinzipalen keine Waidgerechtigkeit hergebracht haben, betreten; so ist es ebensoviel, als wenn er von seinem Herrn hiezu wirklich beordert gewesen ware; dann die Elteren und Dienstherrn mussen sichs selbst bennicssen, daß jene ihre Kinder in keiner bessern Jucht gehalten, diese aber keine sorgsaltigere Diensthoten oder Hirten angenoms men haben. Jedoch ist daben Unser gnadigster Wille, daß den Dienstherrn und Eltern die Frevel ihrer Diensthoten und Kinder in Zeit acht Tagen von dem Förster, Reviers jäger, Spießsörster zc. zc. anzuzeigen senen, widrigensalls diese Lestere selbst für den Fres vel zu haften haben sollen.

#### §. 204.

#### Bofein Birtift bleibt ber Eigenthumer verhaftet.

Gienge aber bas Wiehe unter keinem zu deffen hatung ordentlich angenommenen hirten, so fallt die verwirkte Forststrafe auf den Eigenthumer; es ware dann Sache, daß daffelbe sich von der Beerde verloffen hatte, woben alsdann barauf zu sehen ift, ob dem hirten berwegen einige Schuld ober Nachläßigkeit bengemeffen werden konfe.

#### §. 205.

#### Borfehung gegen erfchleichenbe Behölzigunge ber Baibbefügniffe, und

Aeussen sich solche Facta, aus welchen Unserer Hoftammer mit der Zeit einiges Præjudicium zuwachsen könnte, z. B. wenn sich jemand einer nicht hergebrachten Biches trift oder Behölzigung als einer angeblichen Befügniß angemaßet hatte; so sind diese Umstande mit demjenigen, was zur Abwendung der hieraus beforglichen nachtheiligen Bolgen von amtswegen versüget worden ist, dem Protokolle ausführlich einzutragen; auch wollen Wir, daß ebenso alle andere Waldeigenthumer gegen dergleichen besitzlich nicht hergebrachte Unternehmungen kraftigst geschützet, und solcherlen Anmaßungen als wahre Frevel mit den verordnungsmäßigen Strafen belegt werden sollen.

#### **§**. 206.

### Bortebrung, wenn hierüber wirflich ein Rechtsftreit obwaltet.

Ware über dergleichen Berechtigungen die Sache wirklich in Streit befangen, und noch nicht rechtsfraftig entschieden, ob der gestorte Theil in dem Besiße zu hande haben, ober der Eigenthumer, wider welchen etwa der Besiß gewaltthatig behauptet wurde,

wurde, dagegen zu schuken sepe, so solle diese richterliche Entscheidung zwar abgewartet, inzwischen aber doch die Betreibung der eingehangten Bezirken, oder die eigenmachtige Beholzigung, nicht geduldet, sondern mit aller Scharfe nach der Tarordnung geahndet werden.

#### §. 207.

Rabere Bestimmung bes Frebels, welcher burch bas Biebe verurfachet wirb.

Wenn eine heerde Biehes an Buschen oder hecken vorbengetrieben wird, und einige Stude in dieselbe überlaufen, so ift dieses nur insoweit für ftraflich anzuseben, als der hirt solches verhinderen konnte, oder sich nicht bemühet hat, das übergeloffene Wiehe wieder herauszutreiben. Es darf aber, wo immer möglich, keine Beerde langst den Behängen getrieben, und ben der hut weiter nicht, als zum wenigsten in einer Entefernung von hundert Schritten, denselben genahert werden; im widrigen Falle haben die uamlichen Strafen Statt, welche auf die aus Nachläßigkeit geschehene Beschädigungen verhänget sind.

#### §. 208.

Die Regierung enticheibet bemm Strafanfate bie ftrittige Meinungen.

Sollten die Beamten wegen Ansehung der Strafen miteinander nicht einverftanden senn, so find ihre Grunde in einem gemeinschaftlichen Berichte der Regierung vorzustragen, von welcher alsbann die Entscheidung abgewartet werden muß.

#### §. 209.

Babrend vierzehn Lagen tann fich ber Gerugte gegen bie Strafe befdmeren.

Reine Berufung ober Appellation an die gewöhnliche Gerichtsinftanzien hat in Frevelsachen Statt, wenn aber gleichwol der Bestrafte durch den Unsag ber Bufe sich beschwert zu sepn glaubte; soll er solche Beschwerden in Zeit von vierzehn Tagen ben dem Beamten selbst anbringen, welcher alsbann den Bericht darüber an Unsere Regierung zu erstatten hat.

#### §. 210.

#### Belde als Mitfculbige ben ben Freblen angufeben fenen.

Alle diejenigen, welche an den begangenen Forstfreveln, es sene durch hergebung der Aerte, und anderer Instrumenten, durch Leihung der Wagen, Pferde, Rachen und bergleichen, durch wissentlichen Ankauf des geraubten Holzes, oder auf andere Art, als Hehler, Helser oder Mitschuldige einigen Antheil genommen haben, sollen mit den namelichen Strafen, wie der Thater selbst, belegt werden.

#### §. 211.

#### Berfahren gegen bie Nichterschienene.

Gegen die gebuhrend vorgeladene, aber nicht erschienene Beschuldigte wird ohne weiteres Abwarten, oder wiederholte kadung, die Strafe sofort angesetzt; erschienen aber biefelben noch in Zeit von acht. Edgen nach dem Brüchtenverhore, und konnten nebst ers beblichen Ursachen ihres Aussenbleibens auch jugleich Beweise ihrer Unschuld benbringen,

Nr 3

fo find fie zwar noch zu boren, wurden fie aber die erbotenen Beweise benzubringen nicht im Stande senn; so sollen fie ohne Rucksicht in die barüber weiters aufgegangene Uns toften verwiesen werden.

#### §. 212.

#### Bertheilung und Ausgahlung ber Gebühren.

Mach vollenbetem Frevelverhore werden die den Beamten, Revieridgern und gesichwornen Waldhutern gebilligte Didten, nebst den Citations und Abschreibsgebuhren, den Schuldigbefundenen nach Berhaltniß der einem jeden aus ihnen angesetten Strafe jugetheilt, das Pfandgeld aber sedem insbesondere angesetz, und die von den Amtsvers waltern und Stadtschultheißen vidimirte Auszuge aus dem Protosolle dem Amtstellner eingehandigt, eine Abschrift aber davon an Unsere Hostammer eingeschieft.

#### §. 213. Erecution ber Krevlen.

Wenn die oben §. 209. auf zwen Wochen bestimmte Supplicationszeit verfloffen ift; foll der Amtetellner die angesetzte Strafen und Schadensvergutungen, nachdem er vorher jedem Frevler eine Note darüber zugestellet, und denselben zur Bezahlung angemahnet hat, executive beptreiben.

#### §. 214.

Der Schaben ift ben Eigenthumern alfobald ju erfeten, und respective von ben Rellnern ju berechnen,

Und zwar, soviel ben erwehnten Schaben betrift, muß der diesertwegen eingenoms mene Betrag, insoferne die Beschädigung nicht in Unsern Kammerwaldungen angerichtet worden ist, den Gigenthumern alsbald verabsolget, das Uebrige aber von Unsern Amisstellnern der Hostammer verrechnet werden.

#### §. 215. Salfe ben ben Erecutionen.

Bu biefen Erecutionen sollen Unsere Amesverwalter den Amtstellnern, wenn es die Unistande erfodern, willfahrige Hand bieten, auch sollen diejenige benachbarte Tries rische Obrigkeiten, unter deren Gerichtszwange die Frevler gesessen sind, die Erecutionen auf die erste Requisition, unter ihrer schweren Verantwortung, alsogleich vollziehen.

#### §. 216.

#### Requifition auswärtiger Beamten.

Waren aber die Frevler ausheimische Unterthanen benachbarter landesherrn; so find zu dem Ende derenselben Beamten durch die gewöhnliche Requisitorialien zu belane gen, und wenn hierauf entweder gar teine, oder doch teine gewührige Entschließung ersfolgte, der Borfall Unserer landesregierung zu weiterer nothiger Bortehrung anzuzeigen.

6. 217.

Erftredung biefer Anordnungen auf alle und jebe Balbeigenthumer.

Die von Abel, Abtenen, Stifter, Stadte und Markerschaften, welche über ihre eigene ober andere Waldungen die Frevelbethatigung rechtlich hergebracht haben, sollen und muffen sich allen obigen Besätzen, insoweit solche die Zeit und das Versahren ben der Brüchtenbethatigung, die Unsehung der Strafen, die Erledigung der dagegen einkommenden Beschwerden und dergleichen bestimmen, gehorsamst nachachten; auch halten Wir Uns ausdrücklich vor, dem Befund nach hierüber nahere Verordnung ergeben us lassen.

Wir befehlen demnach gnabigft, daß gegenwartige Verordnung jum Drud bes fordert, und gewöhnlicher Magen verfündet werde. Urfundlich Unserer eigenhandigen bochften Unterschrift, und bengedruckten Kamlenstegel. Gegeben Schonbornsluft am 31sten Julius 1786.

Clemeus Wenceslaus, Churfürst.

(L.S.)

Vt. Frenherr von Duminique.

Vt. Mähler.

## Anlage Lit, A.

# Instruction für die Feldmesser,

Instruction für die zur Wermessung und Aufnahme der Erzstistischen Waldungen angeordneten Feldmesser, nebst drepen dazu gehörigen Zeichnungen.

#### §. I.

bgleich die Vermeffung und Aufnahme samtlicher in dem hoben Erzstifte gelegener Waldungen, Buschen, Beden z. nur zu dem Ende gnadigst angeordnet ift, wos mit die Sintheilung in Schläge besto verhaltnismaßiger geschehen und die jahrliche Ersträgnis derenselben in Absicht auf die verschiedene Holzarten und Gattungen zum Voraus ungesehr überschlagen werden konne; so soll nichtsbestoweniger ben der Operation eine solche Genauigkeit und Richtigkeit beobachtet werden, wodurch ben einer über kurz oder lang etwa anzuordnenden geometrischen Aufnahme des ganzen Erzstistes die Northwendige keit einer wiederholten Vermessung besagter Waldungen und hecken hinwegsalle.

#### §. 2.

Da nun in diesem Falle alle Karten, welche alsbann von den übrigen Districten des hoben Erzstiftes durch verschiedene Ingenieurs und Feldmesser aufgenommen und sormirt werden, an den Grenzlinien der Waldungen, Buschen und Hecken auss Genaueste zusammenpassen mussen; so ergiebt sich daraus, wie wesentlich es sen, daß von den zur Vermessung der Holzungen angeordneten Geometern auf einen gleichen Fuß und nach einerlen Maaßtabe gearbeitet werde.

#### §. 3.

Es wird deswegen die in dem Erzstifte übliche, und auch vorhin ben der all gemeinen kandmaaße gebrauchte Ruthe zu 16. Schuhen (wovon ein Schuh Tab. I. N. 1. nach seiner richtigen kange und Sintheilung bengezeichnet ist) zum gleichsormigen Maaßestabe bestimmt. Die kange dieser Ruthe von 16. Schuhen aber soll nach dem Tab. I. N. 2. aufgerissenen Decimalfuße in 10. Schuhe, der Schuh hingegen in 10. Zoll eingestheilt, und hiernach auch das Maaß der Ketten, wovon jede 5. Ruthen lang senn muß, eingerichtet werden. Ben steilen Gebirgen mag sich gleichwol der Feldmesser statt der Kette des bequemern holzernen einzelnen Ruthenmaaßes bedienen.

#### §. 4.

Die Bermeffung und Aufnahme ber Walbungen und Beden geschieht nicht allein nach ihrer Peripherie, sondern es mussen dieselben auch der Richtigkeit und Probe wegen eine zwen oder mehrmal, je nachdem die Oberstäche groß ist, quer durchgemessen den, wie solches die Linien a. b. | c. d. | c. f. | Fig. B. Tab. I. naber ausweisen. Alle Grandstrer mussen zugleich auf der Stelle abgepfählet werden, um nachher die Eintheis lungen desto süglicher und geschwinder machen zu können.

#### §. 5.

Alle in den Waldungen befindliche Fluffe oder Bache, Teichen und Weihern, Morafte, Wiesen, Ackerland, Saiden, Pfahle und Rodhecken, Hutungen, Raume, Landstraßen, Wege, Schleisen und dergleichen, mussen gevechnet:werden; woben überhaupt anzumerken ift, daß die Ausrechnung nach Quadrace ruthen, wovon 160. auf einen Morgen gehen, geschehen musse. Offenbar überstüffige Waldwege, welche nach Vorschrift der Forstordnung §. 26. der zwepten Abtheilung durch, qus hinwegsallen sollen, sind nicht in die Zeichnung zu bringen.

## **§.** 6.

Bum Behufe der Sintragung in die Karten ift gleichermaaßen einerlen verjungter Maaßstab jum Grunde zu legen; und womit die Karten weder zu groß, noch zu klein aussfallen mogen, wird derselbe zu 30. Nuthen auf einen Decimalzoll hiermit festgesetzt, wos von zur Maagnahme der Feldmesser eine zu 150. Ruthen abgetheilte Zeichnung in Tab. I. Fig. 3. aufgetragen ist.

## S. 7.

Die Karten follen nicht mit Farben illuminirt, sondern der Sinformigkeit und Dauer wegen blos mit schwarzem Tusche ausgezeichnet werden, zu welchem Ende die in Tab.II., und III. gestochenen Figurgen zur Augabe der Sichen, Buchen, Tannen und Fichten, Weichholz, Rode und Pfahlhecken, Daiden, Wiesen, Ackerland zc. zc. mit allem Fleiße und möglichster Genauigkeit nachgeahnet werden muffen.

#### §. 8.

Was ausser den in Tab. II. und III. angezeichneten Gegenständen noch Merkwürs biges in den Waldungen und hecken vortommt, muß in der Karte mit großen lateinischen Buchstaden angegeben, und auf der Seite in einem zu dem Ende offen zu belassenden Raume mit zureichender Deutlichkeit erkläret werden; in diesem Raume ist, nach Ansleitung der in Tab. IV. besindlichen Tabelle, zugleich die Größe eines jeden Schlages mit Bemerkung der darauf besindlichen Holzarten und Gattungen nach den drepen Graden des guten, mittelmäßigen und schlichen, nach Morgen, Ruthen und Schuhen, der ders malige ungesehre Ertrag desselben, und die länge der Zeit, welche zu dessen Wiederaufs wachs und sorstmaßigem Abtreiben in der Zukunst ersoderlich ist, und wie viel derselbe Zeckmanne Gesens VII. Theil.

alsbann abwerfen tonne, ungefehr und fo genau, als möglich, ju beschreiben, ju welchem Ende die Forstmeister und Revierjager nach vorlaufiger Untersuchung und Ueberschäsung eines und bes andern ben Feldmessen bas Mothige an die Sand geben sollen.

#### §. 9.

Die Scheiblinien, wo zween ober mehrere Walber zusammenflosen, tonnen mit einer rothen, die allenfalls vorkommenden ftrittigen Grenzen hingegen mit einer gelben Barbe angedeutet werden, womit solches desto geschwinder in die Augen salle. Sind aber in letterm Falle die Strittigkeiten gehoben, und die Grenzen berichtiget; so ift der gelbe Strich mit einem rothen zu überziehen, und dem Zeichen von den erstbenannten Scheide linien gleichzustellen.

#### §. 10.

Anf jeder Karte muß die Magnetnadel, und swar wintelrecht ober fich nach Rorben weisend, nebst dem in Tab. I. verzeichneten Decimalfuße und verjungten Maafstade aufzgezogen werden, damit man allemal die Vermessung und Austragung abnehmen, und den Inhalt des ganzen Districts, oder der darim enthaltenen einzelnen Stucken felbst berechnen, und überschlagen konne.

#### §. 11.

Die Karten sollen auf gutes Royalpapier aufgetragen, und mit weiser leinemand, welche sich nach ber Starte des Papieres richtet, ganz glatt untergezogen, sodann mit dem Namen des tandniessers, und mit der Aumerkung, in welchem Jahre die Vermessung geschehen sen, bezeichnet, und mit des Beamten Unterschrift beglaubigt werden.

#### 6. 12.

Für alle ben ber Vermeffung und Aufnahme vorgegangene und ben einer allens fälligen gnabigst vorbehaltenen Acvision eutdeckte Unrichtigkeiten, die ben hinlanglicher Gesschicklichkeit und Fleiße bei Feldmesser vermieden werden konnen, haben dieselben in der Maaße zu haften, daß eine allensalls nothig befundene neue Vermessung ganz allein auf ihre Kolten vorgenommen werden foll.

#### §. 13.

Schließlich haben fich die Feldmeffer, ebenso wie die Beamten, Forstmeister, Revieridger, Eigenthumer und Berechtigte, nach allem dem punktlich zu richten, was in ber erneuerten Forstordnung, insonderheit in den §. §. 6. 20. 37. 38. 101. 123. 124. 100 172. dieserhalben umständlicher vorgeschrieben ist.



**S 1** 2

Unlage

beres rechtlich hergebracht bat, beobachtet werben, nur mit bem einzigen Unterschiebe, baß zu biesen auch die vereidete Balbbuter mit bengeladen werden sollen.

#### §. 194.

#### Bestimmung ber Gebuhren.

Dem Amtsverwalter wollen Wir beswegen 2. Rehle. 36. Alb., bem Amtstellner ober Stadtschultheißen, oder, wo beren feiner vorhanden, dem benwohnenden Scheffen, jedem 1. Rehle. 18. Alb. (es sepe dann, daß jener jugleich Amtsverwalter ware, in welchem Falle er sich mit der obigen Diate a 2. Rehle. 36. Alb. zu begnügen hat), dem Res vierjäger 36 Alb., dann den Chursurstlichen Spieße und andern Waldschern jedem 18.200. für den ganzen Lag, mit Einschließung der Gange und Zehrungen, hiedurch bestimmen.

#### §. 195.

#### Borlabungsart ber Frebler.

Bu biefen Buftagen werden alle in den Liften bemertte Freder acht Tage vorher in einer einzelnen schriftlichen Citation für jede Gemeine, Fremde hingegen, und welche in benachbarten Churfurflichen Nemtern angefessen find, durch die gewöhnliche Ersuchungesschen vorgeladen.

#### §. 196.

#### Beweisart ber Frevel, und berhalbige Borfdrift.

Die §. 84. vorgeschriebene Frevellistenbucher mussen, jur Berhatung aller heime lichen Begunstigungen und Unterschleife, ben den Bußtagen den Beamten im Original zur genauesten Nachsicht vorgeleget werden, und haben insoweit eine hinreichende Beweiskraft, daß die Angeschuldigte, wenn fie auf der That betreten werden, und die Forster ihnen ihren Frevel ins Angesicht zu sagen vermögen, für hinlanglich überführet, und die Falta für wirklich eingestanden zu halten sind: es sene dann, daß sie ihre Unschuld mittels Ers probung ihrer Abwesenheit von dem Orte des Berbrechens, oder aber auf eine andere Art darthun könnten; waren aber die Listen sehlerhaft, so sind diesenigen, welche sie beschries ben haben, anstatt der Gerügten zu bestrafen.

# §. 197.

#### Fortfegung.

Borgüglich aber wird zur Beweistraft der Frevellisten noch erfodert, daß der Forfter, Revierjager, Spichforfter, oder die in §. 85. bemerkte Idgerpursche und lebes jungen, welche Wir ebenwol hierunter verstanden wissen wollen, an der Person des Frevlers nicht zweisten, und wenn sie ihn nicht bereits vorher wohl gekannt gehabt, und erft ben der Pfandung seinen Namen erfahren hatten, an dem Bustage für den namlichen, den sie über dem Schaden betreten haben, mit einer volltommenen Bewisseit anerkennen muffen.

#### §. 198.

Die Frevel find nach ber Taxordnung zu bestrafen, und bie Beschädigungen besonders anzuschlagen.

Ben den Buftdgen wird mit Abthuung und Bestrafung derjenigen Frevlen, welche in Unsern Rammerwaldungen verübet worden find, der Anfang gemacht, und hiernachft

mit den übrigen auf gleiche Weise fortgefahren und geendiget, dergestalt, daß die Bugen ben gewöhnlichen Fallen nicht hoher, noch niedriger, als sie in der bengedruckten Tarordnung bestimmet find, angesest, die verübte Schaben aber allemal insbesondere angesschlagen, und denensenigen, in deren Sigenthume sie verübet worden sind, ohne Abbruche ersetzt werden sollen.

· **5.** • 199. .

Ben aufferorbentlichen Rallen ift vorab an bie Regierung zu berichten,

Ramen aber baben ausserordentliche Falle vor, und maren die Berbrechen mit besonders erschwerenden Umstanden begleitet, so foll mit Ansegung der Strafe eingehalten, an Unser nachgeordnete Landebregierung gutachtlich berichtet, und von daber Unsere Entsschließung abgewartet werden.

§. 200.

aud wenn wichtige Entschulbigungen vorgebracht worben find.

Das Namliche verordnen Wir auch auf den Fall, wenn der in der Lifte Angezeiche nete solche Entschuldigungen, welche eine Nachlasse oder Milderung verdienen mögten, vorgebracht hatte, oder wenn die Beamten aus der Ursache, daß der Angegebene nur von mittelmäßigem Vermögen und kein angewöhnter Holzieb sene, daß er durch eine dring gende Noth zum Holzraube angetrieben worden, oder aus anderen erheblichen Gründen, diese Nachlasse oder Milderung für statthast hielten; in welchen Fällen Unsere Landesse regierung nach Befund der Umständen eine angemessene körperliche Strase bestimmen wird, die vorzüglich in Holzpstanzen, Fertigung von Graben längst den Juhrwegen, Umhacken des Wasens, Wegarbeit ze, ze, bestehen soll.

#### §. 201.

In welchen gallen torperliche Strafen Statt haben. Beftimmung berenfelben.

Wenn aber dergleichen in geringem Bermögen stehende, oder ganz arme teute, ungeachtet ihnen ben den jährlichen Austheilungen das Ihrige gebührend zugetheilet worden, aus dem holgraube gleichfam ein handwerk machten; oder wenn auch bemittelte Unterthanen nach einer wiederholten Bestrasung in Gelde sich gleichwol des fernern Frev. leus nicht enthielten, sondern sich darinn zum drittenmal betreten liesen, so sind alsdann dieselbe ohne die mindeste Anfrage auf 3. 4. oder mehrere Täge, deren Bestimmung Wir dem Ermessen Unserer Beamten anheimlassen, mit Wasser und Brode einzuthurmen: sollte aber auch hierauf keine Besserung folgen; so hat Unsere kandesregierung dergleichen unverbesserliche Holzdiebe, auf den darüber an dieselbe zu erstattenden pflichtmäßigen Besricht, persönlich ergreisen, und auf eine zu bestimmende Zeit zur Bestungsarbeit abs führen zu lassen.

#### §. 202.

#### Einrichtung bes Frevelprotofolls.

Ein zeitlicher Amtsverwalter führt ben ben Walbfreveltagen bas Protofoll, wels des 1) den Namen des denunciirenden Forsters, 2) den Vor, und Zunamen des Frevelers, dessen Wohnort und Nahrungsstand, 3) die Art des Verbrechens, wie es in der Frevelliste beschrieben ist, 4) den Anschlag des dadurch verübten Schadens, nehst dem Rr 2

Namen des Beschädigten, 5) die dagegen von dem Denunciaten vorgebrachte Entschuldigungen, endlich 6) die ihm zuerkannte Strafe, den Entschädigungsbetrag, und das, was er an Kosten benzutragen und dem Idger au Pfandgelde zu bezahlen hat, am ausserferften Rande enthalten muß. Um hierunter eine gleichstrunge Einrichtung zu haben, ist zur Nachachtung der Beamten ein besonderes Formular des zu suhrenden Protokolls bengedruckt.

§. 203.

#### Berordnung megen ben Freveln ber Rinder und bes Dienfigefindes.

Wenn die Walbfrevel durch Knechte oder Kinder verübet worden find, muffen dafür die Eltern und Dienstherrn in eben der Maaße haften, als wenn sie dieselbe in eigenen Personen begangen hatten: Wird auch ein hirt im Schaden oder in Bezirken, in welchen seine Prinzipalen keine Waidgerechtigkeit hergebracht haben, betreten; so ist es ebensoviel, als wenn er von seinem Herrn hiezu wirklich beordert gewesen ware; dann die Elteren und Dienstherrn mussen siche selbst bennichen, daß jene ihre Kinder in keiner bessern Jucht gehalten, diese aber keine sorgkaltigere Dienstoten oder Hirten angenoms men haben. Jedoch ist daben Unser gnadigster Wille, daß den Dienstherrn und Eltern die Frevel ihrer Diensthoten und Kinder in Zeit acht Tagen von dem Förster, Reviers jäger, Spießsörster z. z. anzuzeigen senen, widrigensalls diese Lestere selbst für den Fres vel zu haften haben sollen.

§. 204.

#### Bofein hirt ift bleibt ber Eigenthumer verhaftet.

Gienge aber das Biebe unter keinem zu beffen Satung ordentlich angenommenen Sirten, so fallt die verwirkte Forfiftrafe auf den Sigenthumer; es ware dann Sache, daß daffelbe fich von der Beerde verloffen batte, woben alsbann barauf zu seben ift, ob dem hirten bermegen vinige Schuld oder Machlagigkeit bevoemteffen werden konne.

#### §. 205.

#### Borfehung gegen erschleichende Behölzigunges ober Baibbefügniffe, und

Aeussen sich solche Facta, aus welchen Unserer Hoftanmer mit der Zeit einiges Præjudicium zuwachsen könnte, z. B. wenn sich jemand einer nicht hergebrachten Biches trift oder Behölzigung als einer angeblichen Befügniß augemaßet hatte; so sind diese Umstande mit demjenigen, was zur Abwendung der hieraus besorglichen nachtheiligen Bolgen von amtswegen versüget worden ist, dem Protokolle aussührlich einzutragen; auch wollen Wir, daß ebenso alle andere Waldeigenthumer gegen derzleichen besitslich nicht hergebrachte Unternehmungen kräftigst geschützet, und solcherlen Anmaßungen als wahre Frevel mit den verordnungsmäßigen Strafen belegt werden sollen.

#### §. 206.

### Bortebrung, wenn hierüber mirtlich ein Rechtsftreit obwaltet.

Ware über dergleichen Berechtigungen die Sache wirflich in Streit befangen, und noch nicht rechtsfraftig entschieden, ob der gestörte Theil in dem Besige zu hande haben, oder der Eigenthumer, wider welchen etwa der Besig gewaltthatig behauptet murde,

wurde, dagegen zu schufen seine, so solle diese richterliche Entscheidung zwar abgewartet, inzwischen aber doch die Betreibung der eingehangten Bezirken, oder die eigenmachtige Bebolzigung, nicht geduldet, sondern mit aller Scharfe nach der Tarordnung geahndet werden.

#### §. 207.

Rabere Beftimmung bes Frevels, welcher burch bas Biebe verurfachet wirb.

Wenn eine Beerde Biebes an Buichen oder Beden vorbengetrieben wird, und einige Stude in dieselbe überlaufen, so ift dieses nur insoweit für ftraffic anzuseben, als der hirt solches verhinderen konnte, oder sich nicht bemühet hat, das übergeloffene Biebe wieder herauszutreiben. Es darf aber, wo immer möglich, keine Beerde langst den Behängen getrieben, und ben der hut weiter nicht, als zum wenigsten in einer Ente sernung von hundert Schritten, denselben genahert werden; im widrigen Falle haben die namlichen Strafen Statt, welche auf die aus Nachläßigkeit geschehene Beschädigungen verhänget sind.

#### §. 208.

Die Regierung entscheibet bepm Strafansage bie ftrittige Meinungen.

Sollten die Beamten wegen Ansehung der Strafen miteinander nicht einverftanden fenn, so find ihre Grunde in einem gemeinschaftlichen Berichte der Regierung vorzustragen, von welcher alsbann die Entscheidung abgewartet werden muß.

#### §. 209.

Bahrend viergebn Tagen tann fic ber Gerügte gegen bie Strafe befcmeren.

Reine Berufung oder Appellation an die gewöhnliche Gerichtsinftanzien hat in Frevelsachen Statt, wenn aber gleichwol der Bestrafte durch den Unsag der Bufe sich beschwert zu seyn glaubte; soll er solche Beschwerden in Zeit von vierzehn Tägen ben dem Beamten selbst andringen, welcher alebann den Bericht darüber an Unsere Regierung zu erstatten bat.

#### §. 210.

#### Welche als Mitschuldige bep ben Frevlen anzusehen sepen.

Alle diejenigen, welche an den begangenen Forstfreveln, es sene durch hergebung der Aerte, und anderer Instrumenten, durch keihung der Wagen, Pferde, Nachen und bergleichen, durch wissenlichen Anfauf des geraubten Holzes, oder auf andere Art, als Hehler, Helser oder Mitschuldige einigen Antheil genommen haben, sollen mit den nams lichen Strafen, wie der Thater selbst, belegt werden.

#### §. 211.

#### Berfahren gegen bie Richterschienene.

Gegen die gebührend vorgeladene, aber nicht erschienene Beschuldigte wird ohne weiteres Abwarten, oder wiederholte tadung, die Strafe sofort angesetzt; erschienen aber dieselben noch in Zeit von acht Edgen nach dem Brüchtenverhore, und konnten nebst ers heblichen Ursachen ihres Aussenbleibens auch zugleich Beweise ihrer Unschuld benbringen, Rr 2

fo find fie zwar noch zu boren, wurden fie aber die erbotenen Beweise benzubringen nicht im Stande senn; so sollen fie ohne Rucksicht in die darüber weiters aufgegangene Uns toften verwiesen werden.

#### 6. 212.

#### Bertheilung und Auszahlung ber Gebühren.

Nach vollendetem Frevelverhore werden die den Beamten, Mevieridgern und ges schwornen Walbutern gebilligte Didten, nebst den Citations und Abschreibsgebühren, den Schuldigbesundenen nach Berhaltniß der einem jeden aus ihnen angesehten Strafe zugetheilt, das Pfandgeld aber sedem insbesondere angesehet, und die von den Amtsvers waltern und Stadtschultheißen vidimirte Auszuge aus dem Protosolle dem Amtstellner eingehandigt, eine Abschrift aber davon an Unsere Hostammer eingeschickt.

#### §. 213. Erecution ber Krevlen.

Wenn die oben §. 209. auf zwen Wochen bestimmte Supplicationszeit versioffen ift; foll der Amtetellner die angesetzte Strafen und Schadensvergutungen, nachdem er vorher jedem Frevler eine Note darüber zugestellet, und denselben zur Bezahlung angemahnet hat, executive beptreiben.

#### **Š.** 214.

Der Schaben ift ben Eigenthumern alfobalb ju erfeten, und respective von ben Relinern ju berechnen.

Und zwar, soviel den erwehnten Schaden betrift, muß der diesertwegen eingenoms mene Betrag, insoferne die Beschädigung nicht in Unsern Kammerwaldungen angerichtet worden ist, den Eigenthumern alsbaid verabsolget, das Uebrige aber von Unsern Amisstellnern der Hostammer verrechnet werden.

# S. 215. Sulfe ben ben Executionen.

Bu biefen Erecutionen sollen Unsere Amtsverwalter den Amtstellnern, wenn es die Umstände erfodern, willfahrige Hand bieten, auch sollen diejenige benachbarte Triesrische Obrigkeiten, unter deren Gerichtszwange die Frevler gesessen sind, die Erecutionen auf die erste Requisition, unter ihrer schweren Verantwortung, alsogleich vollziehen.

#### §. 216.

### Requifition auswärtiger Beamten.

Waren aber die Frevler ausheimische Unterthanen benachbarter landesherrn; so find zu dem Ende derenselben Beamten durch die gewöhnliche Requisitorialien zu belangen, und wenn hierauf entweder gar teine, oder doch teine gewührige Entschließung ersfolgte, der Vorfall Unferer landesregierung zu weiterer nothiger Vorkehrung anzuzeigen.

#### 6. 217.

Erftredung biefer Anordnungen auf alle und jebe Balbeigenthumer.

Die von Adel, Abtenen, Stifter, Stabte und Marlerschaften, welche über ihre eigene oder andere Waldungen die Frevelbethatigung rechtlich hergebracht haben, sollen und muffen sich allen obigen Gesaken, insoweit solche die Zeit und das Versahren ben der Brüchtenbethatigung, die Unsehung der Strafen, die Erledigung der dagegen einkommenden Veschwerben und dergleichen bestimmen, gehorsamst nachachten; auch halten Wir Uns ausbrücklich vor, dem Vefund nach hierüber nahere Verordnung ergeben zu lassen.

Wir befehlen demnach gnabigst, daß gegenwartige Verordnung zum Druck bee fordert, und gewöhnlicher Maßen verfündet werde. Urfundlich Unserer eigenhandigen bochsten Unterschrift, und bengedruckten Kamzensiegel. Segeben Schönbornsluft am 31ften Julius 1786.

Clemens Wenceslaus, Churfürst.

(L.S.)

Vt. Frenherr von Duminique.

Vt. Mähler.

## Unlage Lit, A.

# Instruction für die Feldmeffer,

Instruction für die zur Vermessung und Aufnahme der Erzstistischen Waldungen angeordneten Feldmesser, nebst drepen dazu gehörigen Zeichnungen.

### §. 1.

bgleich die Vermessung und Aufnahme samtlicher in dem hoben Erzstifte gelegener Waldungen, Buschen, Becken z. nur zu dem Ende gnadigst angeordnet ist, wos mit die Sintheilung in Schläge desto verhaltnismäßiger geschehen und die jährliche Ersträgnis derenselben in Absicht auf die verschiedene Holzarten und Gattungen zum Voraus ungesehr überschlagen werden konne; so soll nichtsbestoweniger ben der Operation eine solche Genauigkeit und Richtigkeit beobachtet werden, wodurch ben einer über kurz oder lang etwa auzuordnenden geometrischen Aufnahme des ganzen Erzstistes die Nothwendige keit einer wiederholten Vermessung besagter Waldungen und Hecken hinwegsalle.

#### §. 2.

Da nun in diesem Falle alle Karten, welche alsbann von den übrigen Diffritten bes boben Erzstiftes durch verschiedene Ingenieurs und Feldmesser aufgenommen und formirt werden; an den Grenzlinien der Waldungen, Buschen und Hecken aufs Genaueste zusammenpassen mussen; so ergiebt sich daraus, wie wesentlich es sen, daß von den zur Vermessung der Holzungen angeordneten Geometern auf einen gleichen Fuß und nach einerlen Maasstade gearbeitet werde.

#### §. 3.

Es wird deswegen die in dem Erzstifte übliche, und auch vorhin ben der alls gemeinen tandmaaße gebrauchte Ruthe zu 16. Schuhen (wovon ein Schuh Tab. I. N. 1. nach seiner richtigen tange und Eintheilung bengezeichnet ist) zum gleichformigen Maaße stabe bestimmt. Die tange dieser Ruthe von 16. Schuhen aber soll nach dem Tab. I. N. 2. aufgerissen Decimalfuße in 10. Schuhe, der Schuh hingegen in 10. Zoll eingestheilt, und hiernach auch das Maaß der Ketten, wovon jede 5. Ruthen lang senn muß, eingerichtet werden. Bey steilen Gebirgen mag sich gleichwol der Feldmesser ans statt der Kette des bequemern holzernen einzelnen Ruthenmaaßes bedienen.

#### §. 4.

Die Vermeffung und Aufnahme der Waldungen und hecken geschieht nicht allein nach ihrer Peripherie, sondern es mussen dieselben auch der Richtigkeit und Probe wegen eine zwen oder mehrmal, je nachdem die Oberstäche groß ist, quer durchgemessen wers den, wie solches die Linien a. b. | c. d. | e. f. | Fig. B. Tab. I. naher ausweisen. Alle Grandstrer mussen jugleich auf der Stelle abgepfählet werden, um nachher die Eintheis lungen desto süglicher und geschwinder machen zu können.

#### §. 5.

Alle in den Waldungen befindliche Fluffe oder Bache, Teichen und Weihern, Morafte, Wiesen, Ackerland, Saiden, Pfahle und Rodhecken, Hutungen, Raume, Landstraßen, Wege, Schleisen und dergleichen, mussen genechnetwerden; woben überhaupt anzumerken ift, daß die Ausrechnung nach Quadrate ruthen, wovon 160. auf einen Morgen gehen, geschehen musse. Offenbar überfluffige Waldwege, welche nach Vorschrift der Forstordnung §. 26. der zwepten Abtheilung durche aus hinwegsallen sollen, sind nicht in die Zeichnung zu bringen.

#### **§.** 6.

Bum Behuse der Sintragung in die Karten ist gleichermaaßen einerlen verjungter Maaßstab zum Grunde zu legen; und womit die Karten weder zu groß, noch zu klein ausssallen mogen, wird derselbe zu 30. Nuthen auf einen Decimalzoll hiermit festgesetzt, wos von zur Maagnahme der Feldmesser eine zu 150. Ruthen abgetheilte Zeichnung in Tab. I. Fig. 3. aufgetragen ist.

#### § . 7. .

Die Karten sollen nicht mit Farben illuminirt, sondern der Sinformigkeit und Dauer wegen blos mit schwarzem Tusche ausgezeichnet werden, zu welchem Ende die in Tab.II. und III. gestochenen Figurgen zur Augabe der Sichen, Buchen, Tannen und Sichten, Weichholy, Rods und Pfahlbecken, Haiden, Wiefen, Ackerland zc, zc. mit allem Fleiße und möglichster Genauigkeit nachgeabmet werden muffen.

#### §. 8.

Was ausser den in Tab. II. und III. angezeichneten Gegenständen noch Merkwürsbiges in den Waldungen und hecken vortommt, muß in der Karte mit großen lateinischen Buchstaden angegeben, und auf der Seite in einem zu dem Ende offen zu betassenden Raume mit zureichender Deutlichkeit erkläret werden; in diesem Raume ist, nach Ansleitung der in Tab. IV. besindlichen Tabelle, zugleich die Größe eines jeden Schlages mit Bemerkung der darauf besindlichen Holzarten und Gattungen nach den drepen Graden des guten, mittelmäßigen und schlichen, nach Morgen, Ruthen und Schuhen, der ders malige ungesehre Ertrag desselben, und die Länge der Zeit, welche zu dessen Wiederaufs wachs und sorstmäßigem Abtreiben in der Zukunst ersoderlich ist, und wie viel derselbe Zeckmanne Geseze VII. Theil.

alsdann abwerfen tonne, ungefehr und fo genau, als möglich, ju beschreiben, ju welchem Ende die Forstmeister und Revierjager nach vorlaufiger Untersuchung und Ueberschagung eines und bes andern ben Feldmessen bas Rothige an die Sand geben sollen.

#### §. 9.

Die Scheiblinien, wo zween ober mehrere Malber zusammenflosen, tonnen mit einer rothen, die allenfalls vorkommenden ftrittigen Grenzen hingegen mit einer gelben Farbe angedeutet werden, womit solches desto geschwinder in die Augen salle. Sind aber in letterm Falle die Strittigkeiten gehoben, und die Grenzen berichtiget; so ift der gelbe Strich mit einem rothen zu überziehen, und dem Zeichen von den erstbenannten Scheide linien gleichzustellen.

#### §. 10.

Auf jeder Karte muß die Magnetnadel, und zwar wintelrecht ober fich nach Rorden weisend, nebst dem in Tab. I. verzeichneten Decimalfuße und verjungten Maafstade aufgezogen werden, damit man allemal die Vermessung und Austragung abnehmen, und den Inhalt des ganzen Districts, oder der darinn enthaltenen einzelnen Stucken selbst berechnen, und überschlagen konne.

#### §. 11.

Die Karten sollen auf gutes Ronalpapier aufgetragen, und mit weiser leinewand, welche sich nach ber Starte des Papieres richtet, ganz glatt untergezogen, sodann mit dem Damen des landniessers, und mit der Aumerkung, in welchem Jahre die Vermessung geschehen sehe, bezeichnet, und mit des Beamten Unterschrift beglaubigt werden.

#### §. 12.

Für alle ben ber Vermeffung und Aufnahme vorgegangene und ben einer alleus fälligen gnabigst vorbehaltenen Revision eutdeckte Unrichtigkeiten, die ben hinlanglicher Geschicklichkeit und Fleiße der Feldmesser vermieden werden konnen, haben dieselben in der Maaße zu haften, daß eine allenfalls nothig befundene neue Vermessung ganz allein auf ihre Kosten vorgenommen werden foll.

#### Ş. 13.

Schließlich haben fich bie Feldmeffer, ebenso wie die Beamten, Forstmeister, Revieridger, Eigenthumer und Berechtigte, nach allem dem punktlich zu richten, was in ber erneuerten Forstordnung, insonderheit in den §. §. 6. 20. 37. 38. 101. 123. 124. 110 172. dieserthalben umftandlicher vorgeschrieben ist.

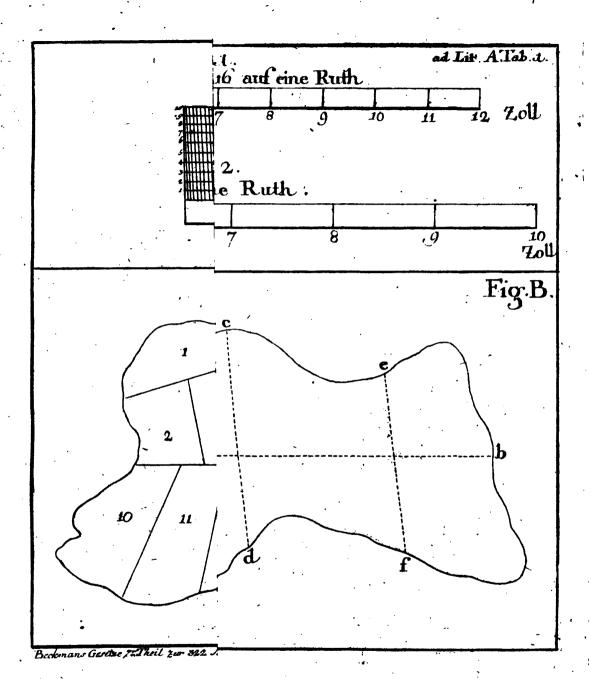

@4 1

. .

|                                                    |    | ,                                     |                                                   | : : !'<br>  | : s<br>.s :                             | ) <u> </u>  | <b>.</b>                                         | , i         | , <b>N</b>                                                   | rig<br>Salage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | :     |
|----------------------------------------------------|----|---------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                    |    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ·····                                             | il          | <u></u>                                 |             | <del></del>                                      | <del></del> | 38.   31.   @ 4.   31.   31.   32.   @ 4.   31.   31.   @ 4. | ı.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| ,                                                  |    | -                                     |                                                   |             |                                         |             | ,                                                |             | Ø <b>.</b>                                                   | <del></del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 24    |
| - <del>                                     </del> |    | -                                     |                                                   | <del></del> | <del>: :</del>                          |             |                                                  | - 4 - 4     | 30. SC                                                       | <b>@</b> 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lats. |
|                                                    | ·  | <del>~;+~~~</del>                     |                                                   | <del></del> | 1                                       |             | <del></del>                                      |             |                                                              | Elagi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | À.    |
|                                                    |    |                                       |                                                   |             |                                         | 1.          |                                                  | •           | S . 86                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tab   |
|                                                    |    |                                       | ····                                              | ·           | <del></del>                             |             | ;1                                               |             | ©ф                                                           | 8013<br>3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4.    |
|                                                    | *  |                                       |                                                   | , 1         | . •                                     |             | ,                                                | · ·         |                                                              | Ciden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| •                                                  | 8. |                                       | <del>                                      </del> | <del></del> | · .                                     |             | <del>:                                    </del> |             | Ki. Sh.                                                      | ben .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
|                                                    |    |                                       |                                                   |             |                                         |             |                                                  |             | st.   eq.   st.   eq.   st.   st.   st.   st.   eq.          | uspnæ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
|                                                    |    |                                       |                                                   |             |                                         |             |                                                  |             | \$1. 64                                                      | Meicher<br>holher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
|                                                    |    | ·                                     |                                                   | ··········· | <del></del>                             | <del></del> |                                                  |             | .   se   se                                                  | Strage of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the straight of the |       |
|                                                    | 1. | ,                                     | •                                                 |             |                                         |             |                                                  | : ,,        | 16 va                                                        | Sun Gun Gun Gun Gun Gun Gun Gun Gun Gun G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
|                                                    |    |                                       |                                                   |             | 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 |             |                                                  |             | ાજા.                                                         | giebt<br>Geputzten<br>Wieber<br>Abtrich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (;    |
|                                                    |    |                                       | त्ना <u>।</u>                                     | -           |                                         |             | <del></del>                                      |             | 9.                                                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | , ,   |
|                                                    |    |                                       | •                                                 |             |                                         | ,           |                                                  | ,           |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |

#### Anlage Lit. B.

### Unterricht für den Landmann,

wie sich derselbe ben der Wiederanpflanzung verödeter Walddistriften, oder benm Anbaue neuer Waldungen oder Hecken, verhalten solle.

Unterricht für den Landmann, benm Wiederanpflanzen und Anbaue neuer Waldungen, oder Secken.

er Anbau eines oben tandes mit Holze laft fich nur auf eine zwenfache Art bewertftelligen, entweder durch die Sinsaat, oder burch das Verpflanzen junger Stammen, die anderstwo gewachsen find.

Die Bestellung durch das Berpflanzen erfodert nicht nur größere Roften, sondern auch eine ganz besondere Sorgfalt, ohne welche, wie es allenihalben die Erfahrung zeigt, die meisten junge Stamme zu Grunde geben, oder doch zu keinen gesunden Baumen herans wachsen. Das Verpflanzen muß also nur auf offentlichen Wegen und Straßen, oder auf jenen Plagen vorgenommen werden, welche ihrer tage halber mit dem Biehe nicht verschont werden konnen.

Bu dem Ende nun ift jum Boraus die Beschaffenheit des Grund und Bodens wohl zu untersuchen, um zu wisen, welche Gattung holzes darauf angezogen werden konne, dann ein nur mit weniger Erde bedeckter fleinigter Grund taugt zum Sichenholze nicht; ein nasser oder sumpfigter aber (in soweit, als derselbe durch Graben oder Candle nicht auss getroknet werden kann) mag nur mit Weiben, Pappeln und Erlen bestellt werden. Jole gende Regeln sind inzwischen ben dieser Art des Holzbaues genau zu beobachten:

#### 是rftens.

Die löcher ober Gruben, in welche der junge Stamm verpflanzet werden soll, find im Sommer vorher auszuwerfen, womit solche indessen von dem Regen, der Sonne und dem Than fruchtbar, und die ausgegrabene Erde murbe gemacht werde. Gine jede von diesen Gruben muß 4 Juß weit, und wenigstens 3 Juß tief senn, damit sich die Wurzeln geschwind ausdehnen, der Baum Ach besestigen, und ringsum genugsame Nahrung zu seinem Wachsthume an sich ziehen konne.

#### Swevtens.

Eine jede Grube muß von der andern 12 Schuhe weit absteben. Konnen dies selbe nach grade gezogenen kinien oder reihenweise ausgeworfen werden; so ist es um for viel

wiet besser, nicht nur bes schönen Aufehend falber, sonderst auch, weil alebann auf ben namlichen Raum mehrere Stamme kommen kannen, als wenn fie unordentlich durcheinand der stehen. Der erste Ausstich wird alepsie haße Stoe auf die rechte Seite der Grube, der zwente auf die linke, und der dritte vorwarts hingelegt.

#### Drittens.

Die beste: Zeit jum Berpflanzen ber Sichen, und ber rothen und weiffen, ober fos genannten Sambuchen, ift ber Berbft, weil fich ben Winter hindurch die Erde um soviel fester an die Wurzeln legt, und den eingesehren jungen Stamm befestiget, solchen auch, das eindringende Schnees und Regenwaster frisch erhalt, und ihm soviele Kraft ertheilt, daß er hernacht im Fruhjahre besto besser treiben kann.

#### Viertens.

Die jungen Holzstämme, welche man verpflanzen will, muffen nicht dunner, als anderthalb, und nicht dieter, als britthalb Zoll im Durch chnitte fenn, in der Hohe aber eine lange von 7 oder 8 Schuhen bis an die Erone haben.

#### Sunftens.

Wenn Ansgraben ift bie größte Sorge zu tragen, daß teine Wurzeln gespalten, gequetficht oden zerriffen werden; besonders muß man sich hiten, die Pfahle oder hauper wurzel abzuhauen, oder zu beschädigen.

#### Sechetene.

Benm Ausheben muß der Beifter auf der Nordfeite mit einem Meinen Stifchnitte bezeichnet werben; man muß aber dazu keine auswählen, welche am Stamme, oder ber Ninde Schaben oder auch getheilte Eronen und fogenannte Sabel haben, weil baraus nie ein ordentlicher Bauholzstamm erwachfen kann.

#### Siebentene.

Man muß nie mehrere Stamme auf einmat ausheben, als man noch in dem name lichen Tage zu verpflauzen gedenkt, indem fehr Bieles darauf ankommt, daß die Wurzeln frifch bleiben, und: sogleich wieder in die Erde kommen.

#### Achtens.

Der Grund und Boben, aus welchem die Pfidnzlinge genommen werden, soll wicht bester, als berjeuige senn, in welchen man sie versesen will; waren aber keine aus minder gutem Lande zu haben; so ist es, wo nicht nothig, doch sehr dienlich, die ausges grabene Gruben mit setter oder besserer Erde von anderstwoher zum Theil auszusüllen, oder doch solch mit der ausgegrabenen zu vermischen, indem es sonst eine geraume Zeit zugeh.

ebe ein in gutem Brund und Boben aufgeschoffenet Stamm in binem mageten jum gedem lichen Wachstbume fommt. 15 Tab 17 15 and the later of the arm to be

#### Menntens.

Die Crone, ober ber Gipfel bes jungen Stammes, barf nicht abgeftußt werben. indem fonft aus demfelben tein rechtschaffener Baun, oder Bauftamm ju ermarten ift; wol aber tann man die aufferfte Spigen ber Debenwurzeln, ober mas baran etwa benm Ausheben verlett worden ift, mit einem fcarfen Meffer, ben Schnitt untermarts gefehrt, abidneiden, und denkiben von den Debenausichligen reinigen.

#### Zebntens.

Wenn biefes alles gescheben ift, so wird von der ausgestochenen oberen Erde ein Theil in Die Grube geworfen, und ber junge Stamm fo barauf gefeget, bag bie bezeichnete Seite nach eben ber Simmelsgegend, und weber bober noch tiefer ju fteben tomme, als ter ba . mo er gemachfen mar, wirflich gestanden bat. . Es ift von mefentlicher Dothwens digfeit, daß die Wurgeln über die eingeworfene Erde ordentlich gurgebreitet werden, das mit folde nicht übereinander liegen, fondern fich zu allen Seiten ausdehnen tonnen. Dierauf mird von einem der Arbeitern der übrige Theil des erstern Ausftiche über die ausgebreitete Wurzeln gestreuet; mabrent, bag ein anderer ben Stamm gerade balt, und einigemal in die Bobe giebt, indem diefes die Birfung bat, daß fich ber Grund gwifchen ben Wurieln ringenm mobl anfest, und bagwifchen teine Boblung bleiftet Biernachft wirb nun auch ber amente Ausflich. und nach diefem ber britte, als ber fcblechtefte barauf geworfen.

#### 坐ilftens.

Man muß fich aber wohl in Acht nehmen, bag man bie Erbe um ben Stamm, besondere bie erft eingeworfene, mit ben Rugen nicht fo scharf aufftampe, weil badurch Die jarte Kafern an ber Burgel, leicht abgeriffen werben tonnen; auch muß die Grube nicht mieber gant jugefullt, foubern rings um ben gepflaugten Stamm ein Reffel, ober Berties fung gelaffen werben, damit ber Regen und bas Schneemaffer fich barim fammeln, und Der Burgel Rabrung geben tonne. Diefer Reffel ift besonders in einem santigten, ober gang trocknen Boden um fo viel nothwendiger. ...

#### Zwolftene.

Mit nun ber junge Stamm nach ber bier vorgeschriebenen Urt, gepfianget; fo mirb berfelbe nunmehr an einen Dfahl befestiget, und mit Dornen verbunden, welche mit bem dicten Ende rundum eingesteckt, und sowol unten als in ber Mitte des Stammes mobil vermahrt werden muffen. Bendes, fowol das Befestigen an einen Pfahl, als auch bas Umbinden mit Dornen, darf man nicht unterlaffen, womit ber funge Gruindt, ebe er noch feft angewachsen ift, und feine gehörige Starte erlanges bat, durch die Binde nicht louges brebet, ober burch bas Reiben bes Biebes niebergebrucht und ju Brunde nerichtet werde.

#### Dreyzehntene.

And man Whste in der Nahe, den feischangepflanzten Stamm zu begießen, so ist es um so viel bester; aber auch obne dieses kann man sich nach einer genauen Beobachtung voiger Vorschriften zuverläßige Josung machen, daß unter hundert hiernach versehten Stammen keine zwen die der sehlschlagen werden. Nur wied noch schießlich in den beste den ersten Jahren das Ausreissen des rings um dieselbe erma wachsenden Grafes und Und krauts bestens empsohen; dann dieses zieht die Feuchtigkeiten an sich, welcher doch die Wurzeln zu ihrem Gedenen so sehr bedürftig sind. Auch mussen son denen unten ausstossenen Sprossen oder sogenannten Raubern, welche dem Hauptstamme die Krast bes nehmen, gestückert werden.

So nublich und vortheilhaft nun auch diese Art, Holz anmieben, auf solchen Plagen ift, die sich ihrer tagen, oder sonstigen Umständen halber mit dem Biehetriebe nicht verschonen lassen; so wenig wurde sie alebann anzurathen seyn, wenn von Anlegung neuer Waldungen, Wiederanziehung verödeter Distrikten, oder derzenigen Holzschlägen die Frage ware, wo es an gnugsamem jungen Beywachse ermangelte, und dergleichen aus den frischabgehauenen Stammen mit Zuverläßigkeit nicht erwartet werden konnte; denn da ist das Ansae ein weit minder kostspieliges und beschwerliches, daben auch weit gewissens, ju ganzunsehlbares Mittel, wenn nur nachstehende auf Natur, Vernunft und Ere sahrung gegründete Vorschriften wohl beobachtet werden wollen:

#### ımò.

Es ift nublich, we nicht nothwendig, daß der Diftrift, oder Plat, welcher ans gestet werden soll, mit einem Zaune, oder, welches noch besser, mit einem Graben umges ben werde, um das Sinlausen des Wiehes zu verhindern. Der Graben, welcher zur Seite des anzustenden Beziels auszuwersen, und von gnugsamer Tiefe und Weite senn muß, wird mit Sichen, Noth, und Weißbuchen besetzt, zwischen derenselben aber mit Weiß, und Schwarzdernen so diet, als möglich, bepflanzet, woraus dam mit der Zeit ein undurchdringliches Gebusche wird. Fallen die Graben bin und wieder ein, so muß man sie beständig erneuern; denn sollte das Viehe nur einmal dadurch einbrechen, so wurde der Schade gleichson querkeslich senn.

#### zdò.

Wenn ein frischer holischlag angesaet werden sollte, so konnte es zwar schon genug fron, ben Plat wohl zu raumen, von Unkraut, Farten, Haide, Grase, Moose und ans dern unartigen Gewächsen zu reinigen, und alsbam den Saamen darüber lediglich auszusstreuen; viel rathsamer ist es aber doch, den Boden nebst dieser Ausraumung und Saus berung mit der Hack, oder dem Nodpfluge vorher auszureisen, indem alsbann der ausv geworfene Saamen viel gewisser auskeint, leichter Wurzeln schlagt, und die junge Pflans zen desto geschwinder beranwachsen.

#### 3tiò.

Ben Solfchlägen, welche 2, 3, 4 ober mehrere Jahre all find, und fich gleichs wol von ben stehengebliebenen Baumen nicht von selbst besaamet haben, woben auch keine gegründete Hofnung vorhanden ist, daß dieselbe durch die aus den Stammen ausgeschoffene toden jum ordentlichen Walde wieder auswachsen sollten, ist das Raumen, Aushacken oder Umpflügen so unumgänglich notigis, daß solches sogar (um die Wurzeln des schlechtern Ses wächses, soviel möglich, zu vertilgen,) mehrmal wiederholt werden sollte, indem sich inzwischen der Boden beraset, und mit Untraut, Gras, Moos oder schlechterm Gewächse überzogen hat, daburch aber gleichsam zu einem Filz geworden ist, woben vernünstiger Weise nicht erwartet werden kann, daß der darauf sallende Saamen in die Erde geriffen werden und austeimen sollte.

#### 4tò.

Wenn ganz ausgegangene Secken, ober Walber, ober auch zum Getraidebau untaugliche Districten zu neuen Holzungen angezogen werben follen, muß der Erund und Boden auf gleiche Urt dazu vorher vorbereitet werden; ja es ist sehr gut und dienlich, wenn diese Districten einige Jahre vorher (es sehe durchs Schiffein, oder Pflugen) mit Gerfte, Haber, Grundbieren, oder einer andern Gattung von Gewächse bepflanzet, und alse dann unmittelbar vor der Aussaat abereins umgeriffen werden.

#### 5tò.

Indem unter allen Gattungen von wilden Stammen das sogenannte kaubholz, vorzüglich aber unter diesem das Sichens und Rothbuchenholz das nugbareste und einerstlichste ift; so wird ein jeder vernünstiger landwirth auf dessen Andau von sethst bebacht zu sein Ursache haben; sollte aber hin und wieder der Boden zu dessen Wacherhum nicht sehicklich senn, wie man solches aus der Beschaffenheit der in solchen Segenden wirklich stehenben Holzgattungen leicht wird beurtheilen konnen; so mussen alsch mit andern entweder minder schähderen Arten von laubholze, oder auch mit dem sogenannten Radelholz, als Tannen, Fichten, terchenbaumen und dergleichen, die Versuche gemacht werden, welche legterwehnte Gattungen jedoch immer einzeln und nie mit laubholzern vermischt angepflanzt werden mussen.

#### 6tà.

Soviel aber insbesondere die Zeit der Aussaat betrift, giebt schon die gesunde Bernunft von selbst die Anweisung, daß man sich nach der Borschristeder Natur richeen, folglich diejenige Jahreszeit dazu-erwählen musse, in welcher der Saamen ordentlich nicht nur reif wird, sondern auch von den Baumen ahstieger oder abfallt. Nach diesem allgemeinen Grundsabe nun ist die beste Saatzeit für alle Gattungen der Lausholfer und für die Tannen der Herbst oder das Sparjahr, denn nicht nur entgeht man dannen der Meide, und Gefahr des Verderbens, welcher man ben langerm Aussparen des Saamens blosges stellt ift, sondern es belehret auch die Erfahrung, daß derselbe desto eher ausseine, je frie scher

fcher er in die Erde tommt, wohingegen aus ber foeben angezeigten Urfache die Saamen von allen übrigen Arten der Madelholger nur im Brubejabre ausgestreuet werden borfen.

#### 7mò.

Alle Gattungen ber laubholzer tonnen einzeln ober vermischt ausgesatt werben; vorzüglich aber lagt fich biese vermischte Aussaat mir dem Siche und Buchecker bewirken, weil die Zubereitung des Bodens für eine, so wie für die andre, die namliche ift.

#### Rvð.

Man kann zwar holze und Getraidesaamen untereinander sien, und wird solches von verschiedenen Forstverständigen barum angerathen, weil alsdann die im Fruhjahre ausseinende junge Pflanzen von dem hoher steigenden Getraide gegen Frost und Sonnenshise geschüßet werden; gleichwie aber hernachst auch viele der erwehnten Pflanzen durch die Sichel abgeschnitten, noch mehrere aber vertreten werden, und überhaupt aller Holzesaume solch, als möglich, ausgestreuet werden muß, womit nirgendwo eine tucke entestehe, die ausseinende Pflanzen dicht aneinander heranwachsen, und eben dadurch in die Hohe zu treiben gezwungen werden; so ist die einzelne Aussaat des Holzsaamens jener weit vorzuziehen, zumal da eln dickausgehendes junges Geholze der Hise und allen bosen Witterungen von selbst wieressehe, und das aus Mangel der Sonnenlust und des Thaues verdörrende in Faulniß geht, wodurch das Gedepen des startern Anslugs vortressich bes sordert wird.

#### 9nò.

Es ift aber nicht nur nothig alle Arten von holzsamen so bid, als thunlich, aus juftreuen, sondern ber Sichel und Buchecker, vorab aber ber erfte von diesen benden, muß auch benehft durch das Sinhacken unter die Erde gebracht werden, wohingegen eben dieses Sinhacken, Umeggen oder Bedecken des Saamens ben der Anziehung der Nadelholzer nicht nur nundchig, sondern auch hochstschalt ift, indem alsbann der Saamen gar nicht ausgeben tann, folglich Mube und Kosten ganzlich verlohren seyn wurden.

#### romò.

So wie die Holgsat auf Flachen und Sbenen, also laßt sich auch dieselbe in Sesbirgen und Abhangen mit dem besten Erfolge veranstalten, wenn nur der Boden dazu nach dem gegebenen Unterrichte zubereitet, und die hier noch mehr als auf den Flachen bochstnothige dicke Ausstreuung des Saamens gehörig besorget wird.

#### 11md.

Das Ausschneiben der heranwachsenden jungen Stammen ist überhaupt eine den Waldungen sehr schädliche Sache, und beruhet auf einem ganz irrigen Vorurtheile, ins Beckmanns Gesege VII. Theil.

bem die wilden Baume fich von ihren Nebenasten selbst reinigen und dergleichen muhsame Beschäftigung nicht erheischen. Das sogenannte Auslichten ganzer Didungen tann auch alsbann erst ohne Nachtheil vorgenommen werden, wenn das Gehölze eine gewisse Sohe erreichet hat, daben aber auch mit dem Ausfällen des schwächern in solcher bescheidener Maaße versahren wird, daß die Aeste des stehenbleibenden sich noch einander erreichen können, und dadurch sich unten auszubreiten verhindert werden, weil fie sonst nicht mehr in die Hohe treiben, und zu keinen rechtschaffenen Stammen erwachsen wurden.

#### 12mò.

Wenn der neuangestete Wald die Hohe von 12 bis 14 Schuhen erreicht hat; so kommt es darauf an, ob der Eigenthumer an Bauholz oder Hochgewalds zum Ecker Mansgel habe, oder nicht; in lesterm Falle wurde ihm nicht zu rathen senn, den jungen Busch zu einem Hochwald heranzuziehen, sondern er wurde denselben mit weit größerm Borstheile als eine sogenannte Rod, oder Psahlhecke benußen konnen; indem es hiernachst keis nes neuen Besaamens mehr bedarf, sondern das abgetriebene junge Holz, wenn es nur mit dem Viehetrieb verschont wird, aus den Stocken reichlich wieder hervorwächst, und in Zeit von einigen Jahren seine ehemalige Hohe und Starke erreicht.

### Unlage Lit. C.

## Straftare der Forstfreveln.

# .... Forstfrevelstraftare.

| Ì,  | Wer fich zur verbotenen Zeit in einem Walbe, es fen unter welchem Bormande es wolle, ben Tageszeit mit einer Arte ober Bebe bei                                                                                 | Athle.   | <b>A119</b> . |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|
| •   | treten läßte bejablt                                                                                                                                                                                            |          | 48            |
| 2.  | Wer ausser dem Bald, oder Holztage mit einem Wagen oder Karrn in den Wald fabrt.                                                                                                                                |          | 48            |
| 3.  | Ber fich aber mit einer Sage darinn betreten laft, bezahlt                                                                                                                                                      | 2        | _             |
| • • | Wer einen jungen Sichen von 3 bis 430ll im Durchmeffer abhaut ober groblich beschäbigt, bezahlt                                                                                                                 | ,T       | 18            |
| 5   | Für eine Kerns ober Saamlobe von Gerten bis ju fübrigen Reifensftangen bick                                                                                                                                     | _        | 36            |
| 6.  | Für einen abgehauenen ober groblich beschähbigten Buchkernheister                                                                                                                                               |          | 48            |
| .7. | Für eine Kern oder Saamlobe von Zaungerten bis zu einem Bind-                                                                                                                                                   | -        | 24            |
| 8.  | Für jede Kernlobe von anbern Boligattungen ohne Unterschieb                                                                                                                                                     |          | 24            |
|     | Für jede Stammiobe anderer Holggattungen                                                                                                                                                                        | <u> </u> | 12            |
| -   | Wer einen Gidenstamm von 6 bis 9 Boll abhaut ober beschäbigt, jablt                                                                                                                                             | 2        | 36            |
|     | Für einen Buchenstamm Uren und Falgen bick                                                                                                                                                                      | I        | 18            |
| -   | Bur jeden zwenspaltigen Stamm anderer Solzgattungen : :                                                                                                                                                         | _        | 48            |
| 13. | Wer einen viere ober mehrspaltigen Gichenbaum abhauet, ober grob. lich beschäbigt, jablt                                                                                                                        | . 5      |               |
| 14. | Bare es aber ein Relter ober ein Wellbaum, fo foll fich bie Strafe gleich bem Werth verhalten.                                                                                                                  |          |               |
| 15. | Wer einen vier - oder mehrspaltigen Buchenstamm abhaut, ober grob, lich beschäbigt, gablt                                                                                                                       | 2        | 36            |
| 16. | Für jeben bergleichen von andern Bolggattungen ohne Unterfchieb :                                                                                                                                               | I        | 18            |
|     | Ber einen von andern Solffrevlern bereits angehauenen Stamm vol-<br>lends hinwegfallt, oder auch einen bereits darniederliegenden ohne<br>Erlaubniß aufmacht, ift eben fo, wie der Thater felbft, zu bestrafen. |          |               |
| 18, | Wer an einem gesinden Baum Feuer anmacht, jablt, wenn es ein Sichenflaum ift                                                                                                                                    | s        | -             |
|     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                           |          |               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rthle.  | SI19.    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| 19Vom Buchstamme                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3       | -        |
| 20. Bom Stamme anderer Solgattungen : 17 1 17 17 18                                                                                                                                                                                                                                     | 2       | -        |
| 21. Wer fich bengeben laßt, in und an den Waldungen Feuer anzumachen                                                                                                                                                                                                                    | 2       | -        |
| 22. Wer einen windfälligen Baum obne Erlaubniß aufmacht , gablt                                                                                                                                                                                                                         | 2       |          |
| 23. Wer ohne Erlaubniß Reiffer, ober unschähliches Soft, aus einem Walde nimmt, zahlt für jeden taft                                                                                                                                                                                    |         | 10       |
| 24. Bon einem gangen Rarrn                                                                                                                                                                                                                                                              | 177 (K) | 12<br>48 |
| 25. Bon jedem einzelnen Stude Biebes, es fen Pferd, Ochs, Rube,                                                                                                                                                                                                                         |         | 40       |
| Rind, Schaaf, Schwein ober Beiße, welches in einem Einges<br>hange, ober verbotenen Waldbistrikte, gefunden wird, in welchem<br>dem Eigenthumer des Biebes eine Baidberechtigung zusteht, mers<br>den bezahlt                                                                           |         | 48       |
| 26. Bft aber ber Gigenthumer bes Biebes nicht berechtigt, fo erlegt ber- felbe fur jedes ber benannten Stude bas Drenfache mit                                                                                                                                                          | 41 f    | 36       |
| 27. Wird eine ganze heerde in ein foldes Gehange, oder verbotenen Waldbistrift, vorsetzlich eingetrieben; so ist nach dem gleich zuvor bemerkten Unterschiebe zwischen berechtigten und unberechtigten Biebeeigenthumern von jedem einzelnen Stude der erwehnte Straft aufah zu zahlen. |         |          |
| 28. Wenn ber hirt zu nabe an einem Gehange hutet, und baburch veran-<br>lasset, daß ein ober mehrere Stucke in daffelbe überlaufen, so wer,<br>ben von jedem Stucke zahlt                                                                                                               |         | 18       |
| 29. Wer einen an bem Wege gepflanzten Baum weghaut, ober vorseslich beschäbigt, bezahlt                                                                                                                                                                                                 | 8       |          |
| 30. Wer in einem eingehangenen Distrikte Gras malhet                                                                                                                                                                                                                                    | 5       | _        |
| 31. Wer ohne erhaltene Erlaubniß Buchen ober Sicheln raffet                                                                                                                                                                                                                             | 2       | 36       |
| 32. Und wer folche von den Baumen ju dem Ende abschlägt                                                                                                                                                                                                                                 | . 5     | -        |
| 33. Wer fich unterfieht, fein Viehe in nicht eingehangene Balbungen ober Secken, worinn ibm teine Berechtigung juficht, jur Baibe aufzus treiben, bezahlt von jedem Stucke                                                                                                              |         | 6        |
| 34. Wer ohne Erlaubniß Witten schneibet, ober auch Birten zu Besen ober soustigem Gebrauche abhaut, erlegt für jede Burde                                                                                                                                                               |         | 48       |
| 35. Wer ohne Erlaubnis in einem nicht behangenen Waldbiffrifte kaub scharret, oder Beide hauet, bezahlt von jeder Burde                                                                                                                                                                 |         | 24       |
| 36. Und wer fich beffen in einem eingehangenen Diftrifte unterftebt                                                                                                                                                                                                                     | 2       | -        |
| 37. Wer einen verbotenen Weg fahrt, bezahlt                                                                                                                                                                                                                                             |         | 36       |

| 11:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 Mtble. | 1 216.        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|
| 38. Wer burch einen Schlag fabrt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1        | 18            |
| 39. Wer einen umzogenen Graben beschäbiget : 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1        | -             |
| 40. Wer sich ben Jörftern widerfest, und fich nicht fremwillig pfifchben läßt, jablt dieserwegen insbesondere                                                                                                                                                                                                                                                      | 4        | _             |
| 41. Ber einen falfchen Mamen angiebt, zahlt jederzeit das Doppelte ber Strafe.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |               |
| 42. Wenn eine Gemeinde das ihr angewiesene Brennholz nicht zur ber fimmten Zeit aus bem Walbe schaft, bezahlt biefelbe ebenwol >                                                                                                                                                                                                                                   | 4        | _             |
| 43. Wer über Winter bas ibm angewiesene Solz im Walbe liegen laßt ift beffelben verluftiget.                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |               |
| 44. Alle Freveln, welche ben Nachtszeit, ober an Sonn und Festidgen, begangen werden, find mit dem zwensachen Ansage ber hieroben bestimmten Strafen zu belegen, woben annoch bemerket wird, adaß die in jedem Frevelfalle besonders zu überschäßende und bem betroffenen Theile zu vergutende Schaden in der gegenwar, tigen Bustare nicht mit einbegriffen sind. |          |               |
| 45. Frevelt ein Forster ober Spießförster, so foll er, nebst der Frevelftrafe, noch mit Raffacionsprafe berget werden.                                                                                                                                                                                                                                             |          | ,- <b>-</b> i |

Unlage Lit. D.

Formular, wie bie Frevelliftenbucher einzurichten find.

#### Frevellistenbuch

bes N. N.

vom Jahre 17

#### i. Quartal.

| Namen,<br>Wohnort<br>und Nah,<br>ungsstand<br>des Frev,<br>lers. | des Echlas<br>ges, Wals | Stunde<br>des vers<br>übten | Genaue Beschreibung bes Frevels, nebst Bemerkung der daben ges brauchten Werkzeuge, und der bes schadigten holzarten und Gattuns gen, auch, ob die Pfandung willig, oder mit Widerschlichkeit ges schehen sepe, und ders gleichen. | bes         |     |    | bes<br>Schabens. |  |  | Benens<br>nung bed<br>Pfans<br>des. |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|----|------------------|--|--|-------------------------------------|
| :                                                                |                         |                             |                                                                                                                                                                                                                                    | <b>3</b> 2. | 81. | Ð. |                  |  |  |                                     |
| · ·                                                              |                         |                             |                                                                                                                                                                                                                                    |             |     |    |                  |  |  |                                     |
|                                                                  |                         |                             |                                                                                                                                                                                                                                    |             |     |    |                  |  |  |                                     |
|                                                                  |                         |                             |                                                                                                                                                                                                                                    |             |     |    |                  |  |  |                                     |
|                                                                  |                         |                             |                                                                                                                                                                                                                                    |             |     |    |                  |  |  |                                     |
|                                                                  |                         |                             |                                                                                                                                                                                                                                    | Ì           |     |    |                  |  |  |                                     |
|                                                                  |                         |                             | •                                                                                                                                                                                                                                  |             |     |    |                  |  |  |                                     |
|                                                                  |                         |                             |                                                                                                                                                                                                                                    |             |     |    |                  |  |  |                                     |
|                                                                  |                         |                             |                                                                                                                                                                                                                                    |             | 1   |    | ,                |  |  |                                     |
| i                                                                |                         |                             |                                                                                                                                                                                                                                    |             |     |    |                  |  |  |                                     |
| • •                                                              |                         |                             |                                                                                                                                                                                                                                    |             |     |    | -                |  |  |                                     |
| į                                                                |                         |                             | ,                                                                                                                                                                                                                                  |             |     |    |                  |  |  |                                     |
|                                                                  |                         |                             |                                                                                                                                                                                                                                    | 1           |     |    |                  |  |  |                                     |
|                                                                  | ,                       |                             |                                                                                                                                                                                                                                    |             |     |    | ,                |  |  |                                     |
|                                                                  |                         |                             | ,                                                                                                                                                                                                                                  |             |     |    | •                |  |  |                                     |
| l                                                                |                         |                             |                                                                                                                                                                                                                                    | İ           |     |    |                  |  |  |                                     |
|                                                                  |                         |                             |                                                                                                                                                                                                                                    | i           |     |    | •                |  |  |                                     |

Anlage Lit. E.

m wie bie Frevelbethätigungsprotofollen einzurichten find.

Frevelbethätigung sprotofoll des Amtes N. N. abgehalten ju .

1. Quartal.

NB. In biefem Raum ift die Gegenwart ber jur Frevelbethatigung beorberten Beamten und

Perfonen ju bemerten, und ber übliche Protos tollareingang zu machen.

| fant. |   |          | 91.   W.   D. | 81. Q. D. | 1 1.  |           |          |
|-------|---|----------|---------------|-----------|-------|-----------|----------|
|       |   |          |               |           |       | 98. 9k D. | M. M. D. |
|       |   |          |               |           | -     |           |          |
|       |   |          |               |           |       |           |          |
|       | • |          | -             |           |       |           |          |
|       |   | Summa .: |               |           | Summa |           |          |

| des Denuns<br>cianten und<br>des Korstes, |    | gunges<br>grunde bed<br>benunctire | fin<br>des | d Be | 3  | ftr | repelate a | ın | allens<br>fällige<br>förpers<br>liche<br>Strafe. | to. | eil der vier | ( <b>3</b> | 'n       | r b<br>jåge | r. |
|-------------------------------------------|----|------------------------------------|------------|------|----|-----|------------|----|--------------------------------------------------|-----|--------------|------------|----------|-------------|----|
|                                           |    | Latus ;                            | <u>R.</u>  | 21.  | D. | 98- | 21.        | D. | Latus                                            | -   | 21.          | 8          | <u> </u> | ¥.          | 3  |
|                                           | ٠, |                                    | 1          |      |    |     |            |    |                                                  |     |              |            |          |             |    |
| • .                                       |    |                                    |            |      |    |     |            |    |                                                  |     |              |            |          |             |    |
|                                           |    |                                    |            |      |    | 3.0 |            |    |                                                  |     |              |            |          |             |    |
| ١.                                        |    |                                    |            |      |    |     |            |    | K                                                |     |              |            |          |             |    |
|                                           |    |                                    |            |      |    |     |            |    |                                                  |     |              |            |          |             |    |
| •                                         |    |                                    |            |      | d  |     |            |    |                                                  |     | ļ            |            |          |             |    |
| ِ<br>ـ                                    |    |                                    |            |      |    |     |            |    |                                                  |     |              |            |          |             |    |
|                                           |    |                                    |            |      |    |     |            |    |                                                  |     |              |            |          |             |    |
|                                           | ;  |                                    |            |      |    |     |            |    |                                                  |     |              |            |          |             |    |
| , }                                       |    |                                    |            |      |    |     |            |    |                                                  |     |              |            |          |             |    |
| •                                         |    |                                    |            |      | Ì  | -   |            |    |                                                  |     |              |            | _        |             |    |
| -   -                                     |    | Summa s                            | T          | _    |    | -   | -          | -  | Summ                                             |     |              | -          |          | -           |    |

# Bergeichniß einiger Berlagsbacher ber Andredischen Buchhandtung in Frankfurt am Main.

Plabison von der Wahrheit der christi. Religion, abers. von Sahn, 3 Theile, gr. 8. 1782—84.
4 fl. 30 fr. oder 3 Athles

Argt (ber philosophische) pon Beitard, 4 Stude, neue Auff. gr. 8. 1786. 4fl. oder 2 Ribir. 16 Gra

- Beitrag jur neuften Gefchichte bes Freymaurerordens in 9 Gefprachen, 8. 1786. 40 fr. ober 10 Gr.

Bergius Policey s und Cameralmagazin, 9 Theile, gr. 4. 1768 — 74. 24 fl. 45 tr. oder 16 Rthfr.

Samml. auserl. deutschen Landesgesetze vom Policep, und Cameralwesen, fortgesetzt von Joh. Bedmann, 11 Theile, gr. 4. 1780—89. 29 fl. 30 fr. oder 19 Ribir. 16 Gr.

Cancrins, erfte Graube der Salg. und Bergwerkstunde, 1 — 10. Zh. Ifte Abth. mit vielen Rupfern, gr. 8. 1773 — 88. 55fl. 15 fr. oder 36 Athlic. 20 Gr.

Conftitutionsbuch der Freymauter, herausgegeben von Anderson, 2 Theile, 3te Auft. 8. 1783. 3ff. oder 2 Ribir.

Entwarfe (neuausgearbeitete) ju Boltspredigten, aber die gesamten Pflichten ber Religion, Ifter Th. gr. 8. Ifl. 15 fr. ober 20 Gr.

Etwas fur Freymaurer, tftes Stud, 8.

15 fr. ober 4 Gr.

Eulers allgem. Bechselencyklopadie oder theoret, praft. Ginleitung in die Bechselmiffenschaften, gr. 8.
1787. 1 fl. 30 fr. oder LRthir.

Geschichte Peter Clausens, 3 Theile, 8. 1783-85. Drudp. 3 fl. ober 2 Athlr. und Schreibpap. 3 fl. 45 fr. ober 2 Athlr. 12 Gr.

Gloffarium für das 18te Jahrhundert, 2. 1788.

30 fr. ober 8 Gr.

Großings Rirche und Staat, gr. 8. 1784.

Iff. oder 16 Gr.

Saas vollfanbiger Mangmeifter und Mangwarbein, 4.

Ifl. 30 fr. ober 1 Mthle.

Deffen practifcher Rechenschuler, in welchem ein jeder ohne Anweifung die Rechenkunft erlernen fan, 8. 30 fr. oder 8 Gr.

Ebenbeffelben einfacher und doppelter Buchhalter, 4.

5fl. ober 3 Rthlr. 8 Gr.

Sendy und Rollo über die Drufentrantheit, ober über hillary's Elephantiafis, aus dem Engl. gr. 8.
1 fl. oder 16 Gr.

Journal aus Urfflabt, vom Berfaffer des Roman meines Lebens , 3 Stude, 8. 1785 — 86. 3 fl. 45 fr. oder 2 Riblr. 12 Gr.

Lorry

Lorry von ter Melancholle und ben melancholiften Krantheiten, aus bem Lateinifchen, & Th. gr. 8. - 1770. 4fl. oder 2 Athlr. 16 Gr.

Indmig ber Beilige, Ronig von Frankreich, 2 Theile, 8. 1788.

1 fl. ober 16 Gr.

Meyers Beytrage und Abhandl. zur Aufnahme ber Land : und handwirthschaft , 11 Theile mit 3 Ans hangen , 8. 1771 - 86. 17 fft. 20 fr. oder 11 Ribler. 13 Gr.

Michaelis Raisonnement über Die protestantische Universitäten in Deutschland , 4 Theile, 8. 1768-75.
6 fl. ober 4 Ribir.

Morit Berfuch einer Einleitung in die Staatsverfaffung berer oberrheinischen Reicheftabte, 2 Theile — von Frankfurt — 8. 1785 — 86. 2 fl. 50 fr. ober 1 Athlr. 21 Gr.

Dauligli, medicinifc spratt. Beobachtungen, 2 Samml. gr. 8. 1785. 86.

50 fr. ober 13 Gr.

Predigten (feche) gegen Despotismus zc. von Freyh, von Anigge, 8. 1785.

36fr. ober 9 Gr.

- dber Troft im Leiden ze. 8. 1788.

48 fr. ober 12 Gr.

Roman (ber) meines Lebens, 4 Theile, Schreibp. neue Aufl. 8. 4fl. 15 fr. ober 2 Rthir. 20 Gr.

Schirmere felbftlehrende Algebra, 5 Theile, gr. 8. 1778 - 82.

4fl. 30fr. ober 3 Rthir.

Deffen große Borfchriften bon 55 Blattern, nebft Borrebe, Anleitung und verschiedene Art Dinten gu nachen Ifl. 12 fr. oder 18 Gr.

Chendeffelben fleine Borfchriften, ans 20 Blattern nebft Borrebe ic.

24 fr. ober 6 Gr.

Schriften (Meine poetisch = und profassche) von A. Freyh. von R. 2 Theile, 8. 1785. Drudp. 48 fr. ober 12 Gr. Schreibp. 1 fl. ober 16 Gr.

Ceeger die Gbtter der alten Griechen und Romer, nach ihren Berfanften, Thaten, Nachtommenfcafe ten, Zempeln, Borftellungen 2c. fowohl der maunlichen als weiblichen Gottheiten, 2 Theile, mit vielen Aupfern, gr. 8. 1777. 7 fl. oder 4 Rthlr. 16 Gr. auch wird jeder Theil apart gegeben.

Thomas Bentrage jum beutschen Recht, bas Juftigwesen betreffend, gr. 8. 1784. 1 fl. 15 fr. ober 20 Gr.

Berirrungen bes Philosophen, oder Geschichte Ludwig von Seelberg, herausgegeben von Frenh. v. Anigge, 2 Theile, mit einem Liteltupfer, 8. 1787. 2fl. oder 1 Riblr. 8 Gr.

Borfdriften, frangbfifche, 24 Blatt

1 fl. 12 fr. ober 18 Gr.

Beitards vermischte medicinische Schriften, 4Theile, gr. 8. 1778 - 82. 4 fl. 42 fr. ober 3 Riblr. 3 Gr.

Woods Versuch aber das Driginalgenie des homers, mit Bufagen, aus dem Engl. gr. 8. 1773 - 77. 2 fl. 15 fr. oder 1 Ribir. 12 Gr.

-. · · , , 

Johann Heinrich Ludwig Bergius

außerlesener teutschen

# Landesgeseße

welche bas

# Policey= und Cameralwesen

zum Gegenstande haben

fortgeset

John und ordentl. Professor der okonomischen Wissenschaften zu Gottingen



3 molftes Alphabet

Frankfurt am Main in der Undredischen Stuchhandlung 1791

# Johann Beckmann's

Sofrathe und ordentlichen Professors ber denomischen Wissenschaften

Sammlung außerlesener

Landes gesteße

Polizey= und Cameralwesen



Ad ter Theil

Frankfurt am Main in der Andredischen Buchhandlung 1791 • 



| Inhait des achten Theils.                                                                                                              |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Banken.                                                                                                                                |                     |
| V. Danifche Berordnung wegen Errichtung einer Schlefwig : holfteinischen Speciesbani                                                   | !. Bom              |
| 29. Febr. 1788.                                                                                                                        | €. 31               |
| XVIII. Reglement und Bestätigung der in Wien 1787 errichteten Commercials, L. Bechselbant.                                             | eih : und<br>S. 121 |
| XIX. Rufifch : Rapferliche Berordnung wegen Errichtung ber Reicheleibbant in St.                                                       |                     |
| burg. Bom 28. Jun. 1786.                                                                                                               | G. 154              |
| Bauergüter.                                                                                                                            | _                   |
| IX. heffencaffeliche Berordnung wegen Berthellung der Bauergater. Bom 21. April 1786                                                   | , <b>6</b> .83      |
| Begrähnißordnung.                                                                                                                      | ,                   |
| XII. Birgburgische Begrabniffordnung. Bom 6. Ang. 1783.                                                                                | €.91                |
| XIII. heffencalice Berordnung wegen Befichtigung ber Leichen. Bom 15. Sept. 1787.                                                      | . 🗢. 99             |
| Buchbruckeren.                                                                                                                         | 000                 |
| XXIII. Reglement der Republik Bern für die Buchbrucker und Buchhandler. Bom 1 1768.                                                    | 5. W(17)<br>6. 267  |
| Conscription s. Stadtpolizen.                                                                                                          | C. 207              |
| Ereditwesen.                                                                                                                           |                     |
| XXX. Edict wegen des Credits der Studirenden ju Riel. Bom 22. Zebr. 1776.                                                              | 6.304               |
| Dienste s. Frohndienste.                                                                                                               | C. 304              |
| Sinnehmer.                                                                                                                             |                     |
| VIII. heffencaliche Berordnung für Rechnungebediente. Bom 18. Aug. 1786.                                                               | <b>6.</b> 78        |
| Fischeren,                                                                                                                             | O. 10               |
| XXXI. Zifcherordnung der Republik Bern. Bom 16. Jan. 1777.                                                                             | €.31\$              |
| Forstordnung.                                                                                                                          | 0.,                 |
| XXII. Rapferliche Balbordnung fur Breisgan und Die abrigen bfterreichischen B                                                          | orlande             |
| Bon 1786.                                                                                                                              | <b>5.</b> 228       |
| Frohndienste.                                                                                                                          |                     |
| XXVII. herzoglich Braunschweigische Berordnung aber die Bestellung und ben Gebr                                                        |                     |
| Spanns und Nanddienste bey den Domainen. Bom 13. Jul. 1786.                                                                            | <b>S.</b> 295       |
| handwerke.<br>XVI. Wirzburgische Berordnung wegen Wanderung der Handwerker und ihrer Weist                                             |                     |
| Bom 14. Febe. 1787.                                                                                                                    | 6. 115              |
| Bebungsbeamte, f. Einnehmer.                                                                                                           | U. 1-1              |
| Raminfeger.                                                                                                                            |                     |
| XXI, Infruction für die Raminfeger in der Republik Bern. Bom 23. April 1788.                                                           | 6. 221              |
| Potto.                                                                                                                                 | O. 22/              |
| XV. Birgburgifches Berbot bes Lotto. Bom 21. Dec. 1786.                                                                                | 6.112               |
| Medicinalmesen.                                                                                                                        |                     |
| XIV. heffencaffeliche Berordnung wegen Beftellung ber Landarzte oder Phylicorum                                                        | <b>B</b> ont        |
| 20. April 1787.                                                                                                                        | S. 112              |
| XVII. Birzburgische Berordnung wegen der Bundarzte. Bom 16. Sept. 1787.<br>XXXII. Gräflich: Lippische Medicinaltare. Bom 2. Merz 1789. | <b>5</b> .118       |
| TYPTI Similind : Thhiline Meeninminne Som A Meel 1/92.                                                                                 | S. 330              |

## Inhalt bes achten Theils.

| and the Summer of the Summer of the Summer of the Summer of the Summer of the Summer of the Summer of the Summer of the Summer of the Summer of the Summer of the Summer of the Summer of the Summer of the Summer of the Summer of the Summer of the Summer of the Summer of the Summer of the Summer of the Summer of the Summer of the Summer of the Summer of the Summer of the Summer of the Summer of the Summer of the Summer of the Summer of the Summer of the Summer of the Summer of the Summer of the Summer of the Summer of the Summer of the Summer of the Summer of the Summer of the Summer of the Summer of the Summer of the Summer of the Summer of the Summer of the Summer of the Summer of the Summer of the Summer of the Summer of the Summer of the Summer of the Summer of the Summer of the Summer of the Summer of the Summer of the Summer of the Summer of the Summer of the Summer of the Summer of the Summer of the Summer of the Summer of the Summer of the Summer of the Summer of the Summer of the Summer of the Summer of the Summer of the Summer of the Summer of the Summer of the Summer of the Summer of the Summer of the Summer of the Summer of the Summer of the Summer of the Summer of the Summer of the Summer of the Summer of the Summer of the Summer of the Summer of the Summer of the Summer of the Summer of the Summer of the Summer of the Summer of the Summer of the Summer of the Summer of the Summer of the Summer of the Summer of the Summer of the Summer of the Summer of the Summer of the Summer of the Summer of the Summer of the Summer of the Summer of the Summer of the Summer of the Summer of the Summer of the Summer of the Summer of the Summer of the Summer of the Summer of the Summer of the Summer of the Summer of the Summer of the Summer of the Summer of the Summer of the Summer of the Summer of the Summer of the Summer of the Summer of the Summer of the Summer of the Summer of the Summer of the Summer of the Summer of the Summer of the Summer of the Summer of the Summer of the Summer of the Summer of the Summer o |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Meyerordnung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |
| VI. Churbraunfdweigifche Menerordnung fur bas Gurffenthum Calenberg. Bom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ~                    |
| 1772.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>6</b> -53         |
| Munzwesen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •                    |
| IV. Danifche Berordnung wegen einer neuen Speciesmange in Schleswig und Solf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | tein. Vom            |
| 29. Achr. 1788.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S. 1 t               |
| Quartiermeister f. Stadtpolizen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
| Rechnungswesen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ~ ~                  |
| VIII. Heffencaffeliche Berordnung fur Rechnungebebiente. Bom 18. Hug. 1786.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>ℱ</b> . 78        |
| Scharfrichter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |
| XXIX. Lage fur die Scharfrichter im Bergogthum Solftein. Bom 21. Dct. 1780                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ). ©.302             |
| Schiffahrt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | _                    |
| XXVIII. Danisches Patent wegen der Sauercontracte mit dem Schiffvolk ben ben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Seefahrten           |
| nach Oft: und Bestindien, fur Schleswig, Solftein und Altona. Bom 12. Merg 178                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,5. 0.500            |
| Schornsteinfeger f. Kaminfeger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
| Schulmeisterseminarium.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |
| XXIV. Reglement für das Schulmeisterseminarium in Breglan. Bom Jahr 1787.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S. 270               |
| Stadtpolizen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 23. Cept.            |
| 1788.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ©. 1                 |
| II. Birgburgifche Inftruction fur ben Stadtrath und die Quartiermeifter wegen L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
| bes Quartieramte. Bom 23. Sept. 1788.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ©.7                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 23. Sept.            |
| 1788                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6.9                  |
| Lodtenkassen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |
| XXV. Churbraunschweigisches Berbot ber Todtenkaffen. Bom 27. Mers 1789.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | S. 285               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Q. 20)               |
| Transfordnung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ~ ~                  |
| X. Heffencasselsche Trauerordnung. Bom 2. May 1786.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S. 86                |
| XI. Birgburgische Trauerordnung. Bom 12. Dec. 1785.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>©</b> -87         |
| XII. Wirzburgische Begrabnieordnung. Bom 6. Aug. 1783.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>€</b> . 93        |
| XIII. Seffencaffeliche Berordnung wegen Besichtigung ber Leichen. Bom 15. Sept, 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 87. 6.59             |
| Universität.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |
| XXX. Edict megen des Credits der Studirenden zu Riel. Bom 23. Febr. 1776.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>G.</b> 304        |
| Berzimung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •                    |
| XXVI. herzoglich = Braunichmeigische Berordnung megen Berginnung ber Ruc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | bengefåffe.          |
| Bom 9. Jun. 1766.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | · S. 287             |
| Wiertelmeister f. Stadtpolizen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,401                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
| Waldordnung 6 Forstordnung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |
| Weggeld.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |
| VII. Churbraunschweigische Berordnung wegen Erhebung des Beggelbes. Bon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 6. Map             |
| 1768.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | G. 74                |
| Wundarzte f. Medicinalmesen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>→</b> :( <b>T</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
| Buchthaus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | خم                   |
| XX. Berordnung für die Zuchthäuser in der Stadt Bern. Erneuert 1788.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>5</b> . 177       |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |



Í

# Wirzburgische Verordnung wegen der Conscription der Stadteinwohner und wegen der Quartierscheine.

Wirzburg, bes heiligen Römischen Reichs Furft, Derzog zu Franken ze. Die Polizen muß von der Anzahl der Einwohner Unserer Fürstlichen Residenzstadt Wirze burg, von ihrem Alter und Gewerbe, von ihrer Beschäftigung und ihren Nahrungsarten genaue Kenntniß haben: Denn ohne diese Kenntniß wird sie das Berhaltniß der vereschniedenen Klassen von Menschen, welche in der Stadt zusammen leben, nicht bemessen können; es werden ihr die Mängel, die das Aufblühen des Nahrungsstandes verhindern, großen Theils verborgen bleiben; solglich wird an dessen Verbesterung mit Zuverlässisseit nicht gearbeitet werden konnen; ohne diese Kenntniß wird sie den nothwendigen Zusame menhang des Nahrungsstandes der Stadt, mit dem Nahrungsstande des platten Landes zu beurtheilen, und die oft verborgenen Mängel zu entdecken nicht im Stande seyn. Selbst das Sittliche, und die Moralität des Volks wird ohne sie nicht sicher geleitet werden können; überhaupt wird die Moralität des Volks wird ohne sie nicht sicher geleitet werden können; überhaupt wird die Polizen ohne dieselbe verschiedene nothwendige Einrichtungen und Anstalten zum gemeinen Besten der Stadt und des Landes zuverlässig herzustellen nicht vermögen.

St ist daher nothwendig, von Zeit zu Zeit eine statistische Zahlung und Beschreis bung der Stadteinwohner auf solche Weise vorzunehmen, daß sie die Staatswirthschaft auf die Quellen der Mangel führe, und ihr die Thatsache liefere, wodurch sie auf die Mittel zu Verbesserungen und auf gute Anstalten aufmerksam gemacht wird.

Durch die Allgemeine Aufnahme bet Menschen, die fich in der Stadt aufhälten, entberket die Polizen under andern auch biejenigen, die in hinscht auf die Stadt fremd sind, und deren viele sich aus mannigsaltigen Absichten dahin einschleichen.

#### 1. Wirzburgische Conscription

Unter dem Worte: Fremde; verstehen wir hier nicht ohne Unterschiede alle Fremde, sondern nur diejenigen hauptsächlich zur lestern und niedern Klasse des Volks gehörigen Menschen, welche sich in Unserer Fürstlichen Residenzstadt Wirzburg ausser den diffents lichen Gasthäusern ben Privatleuten oder sonst in andern Sofen und Sausern aus halten wollen, ohne daß sie wirkliche Singeburgerte der Stadt sind, namlich solche, welche die bürgerlichen Rechte eines ordentlichen Stadteinwohners erlangt haben. Von Reisenden also, im eigentlichen Verstande genommen, und überhaupt von Fremden, sie senen es in Bezuge auf die Stadt allein, oder in Bezuge auf das ganze kand, die von ihren eigenen hinlanglichen Mitteln leben, und deren Ausenthalt in aller Rücksicht ganz unbedenklich und unanstößig ist; auch die z. B. wegen erheblicher Geschäfte, oder um den Wissenschaften und freyen Kunsten obzusiegen, in die Stadt kommen, und eine Zeitlang da verbleiben, ist bier die Rede nicht, wie es aus demjenigen, was unten im zwenten Abschnitte solget, klarer erhellen wird.

Auf jene Fremde nach demjenigen Begriffe, wie er kurz vorher bestimmt worden, muß die Polizen vorzüglich aufmerklam senn; sie muß von ihrem Thun und taffen, von der Absicht und Dauer ihres Aufenthalts genaue Kenntniß haben: weil durch dergleichen Leute sowohl die öffentliche Ruhe und Sicherheit, als auch die Sitten und die Moralität am meisten in Gesahr kommen konnen. Diese Kenntniß hat sie sich bisher durch die sogenannten Quartierscheine, ohne welche dergleichen Leute sich in der Stadt nicht aushalten, auch von niemanden ausgenommen werden durften, zu verschaffen gesucht.

Wir haben diedfalls schon unterm 27sten Julius 1779. und 7ten Angust 1786. wiederholte Berordnungen erlassen; finden aber iego nothwendig, um den bezieften Ende wech sieherer zu erreichen, dem Quartieramte, welches die Austheilung der Quartierscheine zu besorgen, und die Aufsicht über die Leute, die selbige haben mussen, zu tragen hat, eine zweckmäßigere Verfassung zu geben, und über die Ausstellung der Quartierzettel bestimmtere Vorschriften zu machen.

Beede Gegenstände nun, namlich die Aufnahme und Beschreibung ber Stadteints wohner, dann die Austheilung der Quartierscheine an Fremde, welche mit einander in gewisser Berbindung fleben, nehmen Wir hier zusammen und verordnen:

- I. In Ansehung ber allgemeinen Beschreibung ber Stadteinwohner:
- 1) Soll alle Jahre, bis wir etwa diese Frist auf eine langere Zeit zu sehen rathlich erachten, nach vollenbeter Weinlese gegen das Ende des Monats Newembers eine allgemeine Volksbeschreibung zugleich in allen Stadtvierteln vorgenommen werden.
- 2) Von dieser Beschreibung hat keine Ausnahme statt, sondern jedermann, weffett Standes er auch immer ift, muß sich derselben als einer Folge Unserer Landess herrlichen Oberaussicht gehorsamst fügen.
- 3) Sie ift von zween Stadtrathsmitgliebern, einem Bierteimeister, von ben Viert telebeputirten, Schreiber und Diener, in jedem Stadtviertel von Haus ju Saus genan auszunehmen,

- 4) Die Beschreibung muß auf bas Alter, Geschlecht, Stand, ber wieber viels fältige Arten bat auf bas Amt, Beschäftigung, Gewerb, Nahrung ic. gerichtet senn, wie es aus! bem am Ende bengebruckten Formulare einer Aufe nahmstabelle unter dem Buchstaben A umftandlicher zu entnehmen ist.
- 3) Aus dieser Aufnahme hat Unser Fürstlicher Stadtmagistrat eine statistische Genes raltabelle nach dem unter dem Buchstaben B bengefügten Muster verfertigen zu lassen, und zwen Eremplare davon, sobald als es möglich ist, zu Unserer Fürstl. Regierung einzuschicken.

#### II. In Ansehung ber Ausstellung ber Quartierscheine:

- Die Seelenbeschreibung, von der Wir im erfen Absase Verordnung gethan, dienet auch zur allgemeinen Revision der Stadteinwohner: ob nicht solche darunter sind, denen das Stadtburgerrecht nicht zustehet, namlich, die nicht einz geburgert sind: mithin denen nach Umstanden höchstens nur ein zeitlicher Ause enthalt gestattet werden kann, namlich: so lange die Ursache oder das Geschäft, weswegen sie dahin gesommen, ihr Verbleiben nothwendig macht. Diese allgemeine Revision ist um so mehr erforderlich, als es auch den der schaftsten Aussicht der Polizen möglich ist, daß verschiedene Fremde sich einschleichen, und der Ausmerksamseit der Polizen sich durch einen beständigen Wechsel ihrer Wohnungen von einem Stadtwiertel in das andere lange entziehen können. Ben der Conscription sind also auch die Fremden, die es in Rucksicht auf das Stadtburgerrecht sind, genau zu verzeichnen.
- 2) Wer nun von-den Fremden, hauptsichlich denen, die zur letten und niedern Klasse des Bolles zu rechnen find, er mag ein Gingebohrner vom kande, oder ein ganz Auswärtiger senn, keinen Erlaudnisschein hat, sich in der Stadt aufzuhalten, der ist von dem Quartieramte unverweilt fortzuweisen. Falls er aber eine hinlangliche Ursache angeben, und sie auch bescheinigen kann, aus welcher ihm ein langerer Aufenthalt in der Stadt zu gestatten ist; so muß er sich uns umganglich mit einem Quartierscheine versehen.
- 3) Ohne einen Quartierschein barf ein solcher Frember, der ausser einem offentlichen Gasthause wohnen will, in der Stadt schlechterdings nicht geduldet, auch von niemanden, sollte es nur auf ein oder zwen Tage und Nachte senn, aufgenommen werden. Die sich aber in offentlichen Gasthäusern aushalten, haben dergleichen Erlaubnisscheine nicht nothig: weil die Polizep durch die eingesubreten Nachtzettel von selbigen Nachricht erhalt.

٤.

4) Diese Scheine werden von dem Stadtquartieramte, ben welchem ein jeder Fremde sich darum zu melden hat, unentgeldlich abgegeben. In demselben muß der Name des Fremden; das Jaus, wo er sich aushalt — welches en auch ohne Vorwissen des Quartieramtes nicht verlassen darf — die wahre Ursache seines Ausenthaltes, und die Zeit, wie lange er ihm verstattet ift, angemerkt seyn.

#### 1. Wirzburgifde Confcription

5) Die Bestimmung der Zeit, wie lange der Fremde verbleiben durfe, hat das Quartieramt nach der angegebenen Ursache zu bemessen, und erforderlichen Falls auch nach Auslause der gestatteten Frist durch Ausstellung eines neuen Scheins zu verlängern. Wenn aber Jemanden der Aufenthalt über ein Vierteljahr gestattet werden soll; so kann das Quartieramt dieses für sich nicht thun; sons dern dasselbe hat an Unsere Fürstliche Regierung Bericht zu erstatten, und Verhaltungsbesehle einzuholen.

6) Ohne daß der Fremde die Ursache, weswegen er auf einige Zeit in der Stadt zu bleiben nothig sindet, dem Stadtquartieramte mahrscheiulich macht, ift ihm kein Quartierschein zu ertheilen. Wird sie nun wahrscheinlich befunden, und ein Schein verstattet; so hat das Quartieramt sorgsaltige Nachsorschung anzustelz ken: ob die angegebene Ursache — z. B. das Geschaft, Besuchung eines Anverwandten, Unterricht in gewissen Arbeiten, u. d. m. — auch wahr sen, besonders wenn Attestaten darüber bengebracht werden: auf welche ausgerst ten, und nur, wenn gar tein Berdacht vorhanden, Rucksicht zu nehmen ist.

7) Allen Personen also, die eine binlangliche und mabricheinliche Ursache vorbringen, find Quartierscheine zu ertheilen. Denjenigen aber, deren Aufenthaltwerdache tig, ober gefährlich, oder sonst der Polizen zuwider ift, find sie schlethterdings zu versagen.

8) Es durfen bemnach mabren Mußiggangern — weil der Mußiggang die Quelle aller Ausschweifungen und das gefährlichste politische kaster ift — Personen, die einem laderlichen Leben nachziehen, Quartierzettel nicht ertheilet werden; fe sind vielmehr auf der Stelle aus der Gtadt zu schaffen.

9) Berrnlose Dienstbothen, besonders, weinn fie schon über ein Bierteljahr lang auffer Dienste sind, sollen nur in dem Falle einen Quartierschein erhalten, wenn sie sich über ihr Wohlverhalten ben ihren vorigen Dienstherren rechtfertigen, und eine gegründete Ursache, warum sie nicht wieder in einen andern Dienst getreten, angeben konnen; sie muß aber allzeit von dem Quartieramte auf das strengste untersucht werden.

Do) Geschwängerten Weibspersonen, deren Niederkunft nicht weit mehr ents fernt ist, soll der Aufenthalt nicht anderst, als ben den geschwornen Sebammen gestattet werden. Nach Verlause von 6 Wochen nach der Niederkunft sind sie, weil sie sich durch ihre Ausstrung einmal verdächtig gemacht haben, in der Stadt nicht langer zu dulden, wenn sie nämlich fremd sind, und nicht in die Stadt geboren.

Donvertiten, wenn fie nach abgelegtem Glaubensbekenntnis nicht bald, allenfalls bitmen 5 ober 6 Wochen, eine erlaubte Unterkunft erhalten, z. B. als Lehrs jungen oder als Handwerksgesellen zu einem Meister kommen, oder als Dienste bothen in Dienste geben, ist ein langerer Aufenthalt in der Stadt durch Ertheis lung eines Quartierzettels nicht zu erlauben

Da viele Unterschleife dadurch geschehen, daß Fremde für Anverwandte, auch für Dienstbothen von Andern ausgegeben werden; so hat in solchen Fallen das Quartierame ftrenge Legitimation über das Wigeben zu fordern. Bleibt es verdächtig; so sind diese Versonen alsbald fortzuweisen.

13) Leute,

Leute, welche wegen Krantheit zur Kur in die Stadt gekommen, odet in ein Spital daseibst aufgenommen, worden, sind nach hergestellter Gesundheit, oder quit im Falle keine vollkommune Genesung zu haffen ist, wieder an ihr voriges Wohnort zuruck zu schicken, und nicht langer in der Stadt zu belassen.

14) Diejenigen, fo mit Ruchenwagen Die Bochenmarkte in ber Stadt besuchen, burfen fich ohne Quartjerzettel über zwen bochftens dren Rachte nicht aufhalten.

Ber sich wider diese Verordnung versehlet, der wird im ersten Falle mit einer Geldbuse von dren Rehl. beleget; im zweyten wird die Strase unnachlässig vers doppelt. Sollte er sich gar noch zum drittenmale versehlen; so ist er mit Urreste im Urbeiedhause oder auf eine andere Urt offentlich zu bestrafen. Wels ches Wir dem Ennessen Unsere Fürstl, Regierung überlassen.

26) Diese Strafe ift nicht nur fur denjenigen bestimmt, der einen Fremden obne Quartienschein aufnimmt, sondern auch fur den Aufgenomnienen felbst, und

11: 1 diefer ift jederzeit auch noch aus der Stadt fortuschaffen.

17) Unvermögende, so Burger und Benfassen find, werden statt der Gelbstrafe benm ersten Uebertretungsfalle auf einen Tag, hehm zwenten auf zwen Tage ben Besser und Brod in den burgerlichen Kerker, die sogenannte Kohlkammer, eingesperrt; die Fremden aber, wenn sie mittellos sind, kommen so lange auf die Polizenmacke, oder, wo es sonst gut gefunden wird, in Arrest. Benm dritten Halle bleibe die Strafe, wie sie oben 5. 15. bestimmt ist.

A8) Wer einen Amartierzetzel erschleicht, und die angegebene Ursache wird nachber salsch befunden; der ist auf die namliche Weise zu bestrasen, wie dersenige, der gar keinen Quartierzetzel bat. So auch, der Mitwissen um den Betrug bat, verfällt in dieselbe Strafe, wie einer, der iemanden ohne Quartierschein aufs

genommen.

19) Wendet fich jemand, der in die Strafe verfallen, wo die Geldbuse Plat hat, ; an die hohere Stelle; so hemmt diese Berufung die Erecution der Geldstrafe nicht, gleichwie es sthon durch eine andere allgemeine Verordnung selfgeseket ist. Die bobere Stelle hat sodann nur zu ertennen, ob es ben der vollzogenen Strafe

fein Berbleiben babe ober nicht.

Das Quartieramt vertritt Unfer Fürstl. Stadtmagistrat nach der ihm ertheilten befondern Instruction. Alle Falle, wo dieser Berordnung zuwidergehandelt wird, sind demselben anzuzeigen, und von ihm ist jederzeit die Untersuchung vorzunehmen, es mag jemand das exsten zwente oder drittsmal sich vergangen baben, auch hat es die bestimmte Smase, wo die Arbeitshaus oder soms eine öffentliche Bestrafung nicht geordnet ist, jedesmal ohne weitere Ansrage zu volls ziehen.

21) Wo aber die Arbeitshaus, oder eine andere öffentliche Strafe eintritt; oder wo Versonen, die einem privilegizten Gerichtsstande untergeben sind, strasmaßig befunden werden: in solchen Fällen ist von dem Quartieramte an Unsere Fürstl. Regierung Anzeige zu machen, welche alsdann ausschlüßig die Strafe zu bes stimmen, und zum Vollzuge zu bringen hat. Dem Zusolge hat dieselbe ben solchen Versonen, die eine privilegirte Gerichtentelle haben, die Untersuchung

Des angezeigten Bergebens allein vorzunehmen.

22) Heber

#### 1. Wirzburgische Conscription der Städteinwohner.

22) Ueber die Soldaten, welche auffer den Casernen in der Stadt mobnen, soll das Quartieramt und die Viertelmeister so gut, wie über jeden andern Burger oder Bensaffen, die Aufsicht haben, damit fie die gegenwärtige Verordung genau beobachten.

23) Bon den fallenden Gelostrafen foll ein Drittel dem Quartiermeister, ein Drittel dem, der die Ungeige macht, der Rest aber den Biertelschreibern und Biertels

Vienern ju Theil werben.

24) Wenn das Quartieramt jemanden einen Quartierschein ausgestellet hat, daß er sich eine Zeitlang in der Stadt ausbalten darf; so hat dasselbe nach Berlaufe des gestatteten Termins von Amtswegen sogleich nachsehen zu lassen, od der Fremde abgereiset oder nicht. Im lettern Falle wenn keine hinlangliche Ursache vorshanden, den Ausenthalt zu verlängern; so ist ihm der Abzug sogleich ernstlich zu bedeuten. Damit aber auf diejenigen, welche Quartierzettel erhalten haben, genau ausgesehen, und ihr Thun und kassen besto mehr beobachtet werden kann: so hat das Quartieramt von Wochen zu Wochen ein Verzeichniß aller Versonen, denen Quartierscheine ertheilet worden, Unserm Fürstlichen Polizengerichtsspräsiehen, oder in Abwesenheit besselben demjenigen, der das Prasidium zu sühren hat, zuzustellen.

35) Schlägt das Quartieramt ben verlangten Quartierschein ab, und weiset den Fremden an, die Stadt zu verlassen, dieser aber wendet sich deswegen an Unsere Fürstliche Regierung; so hat dieselbe unverweilt von dem Quartieramte Bericht einzuziehen, und schleunig eine positive Resolution: ob und auf wie lange dem Fremden ein Quartierschein zu gestatten, zu ertheilen. Erhält das Quartiers amt nach eingeschiertem Berichte binnen acht Tägen keine Resolution; so hat basselbe dem Fremden einen kurzen Termin etwa von einigen Tagen anzusehen, binnen welchen er entweder von Unserer Fürstlichen Regierung einen Befehl erwirken oder die Stadt räumen soll. Welches auch sodann nach weiter fruche

Tos verstrichener Frist ohne alle Rachsicht zu vollziehen iff.

26) Was die Verfassung und Geschafte des Quartieramtes, die besonderen Vers richtungen des Quartiermeisters, die Pflichten und Verrichtungen der Viertele meister und Vierteldiener in Absicht auf das Quartierwesen betrift: so ertheilen wit bierüber insbesondere noch gedruckte Instructionen, versichern auch allen

die damit zu thun haben, Unfere traftigfte Unterftugung.

27) Gegenwartige Berordnung ift demnach in Unserer Fürstlichen Residenzstadt Wirzburg zu jedermanns Nachachtung behörig bekannt zu machen, auch die Verkundigung derselben alle Jahre ben der Publikation der Feuerordnung zu wiederholen. Allen angeordneten Stellen aber ist eine hinlangliche Anzahl Eremplare derselben mitzutheisen. Urkundlich Unserer eigenen Handunterschrift und bengedruckten grössern geheimen Kanzlenstegels. Gegeben Wirzburg, den 23sten September 1788.

Franz Ludwig, B.u.F.zuB.u.W.P.zuBr.zc. (L.S.)

# esidenzstadt Wirzburg.

| And a will 1.2.  pildistic 1 Dillink (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ehliche Kinder,<br>mit Alter und Namen. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s | ,                                       |
| harmer ( )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |
| The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
| Bürgir. Beplagen. Anfehnlich Gedjens Uneradlirere E<br>Bin, andr. Haller.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | tho®n@                                  |

| ,                       | VI. Hausväter.        | VII. Personen.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | Von 51 bis 65 Jahren. | Von 66 mit 80 Jahr. u. drüber.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Shm. bepben fich felbst |                       | Mannlich.  Mansenlich Bediente.  Mansenlich Bediente.  Burger .  Dausväter bep ibren Kindern oder Anvermoder Mandren.  Bur sich Lebende Kaustente.  In geringer Bediening .  Dandwerker .  Bepsassen .  Bepsassen .  Bepsassen .  Bepsassen .  Bepsassen .  Bepsassen .  Bepsassen .  Berstorbene . |
|                         | Berftorbene .         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

Summe der Fremden.

Mannlich. Weiblich.

Für das verflossene Jahr.

ende.

Beiblich.

# Wirzburgische Verordnung wegen des Quartiers amts. Vom 23. September 1788.

on Gottes Gnaden Wir Franz Ludwig, Bischof zu Bamberg und Wirzburg, des heiligen romischen Reichs Fürst, Perzog zu Franken zc. Die Instruction für Unsern Fürstlichen Stadtmagistrat und einen zeitlichen Quartiermeister in Absicht auf die Verwaltung des Quartieramres, von welcher Wir in Unserer, die Ausstellung der Quartierschein Verordnung Meldung gethan, ertheilen Wir hiermit in folgenden, und verordnen zugleich:

- 1) Sat Unfer Fürstlicher Stadtmagistrat, wie Wir es schon in der angezogenen Verordnung berühret haben, das Quartieramt zu verwalten. Ein zeitlicher Quartiermeister hat also alle in das Quartierwesen einschlagende Gegenstände ben versammletem Rathe, oder, wie Wir es nachher noch bestimmen werden, ben einem Auszuge von gewissen Mitgliedern desselben in Vortrag zu bringen, um selbige nach erforderlicher Berathung durch Schlusse zu erledigen.
- 2) Diesem zusolge darf der Quartiermeister einer Person, die einen Quartierschein haben muß, diesen nicht ausstellen, bis die Frage: ob er zu ertheilen sen, ben der Session, nach den in der hauptverordnung bestimmten Grundsagen, geprus fet und entschieden worden ift.
- 3) Da ben den gewöhnlichen Zusammenkunften des Stadtmagistrats, welche woschentlich auf dem Donnerstage gehalten werden, mehrere Geschäfte zu besorgen sind: so wird es nicht thunlich senn, daß ben dieser einzigen Session auch alle Sachen, die das Quartierwesen betreffen, abgehandelt werden. Es ist also wochentlich noch eine zwentere Zusammenkunft nebst der gewöhnlichen zu halten. Welcher Tag hiezu am schicklichsten zu wählen: dieses zu bestimmen überlassen. Wir Unsern Smotmagistrate.
- 4) Wir wollen aber nicht, daß alle Mitglieder ben dieser ausserodentlichen Sigung erscheinen sollen; sondern, da für ein jedes Stadtwiertel zween Rathsverwandte deputirt sind; so soll sich jedesmal Einer von diesen Deputirten nebst dem Quare tiermeister daben einsmden, und unter sich so abwechseln, daß die Halfte von den 16 Rathsgliedern, die zu den 8 Vierteln deputirt sind, in dem ersten halben Jahre, die andere Halfte in dem zwenten, diesen besondern Sessionen bens wohne.
- 5) Sat jemand in der Zwischenzeit der Mathesessionen einen Quartierschein vonnothen; so hat ihn der Augrtiermeister nach seinem grundlichen. Ermessen einen weber weber

#### 2. Birgburgifde Berordnung

weber zu ertheilen, oder abzuschlagen. Unfehlbar aber hat er in der nachsten Sigung die Sache in Vortrag zu bringen : ob es ben seinem Gutbefinden vers bleiben solle oder nicht.

- 6) Pleber alle ausgestellte Quartierscheine, und überhaupt in allen Sachen, die das Quartierwesen angeben, ist von dem Quartiermeister ben den Seffionen ein ordentliches Protokoll zu führen, und in demselben die Schlusse behörig einzus tragen. Das Buch mit Register ist wie bisher auch serner fortzuhalten.
- 7) Nach der Verordnung muß die Ursache des Aufenchalts jederzeit in dem Quarstierzettel ausdrücklich angemerket werden. So genau nun das Quartierzmt ben Leuten, die von ganz geringer, oder boch nicht von besserer Herkunft sind, darauf zu sehen hat, daß diese Ursache sogleich wahrscheinlich gemacht werde: so behutsam muß jedoch dasselbe ben Fremden verfahren, die von einiger Distinction und besserer Herkunft zu sehn scheinen, wesfalls Vieles dem vernünftigen Ersmessen des Quartieramtes und des Quartiermeisters überlassen wird, damit ders gleichen Fremde, die durch Verzehrung ihres Geldes der Stadt immer Vortheil bringen, nicht vertrieben werden. Auf das Thun und Lassen derselben muß es sedoch ausmerksam bleiben.
- 8) Bringt jemand ein Attestat zu Bescheinigung der Ursache seines Aufenthalts ben; so ist demselben nicht anderst Glauben benjumessen, als weten der attestirende personlich darüber besprochen worden, und alles burchaus ohne Verdacht ift.
- 9) Damit die Viertelmeister und Viertelbiener erfahren, wer einen Anartierschein erhalten, und wie lange ihm der Aufenthalt gestattet; so sollen die Piertels schreiber wochentlich einen Auszug aus dem Protofolle des Quartiermeisters von den Personen, die in dem Viertel eines jeden wohnen, versertigen, und das Verzeichnis dem Viertelmeister zustellen.
- 19) Wenn verdachtige haushaltungen, vielleicht um fich der Aufsicht der Polizen zu entziehen, ihre Quartiere verandern, und von einem Stadtvlettel in has andere ziehen, worüber der Viertelmeister, aus dessen Districte diese Leute ausziehen, nach seiner Instruction ben dem Quartieramte Anzeige machen wird: so ift sos gleich dem Viertelmeister dessenigen Districts, wo sie die Wohnung genoms men, Nachricht geben zu lassen, um ausmerksam zu senn.

į.

- Die zween Vierteldeputirten des Stadtraths sollen wenigstens jeden Monat eine mal den Viertelsversammlungen bepwohnen, welche in Absicht des Quartiers wesens in dem ihnen angewiesenen Stadtviertel nach der den Viertelmeisten und Viertelbienern ertheilten Instruction gehalten werden.
- 12) Um die Leute von den wider die Quartierordnung gewagt werdenden Unterschleis fen abzuschrecken, so find die unversehenen nachtlichen Bistationen von dem Quartiermeister, Viertelmeister und andern dazu gehörigen Personen von Zeit Beit fortzusehen.

Bach dieser Instruction bat sich bemnach Unser Fürstliche Stadtmagistrat ind ein zeitlicher Quartiermeifter, ben Vermaidung angemessener Strafe im Falls einer Nachlass sigleit,

figleit, gehorsamst zu achten und zu bemessen. Urkundlich Unserer eigenen Handunters schrift und bengedruckten größern geheimen Kanzlen-Siegels. Gegeben Wirzburg, den 23sten September 1788.

Franz Ludwig, B. u.F. zu B. u. W. H. zu Fr. ec. (L.S.)



3.

# Wirzburgische Instruction für die Viertelmeister und Viertelschreiber. Vom 23. September 1788.

on Gottes Gnaden Wir Franz Lubwig, Bischof zu Bamberg und Wirzburg, des heiligen Romischen Reichs Fürst, Herzog zu Franken 2c. Die punktliche Vollziehung Unserer Berordnung, die Wir in Absicht auf das Quartiers wesen erlassen haben, hangt größten Theils von der Wachtsamkeit der Viertelmeister und der denselben bengegebenen Personen ab. Wir hoffen ganzlich, daß dieselben sich dieses Geschäft bestens werden angelegen senn lassen; dabingegen geben Wir auch die Versicher rung, daß selbige in ihrem Amte, Dienste und Verrichtungen gegen jedermann auf das kraftigste von uns sollen gehandhabet und unterstüßet werden.

Ausser dem aber, was Wir in der angezogenen Verordnung bereits vorgeschrieben haben, ertheilen Wir noch den Viertelmeistern, Viertelschreibern und Dienern, nachfols gende besondere Instruction:

- 1) Damit der Viertelmeister erfahre, wer einen Quartierschein erhalten habe; so sollen die Viertelschreiber von Wochen zu Wochen ein Verzeichniß der Personen, die zu ihrem Viertel gehoren, aus den Protokollen des Quartiermeisters versfertigen, und den Viertelmeistern einhandigen, von welchen hernach die Viertelbiener auch benachrichtiget werden, um ausmerksam auf dergleichen Personen zu senn.
- 2) Da die Ursache des Ausenthalts kunftighin den Quartierzetteln ausbrucklich bens gesetzt wird, z. B.: Dem Der N. N. wird der Ausenthalt auf so lange verstattet, wegen Betreibung eines Prozesses, wegen Kochen Fristenlernen, wegen gedungener Arbeit ic. ic. so haben die Viertelmeister und Diener genau in ihren Bezirken darauf zu sehen: auch ob die Ursache und das Angeben wahr besunden werde, und die Person dem vorgegebenen Geschäfte obliege.

, Beckmanns Gesege VIII. Cheil.

# 10 3. Witzburgische Instruction für die Viertelmeister zc.

3) Ben Fremden, die von einiger Distinction und bessern herkunft zu senn scheinen, wird zwar nicht so genau auf die Ursache ihres Aufenthalts gedrungen, indessen ist doch gute Aussicht auf dergleichen Leute in so lange zu gebrauchen, die sich die Ursache ihres Ausenthalts nach und nach mehr aufliaret: ob sie nicht verdächtig,

ober auf irgend eine Art ber Polizen auftoffig fen.

4) Um aber auch die Sache dahin zu bringen, daß der Polizen, dem Viertelmeister und der ganzen Viertelskommission nichts aus dem Auge entgeben konne; so sollen Viertelmeister, Viertelschreiber und Diener samt Einem der Viertels Deputirten, wie es auch in vorigen Zeiten mit vielem Rugen geschehen, sich alle Wochen einmal in ihrem Viertel versammeln, und über die Angelegenheiten ihres Districts sich besprechen. Wir sind nicht entgegen, wenn ein Sonn: oder Fenertag zu diesem Zusammentritte bestimmt wird: damit dieselben nicht in ihren Gewerbschaften und andern hänslichen Geschäften zu sehr verhindert werden. Ben diesen, Zusammenkunften konnen ganz schiellich auch die oben f. 1. erwähne ten Verzeichnisse der Personen, so Quartierzettel besommen haben, der Depustation des Viertels vorgeleget werden.

5) Sind in der Zwischenzeit etwa Fremde in ihre Viertel eingezogen; so haben sie sich in Ansehung derselben zu erkundigen, und was ihnen bedeutend oder gar verdachtig vorkommt, ben bem Quartieramte behörig in Anzeige zu bringen. Vorzüglich sollen sie auch auf verdachtige Haushaltungen, die, um sich der Nachscrichung der Polizen zu innziehen, ofters mit ihren Quartieren von einem Viertel in das andere wechselte, genaue Aussicht tragen, und alsbald dem Quartieramte die Anzeige machen, wenn eine solche Haushaltung ihre Wohnung

verandert.

6) Jenen Versammlungen werden auf besondere Weisung die zween Stadtraths-Deputirten, die fur dasselbige Stadtwiertel benannt find, alle Monate wenigs stens einmal benwohnen; zu dem Ende find die Zusammenkunfte denselben jedes

mal bekannt zu machen.

7) Geschiehet ein Unterschleif ober Unordnung in den Vierteln, und die Sache ift nicht zur Anzeige gekommen; so wird hierwegen die ganze Viertelskommission zur Verantwortung gezogen. Der einer Nachläßigkeit oder auch nur eines Mitzwissens überwiesen werden kann, soll das erstemal mit 3, das zwentemal mit 6 Neichsthalern, ben weiterm Vetreten nach Umständen mit Suspension, auch gar Cassation unnachsichtlich bestraft werden.

Rach der vorstehenden Instruction haben fich also die Biertelmeifter, Biertelschreis ber und Diener gehorsamst zu achten und zu bemeffen. Urkundlich Unserer eigenen Sandsunterschieft und bengedruckten groffern geheimen Ranzlenstegels. Gegeben Wirzburg,

ben 23ften September 1788.

# Franz Ludwig,

B. 41 F. 311 B. 11, W. H3. 311 Fr. 2c. (L.S.)

Verordnung, wegen Einführung einer neuen Speciesmunze in den Herzogthümern Schleswig und Holftein, der Herschaft Pinneberg, Grafschaft Ranzau und Stadt Altona. Christiansburg den 29. Febr. 1788.

Lir Christian ber Siebente, von Gottes Gnaden, Ronig gu -Dannemark, Mormegen, ber Wenden und Gothen, Bergog gu Schleswig, holstein, Stormarn und der Dithmarschen, wie auch zu Oldenburg 20. 20. Thun tund hiemit : Indem Bir, nach Erwagung des Uns von Unferm Finanzollegio im Jahr 1785 in feinem ganzen Umfange vorgetegten Finanzustandes Uns ferer Staaten, verschiedene, auf die beffere Ginrichtung Unferer Ginangen; auf eine, burch allmählige ununterbrochene Abtragung ju bewirkende Berminderung der Staatsschulden; auf die Erweiterung der inlandischen Production und Industrie; und überhaupt auf die Beforderung und Befestigung des Wohls Unferer Unterthanen und des Klors Unferer Staaten abzielende Berordnungen und Berfügungen haben ergeben laffen :' find Wir zus gleich barauf bebacht gewesen, wie benjenigen Ungelegenheiten, welchen Unfere Unterthas nen, wie nicht weniger Unsere Kingmen, durch den unsichern und wandelbaren Werth des in Unfern Staaten circulirenden Geldes ausgeseht find, abgeholfen, und das Gelde und Mungwefen berfelben auf einen festen, fichern und unveranderlichen guß gefest merden tonne; und haben beswegen Unferm Rinanzollegio anbefohlen, Une über die bienlichften Mittel jur Erreichung biefer Unferer landesvaterlichen Ablicht allerunterthanigft Borftellung ju Da Wir nun, nach Prufung bes Uns, folchem Befehl zu Folge, von gedachtem Collegio über diefen wichtigen Begenftand gefchebenen Bortrags, Uns bewogen gefunden Baben, eine zur Erreichung ber vorbin ermabnten Absicht führende Beranderung mit Une ferm Mungwefen vorzunehmen, fo haben Bir, nach Unleitung ber ben ber Musführung Diefer Beranderung vortommenden nabern Betrachtungen, allergnabigft befchloffen, vors erfte in Unfern Bergogthumern Schleswig und Solftein, nebft ber Berifchaft Dinneberg, Grafichaft Rangau und Stadt Altona eine Speciesmunge einzuführen, Die, nach bem mittelft unferer Berordnung vom aten Jan. 1776 festgesetten Mungfuß zu 91 Chaler Die Mart fein ausgemungt, folglich nach ihrem innern Gehalt bem Samburger Banco gleich fenn, und zugleich als Courantmunge nach einem fur immer festgefesten Berhaltniffe bienen foll, und biefe Dunge, nebft ben biefelbe reprafentirenden Betteln ber, mittelft Unferer an biefem Tage erlaffenen anderweitigen Berordnung errichteten Schleswig. Solfteinischen Speciesbant, und einer neuen sowohl filbernen als tupfernen Scheidemunge, allein, folge lich mit Ausschlieffung aller übrigen, fowohl mit Unferm Stempel ausgepragten, als vers moge anderer Anordnungen und Ginrichtungen bieber annehmlichen Dainge und Gelbforten, unb

und deren Reprasentativen, zur Annahme in Unsern Sassen in benannten Unsern Provinzen zu autorifiren, so wie auch keine andere Munz: oder Geldsorten, als diese Speciesmunze und die dieselbe reprasentirenden Specieszettel aus besagten Unsern Sassen zu lassen. Diesemnach haben Wir sowohl Unser Finanzcollegium autoristret, alle ersorderliche Boxs kehrungen und Veranstaltungen zur Aussuhrung dieses Unsers Beschlusses zu treffen, als nuch demselben gemäß nachstehendes, wie hiemit geschiehet, allergnädigst zu verordnen und zu besehlen gut gefunden:

#### 6. I.

Ausser den 14 lothigen, zu 9 Stud die Mark fein ausgemunzten ganzen Speseiesthalern, die 48 Schilling Species, jeden zu 12 Pfenning Species ausmachen, sollen auch zund zund zereisthaler von 14 lothigem, z von 11 lothigem, z von 8 lothigem, und zu von 6 lothigem Gehalt, alle nach demselben Münzsuß, namlich zu 9 z Speciest thalern die Mark fein, wie auch ferner eine in Zwen Sechsling Studen bestehende von 4 lothigem Gehalt zu 13 Thaler die Mark fein ausgemunzte silberne Courant Scheides munge, nebst einer, den gegenwartig circulirenden kupfernen danischen Schillingen und halben Schillingen gleichen Aupfernen, unter der Benennung, jene von Zwensechsling, und diese von Ein-Secksting und Ein-Drepling Schleswig-Holfteinisches Courant, in Unsern Herzogthumern Schleswig und Holstein, der Herrschaft Pinneberg, Grasschaft Ranzau und Stadt Altona in Circulation geseht werden.

#### §. 2.

Diese Speciesmunge, deren Zahle Werth als Species das Geprage anzeiget, ift zugleich mittelst eines darauf gelegten für immer festgesehten Agio von 25 pro Eent zu Courant, unter der Benennung: Schleswig-Holsteinisches Courant, gestempelt. Nach dieser Bestimmung und der Ausweisung des Stempels soll also:

der ganze Speciesthaler 60

tund der 24 , , , 2 Schillinge Schleswigihole steinisch Courant gelten; und so wie in besagten Unsern Gerzogthumern und übrigen bes nannten landen alle diese Speciessorten, wovon die dren grössern als Species Bank: Geld vorzüglich zur Bequemlichkeit ben grössern Zahlungen bestimmt sind, in die Stelle des bisherigen Courants treten sollen, so soll die silberne und kupferne Scheidemunze die Stelle der, einem ganzen, einem halben, und einem viertheil lubsch Schilling gleichen Stücken von 2, z und Fchilling danisch, zu 12, 6 und 3 Pfenningen vertreten.

# 5. 3.

Von dem bevorstehenden isten April an wollen Wir dus den Cassen in Unsern Serzogthumern und übrigen vorhin benannten Landen teine andere Mung-oder Geldforten zahlen lassen, als diese das Courantgeld zugleich vorstellende Speciesmunge, nach der Bestimmung des nachst vorhergebenden zten f., und die Anfangs gedachtermassen von

der Schleswig : Holfteinischen Speciesbank ausgefertigten Specieszettel; dagegen soll es Unsern Unterthanen frenstehen, annoch bis zum letten September dieses Jahres alle Uns gebührende Steuern, Gefälle und Abgaben, sie mögen Namen haben wie sie wollen, in den bisher gangbar und ben unsern Cassen annehmlich gewesenen Gelbsorten, in Uebereinsstimmung mit den desfalls annoch subsistierenden Anordnungen und Verfügungen, an besagte Cassen zu entrichten. Won dem isten October 1788 an sollen aber keine andere Gelbsorten als einzig und allein die gedachte neugeprägte Speciesmunze und die dieselbe repräsentirenden Specieszettel, webst der obendenannten silbernen und kupfernen Scheidemunze in diesen Udsern Cassen augenommen oden aus deuselben bezahlt werden, und zwar die Scheidemunze mie anders als nach ihrer eigentlichen Bestimmung, i blos zur Auskunft, wenn die kleinern Pheise des Speciesspalets als Conrant dazu noch zu groß sind. Immittelst soll surs erste Beine der benannten Munpforten in Unsern Königreichen Odunemark und Norwegen als dänisch Courant gelten oder in Unsern Cassen derselben angenommen werden.

#### 5. 4.

Wahrend bes gedachten halbidhrigen Zeitraums vom Isten April 1788 bis zum letten September 1788 foll in hinsicht aller fonstigen Geldzahlungen nachstehende Bor-

fcbrift zur allgemeinen Richtschnur bienen:

1) Ben allen Zahkugen, die sich nicht auf Verschreibungen, Contracte und Verzeinbarungen grunden, welche auf eine bestimmte Geldsorte lauten, sollen sowohl alle Unsere gegenwartig eireulirende, nach dem Munzsuß des groben Courants zu 11½ Arhle. die Mark sein ausgemunzen Courant Munzsorten, nebst dem diesen gleich geachteten hamburgischen und lübeckschen groben Courants Gelde, als die neue Speciesmunze, nach ihrem Werth als Courant betrachtet und berechnet, sämtlich als gangdare Landesmunze angesehen, und dem Zahlwerth nach gleich geachtet werden, und eben so sollen, das bisherige zum geringern Munzsuß von 12 Athle. die Mark sein ausgemunzte klein Courant und die alte Scheidemunze, mit der neuen silbernen und kupfernen Scheidemunze dem Zahlz werth nach gleich gehen, folglich soll ein jeder schuldig und gehalten senn, diese sämmtlichen Munzen ebengedachtermassen in den täglichen kleinern Zahlungen während dieses Zwischenraums ohne Unterschied anzunehmen.

2) Wenn Zahlungen nach Verschreibungen, Contracten und Vereinbarungen zu leisten sind, die vor der Bekanntmachung dieser Verordnung ausgestellt oder eingegangen worden, und auf die mit Unserm Stempel geprägten bishero gaugs baren Species, Eronen, grob oder klein Courant, wie auch auf hamburgisches oder lübeckisches Courant und tübschischillig Stucke kauten, soll dersenige, der eine Zahlung zu heben hat, nicht besugt senn, dieses anders, als in ebens gedachten bisher gangbaren Münzen, und nach den Verschreibungen, Constructen oder Vereindarungen, worauf sich seine Foderung gründet, zu verlangen, demjenigen aber, der die Zahlung zu leisten hat, soll es frenstehen, die Zahlung in der Münzsorte, auf die seine Verschreibung, Contract oder Vereindarung lautet, oder in der neuen Speciesmünze, je nachdem es ihm conveniret, zu leisten. In diesem und jedem andern Falle, wenn die neue Speciesmünze in die Stelle der disher gangbaren Münzen tritt, sollen

23° 2

flatt der bishero gangbaren Species, gange Species von neuem Stempel in gleicher Summe;

flatt der Cronen 100 Thir, Species gegen 117% Thir. Cronen;

flatt des groben Courants eine gleiche Gumme des neuen Schleswige Solfteinischen Courants; und

statt unserer auf Zwen: Schilling banisch ausgemunzten Stücken, oder der diesen an Werth gleichen hamburgischen und lübeckischen Lübsch; Schilling Stücken 100 Thr. Species gegen 1224 Athle. dieser Münzo bezahlt werden.

Rach dem letten September dieses Jahrs sollen aber in Unsern Kerzogthumern und übrigen vorhin benannten Landen ausser und neben ber neuen Speciesmunge und der neuen Scheidemunge leine andere vorher gangbare inlandische oder ausländische Mungforten, sie mogen Namen haben wie sie wollen, als gangbare Landesmunge angesehen werden oder gelten; und, so wie nach gedachtem Zeitpunkt niemand besugt: som soll, nachzeiner Versschreibung oder Verpstichtung, die vor der Bekanntmachung dieser Verordnung ausgestellet oder eingegangen ist, irgend eine Zahlung in den hier genannten bisher gangbaren Mungssorten zu sodern, so soll auch niemand schuldig senn, sich darnach eine Zahlung in denselben ausbringen zu lassen, sondern es soll vielmehr in solchem Fall jedesmat die Zahlung in der neuen Speciesmunge, und zwar nach der in diesem S. sestigesehten Bestimmung geschehen, wenn nicht die Parthenen selbst sich gegenseitig anders vereinigen.

Dagegen sollen Berschreibungen die auf danische Bankzettel, danische Courants Ducaten, danische oder andere Speciesducaten, Christians d'or, Louis d'or, Friderichs d'or, oder andere dergleichen Geldsorten, die entweder ihrer Natur nach von jeher einen veränderlichen Cours gegen die courante Landesmunze gehabt, oder durch eingetrettene Umstände angenommen haben, sie mögen vor oder nach der Bekanntmachung dieser Bers ordnung ausgestellet senn; so wie auch Verschreibungen, sowohl auf eine der dieber gangs baren Courantsorten, als auf Eronen oder bisherige Species, wenn sie nach eben gedachter Bekanntmachung ausgestellet werden mochten, in der Geldsorte bezahlt werden, worauf

fie lauten.

Uebrigens sollen alle bisher ergangene und noch subsistirende, das Geld: und Munze wesen in Unsern Herzogthumern betreffende Verordnungen und Verfügungen, wie auch namentlich das Placat vom 28. Febr. 1761 wegen Annehmung frember Goldmunzen in Unsern dortigen Cassen, und die Verordnung vom 2ten Jan. 1776 die neuere Species: munze und den Werth derselben als Courant betreffend, von dem letzen September 1788 an, ausgehoben son.

Db aber gleich obenbenannte neue silberne und kupferne Scheibemunze als gangbare Landesmunze angesehen werben soll, so ist dieses doch in Uebereinstimmung nut der allges meinen Bestimmung derselben zu verstehen, nemlich blos zur Auskunft, und soll daher niemand gehalten senn, von der neuen silbernen, und der kupfernen Scheidemunze mehr als das doppelte der kleinsten Speciesmunze, oder als fünf Schilling Schleswig. Holsteis

nisch Courant, auf einmal in Zahlung anzunehmen.

# S. 5.

So wie die Schleswig-Holfteinische Speciesbant nach ihren Grundgefegen die ben berselben allein annehmlichen drep grofferen Speciessorten, den gangen, 3 und 3 Speciessorten, den gangen, 3 und 3 Speciessorten, den gangen, 3 und 3 Speciessorten, den gangen, 3 und 3 Speciessorten, den gangen, 3 und 3 Speciessorten, den gangen, 3 und 3 Speciessorten, den gangen, 3 und 3 Speciessorten, den gangen, 3 und 3 Speciessorten, den gangen, 3 und 3 Speciessorten, den gangen, 3 und 3 Speciessorten, den gangen, 3 und 3 Speciessorten, den gangen, 3 und 3 Speciessorten, den gangen, 3 und 3 Speciessorten, den gangen, 3 und 3 Speciessorten, den gangen, 3 und 3 Speciessorten, den gangen, 3 und 3 Speciessorten, den gangen, 3 und 3 Speciessorten, den gangen, 3 und 3 Speciessorten, den gangen, 3 und 3 Speciessorten, den gangen, 3 und 3 Speciessorten, den gangen, den gan

thaler nicht anders als nach dem Gewicht annimmt und ausgiebt, so sollen auch Unser sammtliche Cassirer und Hebungsbedienten dieselben so wenig in einzelnen Stucken, als in kleinern oder größern Summen, anders als nach dem Gewicht ausgeben und annehmen. Wir haben sie daher mit den ben unsern Munzen eingesührten, von Unsern Munzeoms missair zu Altona gehörig justirten köllnischen Gewichten versehen, und dieser Verordnung die Tabelle A. anhängen lassen, woraus das Gewicht, welches sowohl einzelne Stücke, als Summen bis zu 1000 Thaler, nach dem sestgesesten Munzsuß haben sollen, zu ersehen ist, und sesen hiemit sest, daß einzelne Stücke von ganzen Species, die 2½ Eschen, zu ersehen ist, und sesen hiemit fest, daß einzelne Stücke von ganzen Species, die 2½ Eschen, zu ersehen Ausweisung dieser Tabelle wiegen sollen, gar nicht angenommen werden, als sie nach Ausweisung dieser Tabelle wiegen sollen, gar nicht angenommen werden, auf dren und mehrere Thaler dieses Bankgeldes aber das besindliche Untergewicht nach dem in der Tabelle B. enthaltenen Taris, dem Cassirer oder Hebungsbedienten ben der Annahme vergütet werden sollen. Aus Unsern Cassen wollen Wir hingegen, es sen in einzelnen Stücken, oder in Summen, keine andere, als solche gauze, zund zund zu Gepeiesthaler ausgeben lassen, welche nach obiger Anordnung als vollwichtig angesehen werden.

Wenn wir übrigens ben ber Ginführung der Speciesmunge unter andern befonders jur Absicht gehabt haben , burch biese damit ju verbindende Unordnung megen des Mache magens ber groffern, bas Speciesbantgelb ausmachenben Sorten, als bes betrachtlichften Theile, fowohl ben Unfern Caffen, ale ben der Speciesbant, den Beeintrachtigungen des Dublifums durch das gewinnsuchtige Kippen und Wippen vorgebeugt zu feben, und Unfere Unterthanen auf die Bollwichtigkeit des eireulirenden Geldes aufmerkfam gir machen; fo wollen Wir befonders biejenigen, welche mit bem groffern Gewerbe und mit eigentlichen Seldgeschaften umgeben, landesvaterlich gewarnet haben, daß fie fich durch gleiche Bebutsamteit wider allen Berlust sichern, daher auch von Uns verfüget worden, daß ben porgebachtem Unsern Mungommiffair geborig juftirte und gestempelte köllnische Gewichte brenerlen Art, namlich groffere, womit bis 600 Thaler, und fleinere, womit nur bis 100 Thaler gewogen werden tonnen, die erftern für 74 Rthlr. 27. g., lettere für 15 Rthlr. 38 f., und Gewichte jum Rachwagen einzelner Stude fur 1 Rthlr. 12 f. Schleswig-Bolft. Courant ju erhalten find, wie auch bag, wenn bergleichen Bewichte ben ihm eingeliefert werben, folche gegen Bezahlung von ihm juftirt und gestempelt werben follen, namlich die grofferen fur 49 f., die mittleren fur 36 f., und die fleineren fur 4 f. Schlesmig. Solft. Courant. Und foll überhaupt niemand schuldig fenn, irgend eine Summe in Speciesbankgeld, oder einzelne Stucke bestelben, anders als nach der in diesem f. für Unfere Caffen feftgefetten Regel anzunehmen.

S. 6.

Damit Unfere Unterthanen Gelegenheit haben mogen, ber bisher eireulirenden Silbermunge, die fie nicht nach der Verfügung des zten 3. in dem halbidhrigen Zeitraum vom isten April dis zum lesten September d. J. ben Unfern Cassen nach dem Werth, wozu sie gestempelt ist, anzubringen im Stande senn mochten, sich, ohne Verlust an dem Werth, ben sie gegenwartig hat, zu entledigen, und dassir neue Munge zu bekommen, so haben Wir Unsern, im Jahr 1778 zu Altona errichteten, mit der Speciesbank in keiner Versbindung stehenden Vankcomptoir anbesehlen lassen, besagte Silbermunge bis zum Ausgang des Jahres 1788 auf Verlangen gegen ganze Speciesswiese, nach dem sestgeseten Fuß

von 125 pro Cent zu Schleswig-Holfteinisch Courant berechnet, umzuwechseln, und zwar

bergeftalt, daß

für eine jede Summe von sortietem vollwichtigen groben Courant, worunter nicht allein die mit Unserm Stempel zu 24 und 8 Schilling danisch, sondern auch die nach demselben Münzsuß zu 4 Schilling danisch ausgemünzten Stücke, nebst den zu 15 Schilling danisch reducirten 16 Schilling Stücken, und den zu 10 Schilling danisch und 5 Schilling lübsch reducirten Stücken von 12 Schilling danisch und 6 Schilling lübsch, zu verstehen senn sollen, dieselbe Summe in dem neuen Courant bezahlt werde. Es müssen aber nicht allein jede der ber nannten Münzsorten sur sich, sondern auch insbesondre die Stücke von 8 Schilling danisch, und die von 4 Schilling danisch so sortier senn, daß jede der in der Tabelle C. angegebenen Sorten für sich geliefert werde, und wird alsdann jede dieser auf vorbeschriebene Weise sortierten Münzen sür vollwichtig gehalten, wenn sie in Verhältniß das in besagter Tabelle sür eine Summe von 100 Arble, angezeigte Gewicht hat.

Sollte auch jemand wunschen, für die mit Unserm Stempel zu 2 Schilling banisch ausgemunzten Stude sich Speciesmunze zuzuwechseln, so sollen für 1323 Athle. solcher vollwichtigen 2 Schillingsstücke, 125 Athle. neues Courant in Speciese munze gezahlt, und diese Schillinge für vollwichtig gehalten werden, wenn 100 Athle. berselben 25 Mt. Collnisch wiegen, in welchem Falle es auch der Sortirung derselben nach ihren verschiedenen Ausmungen nicht bedarf.

Feine und grobe doppelte, einfache, halbe, viertel und achtel Eronen, wie auch auf Eronenfuß gemunzte doppelte, einfache und halbe Martftucke, ferner doppelte, einfache und halbe Justus Judex-Stucke ober sogenannte Ebraer, und Eronens ober Reisethaler, werden nur als Gilber nach Bewicht und Probe angenommen.

Auf die unterwichtigen Summen aber, die jemand anbieten mochte, sollen ihm 2 pro Cent, wenn das Untergewicht so viel oder mehr beträgt; und wenn es unter 2 pro Cento beträgt, das volle Untergewicht vergütet werden, so daß zum Beys spiel für 100 Athle. grob Courant, die nach dem Gewicht nur 98 Thaler werth sind, gleichwohl volle 100 Athle. im neuen Courant, wenn sie aber nicht mehr als 97 werth sind, nur 99 Athle. dasür bezahlt werden.

S. 7

Auch sind Wir, ba die von der Bank in Copenhagen ausgestellten Zettel, als Reprasentativen der vom isten October 1788 an Unsern Herzogthümern nicht mehr gange baren Munje, von besagtem Zeitpunkt an ebenfalls in den Cassen dieser Unsern Provinzen nicht mehr angenommen werden, allerguddigst darauf bedacht gewesen, den Unterthanen mehrbesagter Perzogthümer und kande Gelegenheit zu geben, sich derjenigen dieser Zettel zu entledigen, die sie nicht nach der im zen s. gegebenen Anleitung und in Uebereinstimmung mit den bisherigen Versügungen, in der sestgesehen Zeit von einem halben Jahre ben Unssern Cassen mochten andringen, oder ferner ben ihrem Verkehr mit den Unterthanen Unserer Königreiche, als in diesen gangbares Geld, gebrauchen können und wollen; und zu dem Ende haben Wir ben Unserer Haupttasse zu Rendsburg, wie auch ben sämmtlichen Amtzstuben eine Subscription auf eine Anleihe von 500000 Athle, in besagten Zetteln gegen

Obligationen, die auf Species, in dem Berhaltnis von 100 Athlr. Species für jede in solchen Zetteln eingelieferte 125 Rthlr. lauten, eroffnen lassen, welcher Anleihe wegen Wir folgende Puntte hiemit festsegen:

- Die angeliehene Summe foll in zehn Jahren, von dem nachstellunftigen Umschlage 1789 an, nicht, nachher aber ein Jahr vor jedes Jahres Kieler Umschlage aufgefündiget werden konnen.
- Bis dabin sollen jahrlich 3½ pro Cent Zinsen in Speciesbankgelbe bavon bezahlt werden, so wie auch bas Capital zu seiner Zeit, nach geschehener Loskundigung in eben dieser Munze, nach Inhalt ber Obligationen, zurückbezahlt wird.
- Die Subscription foll gleich nach Bekanntmachung dieser Verordnung an jedem Ort ihren Ansang nehmen, und an dem darauf folgenden 15ten Man geschlossen werden.
- An derfelben sollen nur Unterthanen Unserer Herzogthumer Theil nehmen, niemand aber für mehr als 5000 Rthlr., oder für weniger als 125 Rehlr. subscribiren kömen.
- Diejenigen, welche an dieser Anleihe Theil nehmen wollen, sollen eigenhandig ober burch ihren Bevollmachtigten, in der Ordnung, wie sie sich melden, mit Datum und Namens Unterschrift im Subscriptionsprotocoll anzeigen, auf welche Summe sie an diesem Darlehn Theil nehmen wollen;
- Endlich soll die Zahlung der subscribirten Summe innerhalb des bevorstehenden 15ten Junius an diejenige Casse geleistet werden, ben der die Subscription geschehen ist, welche bagegen zwo gleichlautende Quittungen ausstellet, wovon die eine mit einer Anzeige, wie, ob auf Einhaber oder auf Namen, und auf welche Summe die Obligationen verlangt werden, an Unser Finanzcollegium einzussehden ist, als welches wir zur Ausstellung der Obligationen für diese Anleihe autoristret haben. Uebrigens sangen die Jinsen vom Dato der Quittung an zu laufen, und werden im Kieler Umschlage 1789 für die, von Dato der Quittung, bis zu benanutem Termin verstoffene Zeit zum erstenmale bezahlt.

## s. 8.

Da Wir von der kleinen Speciesmunze, namlich den 3, 1/2 und 1/4 Studen, nicht mehr in Circulation geseht wissen wollen, als zum Gebrauch in dem täglichen kleinen Jans del, Gewerbe und Verkehr im Lande, und überhaupt zur Auskunft, wenn die grösseren Theile zur Zahlung zu groß sind, nothig befunden werden wird; so wie auch von der Scheidemunze nicht mehr als zu Bezahlungen in Courant, wozu die kleinere Speciesmunze zu groß ist, und zur Verwechselung derselben erforderlich gehalten werden kann, so wollen Wir diese Munzsorten nicht anders als unmittelbar sür Unsere Rechnung und nach Unserer jedesmaligen Bestimmung prägen lassen. Dagegen soll einem jeden fren stehen, ben Unser rer Munze zu Altona, so oft diese nicht für Unsere eigene Rechnung oder sür Rechnung Unsers Bankcomproirs ganz beschäftiget ist, sein Silber, es bestehe, worinn es wolle, das danische grobe Courant allein ausgenommen, durch Unsere daselbst angestellte, in Sid und Psiicht stehende Munzbedienten nicht allein in ganze, 1/2 und 1/4 Species; sondern Bestmanne Beseze VIII, Theil.

auch in Albertsthaler von 13 koth 16 Gran lothigem Gehalt, die Mark fein zu 93 oder die Mark bruto zu 84 Stud ausmunzen zu lassen, so wie Wir auch überdem allerguds digst verstatten, daß ein jeder daselbst gleichfalls Speciesducaten von Gehalt 23 Karat 6 Gran, die Mark sein zu 6833 Stud, oder die bruto Mt. zu 67 Stud; und Christians d'or von Gehalt 21 Karat 8 Gran, die Mark sein zu 3833 oder die bruto Mark zu 35 Stud ausmunzen lasse. Und wollen Wir, dieser zulässigen Ausmunzungen wegen, solzgende nahere Bestimmungen zur allgemeinen Richtschnur sestsen:

- 1. Das in die Munge zur Ausmunzung gebrachte Gold oder Silber ift nicht anders als nach der Tiegelprobe des ben der Munge angesetzten Guardeins anzunehmen, und der von diesem nach solcher Probe berechnete Gehalt an feinem Golde oder Silber muß in der verlangten Munge, gegen Entrichtung der nachher zu besstimmenden Kosten, ohne Abgang zurückgeliesert werden. Es muß also alles gelieserte Gold und Silber, wenn es nicht schon vorher von dem ben der Munge angestellten Guardein probirt, und mit seinem Probierattest begleitet ist, in der Munge zur Tiegelprobe eingeschmolzen werden.
- Für dieses Einschmelzen des Goldes find 4 Schilling Schles wig-Holsteinisch Courant für die Mark bruto, und für die Probe 24 Schilling gleiches Courant zu zahlen, und ausserbem gebühret dem Guardein das 8 bis 9 Schen wiegende Probiers korn.
- Far das Einschmelzen des Silbers ift, wenn die Quantitat unter 200 Mark beträgt, 1 Schilling Courant, wenn sie aber 200 Mark und darüber beträgt; 1 Sechssling die Mark bruto zu zahlen. Im erstern Fall sind dem Guardein an Prosbierlohn für jede ausgegossene Barre von ungefähr 100 Mark bruto 16, im letzern aber nur 8 Schilling Courant zu zahlen, und in benden Fallen verbleibt ihm das zu den Proben genommene halbe toth Silber.
- Damit übrigens wegen des berechneten Abganges an Silber durch dieses Sinschmelzen kein Mißtrauen entstehen, und überhaupt ben der Berechnung des Silbers zu fein nichts Willführliches Statt finden moge, so wird hiemittelst sessescht, daß von dem zum Einschmelzen gelieserten Gewicht, wenn es in Piastern, Thalern oder Barren besteht, 4 loth, und wenn es in kleinerer Munze oder anderm Silber bestehet, 6 loth für jede 100 Mark bruto, als Abgang durch das Sinschmelzen, abgerechnet werden, und die Munze sur das übrige empfangene bruto Gewicht, nach Abzug des zur Probe genommenen halben toths, und sien den nach der Probe darinn besindlichen Gehalt an Fein, einstehen soll.
- 2. Das Gold ist ben der Münze nicht anders als von dem erforderlichen Gehalt ans zunehmen, namlich zu Speciesducaten von 23 Karat 6 Gran, und zu Chrisstians d'or von 21 Karat 8 Gran, und für das Ausmunzen sind 3 pro Cent zu entrichten.
- 3) Wenn das gelieferte Silber nach der Tiegelprobe genau die lothigkeit hat, welche die verlangte Münze nach dem Münzfuß haben foll, so fallen demjenigen, der es geliefert hat, ausser den unter No. 1. gedachten Kosten des Einschmelzens, und der Tiegelprobe, keine weitere Kosten zur tast, als die auf das genaueste bereche

berechneten eigentlichen Mungkosten, namlich 2 pro Cent für ganze und & Spescies, wie auch für Albertsthaler; und 2½ pro Cent für & Species.

- 4. Ift das eingelieferte Silber von feinerem Gehalt, als die verlangte Munze senn foll, so muß überdem noch der Werth des erforderlichen Kupferzusages mit 10 Schilling Species das Pfund zu 34 Loth köllnisch bezahlt werden.
- 5. Ift es aber von geringerm Gehalt, so ift, da es in solchem Fall zu fein rafiniret, und wieder mit dem gehörigen Aupferquanto legirt werden muß, nicht allein dieses Aupferquantum nach eben angeführtem Werth, sondern auch die Rafinis rung mit 3 Schilling Species die Mark bruto zu bezahlen.
- 6. Mit der Sinlieferung des Goldes oder Silbers, und mit der Ablieferung der das gegen verlangten Munge, foll es folgender Maffen verhalten werden:
  - Die Lieferung foll allein an Unfern Münzcommissair zu Altona in dem ihm im bortigen Münzgebaude angewiesenen Comptoir, und nur, wenn dieser Krants heit halber nicht gegenwartig senn kann, an den Münzmeister oder Münze guardein, wer von diesen benden anderer Geschäfte halber gegenwartig senn kann, doch auch von ihnen in besagtem Comptoir, geschehen, woselbst die gelieserten Quanta, nachdem sie in Gegenwart des Einliesernden gewogen und das Gewicht niedergeschrieben worden, unter einer besondern Nymmer sur jede Lieserung, in fortlausenden Jahlen, mit den bengesügten Kennzeichen der Stücke, dem angeblichen Gehalt eines jeden, und dem befundenen bruto Gewicht, in ein dazu bestimmtes, von Unserer Finanzcassedirection autorissirtes und bestiegeltes Lieserungsprotosoll einzutragen, die Richtigkeit des Eingetragenen von demjenigen, der die Lieserung gethan, und dem, welcher sie angenommen, mittelst eigenhandiger Unterschrift im Protocoll zu bescheisnigen, und hierauf eine beglaubte Abschrift davon dem, welcher die Lieserung gethan, zum Beweis derselben mitzutheilen ist.
  - b. Sobald die Liegelprobe genommen worden, soll der Guardein dem Munzcoms missair seinen gewöhnlichen Probierattest, nebst der Berechnung, wie viel das gelieserte Quantum an Fein enthalte, und wie groß die Summe sen, welche dem Eigenthumer in der verlangten Munze, nach Abzug aller fests gesehten Kosten oder gegen Bezahlung derselben, gebuhre, zustellen:
  - c. Diese Summe, welche die Minze an den Munzcommissair abzuliesern hat, sobald die Ausmunzung geschehen ift, soll der Munzcommissair an den rechts massigen Inhaber des für die Lieserung ausgestellten Scheines, gegen Zurrücklieserung desselben auszahlen, woben er zugleich den Prodierattest, nebst der Berechnung des Guardeins an den Empfänger der Munze abgiebt, und nachdem der Attest nebst der Berechnung dem ganzen Inhalte nach in das Lieserungsprotocoll mit Beziehung auf die Lieserung, wozu es gehöret, einz getragen worden ist, soll der Empfänger des Geldes darunter mit Datum und Namens Unterschrift im Protocoll bescheinigen, daß er die in der Bezrechnung angegebene ihm gebührende Summe, gegen Ertradirung des Lieserungsscheines, empfangen habe.

Damit endlich auch ein jeder, nachdem er von dem Gehalt seines Silbers unterrichtet worden, selbst mit teichtigkeit die ihm nach Abzug der Munz, nebst Rafinirungs, und tegirungskosten gebuhrende Summe berechnen konne, haben Wir die Tabellen Lit. D. 1. 2. und 3. welche dazu dienen, und zugleich die Anweisung zu ihrem Gebrauch enthalten, ben deren Berechnung aber die Schmelz und Probierkosten nicht in Betrachtung gezogen worden, dieser Berordnung benfügen lassen.

Uebrigens haben Wir auch ben Unferm Bankcomptoir zu Altona die Bers fügung treffen laffen, daß jedem, der daselbst Silber, unter Begleitung eines gehörigen Probierattestes des dortigen Munzguardeins, einliefert, die ges wunschte Sorte Speciesbankgeldes, nach eben gedachter Tabelle berechnet, dagegen ausgezahlet werden wird. Wornach sich manniglich allerunterthat nigst zu achten.

Urfundlich unter Unserm Koniglichen Sandzeichen und vorgebruckten Inflegel. Gegeben auf Unserm Schloffe Christiansburg den 29. Februarii 1788.

CHRISTIAN, Rex. (L.S.)

Schimmelmann. Reventlow. Brandt. Agerskov. Wendt. Zoega.

Lange.



# Litr. A.

# Gewicht der Species Munzsorten.

|                                              | Mark.<br>Luentgen.<br>Dienning.<br>Eichen.<br>259 Tbelle<br>bes Cichen.                                                                                                                                                    |           | Mark. Lorb. Duentgen. Pfenning. Eichen. |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|
| Strict — — — — — — — — — — — — — — — — — — — | 3   1   1   -   14   250   4   15   -   1   2   247   6   2   3   1   7   244   7   6   2   1   12   241   8   10   1   2   -   338   9   14   -   2   5   235   11   1   1   3   2   10   232   12   5   2   2   15   229 | ## Stalet | - 1 2 12 13 14 1                        |

# Litr. C. Eabelle,

woraus zu ersehen, wie viel 100 Thir. Courant von jeder der nachstehenden Münzsorten wiegen sollen, wenn sie vollwichtig sind, zum Gebrauch benm Umtauschen von grob Courant gegen Speciesmunze benm Bankcomptoir in Altona.

| ,   |                                                                                                                                        | Mart.    | Loth. | Quentin. | Pfenning. | Taufenbtbeile<br>bes Pfennings. |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------|-----------|---------------------------------|
| 2   | Stude von 16 Schilling Danisch von den Jahren 1713 bis 1718, reducirt zu 15 Schilling Danisch " " " " " " " " " " " " " " " " " " "    | 14       | 3.    | 2        | -         | 888                             |
| 3 4 | und 5 Schilling holfteinisch :                                                                                                         | 16<br>15 | Io    | 3        | 3         | 686                             |
| 5   | Jahre 1703 bis 1715                                                                                                                    | II.      | 12    | -        | 3         | 764                             |
| 6   | 1768 bis nun                                                                                                                           | 15       | 10    | 3        | 3         | 685                             |
| 7   | Jahren 1727. 1728. 1730. 1731. bis 1735                                                                                                | 18       | 13    | -        | 2         | 823<br>686                      |
| _   | Jahren 1778 und 1779                                                                                                                   | 20       | 10    | 3        | 3         | -                               |
| •   | Stude von 4 Schilling Danifch, gemunt in Ropenhagen 1727 bis<br>1730 und 1764 bis nun ,                                                | 28       | 3     | 3        | -         | 236                             |
| J.D | das Gewicht auf 100 Rthl. durch die Bank berechnet ju                                                                                  | 25       | _     | -        | ~         | -                               |
| -   | Anmerkung. Die Norwegliche Mänze ift an den kreuzweis gelegten<br>zween Schlägeln kenntlich, die am Zuße verselben eingeprägt<br>sind. |          |       |          |           |                                 |
|     |                                                                                                                                        |          |       |          | . `       | `                               |

# Lit. D. No. 1. 2 a b e I I

zur Berechnung der Summe, welche die Munze für ein jedes Gilberquantum nach Abzug der Mungraffinirungs, und legirungskosten, in sofern die beiden letztern erfordert werden, liefern muß, wenn ganze oder zwen drittel Species verlangt werden.

|                      |                               | <del></del>           |                                            |                                |
|----------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|
| a. Daunttahelle får  | Berth headile                 | DR u n 3 =   Raffinis | Rupfer:   Berth Def:                       | Summe Die nach Abjug           |
| Was made dans and    | herocholed à al               | Puncile               | jufag pr. felben à 10                      | Berielken übrice               |
| bie nach gangen      | Chia his 900 and              | foften rungs.         |                                            | ber far bie Dart               |
| Lothen bestimmte     | Source Ale Source             | leabers hei           | Mart Sch. Sp. bas                          |                                |
| Sothigfeit.          | fein.                         | 2 proCent. Mart       |                                            |                                |
| Fard Brane           | · :                           | Bruto.                | Edinisch.                                  | , be Summa.                    |
| Ota - That to con. A | Ihl. Sch. Dec.                | Sch. Dec. Sch. Dec.   | Loth Gr. Cd. Dec.                          | Sch. Dec. Thi. Sch. Dec.       |
| Die 3 lothige Mart   | 201. Ed. 211.                 |                       | LUID OIL CO. Dett.                         | eq. ziti sin cq. ziti          |
| Bruto                | 1. 35. 25                     | 1. 665 3. 25          | - 75 0. 126050                             | 5. 041050 I. 30. 208949        |
| ' '                  | 1- 33 -1                      |                       |                                            |                                |
| • • • • •            | 2. 15.                        | 2. 22 3. 25           | - 10 <del>7</del> 0. 168067                |                                |
| 5                    | 2. 42. 75                     | 2. 775 3. 25          | -                                          | 6. 235083 2. 36. 514916        |
| 6                    | 3. 22. 5                      | 3. 33 3. 25           | _ • •                                      |                                |
| 4                    |                               |                       |                                            | - 400 t 1710 40 00000          |
|                      | 4. 2. 25                      | 3. 885 3. 25          | 10, 274-1/                                 |                                |
| _ N 8 • • • • !      | 4. 30.                        | <b> 4· 44  3· 2</b> 5 | I. 27 0. 336134                            | 8. 02613444. 21. 973869        |
|                      | 5. 9. 75                      | 4. 995 3. 25          | 1. 5 <sup>1</sup> 0. 378151                | 8. 623151 5. I. 126849         |
| 10                   |                               |                       | 7 72 0 400757                              | 9. 220167 5. 28. 279832        |
| Let IO 4             | 5 37 5                        | 5. 55 3. 25           |                                            | A. 770.0/12. 70. 7/302.        |
| maradiant as a       | 6. 17. 25                     | 6. 105 3. 25          |                                            |                                |
| 12                   | 6. 45.                        | 6. 66 3. 25           | I. 129 0. 504201                           | 10. 414201 6. 34. 585791       |
| -                    |                               |                       |                                            |                                |
| 13                   |                               |                       | 10 427 00 340210                           |                                |
| 14                   | 8 4 5                         | 7. 77                 |                                            | 7. 77 7. 44. 73                |
| 15                   | 8. 32. 25                     | 8. 325                | I. 2 <sup>4</sup> 0, 336134                | 8. 661134 8. 23. 588866        |
| fein                 | Q. 12.                        | 8 88                  | 2. 57 0. 572268                            |                                |
|                      | y. 124                        | 0. 00                 | 2. 5 <sup>1</sup> / <sub>7</sub> 0. 672268 | 9. 552208 9. 2. 44773          |
| De Erfte Rebentas    | •                             | 5 P                   |                                            |                                |
| belle gur Beftims    |                               | l l                   | 1                                          | 3                              |
| salamung beffen was  |                               |                       |                                            | 1 1                            |
|                      | , ,                           | •                     | •                                          |                                |
| får die Mart Brus    |                               | ` <b>1</b>            |                                            | 1 1                            |
| . to mehr geliefert  |                               | 1                     | l                                          | 1 1                            |
| werden muß, wenn     |                               | i i                   | 1                                          | 3 3                            |
|                      |                               | 1                     | i i i                                      | 1                              |
| die Lordigkeit von   | • : '                         |                       |                                            | i `                            |
| 3 bis 13 inclus. in  |                               |                       | 1                                          | 3 - E                          |
| aberfchieffen=       | ,                             |                       |                                            |                                |
|                      |                               |                       |                                            | 1                              |
| den Granen ange:     | ٠ .                           |                       |                                            |                                |
| geben.               |                               | }                     |                                            | 1 1                            |
| 1 Gran fein          | - I. 5413                     | 0. 03081              | - ¥ o. co2334                              | o. 033167 - 1. 50 <b>849</b> ( |
|                      |                               |                       | 1 1                                        |                                |
| 2                    |                               | o. of1字               | - <del>3</del> 0, 004668                   |                                |
| 3 • • •              | - 4. 025                      | O. 0925               | - <b>3</b>  0,007003                       | 0. 099503 - 4. 525496          |
| 4                    | - 4. 025<br>6. 1 <del>2</del> | 0. I21                | - \$ 0. 009337                             | 779_0                          |
|                      |                               |                       |                                            | -6-0-0                         |
| 5 • • •              | - 7· 7083                     |                       | - 3 0. 011672                              |                                |
| 5                    | - 9. 25                       | 0. 185                | - \$ 0. 014006                             | 0. 199006 - 9. 050993          |
| 7                    | - 10. 7913                    |                       | - I 0. 016341                              |                                |
| ( , , , ,            |                               |                       |                                            |                                |
| 8 • • •              | - 4 ,                         | 0. 24 <del>3</del>    | - 1 <del>1</del> 0. 018675                 |                                |
| 9 ]                  | - 13. 875                     | o. 2775               | - 12 0 021010                              | 0. 298510 13. 576489           |
| 10                   |                               | 0. 308}               | - 13 0. 023344                             |                                |
| •                    |                               | 2001                  |                                            |                                |
| II                   | - 16. 958 <del>1</del>        | 0. 33913              | -                                          |                                |
| 12                   | - 18. 5                       | 0. 37                 | - 14 0. 028013                             | 0. 398013 . 18. 101986         |
| 13                   | - 20. 0413                    |                       | - 19 0. 030347                             |                                |
|                      |                               |                       |                                            |                                |
| 14                   | - 21. 58                      | Q. 4313 7             | - 2 0. 032682                              |                                |
| 15                   |                               | 0. 4625               | - 21 0. 035916                             |                                |
| 16                   | - 24. 6 <del>3</del>          |                       | 1 1                                        |                                |
| - <del>-</del>       |                               | 177                   |                                            |                                |
| 17                   | I- 26. 208∄                   | 0. 524I3              | l- 2310. 039685                            | 0. 563852 - 25. 644480         |
| Madenanna 10         | Colona STEET F                | Phail .               |                                            |                                |
| Bedmanne G           | velege arriv (                | CYEII.                | Ð                                          | c, Zwel                        |
|                      | •                             | -                     |                                            |                                |

|       |                  |   |        |           | . <b>S</b> đ | Dec.            | e  | þ. Dec.         | 6          | <b>ģ.</b> D | ec. | Loth | Ør. | 64 | . Dec  | <b>E</b> 6.   | Dn.    | <b>6</b> 4. | Dec.   |
|-------|------------------|---|--------|-----------|--------------|-----------------|----|-----------------|------------|-------------|-----|------|-----|----|--------|---------------|--------|-------------|--------|
|       | ie fübe<br>e der |   |        |           | •            |                 |    | -               |            |             |     |      |     |    |        |               |        |             | ,      |
| von 1 | 4' und<br>I      |   | n fein | _         | ı.           | 5412            | 0. | 0308}           | _          | _           | _   | _    | 14  | 0. | 018675 | o. c          | 49509  | 1.          | 492157 |
|       | 2                | - | _      | -         |              |                 |    | 0614            |            | _           | -   | -    |     |    |        |               |        |             | 984315 |
|       | 3                | _ |        | -         |              |                 |    | 0925            | -          | _           | -   | _    |     |    |        |               |        |             | 476472 |
|       | 4                | _ |        | -         |              |                 |    | 121             | <b>]</b> - | -           | -   | -    |     |    |        |               |        |             | 968630 |
|       | 5                | , | -      | -         |              |                 |    | 15413           | -          | _           | -   | -    |     |    |        |               |        |             | 460788 |
|       | 6                |   | -      | -         |              |                 |    | 185             | -          | _           | -   | -    |     |    |        |               |        |             | 952945 |
| •     | 7                | _ |        | -         |              |                 |    | 2:58}           | -          | _           | -   | -    | 8   | 0. | 130729 | 0. 3          | 4050   | 10,         | 445103 |
|       | 3                | - | -      | -         |              | 31              |    |                 | -          | -           | -   | _    |     |    |        |               |        |             | 937261 |
|       | 9                | - | _      | -         |              |                 |    | 2775            | -          | _           | _   | _    |     |    |        |               |        |             | 429418 |
|       | 10               |   |        | -         |              |                 |    | 3081            |            | •••         | -   | _    |     |    |        |               |        |             | 921576 |
|       | 11               | - |        | -         |              |                 |    | 33913           | ł          | -           | -   | _    |     |    |        |               |        |             | 413734 |
|       | 12               | _ |        | -         |              | -               |    | 37              | 1-         | _           | -   | _    | 154 | 0. | 224108 | <b>1</b> 0. 3 | 9410   | 177.        | 905891 |
|       | 13               | _ | -      | 1-        |              |                 |    | 4008            | 1-         | _           | -   | -    | 144 | 0. | 242783 | <b>10.</b> 5  | 143017 | 119.        | 398049 |
|       | 14               |   | -      | -         | 21.          | 58 <del>1</del> | 0. | 4313            | -          | -           | -   | -    |     |    |        |               |        |             | 890207 |
|       | 15               | _ |        | -         | 23.          | 125             | 0. | 4625            | -          | _           | _   |      |     |    |        |               |        |             | 382364 |
|       | 16               | - |        | -         |              | 63              | 0. | 49 <del>1</del> | <b> -</b>  | -           | -   | -    |     |    |        |               |        |             | 874522 |
|       | 17               |   |        | <u> -</u> | 26.          | 3081            | 0. | 52413           | -          | ~           | -   | .=   | 193 | 0. | 317486 | <b>l</b> o. 8 | 34168  | 125.        | 366680 |

#### Der Gebrauch biefer Tabellen ift, daß man

wenn die Lothigfeit in ganzen Lothen bestimmt ift, die in ber lebten Rubrif ber Tabelle a. ber ber Lothigfeit gleichen Bahl gegen überstehende Cumme mit bem Brutogewicht multipficiret;

wenn die Lothigfeit von 3. 13 inclusive in aberschiessenden Granen bestimmt ift, zu der in ber Tabelle a. ber Lothzahl gegen überstehenden Summe, die in der letten Rubrit der Cabelle b. der Granzahl gegen aberstehende Summe addirt, und das Facis mie dem Brutogewicht multiplicitt; und

wann die Lothigfeit 14 oder 15 ift, fich zu eben diesem Berfahren der Labelle c. fatt b. bedienet. 3. B. Man wolle 500 Mart Bruto 9 lothigen Gilbers in gamen oder 3 Species Thalern ausgemannt baben:

Nach a. giebt die 9 lothige Mark 5. 1. 126848 (500 Diese Summe mit 500 multiplicirt giebt 2511. 35. 424

Es fep bas Silber 9 Loth 74 Gran lbibig

Rach a. giebt die 9 lothige Mart Bruto 5. 1. 126848 b. geben 7 Gran fein s = 10. 559492

and is s = - 0. 754249

Summe 5. 12. 440589 (500

Multiplicirt mit 500 giebt

**— 2629.28. 2945** 

Es fey das Silber 15 Loth 6 Gran lothig

Rach a. giebt die 15 lbthige Mark Bruto 8. 23. 588866 — e. geben 6 Gran fein . . . . . 8. 952945

Suinme 8. 32. 541811. (500

Diese Summe mit 500 multiplieirt glebt . . 4238. 46. 9055.

# Litr.D. No.2. Eabelle

jur Berechnung der Summe, welche die Munze für ein jedes Silberquantum nach Abzug der Munze Raffinirungse und Legirungskosten, in sofern die beiden letztern erfordert werden, in ein Drittel Species liefern muß.

| - Bounteahellei S                     | Berth bes              | Mangfoften    | Raffini      | Rupfer.              | Berth beli             | S n m m e  | Uebrige får bie       |
|---------------------------------------|------------------------|---------------|--------------|----------------------|------------------------|------------|-----------------------|
| fir his nach cons                     |                        |               | 01100 6 8    |                      | Colhen à TO            | ber        | Ml Bruto tu lie-      |
| sen Pothen Bes                        | alts à 94              | 21 pro Cent.  | foften pr.   | Matt                 | Sch. Sp. das           |            |                       |
| Zinta Olabiatia                       | Ebalet die             |               | MY OF L      | Bruto.               | 101. 3H 34 ETO         | Roften.    | fernde Summe.         |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | tart fein.             |               | Bruto.       |                      | Edinisch.              |            | 211 21                |
| Die 3 lbthige Mt. 31                  | bl.Sd.Dec.             | Sch. Dec.     | Sp. Dec.     | Loth. Gr.            | So. Dec.               | Gd. Dec.   | IH. 66. Dec.          |
| Bruto I.                              | 35, 25                 | 2. 08125      | 3. 25        | - 75                 | 0. 126050              | 5- 457300  | 1. 29. 792699         |
|                                       | 15.                    | 2. 775        | 3. 25        | 1 - ~ à              | 0. 168067              | 6. 193067  | 2. 8. 80693 <b>3</b>  |
| 5 2.                                  |                        | 3. 46875      | 3. 25        | 1 2                  | 0. 210083              | 6. 928834  | 2. 35. 821166         |
| 6 3.                                  |                        | 4. 1625       | 3. 25        |                      | 0. 252100              | 7. 664601  | 3. 14. <b>8</b> 35399 |
| 7 4.                                  |                        | 4. 85625      |              |                      | 0, 294117              | 8. 400367  | 3. 41. 849633         |
| 8 4.                                  |                        | 5. 55         | 3. 25        | I - A                | 0. 336134              | 9. 136134  | 4. 20. 863865         |
| 9  5.                                 |                        | 6. 24375      | 3. 25        | 1                    | 0. 378151              | 9. 871901  | 4. 47. 878098         |
|                                       | 37. 5                  | 6. 9375       |              |                      | 0. 420167              | 10. 607668 | 5. 26. 892332         |
| 11 6.                                 | . 17. 25               | 7. 63125      | 3. 25        |                      | 0. 462184              | II. 343435 | 6. 5. 906565          |
| 12 6                                  | 45.                    | 8. 325        | 3. 25        | 1. 129               | 0. 504201              |            | 6. 32. 920798         |
|                                       | • 24- 75               | 9. 01875      | 3. 29        | 1: 154               | 0. 546218              |            | 7. 11. 93503t         |
| . 14 8.                               |                        | 9. 7125       |              |                      |                        | 9. 7125,   | 7. 42. 7857           |
| 15 8.                                 | . 32. 25               | 10. 40625     |              | · ]1. 2 <del>/</del> | 0. 336134              | 10. 742349 | 8. 21. 507651         |
| fein — — 90                           | . I2.                  | 11. i         | -            | 2. 57                | 0. 672 268             | 11. 772269 | 9. 0. 23731           |
| b. Erfte Mebentas                     |                        | •             | 1            |                      | 1                      | •          | 1                     |
| belle gur Beftim:   .                 | ٠.                     |               | <b>.</b> .   | 1                    | 1                      | ` .        | •                     |
| mung beffen mas                       | -                      |               | I            | 1                    |                        | 1          |                       |
| får bie Mt. Bruto                     |                        | · ·           | Ì            | 1                    | ,                      | l          | 1                     |
| mehr geliefert                        | ·                      | l '           | 1            | 1 '                  | I '                    | 1          |                       |
| werden muß,                           |                        |               |              |                      | 1 .                    |            |                       |
| wenn die Lothig-                      |                        |               | 1.           | 1                    | i ,                    | l          |                       |
| keit von 3 bis 13                     |                        | 1             |              | 1                    | 1                      | 1          | '                     |
| inclufive in über-                    |                        |               | 1            | 1                    | 1                      | ,          | -                     |
| schieffenden Gra-                     |                        |               | 1            | 1                    | 1                      |            | ł                     |
| nen angegeben                         |                        |               | .1           | 1                    |                        |            | 4                     |
| 1 Gran fein]-                         | 4,5413                 | 0038541       | <del>}</del> |                      | <del>1</del> 0. 002334 | 0. 04087   |                       |
| 2  -                                  | · ~ 3. 08 <del>1</del> | 0. 07708      |              |                      | 0. 004668              |            |                       |
| .3                                    | · 4. 625               |               | -            | - -                  | 3 0 007003             |            |                       |
| . 4                                   | - 6.1}                 | 0. I5413      | .            | - -                  | 0. 009337              |            |                       |
| 5 = =                                 | · 7· 708               |               |              | - -                  | 5 D. OII679            | 20438      | 7                     |
| 6  -                                  | - 9 25                 | 0. 23125      | , -          |                      | 0. 014000              | 0. 24525   |                       |
| 7                                     | 10. 791                | ≩ o." 269791· | •            | , -                  |                        |            |                       |
| 8                                     | -~ 12. 3\f             | 0. 308        |              |                      | 1 o. 018675            |            |                       |
| 9                                     | - I3. 875              | n. 346875     | 1 -          |                      | 71- •                  |            |                       |
| 10                                    | - 15. 413              | J. 385414     |              | 1 _                  | ‡ o. 023344            |            | 2 ' ' ' ' '           |
| 11                                    |                        | \$ 0. 423958  | 3 [ -        |                      | 4 0. 025679            |            |                       |
| 12                                    | - 18.5                 | 0. 4025       | - 1          |                      | \$ 0. 028013           |            |                       |
| 13                                    |                        | 3 0. 501041   | 1            |                      | \$ 0. 03034°           |            |                       |
| 14                                    | - 21. 58 <del>4</del>  |               |              | 2                    |                        | 6 0. 61314 |                       |
| 15                                    | - 23. 125              | 7 2 2 4       | ' 1          |                      | 0. 03591               | 1 0. 65401 |                       |
| 16                                    | - 34. 63               | 0. 613        | 1            |                      | 3 0. 03739             | 5 0. 69489 |                       |
| 17 1                                  | - 30, 208              | 110. 65520    |              | • -                  | <del>1</del> 0, 03968  | ) +v:      | •                     |
| • ,                                   |                        |               |              | <b>P</b> 2           | }                      | •          | c. Zweite             |

```
c. Zweite Neben: Thi. Sch. Dec. | Sch. Dec. | Sch. Dec. | Sch. Dec. | Sch. Dec. | Sch. Dec.
 tabelle für dieüber:
 Schieffenbe Grane
 Der Ebthigfeit von
 14 und 15.
       I Gran fein
                       I. 5413 0. 038541
                                                         14 0. 018675 0- 057217 - 1- 484449
                                                          22 0. 037351 0. 114434 - 2. 968898
                       3. 081
                               0.
                                   077083
                                                          33 0- 056027 0- 171652
                       4. 625 0.
                                   115625
                                                                                        4. 453347
                                                          44 0. 074702 0. 228869
                                                                                      5 937797
                       6. 14
                                   154166
                               0.
                                                          54 0. 093398 0.
                       7. 7081 0.
                                   102708
                                                                            286086
                                                                                        7. 422246
                               o.
                                    231250
                                                          64 0. 112054 0.
                                                                             343304
                                                                                       8. 906695
                       g. 25
       7
8
                                                          8 0. 130729 0.
                      10. 7913 0.
                                   269791
                                                                             400521
                                                                                      10. 391145
                                                         9<sup>‡</sup> 0. 149405 0.
10<sup>‡</sup> 0. 168081 0.
                      12. 3
                                                                             457738 - II. 875594
                               Ю.
                                    308333
       Ŧ
                      13. 875
                               10.
                                    346875
                                                                             514956
                                                                                     - 13. 360043
      10
                                                         1130. 1867560.
                                                                             572173 - 14- 844493
                      15- 414
                               to.
                                    385416
      BF
                                                         124 0- 205432 0-
                                                                             629390 - 16- 528942
                      16. 958 10.
                                    423958
      12
                                    462500
                                                         137 0- 224108 0-
                                                                             686608 - 17. 813391
                      18- 5.
                               0-
                                                      - 14<sup>4</sup> 0. 242783 0. 743825 - 19. 297841
- 16 0. 261459 0. 801042 - 20. 782290
                      20. 0417 0.
      13
                                    501041
                      21. 584
                                    539583
                               0
      15
16
                      23. 125
                                                      - 17 0. 280135 O.
                                                                             858260 - 22. 266739
                               10.
                                    $78125
                      24. 64
                                                        - 18<del>2</del> 0. 298810 0. 915477 - 23. 751189
                               0-
                                    GI 6666
                      26. 2081 0.
                                                         197 0- 317486 0- 972694 - 25, 235638
      37
                                    655208
```

Der Gebrauch biefer Tabelle ift wie unter D. 1. gezeigt.

```
3. B. 500 Mart Bruto 9 lothig.
```

```
Nach der Tabelle a. giebt die Bruto Mark . 4. 47- 878098 (500
```

goo Mark g loth 7% Gran.lbthig.

```
Mach a. glebt die Beuto Mark = 4. 47. 878098

— b. geben 7 Grün fein = 50. 505533:

- 0. 750385

5. 11. 134016 (500
```

Serit 2515- 47. 08

```
guo Marie 15 Loth 6 Grän löthig:
```

Mach a giebt die 15 löubige Mark = 8. 21. 507651 — C. geben 6 Grän = 5 = 8. 906695

8-30 414346 (500

Facit 4316- 39: 173:

# Lit.D. No.3.

# Eabe'lle

jur Berechnung ber Summe, welche die Munge gegen ein jedes Silberquantum nach ber tothigkeit desselben in Albertsthalern abzuliefern bat, und der wegen Unters oder Ueberlothigkeit des Silbers zu zahlenden Kosten.

| a. Bur Berechnung ber ju<br>liefernben Stadtaabl.            | L                                                                                         | I.<br>I ganzen                                                                                                         | Pothen he-                                                                                     | går die in                                                  | s Aberichiei                                                           | 2.<br>Tenben Gran                                                                                                | en bestimmte                                                                                                     |  |  |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| nach ber verschiebenen                                       | l                                                                                         | nste Lbthi                                                                                                             |                                                                                                | Fur die in aberschieffenden Granen bestimmte<br>Lothigfeit. |                                                                        |                                                                                                                  |                                                                                                                  |  |  |
| <b>Lo</b> thigleit.                                          | Gebalt in<br>Stucen à<br>97 die<br>Wark fein.                                             |                                                                                                                        | In<br>Studen<br>übrig.                                                                         |                                                             | Bebalt in<br>Studen<br>29 fbie<br>Mart fein                            | Mungfoften<br>2 pro Cento.                                                                                       | Uebrig<br>in Smiden.                                                                                             |  |  |
| Die Mark Bruto                                               | St. Dic                                                                                   | Gt. Dec.                                                                                                               | St. Dec.                                                                                       |                                                             | St. Dec.                                                               | St. Dec.                                                                                                         | St. Dec.                                                                                                         |  |  |
| 3 foth. Silber giebt 4 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — | 1. 8<br>2. 4<br>3. 6<br>4. 2<br>4. 8<br>5. 4<br>6. 6<br>7. 2<br>7. 8<br>8. 3 <sup>1</sup> | 0. 036<br>0. 048<br>0. 060<br>0. 072<br>0. 084<br>0. 108<br>0. 120<br>0. 132<br>0. 144<br>0. 156<br>0. 16 <sup>2</sup> | 2. 352<br>2. 94<br>3. 528<br>4. 116<br>4. 704<br>5. 292<br>5. 88<br>6. 468<br>7. 056<br>7. 644 | 2   -                                                       | 0. 06 1<br>0. 13 1<br>0. 16 1<br>0. 2<br>0. 23 1<br>0. 36 1<br>0. 36 1 | 0. 0713f<br>0. 002<br>0. 0026f<br>0. 0033f<br>0. 004.<br>0. 0045f<br>0. 0053f<br>0. 0066f<br>0. 0073f<br>0. 0078 | 0. 0653 3<br>0. 098<br>0. 1306 3<br>0. 1633 3<br>0. 228 3<br>0. 261 3<br>0. 294<br>0. 32 3<br>0. 359 3<br>0. 392 |  |  |
| I4 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —                     | 8- 4                                                                                      | o. 168<br>o. 180<br>o. 192                                                                                             | 8- 232<br>8- 82<br>9- 408                                                                      | 14. — —                                                     | 0. 434<br>0. 467<br>0. 537<br>0. 503                                   |                                                                                                                  | 0. 424 <sup>2</sup><br>0. 4573 <sup>1</sup><br>0. 49<br>0' 522 <sup>2</sup>                                      |  |  |

| h. Bur Berech:                                                                       | Went                                                         |                                                                     | teit in ganze<br>immt ift.                                                                                                    | n Lothen                                                                                                                       | Benn fie in aberfchieffenben, Binen Seftifit ift.<br>Ben bas Gilber unterlothig. Ben es aberloth. |                                                                                                                               |                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| nung der Roften                                                                      | -                                                            | ·                                                                   | 1.                                                                                                                            |                                                                                                                                |                                                                                                   | 2.                                                                                                                            | 3.                                                                                      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                |  |  |
| wegen Unter,<br>ober Ueberld;<br>thigkeit,                                           | Raffini-<br>cungs-<br>foften.                                | Rupfet<br>Bufan.                                                    | So. Spec.                                                                                                                     | Bufammen.                                                                                                                      | Aupfer.                                                                                           |                                                                                                                               | Werth.                                                                                  | Aupfer<br>Zufag                                                                                                                           | Wetth.                                                                                                                         |  |  |
| Die Mart Bruto                                                                       | Sc.Dc.                                                       | Lotb. Gr                                                            | Go. Dec.                                                                                                                      | Sc. Dec.                                                                                                                       |                                                                                                   | Gr. Dec.                                                                                                                      | G <b>4</b> . Dec.                                                                       | Gr.Dec.                                                                                                                                   | Sch. Dec.                                                                                                                      |  |  |
| 3 Lôthig 4 — — 7 — — 7 — — 8 — — 11 — — 12 — — 13 — — 13£.16@r 14 — — 15 — — 16 in — | 2 25<br>3 25<br>3 25<br>3 25<br>3 25<br>3 25<br>3 25<br>3 25 | 1. 6. 62.<br>1. 9. 36<br>1. 12. 09.<br>1. 14. 83:<br>1. 17. 56:<br> | 0. 178823<br>0. 223528<br>6 0. 268234<br>2 0. 312940<br>3 0. 357646<br>4 0. 402351<br>0. 447057<br>6 0. 491763<br>2 0. 536469 | 3. 473528<br>3. 518234<br>3. 562940<br>3. 607646<br>3. 652351<br>3. 697057<br>3. 781763<br>3. 786469<br>3. 831174<br>0. 037647 | 2                                                                                                 | 0. 304<br>0. 456<br>0. 608<br>0. 760<br>0. 912<br>1. 064<br>1. 316<br>1. 52<br>1. 672<br>1. 824<br>1. 976<br>2. 128<br>2. 432 | o. 022352<br>o. 024836<br>o. 027320<br>o. 029803<br>o. 032287<br>o. 034771<br>o. 037254 | 2 304<br>3 456<br>4 608<br>5 760<br>6 912<br>8 064<br>9 216<br>10 368<br>11 52<br>12 672<br>13 824<br>14 976<br>16 128<br>17 28<br>18 432 | 0. 112941<br>0. 131764<br>0. 150588<br>0. 159411<br>0. 188235<br>0. 207058<br>0. 225882<br>0. 244705<br>0. 263529<br>0. 282352 |  |  |

Ift die Lothigkeit in ganzen Lothen bestimmt, so bedient man fich der Tabelle a. I. und findet die Summe, welche die Munge liefern soll, indem man die in der letten Aubrit der Bahl der Lothigkeit gegen überstehende Summe mit dem Brutogewicht multipliciret, und der Labelle d. I. bedient man fich, um die von der Unterschigfeit des Silbers herrahrenden Rosten zu berechnen.

Ift die Lothigkeit zugleich in aberschiessenden Granen bestimmt, und das Silber unter 13 Loth 16 Gran lothig, so legt man zu der nach Tabelle a. 1. der Jahl der Lothe gegen aberstehenden Summe die in der letten Aubrit der Tabelle a. 2. der Granzahl gegenaberstehende Summe, und multipliciret das Facit mit dem Brutogewicht, um die zu erhaltende Summe in Albertsthalern zu erfahren, und eben so bedient man sich der Tabellen b. 1. und 2. um die Rosten wegen der Unterlöthigkeit zu erfahren.

| •                                                                                                                                                                         |                  | •                | •                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 3. B. Dbiged Gilberquantum fep 9 Loth 7% Gran                                                                                                                             | ldthig.          |                  |                      |
| 9 Lothig Gilber giebt die Mart Bruto nach                                                                                                                                 | . •              | • Et.            | 5. 292               |
| 7 Gran fein geben nach a. 2                                                                                                                                               | •                | <b>8 8</b>       | 0. 2284              |
| 3 Gran fein                                                                                                                                                               | •                | 2 2              | o. 016 <del>1</del>  |
|                                                                                                                                                                           |                  | •                | <u>5· 537 (500</u>   |
| allo fir so                                                                                                                                                               | o Warf S         | Bruto St.        |                      |
| Rach b. I. find far bie Dart Bruto an Roffen                                                                                                                              |                  |                  |                      |
| - b. 2. far 7 Gran fein                                                                                                                                                   |                  | ו א              | ó. 01738 <b>5</b>    |
| und für 🛔 s s                                                                                                                                                             |                  |                  |                      |
| •                                                                                                                                                                         |                  | Summe            | 3. 670978 (500       |
| Alfo find die Roften fur die Unteril                                                                                                                                      | thia <b>feit</b> |                  |                      |
| der 500 Mart Bruto Co. Sp.                                                                                                                                                | . •              | 4 10             | 835- 4890            |
| · oder Thi. Spec                                                                                                                                                          |                  | s 38.            | 11. 489              |
| Ift bie Löthigfeit in aberschieffenden Granen bestimmie 13 Loth 16 Gran lothig, so bedient man fich der Tab gezeigt, und der Tabellen b. 1. und 3. zur Lestimmung Kosten. | ellen a. 1       | . und 2., w      | le im vorhergehenden |
| 3. B. Man habe 500 Mart 15 Loth 9 Gran lothig                                                                                                                             | es Gilbe         | er:              |                      |
| Nach a. 1. giebt die 15 lbtbige Mart Brute                                                                                                                                | •                | • •              | 82 '                 |
| a. 2. geben 6 Gran fein                                                                                                                                                   |                  | · 0.             | 196                  |
|                                                                                                                                                                           | • 6              | umma 9.          | 016 (500             |
| 500 Mark geben also                                                                                                                                                       | , (              | St. 4508.        |                      |
| Rach b. r. find an Roften far bie Dit, Br.                                                                                                                                | zu zahlen        | <b>64.6</b> p. c | . 37647              |
| und nach b. 3. far 6 Gran fein                                                                                                                                            |                  |                  | 0. 112941            |
|                                                                                                                                                                           |                  | 3                | D. 489411 (500       |
| Also får 500 Mark D                                                                                                                                                       | iruto Ed         | . Spec. 24       | 4. 7055              |

5.

# Verordnung wegen Errichtung einer Schlestvig-Holsteinischen Speciesbank in der Stadt Altona. Ehristiansburg ben 29. Februar 1788.

ir Christian der Siebente, von Gottes Gnaden, König zu Dannemark und Morwegen, ber Wenben und Gothen, Berzog zu Schleswig, Holftein, Stormarn und der Dithmarschen, wie auch ju Olden-Thun fund biemit : Gleichwie Wir nach Unferer auf alle bie Begenstande gerichteten Aufmertfamteit, welche auf das Wohl Unferer famtlichen Staaten Einfluß haben tonnen, insbesondere in allergnadigfte Erwagung genommen baben, wie Wir Unfern geliebten und treuen Unterthanen ein folches Bablungemittel in die Bande geben mochten, welches sowohl im Berhaltniffe gegen die Munge, ober bas Geld anderer Mationen einen veftern und wenigern Beranderungen ausgesehten Werth baben, als auch gegen betrügliche und gefeswidrige Berminderungen mehr gefichert fenn mochte, und ju bem Ende burch eine unter bem beutigen Dato erlaffene Berordnung, fure erffe in Unfern Bergogthumern Schleswig und Solftein, Unferer Berrichaft Vinneberg, Grafichaft Rans zau und Stadt Altona, die Einführung einer neuen, als Species und Courant jugleich geltenben Munge allergnabigft veftgefest und befohlen baben, welche vom 1. October 1788 an allein und mit Ausschlieffung aller andern , in Unfern Raffen befagter Unferer Berjoge thumer und ber übrigen eben benannten lande bisber angenommenen golbenen, filbernen und tupferuen Mungen und deren Reprafentativen ben gedachten Kaffen angenommen werben foll; Go baben Wir auch ferner Unfer Augenmert babin gerichtet, wie bem, burch ben langen und baufigen Umlauf entstehenben Berfchleiß diefer Munge und ber bamit verknupften Berminderung ihres Werths durch ein Institut vorgebeuget werden tonne, ben welchem ein Jeder, in diefer Abficht fowoll, als zu feiner aroffern Bequeme lichfeit ben Zahlungen, den habenden Borrath folcher Munge, oder fo viel davon, als er für gut findet, gegen von diesem Institut auszustellende Depositenscheine dergestalt niederlegen tonne, daß nicht allein der erfte Deponent, sondern auch alle nachberigen Gins haber und Borzeiger diefes Scheines, fo lange nicht ein etwaniger unrechtmäßiger Befis besselben ben dem Inflitut angezeigt worden, ohne einiges Endossement die auf demfelben angezeigte Summe in Speciesmunze zu allen Zeiten und ungefurzt in Empfang nehmen oder darüber disponiren konne.

In diefer Absicht und um zugleich Unfern Unterthanen die möglichste Leichtigkeit zu geben, sich die zu ihrem Sandel und Gewerbe erforderlichen brauchbaren Fonds gegen andere sichere und zu allen Zeiten für den Werth, wofür sie niedergelegt worden, in Manze umsehdare, folglich Baarschaften gleich zu achtende Effecten zu verschaffen; haben

Wir

Wir allergnabigft beschloffen, nicht allein in Unserer Stadt Altona ein solches Justitut. mithin eine Bank zu errichten, welche gegen Riederlegung von Speciesmunze auf solche Munge lautende Zettel ausgebe, fo wie Bir ben berfelben fur Rechnung Unferer Raffe bereits und fürs erfie eine Snmme von fechemal bundert taufend Thaler Species baben niederlegen laffen, um die bafur erhaltenen Zettel zu Zahlungen aus Unserer Raffe angus menben, ben welcher biefelbe binwieder in Uebereinftimmung mit den Borfchriften biefer Berordnung als baare Zahlung angenommen werden follen; fondern auch die Bereinigung Diefes neuen Instituts mit der unterm i ren October 1776 für Unfere Stadt Altona allein errichteten Species, Giro und leibbant, ben von ber Direction derfelben gethanen Bor-Schlagen gemas, bergestalt zu genehmigen, baß besagte Species, Giro und Leibbant, in fofern fie ein blos fur Unfere Stadt Altona errichtetes Institut gewesen, hiemit aufgehoben senn und dagegen bende Justitute sowohl nach Maasgabe ber in dieser Verordnung enthale tenen naberen Bestimmungen vereiniget, als auch zur Aufnahme und Erleichterung bes Sandels und jur Bequemlichfeit ber Raufmannichaft biefer Stadt sowohl als Unferer Bergogthumer Schleswig und Solftein, der Berrichaft Dinneberg und ber Grafichaft Ranjan, auf diese Unfere samtliche Provinzen, fo wie auch in Betrachtung verschiedener Beschäfte berselben, erweitert und mit dem gemeinschaftlichen Mamen:

# Schleswig-Polsteinische Speciesbant.

benennet werben follen.

Wir haben alfo hiemittelft und durch nachftebende Vorschriften diesen beiben vereis nigten, nach einerlen, burchgebends für richtig und zwelmaßig anerkannten Grundfigen eingerichteten Inftituten, dieienige feste Verfassung geben wollen, von welcher Wir die ganzliche Sicherung des Publikums und die vollfommenfte Erreichung Unserer ben Errichtung berfelben gehegten landesvaterlichen Absicht zuversichtlich erwarten konnen.

# §. r.

Die Direction diefer vereinigten Schleswig : Solfteinischen Speciesbant soll anfange lich ans gehn Mitgliedern befteben, nemlich aus

einem Mitgliede des Mtonaischen Commerzcollegu, welches Wir dazu allergnadigft ju ernennen Uns vorbehalten,

den funf Rausleuten und der Magistratsperson, welche gegenwartig Mitglieder ber Direction der Altonaer Girobant find,

dem administrerenden Director Unfere Bankcomtoire ju Mtona, und

zween bestandig administrirenden Directoren, welche Wir allerguddigft ernannt haben.

Wenn die Magistratsperson durch Todesfall oder auf audere Weise abgehen wird, soll derselben Stelle nicht wieder besetzt werden, so wie auch am eilsten October der beiden Jahre 1789 und 1790 iedesmal einer von den in die Direction iso eintretenden funf Rausseuten durchs Loos abgehen soll, ohne daß deffen Stelle wieder besetzt werde, dasern in dem Lause desselben Jahres nicht schon einer auf irgend eine Weise abgegangen sollte, indem die Direction kunstig nur aus sieden Mitgliedern bestehen soll; nemlich

poten beständig abministrirenden Directoren, dem jedesmaligen administrirenden Director des Bankcomtoirs, einem Mitgliede des Altonaischen Commerzcollegii, und dreien Handlungstreibenden Kauseuten und Baltgern der Stadt Altona.

Diefe Directoren follen ben Erofnung der Bant unter fich in der obenangeführten Bronung rangiren; jeder neu eintretende aber den legten Plag einnehmen.

#### **§.** 2.

Wenn Wir durch Todesfall oder auf andere Weise veranlasset werden, einen neuen abministrirenden Director ben Unserm Bankcomtoir in Altona zu ernennen, so tritt solcher zugleich als Mitdirector der Schleswig & Holsteinischen Speciesbank bey berfelben ein.

# 9. 3.

Wenn nach Worschrift des vorhergehenden f.1. die Anzahl der Directoren aus dem Kaufmannsstande vom itten October des Jahrs 1790 an, nur aus drepen bestehen wird, so soll ben dem Bankschlusse jedes Jahrs, also im Jahre 1791 zum ersten male, der alteste der Directoren aus dem Kausmannsstande abgehen und ein anderer aus diesem Stande auf folgende Weise gewählt werden.

Ben einer solchen, oder einer unter den andern Mitgliedern der Direction entster henden Bakant, deren Besehung Wir Uns nicht nach Inhalt des vorigen Paragraphs vorbehalten haben, soll die Direction, mit Zutritt Unsers Oberprasidenten, dreper Mitsglieder des Magistrats und zwener des Commerzcollegii zu Altona einen geschickten und redlichen Mann, ohne Ruffacht, zu welcher der ehristlichen Religion sich bekennenden Kirche er gehore, zu Besehung der erledigten Stelle nach Mehrheit der Stimmen wahlen, und die geschehene Wahl der unten naber zu berührenden Oberdirection in Kopenhagen einberichten, um Uns von derselben zu allergnaddigster Bestätigung vorgetragen zu werden.

Sollte die Minoritat der Stimmen gegen eine folche Wahl so erhebliche Grunde vorzubringen haben, daß folche Uns zu naherer Erwagung vorgetragen werden könnten, so stehet es derselben fren, dieselben ber Oberdirection in Kopenhagen zu melden, auf deren nahere Vorstellung Wir Unsere allergnadigste Resolution abgeben, und nach Besins den der Umstände die Wahl bestätigen oder eine neue Wahl auordnen werden.

Uebrigens bleibt es diefer Wahlcommiffion unbenommen, ben Abgang eines bestänz dig abministrirenden Directors einen an doffen Stelle aus dem Mittel der Direction zu wahlen, wenn fie von seiner Beschicklichkeit zu dem erledigten Posten vollkommen überzeugt ift: jedoch darf in folden Fällen niemand aus der Direction sich selbst eine Stimme deben.

Die dadurch etwa entstehende abermalige Bakanz ist nach obiger Borschrift ander weitig zu beseigen.

Sollten wider Vermuthen gegen einen der Directoren, entweder durch Anzeige seiner Collegen oder durch andere eingegangene Nachrichten, fich solche Beschwerden erges ben, daß seine Theilnehmung an den Geschaften bedenklich wurde; so authoristren Wir biemit

himmet die im f. 7. verordnete Oberdirection in Ropenhagen, wegen Ernennung einer aus Unferm Oberprafibenten in Altona und einigen Mitgliedern des Magifirats und des Commenscollegii besagter Stadt bestehenden Commission allerunterthanigst anzutragen, nu solche Beschwerden zu untersuchen und darüber Bericht zu erstatten, welcher Uns von besagter Oberdirection zu Unferer unmittelbaren Entscheidung vorgetragen werden soll.

Es foll übrigens die Direction die Macht haben, ein folches Mitglied, nacht Beschaffenheit der Umftande, bis jum Gingang Unferer Resolution durch Mehrheit des Stimmen ju sufpendiren.

§. 5.

Ausserdem wollen Wir noch allerguddigst, daß Unfer Mungeommissair in Altona: in Angelogenheiten, welche Milnzsachen betreffen, auf Berlangen der Direction ben den Bersammlungen derfelben gegenwärtig fenn solle, und hat er ben Entscheidung der Sachen; die seine Berbenrufung veraulassen, gleiches Stimmenrecht mit jedem der Directoren.

# 6. 6.

Diese Direction soll sich eiblich verpflichten, alle in Ansehung der Bank und beren Abministration durch diese Unsere Berordnung und die der Direction gegebene Instruction gemachten Anordnungen auf das punktlichste zu besolgen und insonderheit auß sorgfaktigste und genaueste dahin zu sehen, daß jederzeit in der Bank vollkommene, baare; oder nach Maasgabe der in dieser Berordnung enthaltenen Borschriften als baar anzuses bende Valuta, sowohl für die von ihr ausgegebenen Specieszettel, als sur die in den Giros bichern eingeschriebenen und nicht wieder ausgeschriebenen Summen, vorhanden sen und dagegen nie, aus welchem Grunde und unter welchem Vorwand es sehn mögte, gehandels werde: woben Wir jedem Mitgliede insbesondere den Unserer Ungnade und schwerer Verantwortung anbesehlen, sich sedem Versuche dieser Art, er geschehe in oder ausser Verection, ohne Ansehen der Verson, fren und aus allen Krasten zu widersehen.

Dagegen versprechen Wir ben Unserm geheiligten Koniglichen Wort, der Direction die ganzliche und frene Administration dieser Schleswig Solsteinischen Speciesbank nach den einmal festgesetzen Regeln zu überlaffen.

Und gleichwie Wir diese Bank Unsers allergnabigsten Schußes geniessen laffen wollen, so begeben Wir Uns auch für Uns, Unseren Erben und Nachfolger in der Regies ung aller Gewalt und Disposition über die Bank selbst, deren Fonds, Pfander, Deposita und übriges Eigenthum dergestalt, daß nie Eingriffe in ihre Nechte mittelbar oder unmittelbar geschehen oder von Uns zugelassen werden sollen.

# **§•**. 7•

Bur Oberauffiche fiber biefe Bank und die in allen Studen vorschriftsmäßige Bert waltung berfelben haben Wir allergnabigft eine Oberdirection unter der Benennung:

Oberdirection der Schleswig » Polsteinischen Speciesbank.

angroednet, welche aus femtlichen Mitgliedern Unfere Finanzollegii, dem jedesmafigen Oberprofureur und einem andern Migliede Unferer Demifchen Cangelen, und Unferent E 2

jedesmaligen Mangbirector bestehen soll, und der es obliegt, über die genaueste Bescheung aller der Direction gedachter Bank ertheilten Borschriften und Anordnungen zu wachen, doch ohne über den Fonds, die Pfander und Deposita derfelben, ober die von der Direction allein zu dirigirenden Geschäfte einige Disposition zu haben.

Uebrigens wollen Wir, daß diese Oberdirection Uns über alles, was Uns in Amgelegenheiten dieser Bank vorgetragen wird, unmirtelbare allerunterthanigste Borftellung thun foll.

6. 8.

Die administrirende Direction soll aus einem der Directoren aus dem Kaufinanns-Kande, welche täglich nach einer unter fich beliebten Ordnung abwechseln und den beiden beständig administrirenden Directoren bestehen, und fich alle Lage in den Stunden versammeln, in welchen auf nachher beschriebene Weise die Geschafte der Baut betrieben werben.

Wenn der administrirende Director aus der Kausmannschaft behindert wurde, in den Versammlungen der administrirenden Direction gegenwartig zu seyn und an ihren Beschäften Theil zu nehmen, so siehet es ihm fren, seine Stelle durch einen seiner kausmannischen Collegen vertreten zu lassen; so wie auch, wenn einer der beständig administris renden Directoren Krankheit halber, oder mit Erlaubniß der Oberdirection, oder auch aus andern ganz unvermeidlichen Ursachen, abwesend senn mußte, ein anderer der Directoren aus der Kausmannschaft au seine Stelle tritt, damit in jeder Bersammlung der administris venden Direction dren Mitglieder derselben zugegen senn.

Indeffen bleibt es den übrigen Mitgliedern der Direction unbenommen, fo oft fie es gut finden, den Versammlungen der administrirenden Direction benzuwohnen, und ben vorfallenden Entscheidungen mit zu stimmen.

Die Beschlusse werben, wenn nur die dren taglich administrirenden Directoren jugegen find, einstemmig, ben Gegenwart von mehreren aber durch Mehrheit der Stims men genommen.

**5.** 9.

Die Schluffel zu ben Gewolben der Bank und zu den Behaltniffen, wo die Speseieszettel verwahrt werden, werden in einem besondern eisernen Kasten, Dokumente von Wichtigkeit aber, und die Stempel für die Specieszettel, so oft solche nicht in Webrauch find, in einem andern sichern Behaltniffe dergestalt von der taglich administrirenden Direction gemeinschaftlich bewahret, daß jeder von den dieselbe ausmachenden dren Directos von einen besondern Schlussel zu den Behaltnissen hat, darin bemeldete Sachen ausber wahret werden.

Wenn baber einer von den Mitgliedern der administrirenden Direction, dem die Besorgung ber taglichen Geschäfte in der Bant obliegt, durch Krantheit ober andere Borfalle gehindert wurde, solche zu verrichten, so foll er den ihm anvertrauten Schlaffel einem andern aus den Directoren des Kaufmannsstandes überliefern, der zu der Zeit an den taglichen Geschaften der Bant nicht Theil nimmt.

Bu jedem der obenbenannten Gewolbe und Behaltniffe, in fofern barin der Sant mitanbige oder beponirte Mange, verpfandere edle. Metalle ober Specieszettel befindlich find, foll der Kassuernoch einen besonderen Schliffel baben.

Gollte

Sollet übrigent noch einige Borficht im Gicherheit ber Bant ober jeber einzelen, pur Berantwortung fiebenben Perfon nothig fenn, if fie von ber gesammten Direction su verftiden.

Um letten Lage ber Boche, ober wenn biefer ein Revertag ift, am nachftvorbers gebenden, verfammelt fich bie gange Direttion, um fowohl aber Sachen von Wichtigfeit, welche die Bant angeben, ju berathichlagen, woben die Beschliffe nach Debrheit ber Stimmen gefaßt werben, ale auch um bas, was in ber Woche vorgegangen, fich vorlegen und summarifch in ein befonders dazu eingerichtetes Protocoll, nebit den übrigen in folden Berfammlungen genommenen Befchluffen, eintragen ju laffen, aus welchem ein Ertract mouatlich an die Oberbirection in Rogenhagen, nebit einer nach einem vorgeschries benen Schema eingerichteten Balance über ben Buftand der Bant eingefandt werden foll.

Obgebachtes Protocoll ift gegenwertig von dem bisberigen eppebirenben Director ber Girobant und nach beffen Abgang bon einem ber berben bestandig abministrirenden Directoren tu fibren, welchem auch die Husfertigung ben in ben Berfammlungen gefaßten Beschlusse, sa wie die Abfassung ber Berichte an die Oberdirection obliegt, wesbalb ben ber Babl eines beständig administrirenden Directors barauf Ruckficht zu nehmen ift, daß immer Einer von den Beiden die zu diesen Berrichtungen erforderlichen Adbigfeiten babe.

Reine Geschafte , welche nicht zu ben toglichen Werrichtungen ber Bank gehören. thunen anders, als von ber gangen versammelten Direction abgethan werben, und bafern folde nicht von der Beschaffenheit senn sollten, daß sie die zur ordentlichen wochentlichen allgemeinen Berfammlung ausgeseht werben tonnten, fo wird eine aufferordentliche allges meine Berfammlung von der Direction bestimmt.

Sollten auch fonft andere wichtige Borfalle eine aufferorbentliche Berfammlung ber gangen Direction erfordern, fo wird foldes von der administrirenden Direction, oder dem Mitgliede, welches die aufferordentliche Berfammlung nothig findet, ben übrigen Mitgliedern angezeigt, und mit ihnen eine Reit ju berfelben verabrebet.

Bu Bedienten ber Bank, welche Bir bas erfte mal unmittelbar ernennen, follen naenoumen werden:

Ein Raffirer,

Ein Buchhalter,

... Ein Contrabuchhalter, ....

Ein Diotofolfift,

Ein Bantichreiber,

Ein Bankbiener imb

Ein Borfetwarter.

Œ 3

Monday of Cartier Brook

Diese Bebienten werden von ber Ditection in Sid genommen und follen fich verz pflichten, der ihnen in Uebereinftimmung mit dieser Berordnung ertheilten, von ber Oberdirection in Kopenhagen approbirten Inftruction, in allen Studen nachzuleben.

Ben kunftig entstehenden Vakanzen wahlt die gesammte Direction nach Mehrheit ber Stimmen ben Rachfolger des Abgehenden, dessen Bestättigung ben Une busch Bore ftellung der Oberdirection zu bewirken ift, so wie auch die Direction mittlerweile Sinen zu Beforgung der Geschafte mit gehöriger Vorsicht constituiret.

Wegen ber ben folchen Bablen möglichen Minovitat ber Stimmen, verorbnen Wir eben bas, was im §. 3. ben ber Babl ber Directoren befohlen worben.

Sollte auch einer der Bedienten sich folcher Bergeben schulbig machen, daß seine fortgesetze Berwaltung zum Nachtheil ber Bant gereichen könnte; so soll, auf den von der Direction deshalb erstatteten Bericht, Uns von der Oberdirection allerunterthänigste Borstellung geschehen, und Unser unmittelbare Resolution wegen Entsehung des Schuls digen und vorzunehmender Wahl eines neuen eingeholt werden, und hat die Direction unter dessenige zu verfügen, was sie zur Sicherheit der Bant für nothig erachtet.

Den Bankbiener und Borfenwarter ernennet die Direction in Zukunft nach eigenem Gutbefinden.

§. 13.

In Ansehung der Girobank sehen Wir hiemit ausdrücklich seif, daß der gegem wärtige und kunftige Fonds derselben flets zur freven Disposition der Eigenthumer verbleis ben, und bas Abs und Juschreiden beständig als ein völlig abgesondertes Geschaft betrücket und folglich darüber besondere Bucher gehalten werden sollen.

Damit Unfere geliebten und treuen Unterthanen sich hievon besto zwersichtlicher überzeugen, und damit alle Bermischung der Geschäfte beider Banken besto sicherer vers hatet werde, wollen Wir hiemit in nachstehenden S. S. nochmals alles dassenige wieders bolen, nacher bestimmen und zur unverbrüchlichsten Gelobung einschäften, was über diesen Gegenstand in Unserer Bankverordnung vom Inten October 1776 vorgeschrieben und verfügt worden, in sofern es mit der Erweiterung der bisherigen Girobant und ihrer Berd bindung mit dem von Uns neu errichteten Institute, sich vereinigen läßt.

S. 34.

Die Girobank nimmt nichts anders an, als Unfere Schleswig Solfteinische gange zwendrittel und ein drittel Thaler Species nach dem in Upswer anderweitigen Verordnung vom heutigen Tage bestimmten Gewicht und Gehalt, und giebt auch nichts anders wieder aus. Der Kaffirer empfängt die Speciesthaler von halb eilf dis zwolf Uhr Vormittags, und zahlt in eben den Stunden wieder aus. Für jeden Speciesthaler werden dem Einsbringer dren Mark Banko zu gute geschrieben, und zu eben dem Werth wieder von der Bank zurückgezahlt.

Š. 15.

Alle und jede Einwohner Unserer Berzogthumer Spleswig und Holftein, Unserer Berrschaft Pinneberg, Grafichaft Nanzau und Stadt Affona, ohne Unterschied ihrer Nahrung

Mahrting and Gowerfes, und ohne Rudficht, ob fie angeseffen find ober nicht, haben das Macht, ein Capital in ganzen, zwen drittel und ein brittel Speciesthalern in diese Bank niederzulegen und bafür ein Folium in den Bankbuchern zu nehmen: blos die Bedienten der Bank find hievon sowohl unter ihrem eignen als unter fremden Namen ausgeschloffen.

## 9. 16.

Wer ein foldes Folium haben will, muß sich beefalls ben der administrirenden Direction Bormittage von acht bis zehn Uhr melden, welche auf sein Berlangen den Buchhalter, Contrabuchhalter und Bankschreiber ihm es zu geben beordert. Dafür bezahlt er zwen Thaler Species, ben jeder jährlichen Eröffnung der Bank aber für jedes Folium, das in dem verflossenen Jahre für ihn beschrieben worden, ein Douceur von acht Schilling Species.

## §. 17.

-Ber auf sein Folium affigniren, oder von demselben etwas abschreiben laffen will, soll seine von ihm unterschriebene, nach einem gebruckten Formular eingerichtete, Affignation, die niemabls mehr als Einen abzuschreibenden Posten enthalten darf, personlich oder durch einen genugfam Bevollmäckigten in die Bank bringen; und kann bieses noch an demselben Lage, da et das Folium bekolumen hat, geschehen, es sen dann, daß ihm eine Summle von einem andern zugeschrieben worden, in welchem Falle es niemand erlaubt ift, an dems ploen Lage, da sie ihm zugeschrieben worden, etwas davon wieder abschreiben zu lassen.

# **§.** 28.

Ber fich zu Ueberkieferung seiner Affignation eines Gevollmächtigten bedienen will, muß denfelben, wenn er in Altona wohnt, personlich in der Bank darftellen, ein dazu vors handenes gedrucktes Formular der Bolfmacht unsfüllen, und nebft dem Sevollmächtigtent unterschreiben, und erhalt dagegen über die geschehene Bevollmächtigung einen mit dem Bankfiegel bedruckten und von dem Buchhalter und Contraduchhalter unterschriebenen Schein, woster er einen drittel Thaler Species bezahlt.

Wer auffer Altona wohnt und nicht erwa in Person zugegen ift, hat, anstatt der personlichen Darstellung, eine gehörige von der ordentlichen Obrigkeit seines Wohnorts attestitte Vollmacht durch den Bevollmachtigten abzugeben.

Unverhenrathete Frauenspersonen muffen ihre Affignationen und Vollmachten allemal nebst einem Curator unterschreiben, es ware bann, daß fie selbst Handlung trieben, in welchem Fall sie keines Curators bedurfen.

So oft ein folder Bevollmachtigter im Namen feines Principals, etwas abschreis ben lassen will, soll er allemal den erhaltenem Schein vorzuzeigen verbunden sepn. Diese Scheine find aber nicht langer als ein Jahr gultig, und muffen daher vor jeder jahrlichen Eröffnung der Bank erneuert werden, wofür jedoch nichts bezahlt wird.

# §. 19.

Wenn zwen oder mehrere Personen in Compagnie sind, und unter ihrer gemoins schaftlichen Firma ein Conto in der Bant haben, fo fill die Affignation, welche einer

von ihnen untet dieser Fitma personlich oder durch einen auf eden gedachte Une Bevolls machtigten in die Bank bringt, immer so angesehen werden, als ob ste von ihnen allen unterschrieben ware.

.15. 20.

Wenn einer, der noch keine Vollmacht ausgestellet hat, etwas abschreiben will, und durch Krankheit verhindert wird, in die Bank zu kommen; so schieft die administris rende Direction auf gesthehene Anzeige einen der Wedienten zu demselben, der von ihm, ausser der schriftlichen eigenhandig unterschriebenen Uffignation, und die mundliche Einewilligung empfängt. Für jede auf diese Art ausgestellte Affignation werden vier Schillinge Species an die Bank bezahlt.

ğ. 21.

Diese affignirten Summen, die aber niemals unter ein hundert Mark Banto betragen muffen, follen zuerst mit Buchstaben und hernach mit Ziffern deutlich geschrieben senn; auch muß allemal der Bor: und Zunahme bessenigen, an welchen abgeschrieben werden soll, und das Folium des Affignanten auf der Affignation richtig angezeigt werden.

Wer dieses versaumt, oder eine Affignation einbringet, worinn die Summe in Buchstaben pon der in Zahlen abweicht, soll eine Strafe von Gin Thaler, Species, en die Bank erlegen.

In teiner Affignation darf eine Kleinere ober gröffere Auzuhl von Pfenningen als seches Pfenninge vorkommen. Wer mehr affignirt, als er auf seinem Folio zu gute hat, bezahlt zur Strafe an die Bank für ein hundert Mark und barunter, die er mehr affigniret, Fhaler Species; wenn der Betrag über sin hundert bis zwen hundert Mark gebet, zwen Drittheile Thaler Species, und so weiter von hundert zu hundert Mark. Auch wird gegen eine solche unrichtige Uffignation nichts abgeschrieben.

Sobald der Buchhalter, der Contrabuchhalter oder der Bankschreiber eine Contrabuchhalter oder der Bankschreiber eine Contrabuchhalten gegen den Inhalt dieses Paragraphs bemærten, sollen fie dieselbe, ben Eelegung eines Thalers Species in die Urmenbuchse; sogleich der administrirenden Direction anzeigen.

§., 22.

Die obenbeschriebenermaßen eingerichteten Assandienen sollen zuerft dem Bankschreiber aberliefert werden, der dieselben ohne Ansehen der Verson, so wie sie einkommen, annimmt und wohl untersucht, ob die Summen in Buchstaben und Zissern mit einander abereinstimmen, das Folium richtig angezeigt und überhanpt die Borschrift des vorigen Varagraphs beobachtet sen, worauf er das Folium bessenigen, an den assignire wird, aus such und unten auf der Affignation notirt, und danniblese zum Absund Zuschreiben an den Buchhalter übergiebt, von dem sie Hande bes Contrabuchalters gehen."

§. : 23.

Sollte jemand aus bewegenden Ursachen Bedenken finden, einen in Janden habens ben Wechsel an den Acceptanten auszuhändigen, bevor der Belauf desselben ibm juges ferieben worden; fo kann er solchen dem Buchhalter der Bant zuftellen; damit der ihn, gegen erfolgte Zuschweistung der Gumme, mit den Acceptanten überliefere. Es muß noter

der Juhaber des Wechsels in diesem Fall pracise an dem Versallstage dem Acceptanten ben Borzeigung des Wechsels solches bekannt machen, ihm eine Copie davon zurücklassen, und wenn sodann die Zuschreibung den eilsten Respittag vor zwolf Uhr Mittags nicht erfolget, den Wechsel aus der Bank zurücknehmen, ihn gesehmäßig protestiren lassen, und sein Recht nach Wechselordnung und Gebrauch verfolgen.

## §. 24.

Un allen Werkeltagen ber Woche kann Vormittags von halb eilf bis zwolf und Rachmittags von bren bis fünf Uhr abgeschrieben werden, den Sonnabend Nachmittag ausgenommen. Wer ausser diesen Stunden etwas abschreiben lassen will, bezahlt für jeden Posten zwen Schilling Species zur Vertheilung zwischen dem Buchhalter, dem Contrabuchhalter und Bankschreiber.

Diese Bebienten durfen keinen Mittag oder Nachmittag von der Bank geben, ebe fe alles, was an dem Bor: oder Nachmittage ab: und jugeschrieben worden, in ihren Buchern mit einander collationiret haben.

Der Buchhalter führet die Sauptbucher, und liefert jeden Sonnabend der abmis nistrirenden Direction eine richtige Balance ein.

# g. 25.

So oft jemand ein neues Folium erhalt, foll er feinen Avanz auf die Art mit bem Buchhalter collationiren, daß er ober fein Bevollmichtigter demfelben die Summe, die er nach feinem Bantbuche in Avanz bat, nebst seinem neuen Folio schriftlich zustelle, worauf ihm dieser mundlich die Richtigkeit ober Unrichtigkeit derfelben anzeigt.

# §. 26.

Der Buchhalter, Contrabuchbalter und Bankschreiber sollen teglich von acht bie jehn Uhr Bornittags zur Stelle und bereit und schuldig senn, einem jeden auf Berlangen anzuzeigen, was ihm auf seinem Folio zugeschrieben worden. Jedoch sollen fie so wenig als ein anderer, der das Recht hat, die Bucher der Bank einzusehen, ben Berlust ihrer Bedienungen und anderer schweren Uhndung sich unterstehen, jemand von eines andern Bankrechnung das geringste zu entdecken, worauf auch die Directoren der Bank und die samtlichen Bedienten in ihrem Side besonders werden verpflichtet werden.

# §. 27.

Wer Speciesthaler in die Birobank bringt, welches obenverordnetermaaffen täglich von halb eilf bis zwolf Uhr Vormittags geschehen kann, hat solche an den Kaffirer zu zahlen, welcher gelbige nach dem in Unserer Verordnung vom heutigen Dato festgesehten Bewicht aunimmt.

Machbem der Kaffirer das Geld empfangen und notiret bat, ertheilet er dem Sins bringer einen Beweis, in welchem die eingebrachte Summe mit Buchflaben und Ziffern richtig angezeigt ift.

Der erhaltene Beweis mus noch deffelben Tages ber abministrenden Direction überliefert werden, welche barauf eine Ordre an den Buchhalter, ben Contrabuchhalter und den Bankschreiber ertheilet, dem Einbringer die eingebrachte Summe auf seinem Solium in den Buchern zu creditiren.

# §. 28.

Wer Geld aus der Girobant haben will, welches in eben den Stunden geschehen muß, die zum Einbringen der Gelder bestimmt find, nemlich toglich von halb eilf dis zwolf Uhr Vormittags, soll einen gedruckten Kassenzettel, eigenhandig ausgefüllt und mit feinem Namen unterschrieben, dem Bankschreiber personlich oder durch seine Bevollmachtigten bringen, welcher denselben, nachdem er das Folium des Uffignanten darauf notirt bat, an den Buchhalter abliefert.

Wenn derselbe sindet, daß diese Person so viel auf ihrem Folio zu gute hat, als der Kassenzettel beträgt, so sollen er und der Contraduchhalter den Assignanten für so viel in den Büchern debitiren, und diesem den Kassenzettel, von ihnen beiden unterschrieben, wieder zustellen, worauf der Kassirer ohne Ausenthalt die Jahlung leistet. Der Uffignaut soll dagegen schuldig senn, die in dem unterschriebenen Kassenzettel benannten Summen noch an demselben Tage in Empfang zu nehmen, und im Fall er es nicht thun wurde, für den ersten Tag ein viertel Procent, für den zwepten ein halbes Procent und für jeden solgenden Tag eine verdoppelte Strase erlegen.

# **§.** 29.

Was jemand auf seinem Bankfolio zu gute hat, soll ihm unter keinem Vormand vorenthalten, sondern wann er es verlangt, täglich in den im vorhergehenden & festgesetzten Stunden ohne Aufschub und Weigerung in ganzen, zwen Drittel und ein Drittel Speciesthalern nach der im vorigen & gegebenen Vorschrift ausgezahlt und ausgeliefert werden. Es soll daher auch auf keine Weise auf solche Summen jemals Arrest gelegt werden konnen.

In Fallit, und Concurssallen aber soll, nach geschehener obrigkeitlichen Anzeige, bas in der Bank vorhandene Bermogen des Deditoris communis zu der Concursmasse, gehoren, und nach Anweisung seiner Obrigkeit oder des gehorigen Gerichts, der von ihr abgesprochenen Prioritätsurtel gemäß, unter den Glaubigern vertheilt werden, es ware dann, daß der Eurator bonorum schon während des Concurses darüber. disponitet hatte, der jedoch hiezu entweder in seinem Curatorio oder durch ein besonderes Decret von der Obrigkeit oder dem Gericht Besugnis erhalten haben muß.

## **§.** ⊰o.

In Sterbefallen, in welchen wegen Ungewißheit; Abwesenheit ober Minderjahrigskeit der Erben eine gerichtliche Cognition erforderlich ist, cessiret alles. Abschreiben und Auszahlen, die der Nachlaß von der Obrigkeit, unter deren Foro der Verstorbene sortirte, berichtiget ist, es ware dann, daß von dieser Obrigkeit ein Administrator der Masse gesetzt und derselbe von ihr autoristret, wurde, über des Verstorbenen Avanz in der Bank zu. disponiren, welches er jedoch durch ein glaubhaftes Dokument zu beweisen hat.

Sobald die Erbichaft reguliret ift, und die Erben oder einer von ihnen sich durch ein glaubhaftes obrigkeitliches oder gerichtliches Dokument ben der Bank legitimiret haben, Können sie, oder wenn sie unmundig sind, ihre Bormunder, die sich mit ihrem Turoria, oder einer beglaubten Abschrift desselben und zugleich mit einer besondern obervormundsschaftlichen Autorisation zu legitimiren haben, über die auf dem Folio ihres Erblassers in Eredit stehenden Summen disponiren.

Grben weiblichen Geschlechts tonnen bies, jeboch nicht anders als mit ihren Ches mannern oder mit ihren constituirten oder erbetenen Curatoren thun.

# g. 31.

Alle ben der Girobant eingehende Strafgelder und Sporteln sollen in eine besow bere Buchse gethan, und am Ende des Jahrs unter den Bedienten nach Gutbefinden der ganzen Direction vertheilet werden. Dievon ift jedoch das ausgenommen, was nach dem 23sten f. der Buchhalter, der Contrabuchhalter und der Bantschreiber von denjenigen erhalten, die noch nach den sestgeseten Stunden etwas abschreiben lassen, als welches diese unter sich allein theilen; so wie auch die der Armenbuchse zugelegten Strafgelder in einer besondern Buchse gesammelt und jährlich, nach Anweisung der Stadtobrigkeit, ihrer Bestimmung gemas, angewender werden.

# §. .32.

Wir antorifiren hiemit die Schleswig Holfeinische Speciesbant, für die bev berselben zu dem Ende und nicht auf Folien niedergelegte Speciesmunge, Bantzettel auf achtzig, vierzig, zwanzig und acht Thaler Species auszustellen, welche nach dem zwischen Species und Courant in Unserer Verordnung vom heutigen Dato sestigesetten Verhähtniß, auch ein hundert, sunfzig, fünf und zwanzig und zehn Reichsthaler Schleswig Holsteinische Courantmunze vorstellen sollen; und sür gedachten Werth sowohl in Species als Courant wollen Wir sie in allen Unseren Kassen der Perzogthümer Schleswig und Holstein und den anfangs gedachten übrigen Landen zu allen Zeiten unweigerlich annehmen lassen, so wie sie auch in benannten Unsern Provinzen frezen und ungehinderten Umlauf haben und als baares Geld von einer Hand zur andern gehen sollen, obgleich niemand soll gehalten senn, solleich wider seinen Willen von einem andern anzunehmen.

Diese Zettel sollen alle auf besonders dazu verfertigtes Papier ausgestellt, oben mit der Nummer, an der einen Seite derselben mit dem Werth als Species, und an der andern mit dem Werth als Courant bezeichnet, mit zween großen Stempeln zwischen der Nummer und dem Tert, und mit vier kleinen in den vier Ecken versehen, von dren Mite gliedern der administrirenden Direction, wie auch dem Buchhalter, dem Kassirer und dem Coutrabuchhalter unterschrieben und folgenden Inhalts senn:

"Für diesen Speciesbankzettel find in der Schleswig : Polsteinischen Speciesbank "in Altona — Thaler , schreiben — Thaler Species niedergelegt, welche ben "Vorzeigung an den Einhaber gegen Zurücklieferung des Zettels von besagter "Bant in Species bezahlt werden."

Diese Speciesbantzettel (welche boch furs erfte noch nicht ben Unfern Kaffen ber Konigreiche Dannemart und Morwegen angenommen werben) und dieselbe allein, sollen

von der Bank ben Borzeigung ohne Weigerung und Widerrede als rechtsgultige Depossiten: und Schuldscheine sogleich in Speciesmunze nach dem Werth, worauf die Zettel lauten, in groffen oder kleinen Summen, wie es verlangt wird, verwechselt werden. Und wird der Direction ben Sidespflicht und schwerer Verantwortung befohlen, darauf zu sehen, daß dawider in keinem Falle, unter welchem Vorwaud es senn moge, gehandelt werde.

So wie die Bank aber ben dieser Berwechselung keine andere als die mittelst Unserer Berordnung vom heutigen Dato zum eigentlichen Bankgelde bestimmte Speciesemunge, nemlich ganze, zwen Drittel und ein Drittel Speciesthaler ausgeben darf, welche das in besagter Unserer Verordnung vorgeschriebene Gewicht halten, so soll sie auch, wenn Speciesmunge bahin gebracht wird, keine andere als ebenbenannte Sorten und nur nach dem Gewicht annehmen.

**§.** 33.

Dafern fich jemand unterstehen sollte, diese Specieszettel nachzumachen, und deren Summe, Stempel, Papier, Unterschrift ober Inhalt zu verdadern, ober zu verfalschen, so sollen der oder diejenigen, welche sich eines solchen Verbrechens schuldig machen, ohne alle Gnade, alle salfche Munzer am Leben gestraft werden; wie denn auch eines jeden Orts Obrigkeit ernstlich darüber zu halten, und die eines solchen Nachmachens oder Verfalschens Beschuldigten oder Verdachtigen nach Bewandniß der Umstande zur gefänglichen haft und, wenn sie schuldig befunden werden, zur verdienten Strafe zu ziehen verdunden senn soll.

S. 34

Wir verstatten allergnäbigst, daß die Bank (bach ohne auf irgend eine Weise bie von Unseren Unterthanen auf Folien in den Girobuchern niedergelegten Fonds dazu anzus wenden) auf Gold und Silber gegen zwen Procent jährliche Zinsen ausleihen, auch sichere Wechsel nach Vorschrift des 39sten Paragraphs discontiren moge, dagegen soll es ihr ausdrücklich verboten senn, auf andere Pfänder, sie haben Namen wie sie wollen, als geringere Metalle, liegende Gründe und Hauser, Staatsobligationen und andere Papiere, Pretiosa, Waaren und dergleichen mehr, zu leihen.

Ben Bestimmung der Summen, welche zu Anleihen und Distonto verwandt werden kann, soll die Direction einzig auf den für Specieszettel niedergelegten Münzvorrath Rücksicht nehmen und, nachdem dessen ziedesmaliger Behalt nach dem Kassenabschluß des vorigen Tages, und der im 46sten f. vorgeschriebenen täglichen Anzeige des Kassirers bestimmt worden, denselben nach Vorschrift ihrer Instruction mit demjenigen vergleichen, was darauf schon ausgeliehen und zum Discontiren verwandt worden, um darnach zu beschließen, wie viel in Unleihen und Disconto bewilligt werden darf. Dieser Beschluß und die Angaben, worauf er sich gründet, werden in ein besonderes Protosoll nach Inhalt des 47sten Paragraphs eingetragen.

§. 35.

Die Metalle, auf welche ebengedachtermaßen gelieben wird, sollen nicht anders als nach der Tiegelprobe, oder nach andern Proben, welche die administrirende Direction mit Zuziehung des Munzommissairs, oder in dessen Ermangelung eines andern Munz bedienten für richtig erkennet, angenommen werden.

Die Anleifien auf Sifter tonnen nach folgendem Berhaltniffe bewilliget werden:

```
pon 15 loth 12 Gran bie 12 loth
                                    0. II. Sp.
                             10 Gran 8. 47.
                  8
                      9 1 5
                                    8. 46.
                             10
    10
                                    8. 45.
                             10
    $ : 9 : : 4 : .
4 : 9 : : 3 :
                             10
                                    8. 42.
                             10
                                  $ 8. 40.
                             10 .
                                  $ 8. 24.
                             10
                                  $ 8. 26.
```

für jebe barin enthaltene Mark fein.

Auf Gold wird ebenfalls nach Gewicht und Karat in folgendem Berhaltnis gelieben:

§. 36.

Wer eine solche Anleihe machen will, muß fich den Tag vorher in der jum Mussteihen bestimmten Zeit ben dem Protofolliften der Bant melden, das Pfand, welches er dafür niederzulegen gesonnen ift, in der Bant abgeben, und die Beweisthumer von dem Gehalt des Metalls benbringen.

Wenn die Unleihe von der Direction bewilliget wird, erhalt er am folgenden Tage unentgelblich einen von derfelben unterschriebenen, von dem Buchhalter und Contrabuch halter haraphirten und mit dem Siegel der Bank bedruckten Pfandschein, auf welchem das niedergelegte Pfand, die darauf geliehene Summe und die voraus zu bezahlenden Zinsen angezeigt werden, unterschreibt einen andern gleich lautenden und eben so ausges fertigten, und kann sodann, ben Vorzeigung beider Pfandscheine und gegen Ublieferung des von ihm unterschriebenen, nach eigenem Belieben die Summe der Anleihe von dem Kassirer in Speciesmunge oder Specieszetteln in Empfang nehmen, oder auch in den Girobankbüchern abschreiben lassen.

Die an den Kaffirer abgelieferten Pfanbscheine werden ben dem täglichen Ubschluffe an die administrirende Direction abgegeben, von derselben in ein eigenes dazu versertigtes Protocoll mit Anzeigung des Namens des Schuldners, der geliehenen Summe und der voraus bezahlten Zinsen eingetragen, und nachher in dem im gren §. dieser Verordnung gebachten Dokumentenbehaltnisse, so wie die Pfander in dem Gewolbe der Bank, verowahrlich niedergelegt.

**5**. 37.

Leine Unleihe wird auf langere Zeit als auf bren Mounte bewilliget, und werden ben Empfang des Geldes die Zinfen auf gedachte Zeit voransbezahlt. Begehrt der Berepfander eine Verlangerung der Anleihe, so soll er fich desfalls vor Ablauf der dren Monate

Monate ben der Direction melben, welche ibm, wenn fie es gut findet, die Prolongation auf andere dren Monate zugestehen tan. Fur diese Prolongation muffen abermals die Zinsen vorausbezahlt, und zwen neue Pfandscheine verordnetermaßen ausgesertigt werden.

## € 38.

Wenn eine Anleihe nicht auf obige Weise prolongirt, und das Pfand nicht in einem Monate nach Ablauf des bestimmten Termins durch Bezahlung des Capitals und der Zinsen des lezten Monats eingelöset worden, wird es ohne weitere Umstände von der Bant verauctioniret, welche sich daraus für Capital, Jinsen und Kosten bezahlt macht, den etwanigen Ueberschuß aber an den Berpfänder oder dessen oder den Inhaber des Pfandscheins, gegen Zurücklieserung desselben auskehrt, wenn er innerhalb dren Jahren nach der Auction abgesodert wird. Mach Ablauf dieser Zeit sallt der Ueberschuß nach Anweisung der Stadtobrigkeit irgend einer offentlichen Stiftung anheim.

Rein Pfandschein bleibt also langer in Araft als vier Monate nach seiner Aussfertigung und bezeichtigt den Inhaber nachher zu nichts weiter, als den etwanigen Uebersschuß des verauctionirten Pfandes innerhalb der eben bestimmten Zeit in Empfang zu nehmen.

§• 39•

Die Bant hat das Recht, ohne Zuzishung des Auctionsverwalters oder eines Matters, ihre Auctionen zu halten.

## 6. 40.

Es fieht bem Berpfander fren, fein Pfant vor Ablauf des bestimmten Termins einzulofen; es werden ibm aber aledann die vorausbezahlten Zinsen nicht zurückgezahlt.

# 6. 41.

Die Pfander werben bemjenigen ausgeliefert, der ben Bezahfung des Capitals und der Zinsen den Pfandschein abgiebt, es ware dann, daß ben bemselben ein unrechte maßiger Besis des Pfandscheins bemertt wurde, oder gar die Entwendung beffelben von dem rechtmäßigen Einhaber vorher angezeigt ware.

Sollte übrigens ein Pfand einem unrechtmäßigen Besiger des Pfandscheins gegen biefen ausgeliefert werden; so soll die Direction, wenn nicht vorher eine an fie gerichtete schriftliche Anzeige der geschehenen Entwendung einem der administrienden Directoren zu Sanden gestellet worden, bessalls auf teine Beise in Anspruch genommen werden tonnen.

# §. 42.

In Ansehung der Wechsel ist der Bank erlaubt, gute und sichere sowohl einheis mische auf Species, als fremde auf Bankomarken und Bankothaler lautende Wechsel zu discontiren, und zwar die ausserhalb Altona zahlbaren nach dem jedesmahl gangbaren Discont, die in Altona zahlbaren aber um ein halb Procent geringer.

Ueber das Procent, mogn kistuntirt werben foll, wied jeden Tag von Ber admir niftrirenden Direction eine Uessolution ad Proceochlum genommen.

Die abinitkfirieme-Direction hat flebeis überhaupt alle mögliche Borficht zu bebachten, und fich infendetheit auf das genaueste nach ben Borfehriften zu richten, welche ihr deshalb in ihren Inferentionen erheiler worden.

\$. 43.

Die jum Discontiten, prasentieten Wechsel werden in der dass bestimmten Zeit, namlich von halb zwolf bis ein Uhr, an den Protofollisten abgegeben, welcher folche an die administrirende Direction abliefert, und wenn diese die Annahme eines Wechsels resole wiret hat, den davon zu entrichtenden Discont berechnet und auf dem Wechsel anmerkt.

Wenn darauf solches von dem Buchhalter und Contrabuchhalter notiret, und der Wechsel, jum Beweise, daß solches geschehen, mit der Ausseichnung ihrer Namen versehen worden, wird der Belauf desselben nach Abjug des Disconts und gegen Ablieserung des von dem Einhaber an die Bank indossirten Wechsels, je nachdem es der Anleiher verstangt, entweder von dem Kassirer in Speciesmunge oder Speciesgetteln bezahlt, oder in den Girobuchern auf dem Folio der Speciesbank abgeschrieben. Die Wechsel werden sohann an die administrirende Direction abgegeben, van derselben auf die im 36sten J. vorsgeschniebene Weise protokolliret, und hierauf nach Vorschrift des zen Paragraphs im Polumentenbehaltnisse ausbewahre.

#### S. 44.

Der Gewinn, welchen die Bank auf vorgedachte Weise durch Ausleihen und Discontiren erhalten wird, soll zundehl zu. Abhattung der Besoldungen die Arectoren und Bedienten der Bank, der Gratificationen für die unten zu erwähnenden Oberrerisoren und Newisoren und anderer ben der Bank vorsallenden Ausgaben angewendet werden: und so lange oder so oft berseheigt nicht hinreicht, wollen Wir das Fehlende jährlich aus Unserer Kasse allergnabigst ausgaben lassen.

Wenn einst nach Abzug der Besoldungen, Gratificationen und übrigen Kosten ein Ueberschuß entstebes; so soll berfelbe in Unsere Kaffe abgeliefert werden.

Solles dann, wider alle Erwantung und ungeachtet aller von der Direction anzuspendenden Porsicht, aus dem Dissontiren im Sanzen ein solcher Verlust entstehen, daß der in einem Jahre aus den Anleihen und bem Discontiren überschiessende Gewinn zur Bestreitung der Administrationskoften nicht hinreichte; so verpflichten Wir uns, für Und und surd für Unsere Erben und Nachfolger im Reich, die zur Bestreitung der Administrationskoften sehnen gehermal aus Unserer Kaffe vergüten zu lassen, damit die Bank in keinem Falle eine Verminderung ihrer Fonds leide.

\$. 45.

Alle Werfeltage der Boche, von Morgens um acht Uhr an, tonnen Specieszettes gegen Speciestudine, und biefe gegen jene verwechfelt werden, welches Beschaft bis zehm Uhr Bormittags fortbauret. Es muß beshalb nicht allein der Kaffirer zu besagter Zeit ist den Bant zugegeienwill im alle, welche Andwechfellingen verlangen, ohne Unfehen ber Petfon mit meglichter Geschwinsigfeie und beschiedener Johichtelt zu befordern und abzufertigen, sondernes Petfon mit nebel und bie abministrirende Direction, nebst ben abrigen Bedienten

der Bant, fich ju gloicher Zeit dafelbft einfinden, um allenfalls, wonn der Auffirer mehrere Zettel ober Munge benotibigt mare, als der Raffenbehalt, den er haben darf, beträgt, das Mangelnde aus dem Gewolbe ausliefern und anzeichnen zu konnen.

Der täglich abministrirende Director aus ber Kaufmannschaft ift jedoch nicht schleche terdings verbunden, ju gedachter Zeit in der Bank gegenwärtig ju senn; es wäre dann, daß Münge oder Zettel aus dem Gewölbe genommen werden föllten, in welchem Falle er auf Berlangen der beiden administrirenden Directoren sich mit seinem Schlussel in der Bank einfinden, oder einen andern Director aus der Kausmannschaft ersuchen muß, sich damit an seiner Stelle dahln zu begeben, dasern er durch unverweidliche Geschäfte datun verhindert wurde.

**§.** 46.

Wenn hierauf die Bank um zehn Uhr geschlossen worden, soll der Kassirer über den Justand seiner Kasse sowohl überhaupt, wie viel davon in Munze und wie viel in Zetteln jeder Urt bestehet, als auch insbesondere, wie viel von der Munze zur Girobank gehört, dem Buchhalter und Contrabuchhalter eine mit seiner Unterschrift versehene schrifte liche Unzeige thun, damit sie solches notiren, und die Unzeige an die abministriende Direction abliesern komen, welche dieselbe als Beplage dem Protokoll anlegt, in welches die Beschlusse der Direction über die Summe eingeführt werden, welche an dem Tage zu Unseihen und Disconto bewilligt werden kann.

#### § . 47.

Um halb eilf Uhr Vormittags versammelt fich die ganze abministrirende Direction, den täglich abministrirenden Director aus dem Kausniamusstande mit einbegriffen, um über Anleihen und Disconto zu resolviren, woben sie zusörderst die Summe, welche zu Ansteihen und Discontiren verwandt werden kann, und das Procent bestimmt, zu welchem an dem Tage discontiret werden soll.

Es sollen alsdann alle Bebiente ber Bank zugegen senn, um biejenigen, welchen Unleihen ober Discont bewilligt worden, ohne Aufenthalt erpediren zu tonnen.

Ben diesen Versammlungen werden von dem Protofolissen zwen Protofolle gehals ten. In das eine subret er alle Anleihen oder Disconto ein, welche ben der Bank begehret worden, und wenn darüber von allen dren Directoren einstimmig resolviret ist, wird die Resolution im Protofoll bengefügt und das, was für jeden Posten an Imsen oder Disconto vorausbezahlt worden, angemerkt: Die Beschlüsse jedes Tages werden in diesem Protofoll von der administrizenden Direction unterschrieben.

In das andere Prototoll wird alles übrige eingetragen, was ben biefen Sigungen in Deliberation tommen mochte, als: die Bestimmung der Summe, welche jeden Tag zu Unleiben oder Discont angewendet werden tann, das Procent, zu welchem an dem Tage discontirt werden soll, oder andere durch Correspondenz oder sonst etwa veranlaste Deliberationen.

Diese Beschlisse werden ebenfalls von der ganzen abministriemden Direction, und im Falle mehrere Mitglieder jugegen sind, von allen anwesenden untenschrieben. In ebent diese ansangspehannten Sunden und nicht ausser denselben, werden auch die Babluns

Jahlungen verfallener Unleihen und Wechfel, und was fonft an die Bant ju jahlen fenn mochte, angenommen.

§. 48.

Nach zwolf Uhr werden keine Gesuche um Anleihen oder Discont mehr angenoms men, sondern wenn alle, über beren vor dieser Zeit eingegebene Gesuche resolviret worden, expediret sind, die Kassenbücher abgeschlossen und der gesammte Kassenbehalt der vereinigten Instituten sowohl in Speciesmunze als in Specieszetteln im Bensen der Direction aufgenommen.

Bu dem Ende hat der Kaffirer den Abschluß der Kuffe, in welchem angezeigt wers den muß, wie viel in Munze und wie viel in Zetteln vorrathig ist, unter seiner Band an die Buchhalter abzugeben, welche, nachdem fie solchen mit der Balance, die sie zu eben der Zeit über den Zustand der Kasse aus ihren Buchern aufnehmen, conseriret und richtig befunden haben, ihn mit unterschreiben und an die administrirende Direction abliefern, um, nachdem auch sie sich von der Richtigkeit desselben überzeugt hat, in ihr Contratasseus buch eingetragen zu werden.

Bon bem ben dem Kaffirer befundenen Behalt werden demfelben dren taufend Thaler in Speciesmunge und dren taufend Thaler in Speciesgetteln, für welche Summe er sichere Burgschaft zu leisten hat, zu den Auswechfelungen des folgenden Tages in seiner Berwahrung gelassen, das Ueberschiesende aber wird in die im §. 9. vorgeschriebene gemeins schaftliche Verwahrung der administrirenden Direction und des Kasirers gebracht.

Wir überlaffen es jedoch ber eigenen Beurtheilung der Direction, wenn fie einft eine Vergröfferung des bier vorgeschriebenen Kaffenbehalts nothwendig oder juträglich finden follte, die Sache ben der Oberdirection in Anrege ju bringen.

6. 49.

Im eilften October jedes Jahrs, ober wenn dieser auf einen Sonntag fallt, am Leten und den folgenden Tagen werden die gesammten Bucher der Bant abgeschloffen und zwo Generalbalancen daraus gezogen, welche der Oberdirection in Kopenhagen zuges saudt werden. Die Bucher und Protofolle der Bant werden darauf den beiden Nevisoren zugestellt, welche Wir auf den Vorschlag der Oberdirection allergnädigst ernennen wollen, um dieselben nach Vorschrift der ihnen von gedachter Oberdirection zu ertheilenden Instruction, mit Rücksicht auf die der Direction und den Bedienten der Bant gegebenen Instructionen, zu revidiren.

Die ausgesetzen Mangelsposte werden der Direction zu ihrer oder der Bebienten Beantwortung zugestellt, und darauf mit derselben und der nabern Erlauterung der Res visoren der Oberdirection in Kopenhagen zugesandt, welche sie in Uebereinstimmung mit den von uns in dieser Berordnung und in den Instructionen fur die Direction und die Bedienten gegebenen Borschriften decidiret, und sodann Uns nebst einem umständlichen Berichte von dem Justande der Bank allerunterthänigst vorlegt.

S. 50.

An dem vorfin bestimmten und den folgenden beiden-Tagen mird von den Revissoren, im Benfenn der von Uns allergnabigst ausersehenen Oberrevision, die aus Unserm Beckmanns Gesese VIII. Theil.

jebesmaligen Oberprasidenten zu Altona, bem Burgermeister aus der Kanfinaunschaft und einem von Uns jedesmal zu ernennenden Mitgliede des Commerzcollegii zu Altona bestehen soll, die Kasse dieser vereinigten Bank nachgesehen, ihr Behalt sowohl in Specieszetteln, Pfandern und Wechseln, als in ganzen, zwen Drittel und ein Drittel Speciesthalern ausgenommen, die vorgefundenen Summen in den von der Direction zu haltenden Contractassendern angezeichnet, und deren Uebereinstimmung mit dem letten Abschlusse bemerkt, welches samtliche hiemit zur Nachsicht der Kasse verordnete Versonen unterschreiben.

Ausserbem sollen die Revisoren annoch viertelichrlich zu einer ihnen selbst beliebigen Zeit den Kassenbehalt der Speciesbant nachsehen, und das befundene auf oben befohlne Weise in dem Contratassenbuch der Direction anmerken und unterschreiben, welche Kassenst revision ihnen von der Direction jedesmal auf Werlangen verstattet, von ihnen aber nur zu einer solchen Zeit vorgenommen werden soll, daß die Verrichtungen der Vank dadurch nicht zum Nachtheil des Publikums gehindert werden; es ware dann, daß einige Muth: massung einer Unordnung eintrete.

#### §. . 51,

Wir authorifiren hiemit die vorbesagte Oberrevision, wenn sie nach Inhalt des vorigen Paragraphs die Kasse der Bank vollkommen richtig befunden, und von der Obers direction die Decision der etwanigen Notaten über die Bücher und Protokolle derselben empfangen hat, der ganzen Direction eine formliche Decharge für das verstoffene Jahr zu ertheilen und sie dergestalt zu quittiren, daß sie in Absicht auf dieses Jahr nie weiter wegen ihrer Berwaltung in Berantwortung und Ansprache genommen werden kann.

## ₹ **§.** .52.

Da nach Vorschrift der §. §. 49 und 50 am 11ten oder 12ten October die Bank geschlossen wird, um die Bucher abzuschliessen und die Kasse nachzusehen; so soll nicht allein an besagtem oder den beiden folgenden Werkeltagen weder gewechselt noch aber Anleihen und Disconto resolvirt werden, sondern es werden auch, wie solches bisber geschehen ist, die zum Ab: und Inscriben gehörigen Verrichtungen acht Tage, von dem Titen oder 12ten October angerechnet, eingestellt, damit in der Zeit alles ben den Giros buchern in gehörige Richtigkeit gebracht werde.

Indessen ift es jedermann verstattet, am toten October noch einige unterschriebene Blankete in die Girobank zu bringen und zu verlangen, daß am titen oder toten desselben Monats noch so viele Uffignationen angenommen, und unter dem toten abgeschrieben werden, als er Blankete eingeliefert hat.

Sollte es sich aber in der Zukunft ergeben, daß entweder die Nachsicht der Kasse mehrere Tage erfordere, und folglich die vorbin zur Einstellung des Auswechselns und der Resolutionen über Anleihen und Disconto bestimmten dren Tage auf einige Tage erweitere werden nüßten, oder daß jährlich ein zwenmaliger Schluß der Girobank nothig, oder auch es ersoderlich würde, daß solche auf einige Tage mehr, als die bestimmten acht Tage geschlossen werde, so soll, nachdem darliber durch die Oberdirection Unsere allere gnädigste Resolution bewirkt worden, solches von der Direction sedesmal vorher offentlich bekannt gemacht werden.

#### 6. 53.

Am igten October, ober wenn dieser auf einen Sonntag fallt, am Tage nachher, soll jeber, der in der Bant auf feinem Folio etwas ju gute hat, fich in Person, oder bueb seinen Gevollmächtigten in derselben einfinden, um den Saldo, den er nach seinem Bank, buche haben soll, mit der in die neuen Girobucher übertragenen Avanz in Segenwart der abninistritenden Direction zu vergleichen und allenfalls zu berichtigen, und tann er als: Juni vom 19ten oder 20sten October an, da die Bank wieder gebinet wird, wieder auf seine Rechnung assigniren.

#### §. 54.

Die Directoren aus der Kaufmannschaft sollen, so lange fie in dieser Function verbleiben, von allen durgerlichen Uemtern ganglich erimiret und befreyet senn, damit fie nicht abgehalten werden, in der Zeit, da fie an der Administration Theil nehmen, den täglichen Versammlungen der administrirenden Direction benzuwohnen.

#### 9. 55.

Die von den Bankbedienten in ihren Dienstgeschaften begangenen Wergehungen, die eine Geldbusse, Suspension oder Remotion von ihrem Dienst nach sich ziehen können, werden entweder blos von der Bankbirection untersucht und bestraft, oder es wird damit nach Borschift des 12ten Paragraphs verfahren.

Ware aber ein Bankbedienter, auffer seiner verhangten Entsetzung vom Dienste, noch mit Gefangniß, und Leibesstrase zu belegen, oder hatte er extra officium etwas vers brochen, so gehoret die Sache vor die ordentlichen Stadtgerichte.

#### S. 56.

Damit aber durch plogliche und unvermuthete Abwesenheit eines Bankbebienten feine Umordnung in den Geschäften der Bauf entstehe; so verordnen Wir hiermit alletz gnabigft, daß fein Bankbedienter ohne Vorbewust der administrirenden Direction (den Fall einer mit dem Verzug verknupften Gesahr allein ausgenommen) von der Stadtobrige teit arretiret werden solle.

Wenn aber die Direction von dieser vor ober nach der Arretirung benachrichtiget worden, hat fie solche Maasregeln zu nehmen, als die Umftande der Bank erfodern, das mit die Geschäfte berfelben nicht leiden.

#### **§• 57•**.

Aus dem eben angeführten Grunde, damit nemlich die Arbeiten und Geschafte ber Bank nicht gehindert werden, sollen alle Bedienten derselben von allen burgerlichen Aemtern und perfonlichen Bachen befreyet, dagegen aber auch von allem burgerlichen Bewerbe und Nahrung ausgeschloffen senn.

#### §. 58.

Die Befoldungen der Bankbedienten und ben ber Bank sonst angestellten Personen tonnen nicht mit Urreft belegt werben.

#### \$. 59.

Die Bant ist ganz von dem Gebrauch des gestempelten Popiers befrehet, und kann zu ihren Buchern, Protokollen, Affignationen, Kassenzeteln, Psandscheinen und allen Arten von schriftlichen und gebruckten Expediendis, die sie selbst angehen und auf ihren Comtoirs ausgesertiget werden, ungestempeltes Papier gebrauchen, welche Aussers nigungen gleichwohl an allen Orten und in allen Gerichten für eben so gultig angesehen und angenommen werden sollen, als ob danzu das sonst erforderliche gestempelte Papier gebraucht ware.

#### §. 60.

Die Bant foll fich bes gewöhnlichen Rollnischen Golde und Silbergewichts bedienen, welches aber alle Jahr von neuem juftirt werden muß.

#### §. 61.

Wir gestatten allergndbigst, daß sowohl die Oberdirection als die Direction dieser Bank ihr eignes Siegel haben moge, sene namlich: Unser Konigliches Wappen mit der Umschrift: Oberdirection der Schleswig: Folsteinischen Speciesbank; diese aber das Schleswig: Holsteinische Wappen mit der Umschrift: Direction der Schleswig: Folsteinischen Speciesbank. Und wollen Wir, daß die unter diesem oder seinem Siegel gehenden Briefe und Pakete nach Vorschrift Unserer Verordnung vom 17ten Jun. 1771 von allem Porto bestehet senn sollen.

#### §. 62,

Oberprafibent, Burgermeister und Rath nebst dem Kammerier und Ausschußburgern übernehmen Nannens der Stadt die Garantie der Bank für Feuer und Diebstahl, und tragen nicht allein Sorge dafür, daß stets eine hinreichende Wache in dem Wachthause neben der Bank vorhanden sen, sondern besehlen auch den ben der Feuerordnung angesetzen Leuten sowohl, als den Nachtwachtern ein besonderes Augenwerk auf das Bankhaus zu haben.

Wenn über furz ober lang Unsere Deutschen Staaten und Provinzen mit Krieg und feindlichem Sinfall bedrobet wurden, welches Gott jedoch guddigst verhüten wolle, so soll der ganze Fonds der vereinigten Bank und die in ihr befindlichen Psander, Wechsel, Pfandscheine, Bucher und Dokumente zeitig nach einem festen Ort in der Nache gebracht werden, und daselbst so lange bleiben, die alle Gesahr durch gottliche Gnade abgewandt worden. Indessen stehe es in solchem Fall jedermann fren, was er in der Bank zu gute bat, vorher herauszuhrehmen.

Wir befehlen hierdurch allergnabigft, daß ein jeber, ben es angeht, ben Unfeter Ungnade allen vorftebenden Puncten in allen Studen die genauefte Folge leifte.

Sollte indessen die Direction sich veranlasset finden, eine dienlich befundene Abanderung in dem, was nur die Ordnung und den Lauf der Geschäfte angehet, zu munschen, so werden Wir, wenn selbige, auf geschehene Vorstellung der Oberdirection, Unsere Benehmigung findet, sie jedesmal offentlich befannt machen lassen.

ز: 2

Dagegen follett alle und jebe Worfchriften, welche die wesentliche Ginrichtung die fis Duftitute emfalten, und won deren punktlichen Gelebung die Sichenheit und ber Bestand desselfelben allein abhangt, zu allen Zeiten unabanderlich verbleiben, und es foll so wenig der Direction als der Oberdirection verstattet sehn, irgend eine kimitation, Ausbehnung ober sonstige Beranderung derstehen vorzuschlagen.

Schichwie Wir hun hochmals bieses vereinigte Inftitut Unferd allergucbigften Schukes versichern, also enisagen Wir auch hismit nochmals auf das feherlichte für Ucts und Unsere Königliche Erben und Successoren in alle Zukunft aller Gewalt und Disposition sowohl über den Fonds dieser Bank und die darinn befindlichen Pfander und Wechsel, als auch über das von anderen darinn niedergelegte Geld, dergestalt, daß wegen keines Bedursnisses von anderen darinn niedergelegte Geld, dergestalt, daß wegen keines Bedursnisses von Etaats und unter keinerlen Vorwand jemals, es sen zu Kriegs, oder Friedenszeiten, durch Und oder Unsere Nachfolger in der Argierung ein Eingrif in die Rechte der Bank mittelbar oder unmittelbar geschehen oder zugelassen, oder über deren Fonds, Psander, Wechsel und Deposita disponiret werden; sondern die Verwaltung derselben einzig und allein der Direction nach den hiemit vorgeschriebenen Regeln überlassen seyn solle.

Wornach fich manniglich allerunterthänigft ju achten.

Urfundlich unter Unferm Koniglichen Sandzeichen und vorgebruckten Justegel, Gegeben auf Unferm Schlosse Christiansburg ben 29sten Febr. 1788.

CHRISTIAN, Rex. (L.S.)

Bernstorff.

Caritens, Schurz.

Krück



6.

# Churbraunschweigische Menerordnung für das Fürstenthum Calenberg. Vom 12ten Man 1772,

Georg der Dritte, von Gottes Gnaden König von Großbritannien, Frankreich und Irrland, Befchützer des Glaubens, Herzog zu Braunsschweig und Lüneburg, des Beil. Rom. Reiche Erzschatzmeister und Churfürst, zr. zc. Wachdem Linster getreue Ealenbergische Landschaft derauf angetragen, daß nach der schon seit mehrern Zahren gebegien, bisher aber unerfüller gebischen Ibsicht, eine Mexer.

# 54 6. Churbraunschweigische Menerordnung

ordnung abgekaffet, und darin basjenige, was in Anfehung der Menerente theils unents schieden iff, theils eine Verbefferung bedarf, bestimmet werden moge: Go haben Wit, nach Unserer für den Wohlstand Unserer Unterthanen tragenden Sorgsalt, diesem Vets langen um so mehr Statt gegeben, und mit ihr eine weitere Communication darüber anstellen laffen, als nicht nur der Gegenstand an sich von vieler Wichtigkeit für das gemeine Beste und die Aufnahme des so nothigen Ackerbaues ift, sondern auch die dieherige Unger wisheit, häusige Weitlauftigkeiten und Processe veranlasset hat.

Die Menerordnung gehet nicht auf bas garftenthum Gottingen.

Segen, ordnen und wollen demnach, in Unserm Fürstenthum Calenberg, jedoch mit Ausschließung des Gottingischen Theils, als worin Wir es wegen der Bauerguter ben der bisherigen Verfassung und dem Herkommen lassen, wie folget:

# Cap. I.

# Won der Beschaffenheit der Menergüter.

#### **§.** 1.

Eigenschaft ber Mepergater. Unfrepe Bauergater merben far Mepergater gehalten , bis bas Gegentheil erwiefen ift.

Da die mehresten in Unserm Fürstenthum Calenberg befindliche unfreve Bauergüter, Menergüter sind, woran den Gutsherren das Eigenthum, den Menern aber ein Erbpachtrecht, unter der Bedingung zustehet, daß sie das Gut in gutem Stande erhalten, einen jährlichen festgesetzen, und nicht zu erhöhenden Menerzins richtig abtragen, und ben jeder Beranderung des Hauswirths, auch wo es hergebracht ist, des Gutsherrn, gegen Bezahlung des Beinkaufs, einen nenen Menerbrief auslösen; das Beste des Landes auch erfordert, darunter ben einerten Regel so viel möglich zu bleiben: So sollen alle unfrene Bauergüter, es mögen Boll; oder Halbmener, Kötherhöse oder Brinksigersstellen senn, so lange das Gegentheil nicht dargethan ist, sur Menergüter von eben beschries bener Eigenschaft gehalten werden, und derzenige, welcher das Gegentheil und eine Aussnahme behaupten will, den Beweis seiner Angabe zu übernehmen schuldig senn.

#### §. · 2.

Ein Meperbrief wird nur des Beintaufs halber auf beftimmte Zeit ertheftet.

Dem Mener und bessen Kindern kommt ein Erbrecht auch aledenn zu, wenn gleich ber Menerbrief nur auf die Lebenszelt des Meners, oder auch auf gewisse als 9, oder 12 Jahre, gerichtet ware, maßen dieses ein mehreres nicht zu erkennen giebet, als daß nach Ablauf der gesehten Zeit der Weinkauf gegen Quittung entrichtet, und dadurch der Meyerbrief über den Hof sur erneuert geachtet werden soll.

#### §. 3.

#### Rennzeichen eines Pachtguts.

Ware jedoch nicht nur die Bemenerung auf eine gewiffe Zeit geschen, sondern auch die Bedingung bingugefüget; bag nach beren Mblauf das Gur bem Beren ju seiner wille

willschrlichen Disposition wiederum anheim fallen folle, es konnte auch nicht dargethan werden, daß diefe Clauful neuerlich, jum Abbruch derer das Erbrecht der Meyer begrundenden Laudesgesesse, dem Meyerbriche eingeruckt: So ist das Out, für ein auf die Erben nicht kommendes bloßes Pachtgut zu halten.

## **§**. 4.

#### Alle jum hofe geborige Grundflicke haben in dubio Meperqualität.

Alle ben einem Menerhofe, es fen ein Boll: oder Balb: Mener; ober Kothhof, bisher genugete Grundstude find so lange fur Meperland und eine Zubehörung des Sofes zu halten, bis das Gegentheil dargethan wird.

#### §. 5.

#### Auch bas Rottland.

Das ben ben Sofen befindliche Rottland ift ebenfalls für Meyerland zu achten, es fen bann, daß gezeiget werden konnte, wie solches aus des Gutsherrn Sigenthum: nicht ausgerottet worden.

#### **5.** 6.

#### Belchem Guteberrn unter mehrern bie Befeggung bee Sofes guftebe?

Demnach, vermöge der Betordnung vom 14ten Upril 1729 in dem Fall, da verschiedene Gutsherren zu einem Hose gehoren, derzenige für den vorzüglichsten, dem das Recht der Entsetzung und Besetzung zustehet, zu achten ist, der die also genannte Köhre mede, oder in andern Aemtern und Gerichten den Weinkauf, bekommt: So lassen Wires vaben bewenden, und soll, wenn mehrere Gutsherren den Weinkauf erhickten, datauf gesehen werden, wer unter ihnen den stattesten Zins erhalt, oder wer den Weinkauf von dem Pause und der Hospkatte empfängt, wenn nemlich letzterer das Recht den Sof zu besehen hergebracht, solglich den Varzug für jenen haben wurde, und nuch der Meyer; den selbiger sehen wird, auch von den übrigen Gutsherren angenommen werden.

#### §. 7.

# Den Sofen barfen teine Grundflade entzogen, voch dem Meyer bartere Bebingungen aufgelegt werben,

Der Gutsherr kann weder ben neuer Beseigung eines Hofes, noch sonst, von den dazu gehörenden tanderenen oder Gerechtsamen, etwas, ohne dagegen dem Mener, wenn folder darin williget, mit Zuziehung der Obrigkeit, ein am Werth gleiches Nequis valent, und zwar an liegenden Gründen, nicht aber in Gelde, zu geben, an sich nehmen, oder zum Nachtheil des Mehers, selbigem neuere hartere Bedingungen, als er zu über, nehmen schweinschließ ist; auslichen.

## Cap. II.

# . Nom Meyerbrief und Weinkauf.

#### Ş. 1.

#### Meber Meper muß einen Reperbrief nehmen.

Gin jeder Mener ift schutdig einen Menerbrief zu nehmen, der Gutsherr aber ihm folschen, gegen Bezahlung dessen, so ben einem jeden Hofe bergebracht ift, zu ertheilen, und haben Unsere Beamte und die Gerichtsberren sorgsältig darauf zu sehen, daß ben benen Hofen, wo dergleichen noch nicht fürhanden, dieser Mangel fordersamst ersehet werde.

#### Binnen Jahresfrift nach Antretung ber Stelle.

Wenn ein Meper binnen Jahresfrift nach Antretung der Stelle, sich um den Meyerbrief nicht meldet, soll der Gutoberr ben Weinkauf. gedoppelt zu fordern befugt fenn, und diefes auch alebenn Plat haben, wenn gleich worbin aberall ein Meyerbrief nicht gegeben ware.

#### §. 2.

#### Inhalt bes Meyerbriefes.

In den Menerbriefen sind 1) alle tanderenen, womit der Mener hemenert wird, nach Morgenzahl, und wo selbige belegen, so viel möglich zu beschreiben, 2) die gesammten Gutoberrlichen von dem Gute, es sen an Korn; Gelbe, oder Dienste, anstommenden Gefalle, deutlich und richtig anzusuberen.

#### **§.** .3.

# Ein Meperbrief wird nur ben bem Antritt bes Sofes gegeben. Beintauf, fo oft ein neuer Meper antritt.

Der Menerbrief ift der Regel nach nur alsdenn zu erneuern, nub zugleich Weins tauf zu entrichten, wenn ein neuer Mener auf die Stelle tommt. Dafern den Mener vor wirklicher Bezahlung des Weinkaufs verfturbe, so muß bennoch solcher, mithin wenn der Sof zwenmal in einem Jahre erlediget wurde, gedoppelt abgetragen werden.

#### Richt ben Beranderung des Guteberrn, auffer wenn es bergebracht ift.

Ben Verdnderung des Gutsherrn wird tein Weinkauf entrichtet, noch ein neuer Menerbrief gegeben, wenn gleich solder ein Successor lingularis ware. Dafern jedoch der Menerbrief auf gewisse Jahre, oder auf die Lebenszeit des Gutsherrn gerichtet, oder erweislich ware, daß vorhin ben Abgang des Gutsherrn Weinkauf bezahlet worden: Soist selbiger nach Ablauf der gesehten Jahre, und auch den Veranderung des Gutsherrn, abzutragen.

#### Interimswirthe geben teinen Beintauf.

Ein Interimswirth der nur auf gewisse Jahre auf die Stelle gesehet wird, und ein Erbrecht fur seine Nachkommen, auch eine keibzucht, nicht erhalt, giebt regulariter keinen Weinkauf.

35 14 1 2 1

§. 4

#### Ertrag des Beinfaufs.

Wann erhellet, wie viel in vorigen Fallen an Weinkauf entrichtet sen: Go ift es haben ferner zu lassen, und deffen Erhöhung nicht zu gestatten. Erhollet salches nicht, so ist darauf zu seben, wie wiel ben einer etwa mit mehrern Mepern versehenen Familie, solche zu empfangen pflege, oder es sonst an jedem Orte gewöhnlich ist, und barnach die Abinage zu nehmen.

Mann tein Weintauf entrichtet wird?

Komte ein Menen erweisen, daß porbin überall fein Weintauf gegeben, auch solcher pon ihm nicht gefordere worden, und die Schuldigleit, den Weinkauf ju entriche ten, auf andere Art nicht erwiesen werden, so muß ihm der Meperbrief auch ohne deffen Entrichtung ertheilet werden.

### Cap. III.

# 'Won bem 'Meyerzins und Remiffionen.

behülflich fenn.

Der Meyerzins barf nicht ernshet werben; auch nicht mit Bewilligung des Mebers. Bu deffen Bexichtigung muß ber Richter, auf Roften Des fumigen Cenfien, bep Strafe

Dleichwie den Megerzins zu steigern nicht selaubt ist, und solches des pflichtigen Bauerg gutern nicht einst alsdenn gestattet werden kann, wenn auch der Meper darin willigen und es sich gefallen lassen wolte: Also ersordern hingegen Recht und Billigkeit dahin zu sehen, daß der Gutsberr dassenige, was ihm, es sen an Korn, Geld oder andern Præskandis, gehühret, richtig, zu gehöriger Zeit und untadelich erhalte. Wir besehlen daher Unsern Veamten und den Gerichtsberren nicht nur ernstlich, auf die von den Gutsherten, wegen ruckkandiger oder in gehöriger Gute nicht abgeliesener Gesälle an sie gebrachte Klagen, die Mener zu der Bezahlung schiennig anzuhalten, unwörtige Weitläufrüsseiten und Kosten daben zu verurtheilen; sind seizern, in so welt sie unverweidich, den saumigen Mener zu verurtheilen; Sondern es sollen auch diesenigen Beamten und Gerichtes herren, welche diesem Unsern Wesehle nicht nachsonnungen, und sich einen Verzug daben zu Schulden kommen lassen, auf die desfalls angebrachte und erwiesene Beschweisen, um so mehr bestrafet werden, als das eigene Beste des Vouern ersorert, ihn une Richtsung nicht kommen zu lassen, als das eigene Beste des Vouern ersorert, ihn une Richtsung nicht kommen zu lassen, als das eigene Beste des Vouern ersorert, ihn une Richtsung nicht kommen zu lassen, als das eigene Beste des Vouern ersorert, ihn une Richtsung nicht kommen zu lassen, als das eigene Beste des Vouern ersorert, ihn une Richtsung

Berfalls und Lieferungszeit bes Deperginfes. Darauf wird ex officio Die Execution erfannt, Bieforberten gu verfahren?

Der Meyerzins ist zwischen Michaelis und Martini fallig, auch jedes Jahr spates stens vor Weynachten wolfig allentragen. Beinnutse unthkelbennuchten des Gutsherr sich wegenruckständiger Sefalle ben der Obrigseit-melhet, so hit sosse beren Abstagzowesehlen, und dazu eine vierzehntagige Frist zu seigen, auch salls, por deren Ablauf eine Muierung nicht vorgezeiget wird, auf Kosten des Meyers ex officio, und ohne weiteres Unsuchen Beschmanns Gesetze VIII. Theil.

bes Gutsherrn zu erwarten, die Erecution gegen den saumigen Meyer zu erkennen und zu vollstrecken, und wenn solche langer als acht Tage fruchtlos bleibt, mit Ausdreschung des Korns, so weit es zu Befriedigung des Gutsherrn nothig ift, zu versahren.

Bie gegen bifipirende Meper zu verfahren.

Sollte sich sinden, daß der Meyer noch vor Martini odet Wennachten seine geern, dete Früchte so weit verlauset, daß zu besorgen, er werde nicht so viel Korn übrig behalzten als zu Befriedigung des Gutsherrn nothig ist, so stehet letterm fren auch vor Martini ben der Obrigseit um eine Inhibition des weitern Verlause, die dahin, daß er befriedigt worden, anzuhalten, und die Obrigseit soll dieses Inhibitorium erkennen. Waren bereits so viel Früchte veräussert oder sonst abhanden gebracht, daß der Gutsherr seine Befriedisgung für das Jahr nicht mehr erhalten kann, so soll das Quantum, so rückständig bleibet, nach dem um Martini in der nachsten Marksadt vorhandenen Preise zu Gelde gerechnet, und auf solches Geld exequiret werden. Stünde dieses nicht benzutreiben, so ist im nachsts solgenden Jahre auf die, im Felde stehenden Früchte Arrest zu erkennen, und dasern die Bezahlung nicht sosort erfolget, so viel Korn, wenn es in Stiegen siehet, an den Meists bietenden zu verkausen, als zu Bestriedigung des Gutsherrn erforderlich.

Borgugerecht ber Meyer : Præftandorum.

Der rückständige Zins, in so fern er die Præstanda von dren Jahren nicht übers fleiget, tann auch von den Erben gefordert werden, und ift tunfeig, ben entstehendem Concurs über das Vermögen des Meners, gleich nach den Oneribus publicis zu clasificiren. Ein gleiches findet Statt, wenn die Præstanda von mehr als dren Jahren rucksständig find; und der Gutsherr, ohnerachtet der nachgesuchten richterlichen Husse, den Abtrag nicht bewirken konnen.

Die Binbfrachte muffen in untabelhafere Gate geliefert werben.

Der Mener soll schuldig und gehalten son, seinem Gutsherrn vollig, und in allen Fallen gereinigtes, gutes, untadelhaftes Zinskorn, so wie es an seinem Orte gewachsen und gedroschen, und wie er es zu Markte bringer, ohne einige Vermischung mit Orespent oder Nadel zu Cefern, keinesweges aber darf er das beste zum Verkauf oder eigener Consstuntion abnehmen, und dus schlechtere dem Gutsherrn bringen.

Fortfegung.

Damit der Gutsherr versichert sey, das mit der Gute der Zinsfruchte kein Betrug vorgebe, siebet ibm fren, jedoch auf seine Rosten, sogleich nach der Erndte durch die Amtsbediente eine Probe von der geerndteten Frucht ausbreschen zu lassen, oder auch, wenn es darüber zur gerichtlichen Klage kompte, zu verlangen, daß der Mener eidlich bestärfe, wie er das Korn so liefere, als es auf seinem Lande im Durchschnitt gemachsen ift. Findet sich, daß der Mener betrüglich gehandelt, so ift er die Kosten zu erstatten schuldige

Wenn in detti Menerbtiefe eine gewisse Gattung Frucht bestimmet ift, ber Mener bauere aber felbige nicht, fondern eine andere, fie fen bester ober geringer, jo ist dennoch bem

dem Menerbriefe nachzugehen, mithlin die barin benannte Gattnug Korn anzukailfen, maßen der Mener weder eine bessere, als er verfprochen, zu liefern, noch der Gutsberg eine schlechtere anzunehmen, schuldig ift.

Der Korngins tann ju Gelbe verdungen werden.

Dem Gutsherrn und Meger Bleibt unbenommen, fich babin zu vergleichen, daß für den zu liefernden Kornzins ein gewisses an Gelbe enttichtet werde, jedoch muß hierunter eine verdeckte Erhöhung bes Meperzinfes nicht furhanden fen.

Belbbefichtigung wegen Dismachles foll fich aber bie gange befaete Bim erftregen.

Wegen des ben Meretn, ben ersolgendem Miswachs, angedeihenden Erlasses, und der zu solchem Ende anzustellenden Feldbesichtigungen, lassen Wir es zwar vorerst, und des dahin, daß darunter bessere Maahregeln ausgefunden sind, ben den Verordnungen vom 72 Marz 1738 und 28sten Junii 1740, auch dem Ausschreiben vom 31sten Man 1749; beitenden. Wir welten jedoch, daß ab eine sede Feldbestätigung sich über die ganze besätete Flur, keinesweges aber über einen Theil derselben, erstrecken, auch wie solches gesichehen, in dem Prototols demerket, und wenn dem entgegen gehondest wirts auf die Besichtigung nicht restectivet werden solle.

Borber ift auf Begeffren eiblich zu erharten, bag nicht bie Salfte einer mittelmäßigen

Die il Benn b) mehiete Gutsherieft, iober ber Schafeinnehmer, es verlangen, ober bie Besichtigung birigirende gerichtliche Derson' es dienfam finder, sollen einige vonz biefet lestem auchuwählende Glieber ber Gemeinde dor ber Besichrigung eidlich zu erharn ten schuldig senn, wie sie nicht anders wüßten, noch glaubten, als daß in den sammilicheis Feldern der Gemeinde, zusamen genommen nicht die Halfte deffen, was in mittelmissigen Jahren zu wachsen pflegt, auf dem Lande befindlich sen.

Gebabren für Befichtigungeprotverde!

Es sollen auch c) bie in eben erwehnter Berordnung von 1738. §, 20. den Beam? ten und Gerichten zu nehmen erlaubte Protocollgebuhren, nicht so vielsach als Gutsleute fürhanden, angesehet, sondern vielmehr nur so viel überhaubt entrichtet werden, als für ein Protocoll zu nehmen verstattet ist; bergestalt, daß dessen Betrag auf die Gutsleute verstheilet, und von jedem derseiben nur überhem die gewohnlichen Schreibgebuhren für die Absthift, welche ihm verabsolget wird, wenn er nemlich solche verlauget, bezahlet werden.

Bemflionsfalle. Bemiftelte Deper, betommen biofe Regulffion nicht.

Wenn der Mener ein ganz neues Wohnhaus oder Scheure, mit Einwilligung des Gutsherrn bauet, so ist demselben, jedoch in diesem Falle allein, von dem Gutsherrn, bent wie Menetstattigehöme, auf zwen nach einander folgende Jahre; die Idlfte der Gutsherrlichen Gefälle, und falls er durch Pferde, und Biehsterben einen solchen Versluft fatt, der dierte Theil desselbsen, du mlassen, Ben erlittener Feuersdrunft gedeihet ihm gleichfalls die Neutssichen Der einiah

einschriger Gefalle an, ob er gleich den Werth feiner Gebaube aus der Brandafferung. tionscaffe bezahlt erhalt. Die Erlaffung in diefen drenen Fallen hat jedoch nur alsbeng Plag, wenn der Gutcherr nicht zeigen tonnte, daß der Meyer feinen übrigen Bermogens: umftanden nach, ohne seine Benhulfe sich allein zu helfen, im Stande sen.

Bo teine Remiffion, fatt finbete

In solchen Gefallen, woran bisher eine Remission nicht Statt gefunden p solle ber Butsherr auch kunftig etwas zu remittiren nicht schuldig senn.

Cap. IV.

Won Befegung, Berausserung, Berpfandung, Theilung ber Menerguter, u. f. w.

Das Eigenthum bes Mepergute flehet bem Guthberrn gu. Derfelbe mit alle Meranbermedene

Da nicht nur das Eigenthium des Memergnes dem Gnieberen zustehes, fondetn felbigeter auch vorzüglich daran gelegen ift, daß kein underer Wireh auf ben hof komme als der solchem vorzustehen im Stande ift, und die davon zu entriptenden Gefälle gichtig abträget; Go geschiebet nicht nur die Besekung des hoses von denischen, durch die Ertheilung des neuen Menerbriefes, fondern es ist auch desten ausbeileste Kinnpilligung ben allen denen Abreden und Contracten erforderlich, wodurch eine Berandenung ben, der Menerstatt surgenommen, die kunftige Erbsolgt in den Hoft bestimmer. Mer sonst einige von dem Mener aus solchem zu entrichtende Abgisten seltgesest werden.

"Diffiegenheit bes Richters.. Dine Grund verweigerter Confensiwird ex-afficioffuppliret, and summarisch verfahren.

Wenn also bergleichen Contracte, Ebestistungen, oben Abreden, den Aemtern und Gerichten zur Bestdeigung übergeben, ober vor selbigen, errichtet murben, der Mener brachte aber den Gutsherrlichen Consens nicht jugleich ben, so hat der Richter den Gutse, bern darüber zu vernehmen, diejenigen Erinnerungen desselben, welche erheblich sind, und barauf abzielen, daß der hof in gutem Stande erhalten, und die richtige Abtragung der Befalle gesichert werde, zu beobachten, ben einem ungegrundeten Widerspruch hingegen an Unsere Justigensten ober hosgericht zu berichten, damit selbige den Gutscherrlichen Cousens, befundenen Umstanden nach, ex officio, suppliren. Sowohl die Ober und Untergerichte haben jedoch in derzleichen Fällen kurz und summarisch zu verfahren, und dahin zu sehen, sas die Sache in protessussischen Kullen kurz und summarisch zu verfahren, und dahin zu sehen, sas die Sache in protessussischen Kallen kurz und summarisch zu verfahren, und dahin zu sehen, sas die Sache in protessussischen Kallen kurz und summarisch zu verfahren, und

§, 2.

Bu jeber Beraufferung ift gutsberrlicher Confens nhibig, Raun vonweihent merben. Menn bes Dienfiberen Confens nathig, ift ? 31.4 (1997) 1906-1125-10111.

Gleichwie die Berausserung sowohl bes Mentrymes stoft, als einiger Grücke beffilit ben, obur des Gutoberen Ginwilligung, verboren und nithut iffte Alfo laim auch ber Guto.

Butthernfolche Ginmilligung: wilftihrlich weisigund ofne daß er Ursachen deswegen anzus führen fontbig ift, falglich und naledennen monntbonden Kanferenichts auszusesten ware. Die Senehnigung den Dienschernicht under zu einem Werkanfunch erforderlich, wenn ihm datien nichte micht erforderlich, wenn ihm datien nichte micht erforderlich,

Berlopniche Bestätigung. Erbftalle toubeit Gehifte vollauffert werden. In Anseitung ber gerichtlichen Bestätigung bleibet es beh demjenigen, was in der Berdiffung vom Aten April 1626 verfeben ist. Den Bertauf der ben dem Menergut, es sen eine kurze voer funge Zeit, gewesenen, mit der Menergualität erweislich nicht bestaltein Brundfticke, ist hingegeif der Gutsbeir zu behindern nicht besugt.

Berfat ber Megerpertinenzien ift ohne gutelferrlichen Confens ungaltig. Pann folder erfolgen muß? Bebingungen. Indenfentiten Conlant nerben aus bent Megergut nicht bezahlt.

Ebenmeßig ist ber Versat und Derpfandung der Menerguter und dazu gehbe riger Nentinenzien, ohne ausbrückliche Chrisbenrliche Sinwilliaung, wollig ungülten, und diese Linwilliaung, saut nur alsheim als Schuldinseit gefordert werden, wenn der Mener durch unwerteben, und der Mener durch und fingeriebene lunglücksfalle, is. E. durch Arand, Viehfterben, oder dergleichen, genothiget nurche, um den haf im Stande zu erhalten. Geld anzuleiben, und zu solchem Ende etwas von seiner lauberen auf den sogenannten Lodichlag zu versehen; wie denn auch in solchem Fall dem Gutsberrn fren bleibet, solche Bedingungen hinzugügen, wos durch das Gut binnen so kurger Zeit als möglich, wiederum besrehe wird. Der Glaus biger, welcher sinkum Menernahas Antsberrlichen Consens etwas vorschiestet, hat dessen Biederhetzblung, wenn gleich das nargescholsene Geld wirklich zum Besten, des Hoses verwänder ware, aus solchem und denen dazu gehörigen Grundslücken nicht zu erwarten, sondern ist nur von dem was der Schuldner schon eigenes hat, zu bestiedigen. Der Gutsberriche Consens har nicht durreichet, aus dem Hoorym das der Schuldner, in sofern das Allodium dazu nicht hinreichet, aus dem Hoor, iedoch mit Vorbehalt der Gutsberre lichen Rechte, bestschaft werde, masser zuerst anzugerisen ist.

Dine guteberrlichen Confent glienirte Pertinenzien tonnen vindiciret merben. Wer den Rauf ober Pfanbichilling in refesten couldig? in welchem Raue? Wie folder ju beftimmen, wenn bas Quantum unbetaunt? Wer ben Kauf ober Pfanbichilling nicht erfeget? Berjahrung.

Die ohne Lindilligung des Guisheren verkause, werkestel; ober sonft in andere Jande gekannmage Persinenzien; können fonoss von dem Gutoberen, als von dem Mener selbst und deffen Erben, wiederum vindlicker und zu dem hise gejogen werden, wenn der Beneis, dus das Dewinduzzu ver Menerstars gehöret, geführet werden kann, und soll derjenige, der sollche desiger; sie abzureren schaldig fenn. Der Berkaufer oder Berfeser selbst, oder solche die ihr Wosse am dem Dos von stiegen, haben, sie mogen übrigens dessen gewerden eine bei beriche wieder nicht wirden inzwisch und dem fen diese Berkesen, wieden, der den seingerammenwerden, das Ruis, oder am Gandand sein Gandand sieden seine Geta, jedoch underer eingerammenwerden, das Ruis, oder am dem Gandand seine Gandand seine Geta, jedoch underer nicht

nicht erstatten, als wenn solches aus dem Akodio ersolgen funn voor durch einen Berest maßigen Genuß, die Schuld nicht getilget ist; massen sonk die Zurückgabe ohienegetdich; ju versügen ist. Erhellet nicht, wie viel ver Kaufeund Psandschling betrage, so ist des Werth des Grundstuckes nach seinem jährlichen Ertrage, durch Achteleun zu destinnnen. Wenn hingegen ein Mener, den sein Recht an dem Dos von dem Porschen ober Verkaufer nicht hatte, die Vindicationsklage anstellete: So nut solchem das Versesse oden Verkaufer sanfte, ohne einige Bezahlung des Kauf: oder Psandschillings, abgetreten merdeur. Wer sedoch ein, ohne Gutsberrlichen Consens verdussertes Vertinen: 30 Jahre, bestellen, hat, dem ist solches billig zu lassen, weil die alsdenn surhandene Versahrung, die ermanzgelnde Gutsberrliche Sinwilligung vermuthen lasse, oder allenfalls erseset.

# Berpachtung ber Mepergiters. Bannifolde ftan findet Leiter ist Gifter

6: 6: 12 : " Trend . .

Die Meyer muffen zwar, ber Regel nach, die Menerhofe und dazu gehörige tanderenen felbst cultiviren und nicht an andere verpachten. Dafern aber ben einem oder andern derselben besondere Umstände eintreten, welche ihm eine Sublocution nothig öder nublich machten, der Hof mit einem Reihemann befeget bleibet, auch die Bestellung des tandes und Confistent des Poses darunter nicht keinet, als welchenfalls der Berichts, Guts und Dienstherr zu widersprechen besturt ift, so soll bemfelben verstattet sein, den Hof entweder ganz, oder einige Stucke desselben, zu verpachten.

# Bufammengiebung mehrerer Deperbfe-ift vetboteni Unenabine.

Ein jeder Menerhof muß nit einem besondern Reihennan befeßer fenn, und es ift keinesweges erlaubet, zwen ober mehrere derfelben, wenn gleich kelbige vordem zusamen gewesen waren, dergestalt zu vereinigen, daß badurch die Zahl der haushaltungen vermindert wurde; worder Unsere Beamte und Gerichtsherren sorgfaltig zu halten haben. Die Menerhose, welche seit 30 oder mehr Jahren bereits vereinigt gewesen, könten indeß ferner zusammen bleiben, auch diesenigen, welche seit kurzerer Zeit combinitet worden, alsdenn ben einander gelassen werden, wenn die Obrigkeit nebst dem Gnesherrn, als welche solches gemeinschaftlich zu ermäßigen haben, sinden, daß dem Publico dadurch sein, Reihemann entzogen werde, und die Cultur des Laudes daben gewinne, mithin die Comsbination dem gemeinen Wesen nußlich oder wenigstens unschädlich sey.

Wie zu verfahren, wenn einem Meper mehr Sobfe gufallen?

Fiele einem Meyer, der mit einem Dofe versehen ift, sin zweiger, durch Sede-schaft oder auf andere Weise, zu, so stehet dem Gutchern keinesweges fres, über den letzern willührlich zu disponiren, sondern der Meyer kann, welchen er von bezden milliger sich pehmen, und denjenigen, den er sahren lässet, einem seiner Kluder, salls bep dessen digenschaften der Gutsberr nichts auszusehen hat, aberden, und weinn die Kinder des erstern etwa nach nicht, ermachsen, eine Interimsadministuation, jedach dergeställt, daß auf dem Hose sine besondere Hausbaltung Peibe, angedrinet werden. Würde ein solcher auch sich gerathen sinden, einen kiner Meyerhale, unser Gutphersicher Bewillisgung und Directions einem drieben, einem kiner Meyerhale, unser Gutpherslicher Bewillisgung und Directions einem drieben, werkaussen, so. sebest nunse.

ber Kaufer ein guter Sauswirth fenn, ben welchem ber Gutsberr mit Grunde nichts erim nern tann, auch felbiger die davon bisber geleisteten Praftanda abführen.

#### 9. 75

# Befriques mufter Doffe, sie

Auf die Befehung der muften unbebaueren Sofe ift alle mögliche Aufmertsankelt ju nehmen, von Unfern Beauten wegen derjeuigen, worüber Uns die Gutsberrschaft justebet, an Unfere Cammer zu berichten, die Privatgutsberren fleißig und wiederholend, wegen ber'ihnen gehörenden, zu erinnern, und wenn besagte Privatgutsberren mit gehör rigem Gifer für die Befehung nicht sorgen sollten, den Unserer Laubesregierung davon Anzeige in thun,

#### : 6. 8.

# Theilung großer Meperbofe, ift gu befordern.

Obgleich die Menerhofe, ihrer Natur nach, untheilbar sind; So ift dennoch sehr zu wünschen, daß diesenigen, woben sich wiel tond besinder, getheilet, und dadurch sowohl die Zahl der Haushaltungen vermehret, als auch vergnlasset werden moge, daß der Acker desto sorgsältiger bestellet werde. Wenn also ein Mener seinen Hof unter zwen seiner Kinder, oder auch auf andere Art, dergestalt theilen will, daß dadurch (als welches eine nothwendige Bedingung baben senn soll,) Iwen abgesonderte Hauser und Hofe entstehen: So haben die Beamte und Gerichtsberren diese Absicht möglichst zu befordern, die Gutes und Dienstherren darüber nothdurftig zu vernehmen, und wenn selbige nicht zeigen konnt ten; bas die Theilung zu ihrem Nachtheil gereiche, sie wirklich vorzunehmen. Daben sind aber zugleich die Onera verhältnismäßig mit zu theilen, und sowohl die Vertinenzien, welche seder Hos bekommt, als die Abgisten, die davon abzutragen sind, von Gerichtse wegen gestau zu verzeichnen.

#### § . . . 9 .

Benn der Mener Processe führen will, ift gutbherelicher Cousend nothig. Wer die Processosten

Solche Processe die ben dem Amte ober Berichte nicht sofort und in der Rurze abgethan werden konnen, sondern zu einem Schriftwechsel gedeiben, soll der Mener mit einem dritten, über den Jof und bessen Gerechtsame, anders nicht als mit Einwilligung des Guedeuw; que subren besugt senn, und der Richter diese Einwissigung, wenn sie nicht bengedeutigt ist, Amtedialber erfordern: Enistunden Processe in solchen Jaken, da der Guteberr Eviction zu leisten sich verpflichtet beit; so bezahlt derselbe die Kosten; in übrigen Fallen aber kann solcher damit nicht beleget werden, sondern der Mener muß sie selbst tragen. Menn gapze Gemeinden über Gerechtsame, die zu ihren Josen gehoren, in Process gerathen, so ist alleichnassis die Senschmigung, wo nicht aller, dennoch der mehresten von ihren Suteberren, wan ihnen berbenzuschassen. Dasern jedoch der Processen einen Tutsberrin selbst gesubert werden soll, ist dessen Einwilligung nicht erforderlich.

Aus O sistem **Chip. V.** no Habitanas rando **nia unina d**i isc lada e a na diadina and ten a

# Won der Erbfolge in die Menerguter.

Das Meyerrecht geht auf die nachften Geben über wefin ber Erblaffer nicht andere bifboniret.

Da bas Menerrecht ein Erbrachtrecht ift; eine Dacht ben Rechten nach bie Beit, welche fie dauret, auf alle und jede Erben des Dachters übergebet, Die ben Denern ein Erbrecht benlegenden Befege, eine besondere Erbfolge nicht verordnet baben! auch bas gemeine Befte erfordert, Die Butsleute'au fleifiger Cultur ihrer Bare baburd all ermuntern, daß fie ben ibren Beben, in fofern biefe folden voranteben tuchtig finb', duch bet Erblaffer nicht felbst ein anderes verlanget, verbleiben : Go ift die Erbfolge in Megets auter feinesweges auf biejenigen, welche von bem erften Erwerber abstammen, einzus fchranten, fondern es tonnen in Meperguter alle, welchen nach den gemeinen Rechten eine Erbfolge an ben übrigen Gutern bes Meners jutommt, mithin auch Afcendenten und Colleterglamperwondte, fuccedirene and bach back bei Colleten ber bei beite bei beite bei beite bei beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite be

To bereicht Die Erbfolge gefchiebet nach gelnefnell Mediten beiden bei ber bei ber bei bei bei bei bei bei bei

In Bestimmung der Erbfolge felbft, ift den geweinen Riechten nachzugeben, aestalt, bag wer nach folden ber nachfte ift, ben entfernteren ausschließet.

Das Meyergut ift unthellbar. Wie ber Guteberr ben Nachfolger mablet? Borgugerecht in ber Erbfolge.

Machbem aber das Menergut felbit, nur an einen Erben gelangen tann, und ber Regel nach, nicht zu theilen ift: Go follen die Guteberren die Dacht baben, fowohl unter ben Kindern, als unter ben nachften Seitenverwandten bie etwa gleiches Brabes find, benjenigen zu mablen, ber ben hof erhalten foll, fich jedoch von felbigem niemals bafür etwas flipuliren oder begablen laffen. Die mit einem anderu hofe nichtwerkhenen Rinder ober Unverwandten, haben jedoch vor benen bie auf andere Gofe mebenrathet, ben ber Erbfolge in bie Sofe, ein Borgugerecht.

Der nachfte Erbe muß fich binnen Jahrefrift melden, bey Berinft ber Erbfolge.

Es muß fich ferner der nachfte Erbe, oder bie Bormundere der Rinden, mann lettere minderjabrig find, binnen Jahresfrift nach erledigter Stelle, ben bam Sintebenne melden, widrigenfalls dieselbe vorhapgegangen, und ber Sof bem anf ibn in der Gintefe fion folgenden, eingethan werden tauch beiben ber bei be bei be beiben ber beiten Des Residence in the terresisted as

Des Meyers Befugnif, unter feinen Rinbern von bem Menergut gut hifponiren. Butt Beften

Diefe Succoffio d intellato bat feboch feinen Plat, weum ber Meger entweber Dund einen logien Billen, ober auf eine anbere rethtebeftanbige Ure, ein anderes berordnet: Es fann foldes aber nicht von ibm obne bes Gutsberen Genehmigung gefcheben. Diefe Genebs Genehmigung ift der Guteberr zu versagen nicht befugt, dafern der Bater unter seinen Kindern eines, es sen ein Sohn oder Tochter, mablet, der die Stelle haben soll, falls gegen dessen der der Tochter Chemann Tuchtigkeit, dem Hose vorzustehen, etwas erhebe liches nicht eingewandt werden konnte. Ben andern Dispositionen über die Erbsolge in die Stelle, stehet hingegen dem Gutsherrn fren, seine Einwilligung willführlich zu ertheis len, oder zu versagen, und wenn das letztere geschiehet, ist selbige ungültig.

#### 9. 5. Langft Leib, langft Gut.

Sheleute find befugt, einander die Erbfolge in das Menergut, in der Shestiftung, mittelft der gemobulichen Clausul: langst Leib, langst Gut, oder durch andere genommene Abreden, zu versichern, wenn der Gutsberr keine hinlangliche Ursachen anfahren kann, warum er seine Genehmigung dazu nicht geben wolle, ohne daß es der Sinwilligung der Geschwister des Meyers, oder anderer dessen Anverwandten, bedurfte.

#### §. 6.

Uneheliche Rinder succediren nicht in bem Mevergut, betommen daraus weber Unterhalt noch Ausftattung.

Uneheliche Kinder, wozu jedoch diejenigen nicht zu rechnen, welche per fublequens matrimonium legitimiret, find von der Erbfolge in Menergutern ausgeschloffen, diese nichen ihren Actern oder Muttern zustehen, auch gebuhret denenselben aus dem Menergute kein Unterhalt, vielweniger eine Ausstatung.

# 9. 7. Bormunbichafts bestellungen.

Wenn ein Mener mit hinterlaffung unmundiger Kinder firbet, fo find folden Bormunder von der Obrigkeit zu bestellen, der Gutoberr ift jedoch befugt, wenn er will, beren Rechnungen einzusehen, und daben Erinnerungen zu machen.

Anderweite Berbeprathung einer Bittme. Befugnif eines Interimswirths.

Die Wittwe kann mit des Gutsherrn Genehmigung zur zwenten Se schreiten, und mit deffen, auch der Vormunder Zuziehung dem neuen Spemann den Hof so lange übertragen, bis eines der Kinder, welches der Gutsherr zu erwählen hat, dem Hofe porstehen kann. Diesem Interinswirthe gebühret alsdenn, wenn er dem Hofe gut vorziestanden, nicht nur für sich, sondern auch, wenn er zu einer anderweiten Spe, nach Voschaffenheit der Umstande, mit Gutsherrlicher Bewilligung schritte, seiner zwenten Frau die Leibzucht vom Hose, und seine auf der Stelle erzeugte Kinder erhalten, nach Inhalt der Gutsherrlichen Bewilligung, aus dem Hose ihre Absindung, wogegen jedoch sowohl Vater als Mutter ihr Eingebrachtes, und die wahrend der Verwaltung gemachten Verbesserungen im Hose lassen mussen.

Befugnif bes Guteberrn, wenn ber nachfte Erbe jur Birthicaft untachtia ift.

Alle Erbsolge in Menergater sest jum voraus, daß der neue Wirch der Stelle gehörig vorzustehen, mithin die davon abzutragenden Gesälle und zu leistenden Prassanda Beckmanns Gesetze VIII. Theil.

# 66 6. Churbraunschweigische Menerordnung

Prastanda absusubren im Stande sen. Der Butsherr ist also hierauf zu bestehen befugt, und kann, wenn der nachste Erbe, sonderlich, dasern solches ein Seitenverwandter ift, die gehörige Fahigkeit nicht hat, und z. E. des tandhaushalts untundig, ein Saufer, dessen eine schlechte Wirthinn ift, u. s. w. selbigen ben Besehung des hofes übers geben, und dem in der Ordnung der Succession solgenden, die Bemenerung ertheilen. Sollte darüber Streit entstehen, so ist die Sache ohne Weitlauftigkeit summarisch zu untersuchen, und von dem Gutoherrn nicht ein volliger Beweis, sondern nur eine him reichende Bescheinigung, zu sodern.

#### Cap. VI.

# - Won den Abfindungen und der Erbfolge im Allodio.

#### **§.** 1.

Abfindung darf nicht zu groß fenn, gefchiebet mit Bugiehung bes Sutsherrn.

Sleichwie die Erfahrung lehret, daß der Berfall der Menerhofe oft daber rühre, daß den Kindern der Mener zu große Abfindungen ausgelobet werden: Uso haben die Obrigkeiten eine sorgfaltige Aufmerksamkeit darauf zu richten, daß diesem Misbrauch kunftig vorgebenget werde, und zu Errichtung der Shestiftungen und andern Sandlungen, wodurch die Abfindung bestimmet wird, die Gutsherren jedesmal zuzuziehen.

#### §. 2.

#### Daben wird auf das Menergut feine Rudficht genommen.

Das Menergut selbst tommt, auser dem Cap. IV. §. 18. bemerkten Fall, nicht zur Theilung, sondern gebühret nur einem der Erben. Es ist also ben der Absindung auf solches und deffen Ertrag einige Rucksicht nicht zu nehmen, und die Absindung blos nach dem übrigen Vermögen des Meners, und zwar wenn die Schulden vorher davon abger zogen find, zu bestimmen.

#### §. 3.

#### Bas ber Colonus voraus befommt ?

Derjenige, welcher ben hof annimmt, foll voraus haben, mithin ihm nicht in

a) Die Halfte ber Gebaude, wenn folche neu find; waren fie in mittelmäßigem Stande, fo, daß fie in 8 ober mehr Jahren teine besondere Reparation bedure fen, behalt ber antretende Mener davon zel zu gute; wenn fie aber in ben ersten Jahren erkleckliche Reparationes erfordern, wird ihm dafür nichts anger rechnet.

#### Berner behalt er voraus:

- b) Planken, 3dune, Secken und Baume,
- c) Bail und Babre im lande,
- d) so viel von dem vorrathigen Futter, als er jur Ausfütterung des Biebftapels bis jum neuen bedarf.

#### §. 4.

#### Erbtheilung bes Allodit. Abgefundene Renber.

Alles übrige Vermögen bes Meyers gehöret, nach Abzug der Schulden, zum Allodio, worin nach Vorschrift der gemeinen Rechte succediret wird, und mussen die Kinder, welche bereits etwas von ihren Eltern erhalten, das empfangene, wenn sie mit zur Theilung gehen wollen, conferiren. Abgefundene Kinder succediren aber im Allodio nicht, so lange als die vorhanden, zu deren Besten sie abgefunden worden. Derjenige, welcher den Hof erhalt, wird auch durch dessen Erlangung von seinem Theile am Allodio nicht ausgeschlossen.

#### **9.** 5

#### Musftattungs = und Abfrubungeprincipia.

Wenn der Meper dasjenige, was er seinen Kindern ben seinem Leben zur Ausstatzung oder Absindung mitgiebet, baar vorrathig hat, so bleibet ihm fren, darunter nach seinem Gutdunken zu verfahren, jedoch muß daben der Pflichttheil der übrigen nicht verskürzet, nach der Hof von nothigem Vieh und audern Gerathschaften entblosset werden. Dafern er aber das zur Ausstatung oder Absudung ausgelobte nicht sosort abtrüge: So ist eine gerichtliche, jedoch summarische Untersuchung seines Vermögens anzustellen, dem Gutsherrn von dem ausgesundenen Ertrage Nachricht zu geben, und die Absindung nach dem, was sich daben ergiebet, abzumessen. Ware diese Untersuchung nicht geschehen: So ist der Nachfolger in der Stelle, seine Einwilligung zu dem ausgesobten sen vorhanden oder nicht, solches zu bezahlen weiter nicht schuldig, als in sosern das Allodium nach Abzug dessen, was er davon voraus bekömmt, dazu hinteichet, an welches die Kinder sich balsen mussen.

#### §. 6.

#### Rortfebung.

Ben der Uebergabe der Stelle, oder ben dem Tode des Meners, ift mit Zuzies hung des Gutsherrn dasjenige Allodium, was der neue Mener nach Cap. VI. §. 3. nicht zum voraus bekommt, entweder durch eine gutliche Uebereinkunft, oder gerichtlich zu taxiren. Der neue Mener behalt folches in sofern er will, alsdenn für den ausgemachten Werth, und salls er es nicht sogleich baar bezahlen kann, sind ihm billige Termine zu bestimmen.

#### §. 7

Die, vhnberhepratheten Rindern ansgelobte, noch nicht bezahlte Abfindung bleibt bey beren Absterben im Sofe.

Stirbet ein Kind ohnverhenrathet, bevor diese Termine abgelaufen, so bleibet basjenige, mas an foldes von dem Werthe annoch zu bezahlen gewesen ware, im Hose: Zu dessen übrigem Nachlaß gehoren aber alle Kinder.

#### §. 8.

#### In welchem Sall Rinder aus bem Sofe Alimenta bekommen?

Obgleich die Kinder ber Meger und Juterimswirthe, ihre Abstudung, obstehender Mache, blos vom Erbe zu erwarten haben, so wird dennoch in savorem alimentorum

37 2

# 6. Churbraunschweigische Menerordnung

68

festgestellet, daß felbige, (ben Fall der Abmenerung ausgenommen) wenn ihr Theil am Allodio nicht zureichen follte, aus den Auffunften des Menerhofes bis nach vollendetem 14ten Jahre ernahret und zur Schule gehalten werden sollen.

#### Und gebrechliche ?

Ein gleicher Unterhalt findet ben gebrechlichen und zur Arbeit untuchtigen Rindern bis an ihren Tod ftatt, jedoch muffen diese, so viel fie tonnen, zum Besten des hofes mit arbeiten, auch ihr Erbtheil in solchem bleiben.

#### Cap. VII.

## Won der Leibzucht.

# Benn ber Birth auf die Leibzucht geben barf?

Gin Meper muß weber ohne gerichts und gutsherrliche Einwilligung, noch vor bem 60sten Jahre seines Alters, den hof übergeben, es sen denn, daß er Schwachheites halber solchem ferner vorzustehen nicht im Stande, oder ihm der hof nur auf gewisse Jahre interimsweise eingeraumet ware.

# 9. 2. Brincipia ben Beftimmung ber Leibancht.

Wenn der Mener den Hof übergiebet, so gebühret demselben für sich und seine Frau eine nach den Umständen, dem Ertrage des Guts, und dem Vermögen, was der abgehende Wirth ausser solchem besitzt, zu bestimmende Leibzucht, woben allezeik darauf Rücksicht zu nehmen, ob die abgehenden dem Hose gut vorgestanden, ihn verbessert, Schulden abgetragen, neu gebauet, auch viel eingebracht und in dem Hose zu dessen verwendet haben, als in welchen Fallen ihnen mehr gebühret, als wenn der Hos unter ihrer Abministration heruntergekommen ist. Auch geniesset der, von welchem der Hos bertommt, billig eine höhere Leibzucht, als der, so darauf gehenrathet hat. Wenn lesterer den Hos heruntergebracht, wird er der Leibzucht ganz verlustig, und muß die gemachten Schulden, auch die erweisliche Deterioration, wovon diese die Praferenz vor den übrigen Schulden hat, aus seinem Eingebrachten, so weit solches reichet, bezahlet werden. Zu der Bestimmung der Leibzucht wird die Einwilligung des Gutsherrn erforz dert, wenn sie gültig senn soll, und ist allezeit dahin zu sehen, daß der Hos dadurch nicht zu sehr beschweret werde.

#### . **§.** 3

#### Onera, welche ber Leibzüchter ju übernehmen.

Die auf den Leibzüchter fallenden Onera personalia, auch die zu entrichtenden Gesfälle von den, zum Leibgedinge abgetretenen Pertinenzien, muffen die Leibzüchter bezahlen, wenn nicht ein anderes hergebracht, oder ben Bedingung des Altentheils bestimmet wird.

#### . 5. 4.

#### Bie? wenn mehrere Leibzuchten zu geben finb?

Es laffet fich zwar nicht behindern, daß, wenn mehrere Todesfalle auf einander folgen, auch mehrere Leibzüchte bestellet werden muffen. Die zwente muß jedoch geringer senn, als die erstere, und nachdem diese aufgehoret, vorkommenden Umständen nach, vers bestert werden, wenn die Umstände der Leibzüchter, und das Recht, eine Leibzucht zu sordern, übrigens gleich find.

#### 6. 1.

#### · Bie bie Leibzucht bem Sofe wieber gufallt ?

Wenn Mann und Frau auf die Leibzucht ziehen, und es fturbe einer berfelben, fo fallet die Salbschied wieder an den Sof.

#### **5.** 6.

#### Radlaß bes Leibzüchters.

Was den alten leuten von der Stelle an Hausgerathe und Wieh überlaffen wors den, foll nebst dem Karn, so auf dem jum Altentheil ausgesetzten Lande annoch auf dem Halm befindlich ist, nach ihrem Tode im Sose verbleiben. Was aber die Leibzüchter von eigenem auch auf der Leibzucht erworbenen Vermögen bestien, darüber kommen sie nach Gefallen disponiren, oder es fälltsalches in Ermangelung einer Disposition ihren nächsten Verwandten zu, wogegen diese die Vegradnistlost übernehmen. Wenn der Hauswirth nach der Vergbredung für die Vegradnistlosen fiehen muß, soll dasur gehalten werden, daß die Absicht gewesen, solchem das ganze Vermögen des Leibzüchters zu lassen.

#### §• 7•

#### Leibzucht eines Stiefvaters.

Dafern ein Stiefvater die Leibzucht erhalt, so tann derfelbe, wegen der wahrend feiner Administration etwa gemachten Berbesserung, nichts verlangen, und so wenig als seine Frau, ihr Eingebrachtes juruchfodern.

#### Cap. VIII.

# Won der Abmeyerung.

#### Ş. 1.

#### Benn die Abmeyerung ju ertennen? Erfter gall.

ie Abmenetung hat Plat: erstlich, wann der Meyer an denen dem Guthsherrn, er mag deren einen oder mehrere haben, gebührenden Zinsen und Gefällen, so viel restiret, als ein drenjähriges Quantum derselben beträget, es mag dieser Rückstand in dren oder mehrern Jahren erwachsen, darauf geklaget oder nicht geklaget, und inzwischen etwas entrichtet senn oder nicht. Nur alsdann hat dieses eine Ausnahme, wenn erwiesen werden konnte, daß der Meyer durch unvermeidliche Unglücksfälle ohne seine Schuld, an dem Abtrag behindert ware.

# zo 6. Churbraunschweigische. Menerordnung

#### 3mester Ball.

Sweytens: Wenn der Mener einen Concurs erreget, oder doch der von ihm ohne guteberrlichen Consens gemachten Schulden wegen, das Allodium dergefialt angegriffen werden nuß, daß der Haushalt auf dem hofe von ihm gehorig nicht fortgeschet werden tonnte.

#### Dritter gall.

Drittens: Wenn derselbe durch Gesoff und einen liederlichen Hanehalt, Berssaumung des Ackerbaues, Berfall der Gebaude, Berderb der Holzung, sohne gutsberrsliche Einwilligung geschehene Veraußerung oder Versetzung der Grundstücke, und anderes diesem ahnlichen Betragen, sich als einen untauglichen Hauswirth bezeiget, und solches durch sachverständige Zeugen erweislich zu machen stehet, auch einezihn dessalls geschehene ernstliche Abmonition fruchtlos geblieben ist, mithin ben seiner fernern Abministration sowohl der Wohlsand des Hofes, als des Landes, und der Gutsherr wegen richtiger Abtragung der Gesalle, Gesahr läuset.

#### Š, 2.

Die Untersuchung geschiehet summarifc. Pertinenzien sollen nicht vereinzeit werben. Der : currente Bins wird mabrend ber Rigge bezahlt.

Auf die in diesen Fallen von dem Gutsheren anzustellenden Abmenerungsklage, hat der Richter die Sache, jedoch summarisch und mit Vermeidung unnothiger Weitlaufz rigkeit, zu untersuchen, und wann die Klage gegründet befunden wird, niemahls eine Vereinzelung der Pertinenzien, oder Administration des Hoses, sondern allezeit die Abmenerung zu erkennen, und der Mener muß während der Abmeherungsklage, so lange solche dauret, den currenten Zins jedesmahl bezahlen, ohne daß solches der Klage entgegen gesehet werden kann.

#### §. 3

Rach ertanuter Abmeperung befett ber Gutsberr ben Dof willfahrlich.

Der hof fallt, ben erkannter Abmenerung, dem Gutsberrn, ju einer anderweiten willführlichen Befegung, anheim, ohne daß die Kinder oder Anverwandten des abges menerten Meners einigen Unspruch daran machen tonnen.

#### §. 4.

## Rein Meper barf ben Meyercontract aufrufen.

Gleichwie der Gutsherr von dem Meyercontract ohne hinlangliche Ursachen nicht abweichen, noch den Meyer und dessen Grben verplossen kunn; Also ist eben wenig der Meyer befugt, solchen Contract seiner Seits aufzurusen, sondern nebst seinen Erben schuldig, denselben zu erfüllen. und dasjenige zu leisten, wozu ihn solcher verbindet; es sen denn, daß er dem Gutsherrn einen andern annehmlichen und ihm anständigen Meyer verschaffe.

#### ... Cap. IX.

# Won Menergutern die zum Concurs fommen.

#### §. 1,

Rein Dof foll abminifiriret ober vereinzelt werben.

papen es mit einem Mener zum Concurs kommt, und derfelbe dieserwegen ben hof fahren laffen niuß, so ift solcher keinesweges, nach der bisherigen, sowohl den offentlichen Cassen, als den übrigen Eingesessenn des Dorfs, in mancherlen Betracht, bochstnachtheiligen Gewohnheit, zu vereinzeln oder zu administriren, sondern sofort wiederum mit einem neuen Meyer zu besehen.

#### §. 2.

#### Bie ben Concursen ber Meper zu verfahren.

Es sind also in diesem Fall die Schulden des Meners und der Werth des gesammten vorhaudenen Allodii, von Gerichtswegen zu untersuchen, woben der Gutsherr, wenn er will, selbst oder durch seinen Gevollnichtigten gegenwartig seyn kann.

#### §. 3.

Der Gutsherr hat auf 3 Monat den Bortanf am Allodio, fo ben bem Sofe bleibt.

Hierauf ift der Gutsherr zu vernehmen, ob er, in einer ihm dazu zu sekenden Frist von 3 Monaten, entweder selbst, oder durch einen neuen Mener, den herausges brachten Werth des Allodii, in so fern solches ben dem Hose bleibet, bezahlen, und in das Gericht liefern wolle, welchenfalls ihm die frene willführliche Besehung des Hoses zutomut.

#### §. 4.

#### Rach ihm ber, ben die Glaubiger in Borfcblag bringen, auf 3 Monat.

Dafern der Gutoberr sich hierzu nicht erklaret, so ftehet den Glaubigern fren, in einer Zeit von ebenfalls 3 Monaten, jemand in Borschlag zu bringen, welcher gegen Bezahlung des Allodii den Hof annehmen will, und wenn gegen dessen Tuchtigkeit nichts zu erinnern, so soll der Gutoberr schuldig senn, solchem einen neuen Menerbrief zu ertheilen.

#### 6. 5.

#### Bie in Ermangelung eines Raufers mit dem Allam gu verfahren.

Konnten die Glaubiger dergleichen eben wenig aussinden: Aledaun hat der Gutse beer, und in dessen Entstehung das Gericht, den Sof dergestalt zu besetzen, daß der neue Mener dasjenige, mas nach Cap. IV. J. 3. "Emem den Sof annehmenden Mener vom Allodio fren zufällt, abziehe, und nur dessen Betrag bezahle.

#### §. 6.

#### Interimecultur bes Meyerguts.

Wahrend dieser handlung, und so lange ber neue Mener ben hof nicht antritt, wird derselbe, wenn mir gutsherrlichen Sinwissigung die Roministration nicht besser eichtet

richtet werden tann, von dem abgehenden cultiviret, und von der Obrigkeit möglichft dabin gefeben, daß er von folchem nicht deterioriret werde.

## \$. 7.

#### Claffification ber Eculben.

Nachdem auf diese Weise ausgemacht ift, was ad massam concursus zu liefern sen, so find darin die Glaubiger den Rechten gemäß; und also auch der Gutsberr, wenn er ruckfandigen Zins zu fordern hat, nach Vorschrift dieser Verordnung Cap. III. §. 2. zu classificien.

§. 8.

Bas bem neuen Meyer auf bem angenommenen Sofe jur Laft bleibt? Ein Meyer, ber ben Concurs erreget, und beffen Frau verlieren die Leibzucht. Ausnahme in Ruckficht der Frau.

Dem neuen Mener muß von den alten Schulden, sie rühren von Absindungen, oder aus andern Ursachen, ber, nichts zur taft bleiben, als die, mit Einwilligung des Sutsherrn ausgelobte, oder wenn solche Einwilligung sehlet, nach der Billigkeit zu bestimmende, teibzucht. Dem Meyer, welcher einen Concurs erreget hat, und dessen Shefrau, gebühret aber eine Leibzucht nicht, jedoch ift lestere, wenn sie an dem Versall des Hoses nicht schuldig ist, mit ihrem erweislich zu wirklichem Besten des Hoses verwenz deten Eingebrachten, nach den gutsherrlichen Gesallen zu classissichen, und wenn sie solches aus dem Allodio nicht erbalten kann, ihr eine balbe Leibzucht zuzubilligen.

#### §. 9.

#### Bie weit der guteberrliche Confens die Creditores fichert.

Der gutsherrliche Consens in einige Schulden wirket, wie bereits Cap. IV. §. 3. verordnet worden, weiter nichts, als daß, wenn die damit versehenen Gläubiger an dem ihnen gebührenden Ort aus dem Allodio ihre Befriedigung nicht erhalten konnen, sie daranf zu dringen, befugt sind, daß entweder der Gutsherr sie bezahle, oder geschehen lasse, daß der Hof selbst, jedoch mit Vorbehalt der gutsherrlichen Nechte, mit zum Berstauf komme. Fande sich alsdenn kein tauglicher Käufer, der den Hof auf andere, als die §. 5. erwehnte, Bedingungen annehmen wollte, und sie konnten auf solche Weise nicht bezahlet werden, so mussen sie ausfallen, und der Hof dennoch besetzt werden.

#### §. 10.

Berichtliche Confirmation nicht confentirter Schulden ift bem Gutsberrn unnachtheilig.

Die ohne Einwilligung des Gutsherrn geschehene gerichtliche Bestätigung einiger Schulden, foll demselben und deffen Rechten vollig unnachtheilig senn.

#### §. 11.

Dem Gutsherrn muffen die Abminiftrationerechnungen vorgelegt werben.

Dafern diesem allen ohnerachtet ein hof jur Administration tome, so ist der Butes berr allemal besugt, die darüber geführten Rechnungen einzusehen, und daben Erinnes rungen zu machen, welche, in so weit sie gegründet, von dem Gericht zu beobachten find.

Diefe

Diefe Berordnung findet nur allein in Afficht ber Meyergater ihre Anwendung.

Gleichwie Wir in gegenwartiger Berordnung, blos gewiffe Regeln in Absicht ber Gutsheren, und ihrer Erbpachtmeper, festsetzen; Go findet suche auf die, an einigen Deten in Ungerin Fürstenthum Calenberg vorhandenen Sagerseute, Eigenbehörige, auf die Ziehung des Theistorns, auch auf das mit einem Erbmenerrechte nicht behaftete Pachte oder Erbenzinsland und Guter ic. teine Anwendung, sondern es hat damit in alle Wege ben dem Dertommen fein unveranderliches Bewenden.

Damit nun basjenige, was burch alles vorstehende wohlbebachtlich festgestellet und verorduet ift, funftig genan beobachtet, und die etwa entstehenden Streitigkeiten bare nach beurtheilet werden mogen:

Dbfervang tann gegen Diefe Berordnung nicht angeführet werben.

So befehlen Wir nicht nur Unfern Ober, und Untergerichten, Aemtern und anderp Obrigkeiten, imgleichen Unferer Cammer, in sofern, vermöge des Reglements vom Igten October 1719, die Meyersachen derer Hofe, woran Uns die Gutsherrschaft zustehet, vor selbige gehören, in den ben ihnen vorkommenden Fallen sich darnach zu richten, und die an sie gebrachten Alagen und Rechtshändel, mit möglichster Abkürzung unnöchiger Weitlänfrigkeiten, solcher gemäß, und ohne auf die bisher etwa beobachtete Observanz, wenn sie dieser Verordnung entgegen ist, zu sehen, zu entscheiden: sondern Wir wollen auch, daß solche gehörig publiciret und affigiret, in jedes Dorf ein oder mehrere Abbrücke derselben gegeben, und die Unterthanen von deren Inhalt, auf die Art, wie jedes Orts Obrigkeit es diensam sinden wird, verständiget werden sollen. Gegeben St. James, den 12ten May 1772. Unsers Reichs im zwölsten Jahre.

GEORG Rex,

(L.S.)

3. S. C. son Albensleben.

# Churbraunschweigische Verordnung wegen Erhebung des Weggeldes in Ihro königl. Majestät teutschen Landen. Vom 6. May 1768.

ir Georg der Oritte, von Gottes Gnaden König von Großbristannien, 2C. Fügen hiemit zu wissen: wasmassen Wir zu Beforderung des Commercii und zur Bequemlichkeit der Reisenden auch Frachtsahrenden und Unserer getreuen Unterthanen Uns allergnadigst entschlossen, die wahrend des letzteren Krieges saft ganzlich in Verfall gerathene Seerstraffen in unseren teutschen Erblanden wiederum von neuem in guten und dauerhaften Stand setzen und fürs kunftige darin erhalten zu lassen, womit denn auch bereits an verschiedenen Orten der Ansang gemacht worden, und von Zeit zu Zeit continuiret werden soll.

Wie immittelst die Erfahrung sattsam bestätiget hat, daß dergleichen mit vielen Kosen in Stand gesetzte Beerstraffen, in Ermangelung der nothigen Aufsicht gar bald wiederum ruiniret worden, und daber die ohnumgängliche Nothdurft erfordert, daß zu Berhütung bessen, und damit ein jeder in Unseren Landen mit volltommener Sicherheit und Gemächlichfeit zu aller Zeit reisen konne, gewisse Wegausseher von Meile zu Meile, und wo es nothig ift, bestellet und selbigen die Aussicht über die Beerstrassen und deren Nachbesserung ausgetragen, auch ihnen zu dem Ende nabe an den Chauseen besondere Wohnungen ausgebauet werden muffen; So ist Unser allergnädigster Wille und verordnen biemit:

- 1) Daß zu Bestreitung der dazu ohnumganglichen Rosten und zu Erhaltung des daben intendirenden gemeinnußigen Endzweckes, von denenjenigen, welche sich der in Stand gesetzten neuen Feerstraffen in Zukunft bedienen wollen, und davon in dieser Verordnung nicht ausdrücklich erimiret sind, ben jedem Wegs hause nach mehrerem Inhalt der sid Lic. A bengesügten Tare, ein gewisses leide liches Weggeld an die dazu bestellte Wegausseher entrichtet werden solle.
- 2) Bewilligen Wir hiemit allergndoigft, daß dasjenige Fuhrwerk berer Laudesunters thanen und Eingesessen, welche benm Wegbau mit Wagen und Pierden gedienet haben, und zu Bescheinigung dieser Dienstleistung von der dazu angeordneten Wegbauintendance mit Frenzeichen versehen sind, von Entrichtung des Weggeldes alsdenn ganzlich verschonet senn sollen, wenn sie erweislich in wirthschaftlichen Angelegenheiten, desgleichen in Herren, oder sonstigen Diensten, der neugebaueten Beerstraffen sich bedienen, wenn ferner mit denzelben eigene Producka vers sahren, oder auf Pferden sortgebracht werden, minder nicht, wenn jemand, sollto er auch gleich mit keinem Frenzeichen versehen senn, mit seinem Bieh die Barrieren

Bausfren so weit die Dueb und Weide reichet, paffiret, oder die öffentliche tandstraffe, welche zu seinen in der Feldmark belegenen Ackerlandereben, Wiesen und Holzungen führet, zu besahren genothiget ift, — wie denn auch samtliche Unsere Officiers, Unterofficiers, Dragoner und Reuter, auch samtliche Milistairpersonen im Dienste, jedoch nur zu Pferde, und nicht, wenn solche eines Fuhrwerks sich bedienen, von Entrichtung des Weggeldes hiemit ganzlich befrevet werden.

In so fern jedoch Unfere kandeseingesessen und mit Frenzeichen versebene kandesunterthanen, zu ihrem eignen Bortheil Lohnsuhren verrichten, Fruchte, Jolz, Steine und andere auf den Handel verkaufte Sachen versahren, oder auf Pferden fortbringen, mit eigenem Geschirr oder zu Pferde sich selbst, oder ihre Freunde, auch letztere für Geld, oder umsonst transportiren lassen; Sodann find selbige eben sowohl schuldig und gehalten, das festgesete Weggeld zu entrichten, als diesenigen Weggeldssrepen, welche ihr Vieh ausser dem Bezirk der Hude und Weide treiben lassen.

- 3) Befehlen Wir benen Wegaussehern und Weggelbeinnehmern hiemit ernstlich, nicht allein zu aller Zeit ben Tage ben der Hand zu senn, und des Nachts die Barrieren so bald sie angerusen werden, ohne Berzug zu eröffnen, sondern auch das Weggeld von denen vorden passirenden, welche solches nach Inhalt dieser Berordnung zu erlegen verbunden sind, mit Bescheidenheit und Höslichkeit einzuserdern, Niemanden über die Gebühr auszuhalten, und wenn wegen Entrichtung des schuldigen Weggeldes von den Vordenreisenden wider Verhossen unerhebliche Sinwendungen gemacht werden sollten, solche auf obsehende Tare und gegenwärtige Unsere Verordnung zu verweisen, wogegen Wie
- 4) zu allen und jeden, welche in Zukunft die Seerstraffen in unseren teutschen landen zu passiren gewilliget und genothiget sind, das gnadigste Bertrauen begen und einem jeden hiemit eruftlich befehlen, das verordnete Weggeld jedesmahl unweis gerlich zu bezahlen, den Sinnehmern weder ungestum zu begegnen, am wenigsten aber, ben Bermeidung schwerer Ahndung, sich an selbigen zu vergreifen, aber soust ungebührlich sich zu bezeigen.

#### Sollte immittelft

- 5) Jemand über die Weggelbseinnehmer und Wegausseher Alagen einiger Art in Dienstsachen mit Grunde anzubringen haben, so stehet demselben in alle Wege fren, deshalb mit Anzeige der Nummer des Weghauses, entweder ben der Wege intendance zu Hannover schriftlich, oder ben derzeinigen Obrigkeit in deren Jurisdiction diese Leute wohnhaft sind, nach eigenem Gefallen sich sofort mundlich zu melden und das Behusige unverzüglich zu gewartigen.
- 6) Werden alle und jede hiemit angewiesen, und die Wegaussehere Ind Weggeldeinnehmere dahin zu sehen ernstlich befehliget, daß niemand zum Verderd der Wege diejenige Spur halten moge, welche der die Chausse zulest befahrne Wagen verantaffet und hinterlassen hat, dergestalt, daß wenn meherere Wagen hinter einander fahren, jeder eine besondere Spur nehmen solle, als welches

nicht allein gur Confervation der Wege, sondern auch zur Bequemlichkeit ber Reisenden gereichet.

Und wie solches denen Einheimischen durch den öffentlichen Anschlag dieser Berordnung bekannt senn muß, jum Uebersluß aber jusamt den Fremden von dem Weggesbeinnehmer ben der Passage nothigen Falls bekannt gemacht werden soll; So wird derjeuige Einheimische oder Fremde es sich selbst benzumesken haben, wenn Er ben jedem Contraventionsfall in 12 mgr. Strafe halb für den Denuncianten und halb jum Besten der Wegbaucasse geschlagen, und solche in der Folge nach Beschaffenheit der Umstande, und wenn der Unfug von nems lichen Versonen zu wiederholten malen geschiehet, vermehret werden wird.

#### Burde fich

7) Jemand freventlich unternehmen, den Wegen, den Abjugsgraben, den Bruden zc. im Fahren fonstigen muthwilligen Schaden zuzusügen, foll derfelbe niche nur die Kosten der herstellung bezahlen, sondern auch nach Beschaffenheit des versabten Muthwillens mit Gefangniß, oder sonstigen Strafen ohnsehlbar anges sehen, — diejenigen aber sollen mit Karrenschieben bestrafet werden, welche sich so gar unterfangen, die Meilensaulen, Anschläge, Barrieren, Bepflanzungen ze. boshafter weise zu verderben, oder zu bestehlen.

#### Bie benn

8) nicht minder derjenige, welcher seinen Frenzettul an Unfreye verlendet, und auf solche Art die Wegbaucasse betrüglich hintergehet, der ihm concedirten Frenheit für seine Person auf beständig verlustiget senn, das angenommene Frenheichen auch zur Beschämung und zum Beweis der erloschenen Frenheit, answarts des nachsten Weghauses angenagelt, derjenige Unfrene aber, der sich eines solchen Zeichens bedienet hat, für jedes Pferd, welches darauf fren paffiret, oder zu passiren intendiret worden ist, mit 12 gr. Strase beleget werden soll.

Wir besehlen hiemit samtlichen Obrigkeiten und Beamten wie auch Unserer WegSaulintenbance, denen Wegaussehern und Weggelbeinnehmern, und überhaupt allen denen, welchen solches angehet, über diese Unsere Verordnung resp. mit Nachdruck zu halten und den Inhalt derselben gebührend zu befolgen, so lieb einem jeden es ist, mangenehme Folgen und Unsere Ungnade zu vermeiden: Und damit Niemand mit der Unwissenheit sich entschuldigen könne, soll solche aller Orten auf gewöhnliche Weise offentlich bekannt gemacht, auch in den Krügen zu jedermanns Wissenschaft augeschlagen werden.

Urkundlich haben wie diese Berordnung eigenhandig unterzeichnet und mit Unserm Königl. und Chursurftl. Instegel bedrucken laffen. Go geschehen St. James, den 6. May, 1768. Unsers Reichs im Achten.

GEORG, Rex. (L.S.)

B. C. von Beht.

# . Tare

# bes ju erhebenben 28 eggelbes.

| Nr.  | Lit.                 |                                                                                                                                                                                                                                           | gr. | pf. |
|------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 3,   | A.<br>B.<br>C.<br>D. | Ordinaire Posten und Nebenwagen Einlandische Frachtwagen mit nieht denn 4 Pferden bespaunet bespaunet Einlandische Karren Unslandische Wagen bis zu 4 Pferden                                                                             | ī   |     |
| 2.   | F.<br>G.             | Extraposten Gedungenes und eigenes Fuhrwerk Die Personen, welche mit Juhrbefehlen zu Diensten gefahren werden und nicht die Dienstleistende Maulthiere und anderes augespanntes Zugvieh Einlandische Frachtwagen bis zu 4 Pferden         |     | 6   |
| 3•   | K.                   |                                                                                                                                                                                                                                           |     | 4   |
| 4.   | M.                   | tose, ober Koppelferde und Fullen, Maulthiere, Efel } das Stuck.                                                                                                                                                                          |     | 2   |
| 5.   |                      | Ausländische Frachtkarren von 1 bis zu 3 Pferden Zusländische Frachtwagen von 4 bis zu 6 Pferden } für jedes Pferd.                                                                                                                       | 1   | 4   |
| . 6. | ١.                   | Ausländische Frachtkarren mit mehr den 3 Pferden bes für jedes Pferd.<br>Ausländische Frachtwagen mit mehr denn 6 Pferden bespannet                                                                                                       | 2   |     |
| 7.   | R.<br>S.             | Einlandische und ausländische ledige Frachtfarren und Frachtwagen, zahlen ben der Netour ohne Ruck: ficht auf die Pferde Eine Karre Ein Wagen Singegen werden ben voller Fracht auch die angebun: denen Pferde als eingespannet, bezahlet | 1 2 |     |
| 8.   |                      | Schaafe, Ziegen, Schweine, Kalber ze. :   bas Stuck.                                                                                                                                                                                      |     | ī   |
| 9.   | V.                   | und in Trifften 20 Stuck : : iberhaupt.                                                                                                                                                                                                   | 1)  | 4   |

Des Sonntags jahlen die Ansage fub. Nr. 2. & 3. die doppelte Tare, ausser sub Nr. 2. Lie, I. als:

Einkandische Frachtwagen bis zu 4 Pferden, womit es benm Ausag zu 6 pf. sues Pserd fein Bewenden behalt.

Bu allen Beiten wird mir einmal, als von Mitternacht ju Mitternacht gezahlet, wenn ber binnen diefer Beit erhaltene Zettul, ben ber Barriere, wo er ausgegeben ift, vorgewiefen wird.

# Hessencasselsche Verordnung für Rechnungsbediente. Vom 18. Aug. 1786.

Son Gottes Gnaden Wir Wilhelm der Neunte, Landgraf zu Deffen 20. 20. Rugen biermit tund und ju wiffen, daß, obgleich in der in Ansehung des Rechnungswesens unter dem 1. April 1766, mit Bezug auf vorbinnige Befehle. Ausschreiben und erlaffene Berordnung, auf bas genauefte bestimmt und feftaes fest ift, in welcher Moafe Unfere Rechnungenfubrende Bramten und Diener mit Aufrund Ginfendung derer ihnen anvertraueten Rechnungen an die denfelben vorgesehte Collegia Ad benehmen, wie die Erhebungen überhaupt betrieben, und diejenigen, welche Unfere Revenuen ober fonfliges Gintommen nicht getreulich verwalten, und die eingenommene Belber und Renten pflichtswidrigerweise vergreifen und in ihren eigenen Ruben verwenben, angeseben und bestraft, auch wie es mit benjenigen, welche unterlaffen, flare und richtige Rechnungen ju fubren, ober biefe in benen von ben Collegies ihnen gesetten Ariften nicht einsenben, verfahren werden folle, Wir demohngeachtet misfalligst mahrnehmen muffen, bag verschiebene Rechnungsbebiente, und auch andere, benen burch besondere Auftrage Belberbeb und beffen Ginichickung aufgegeben worden, ober die, nach Befchafe fenheit ihrer Dienstobliegenheiten, juweilen bamit befaffet find, Belber, Die ju benen Militair: ober Civilcaffen geboren, einzunehmen, und alfo buch jeue landerfürftliche Aurforge, die doch allein die Erhaltung guter Ordnung, als die Geele von allen Belv und vormalich von Rechnungsgeschaften, bezielet, fich nicht baben bewegen laffen, ihren inftructionsmäßigen Obliegenheiten, und ben ihren respective Dienftanftellungen abgelege tem theuren Cide, in schulbigster Gebuhr nachzulommen, ja folde zum Theil fo auffer Angen gefeht, daß bin und wieber die betrubteften Folgen von einer verwirrten Rechunng, und ben verschiedenen ber Berfall eingetreten ift, bag ansehnliche Recesse nachläßiger und boshafter Beife entstanden, und Unfere Caffen badurch in merflichen Berluft und Schaben gekommen find; bann aber pollends, ju Unferm nicht geringen Befremben, in Rucklicht ber vorbin auf Dachtung gestandenen Rechnungsführern ben einigen derfelben der uner: wartete irrige Bedante eintreten wollen, als ob die in eingangebenamter bochften Ber: ordnung auf die ungetreue Abministratores und Rechnungsführer gefeste Strafen um fo weniger auf Pachter in Anwendung ju bringen, ba fie nicht als eigentliche Renterenbes biente und Bermalter Unferer Revenuen anjufeben, mithin biefen nicht gleich ju ftellen maren.

Gleichwie aber sowohl samtliche Dachter, soweit selbige nach der bereits verords neten Ausbebung der Pachtungen aunoch subsissiven, als auch alle Rechnungssuhrer Unserer Revenuen, es mogen solche die Militair: und Domainencasse, oder andere offents liche Fonds angehen, vermoge ihrer für sich habenden Justructionen, und darauf Uns geleisteten Psichten schuldig und verbunden find, über die ihnen anvertrauete Gelde oder Matus

79

Maturalienerhebungen richtige Rechnungen in der ihnen vorgeschriebenen Zeit abzulegen, wahrendem Rechnungssahr die eingehende Summen nach Borschrift an die ihnen anger wiesene Sauptrasse einzusenden, und nach gemachtem Rechnungsabschluß den Ueberschuss ohne mindesten Ausenthalt an die Behörden abzuliefern, folglich in nichts im Neres zu bleiben; So sinden Wir Uns zunächst bewogen, zu ganzlicher Abschneidung aller obber meldten nichtigen Sinwendungen, dasjenige, was in schon gedachtem tandesgesesse vom r. April 1766 sowohl überhaupt, als wegen der saumseligen und ungetreuen Rechnungszsührer insbesondere verordnet ist, auch hiermit auf alle Erheber Herrschaftlicher, Milistair, und Domainen; auch zu sonstigen Cassen gehörigen Nebenuen, keinen davon ausgerschossen, desgleichen auf sammtliche Pachter Unserer Renterengesälle, soweit solche dis zum Ausgang der Vachtjahre, noch subststieren, zu erstrecken.

Und wie Wir diesem allem gemaß ansbrucklich wollen, daß zwischen diesen und jenen in Betracht ihres Rechnungswesens nicht der mindeste Unterschied obwalten, sondern der Pachter, wie ein jeder anderer Erheber Herrschaftlicher Præstandorum, betrachtet, und nach jener und dieser Landesherrlichen Berfügung behandelt, im Ganzen aber gegen alle, ben welchen Accesse erscheinen, mit der sich selbst benzumessen habenden Strenge vers sahren werden solle; Als haben Wir ebengemeldte Unfre Hochste Berordnung andurch, nach ihrem alenthalbigen Inhalt, und denen im Singang derselben enthaltenen Beziehungen, gnadigst und ernstlich hiermit wiederholen, und, um in dem Betrieb des Rechnungsswesens eine noch mehr sich bestimmende Ordnung und Hurtigkeit einzubringen, auch Scharden und Nachtheil von den Cassen abzuwenden, weiter hierdurch in Gnaden besehlen wollen, daß

§. 1.

teber zu Militair :, Domainen : ober fonftigen Fonds geborigen Erhebungen angefiellte Rechnungsführer feinen Rechnungshaushalt fo einrichten und führen folle, daß alles taglich in Ordnung fen, und folcher auf Begehren iedesmal in ber Stunde, ba es erfordert wird, abgefchloffen werben tonne, damit foldbergeftalt Unfere Landescollegia, und, in foweit es Den Militairbebuf, und bie angestellte Regimentsquartiermeifter betrifft, Unfer Benerale Priegscommiffariat immer im Stande fen, eines jeden Rechnungeführers Caffenverfaffung, fo oft es nothig, nachzuseben, um baburch, ba bieß an fich eine auf Recht fich grundende Rorberung ift, das Rechnungswefen überall in vorschriftsmäßiger Ordnung ju erhalten ! als in welcher lehtern Abficht bann Unfer Generalfriegscommiffariat genau barauf zu feben und firdeflich barüber zu balten bat. daß von ebenbesaaten Regimentsquartiermeistern, fo wie von allen übrigen Militairrechnungeführern ohne Unterschied, die zu Rubrung eines richtigen Rechnungshaushalts ergangene Berordnungen und Reglements Ariete befolgt, mithin Die Rechnimgen nach ben gegebenen Borfcbriften richtig aufgestellet, und in ben bestimmten Terminen nebst ben baju geborigen Documenten ohnfehlbar eingeliefert, sodann aber ben dem Kriegscommiffariat obnvertuglich eraminirt, monirt und abgebort, und bierauf an bie Oberrechencammer jur Revifton remittirt werben. Und wie erwebntes Unfer Soneraffriege commification biermit ausbrucklich andbigft befehligt wird, ben bierunter vere fohrender Jahrs ober Rachliffigleit ber Rechnungsführer, Diefe mit Rachbruck zu ihret Schuldigkeit anzuhalten, und nach Befinden davon an Uns fofort unterthänigft zu beriche ten; Go follen anch bie Megimentschefs und Commandeurs insbesondere, nicht nur auf die Regis

Regimentsquartiermeister, beren Rechnungshaushalt, Reiß und Conduite, sondern auch darauf stetohin ein wachsaues Auge haben, daß die Regimentscassen unter dem Regles mentsmäßigen Beschluß gehalten werden, und daraus nie einige Zahlung anders, als zu dem bestimmten Behuf geschehen moge, widrigensalls, ermeidte Chess und Commandenes für die daßer entstehende Unordnungen und Resesse selbst haften und einsiehen sollen. Und da es übrigens nothwendig ist, daß die herrschaftliche Cassen zuweilen und zwar unvermuthet gestürzt werden; So hat das Generalkriegscommissariat auch hierunter, in Ansehung der demselben subordinisten Rechnungssührer, das weitere zu versügen.

#### Ş. 2.

Bersehen Wir Uns gnabigst zu Unseren Collegies, sie werden zu Bermeidung eigener Berantwortung darauf genau sehen, daß jeder Rechnungssührer vom Militairs und Civiletat, die Ritters und landschaftliche Steuerobereinnahmen und Recepturen damit inbegriffen, nach Berlauf des hergebrachten Rechnungsjahrs, oder wie solches eingeführet ist, in der ihm gesehten, oder wo solches nicht beschehen, sosort hierauf zu sehenden Frist, die gehörig mundirte Rechnung cum Documentis ohnausbleiblich einsende, und, daß hierunter keinerlen Nachsicht statt sinde, vielmehr der Rechnungssührer sur jede Woche, welche er mit Sinschiefung der Rechnung langer, als geschehen sollen, zurückbleibt, in füns Rthr. nicht zu erlassende Strafe fällig ertheilet, und ben vielwochentlichem Zurückbleiben mit harterem Zwang zu seiner Obliegenheit angehalten werde. Und da

## §. 3

einige Rechnungsführer zuweilen den Berzug in Nichtbefolgung der Rechnungsablieferung damit zu entschuldigen vermennen, daß der Ausstände noch zu viel wären, Wir aber überhanpt alle Rechnungen davon möglichst gesäubert wissen, auch gat nicht gestatten wollen, daß darum die Rechnungseinsendung verschoben werde; So hat ein jeder Rechner nebst der Rechnung eine richtig specificirte Liquidation nach guddigster Worschrift der Versordnung vom 20. Junii 1783, die in diesem Punet hier bloß wiederholet wird, und respective nach Innhalt der ratione der Militairprastandorum von Unserm Steuercollegio erlassenen besonderen Versügungen, einzureichen, und darin bes Vermeidung ohnbelies biger Vorsehrungen, und der ben entdeckenden Unrichtigseiten unten mit bestimmt werden sollenden Strasen, keinen Mangel erscheinen zu lassen; maaßen die einmal sessgesetzt Zeit zu Einreichung der Rechnungen punktlich zu wahren ist, damit die alsdann vorzunehr mende Revision und Abnahme ohnaushaltlich beschehen konne.

#### 6. 4

So wie nun jede Anordnung und kandesfürstliche Versügung dadurch allein in den Gang zu bringen und darinn zu erhalten ift, wenn eine ohnunterbrochene Aufmerksamkeit auf den Begenstand überhaupt, und insbesondere genommen wird; So haben Unsere Collegia, um dem Unwesen mit dem hausigen Recesmachen, und dem pflichtvergessenen Venehmen der Einnehmer fremder Gelder moglichst zu steuen, immer ihr Augenmert auf die Rechnungssuhrer und deren Dienstverwaltung zu richten, und eine solche Attention niemalen die zum Rechnungsabschluß auszusesen. Vorzuglichst weisen Wir aber auch hierzu alle diesenigen an, zu deren Departements die Erhebungen behören, maaken diesen

ju allernachst aufliegt, an der naben Aufsicht über die in dem Departement befindliche Rechnungsführer es nicht ersehlen zu lassen, um dem Collegio von der etwaigen Entdeckung oder erwachsenden Werdacht Notis zu geben. Kunftig sollen aber

#### §. 5.

alle biejenigen, welche einen Receß vorfetlich und gegen beseres Wissen machen, die Amtes pachter, wo beren noch sind, mit darunter begriffen, mithin ohne Unterschied alle und jede, welche Militairs, Domainens oder sonstige Revenuen zu erheben haben, cassirt senn, und barauf ganz und gar nicht Rucksicht genommen werden, daß der gemachte Reces auf ein ober die andere Art getilgt werden konne, und in dem Fall ein also untreu ersundener Beamter, Cassirer, Receptor, Obers oder Untereinnehmer, und andere Giunehmer frems der Gelder, nicht im Stande wären, sogleich den gemachten von dem Collegio oder Coms missgriat untersuchten Reces zu bezahlen und die ihm derowegen gesehte Frist verstreichen lassen; So soll, ausser der Cassation, mit Juchthauss auch dem Besinden nach mit noch harterer Leibesstrafe gegen ihn versahren werden. Und da

#### §. 6.

ben einigen Rechnungsführern und Amtspachtern mabrgenommen worden, daß fie ihre Receffe baburch ju verheimlichen fuchen, daß fie Poften aus ber Ginnahme laffen, welche ben ihnen eingegangen find, und, bereits bezahlte Gelds oder Maturalienpoften, als noch ausständig in ber Liquidation fortführen, folde Unrichtigkeiten aber, die nicht jederzeit fofort, fondern manchmal erft nach probirts, revidirts und abgeborten Rechnungen, auch untersuchten Liquidationen ju entdecken find, mehrentheils mit einer Bergeffenheit, ober mit bem begangenen Berfeben ibrer Schreiber ju entschuldigen pflegen, Bir jeboch nicht gemennet find, Diese und andere bergleichen leere Ginwendungen ferner anzunehmen, jumalen ein jeder Rechnungeführer schuldig und gehalten ift, richtige Journale und Manualia ju halten, und auf feine Schreiber ein machfames Auge zu haben, damit gehler pon bergleichen Urt fich nicht einschleichen; Als foll ein jeder in der Ginnahme verschwies gener, ober nach ber vom Debenten geschehenen Bezahlung noch liquidirter Poften bis auf zehen Richlr mit eben soviel, über zehen Athlr. aber willführlich, wann fich aber noch baneben eine boshafte Berfchweigung entbecken wird, oder ber Poften diefer Urfache wegen, gegen bie Berordnung, ju quittiren versagt worben, mit ber Caffation bestraft, auch bie Entschulbigung, als ob bas Berfeben burch ben Schreiber begangen worden, um fo menis ger angenommen werben, als ber Rechnungsführer für beffen gacta in Amtsfachen obnebin einfleben muß. Damit aber

#### §• 7•

die in der Liquidation, allenfalls aus Bersehen, eingeschlichenen Fehler abgedndert, und dasjenige, was aus der Einnahme etwa geblieben, noch bengefügt, und eingetragen wert den könne; So gestatten Wir einem jeden Rationario, um seine Liquidation und Sinnahme zu rectisseiren, eine Zeit von sechs Monaten à dato dieser Verordnung, nach deren Versstiessung aber soll ein jeder, in der Liquidation und Sinnahme sich vorsindende Fehler, uach Inhalt des vorhergehenden &, gestrast, und damit ohne einige Rücksicht in der Folge fortgesahren werden. Und da

§. 8.

win jeber Rechnungeführer nach Beschaffenheit seiner Rechnung und wie es baben berges bracht, alle Monate, over alle Quartal, wem er andere ein ehrlicher Mann bleiben will, fein Diarium ober Caffenbuch aufrechnen, Die Belege nachsehen, und fo ben Beftanb feiner Caffe untersuchen muß; Go wird ein jeder Rechnungsführer diesem nachzukommen, mit bem ernftlichsten Bochften Befehl erinnert, benen bieberigen Ginrichtungen gemaß, mit Ginfendung der monatlichen, ober Quartalbertracte an bas ibm vorgesette Dicaftes rium obnfehlbar ju continuiren, weniger nicht nach dem Schluß bes Rechnungsiabre einen fummarifchen Ertract zu übergeben, und fofort barnach, ben Bermeibung ber obbemelbten Comminationen, auf die Ginfchickung der Rechnung felbst unanfschieblich Bedacht zu nebe men, und, wann ben Gelegenheit ber Rechnungerevifion, ober auch fruber fich ergeben follte, daß die Monats: Quartals: oder summarische Ertracte unrichtig waren, als wel ches biejenige, benen es ju tonn obliegt, genau ju unterfuchen, und davon Delbung ju thun haben; Go foll diefes nachdrucklichst gerüget werden, und ift überhaupt mit Strenge und Ernft barüber zu halten, damit die Belber in den festgesetten oder alleufalls noch zu bestimmenden Terminen, ben! Bermeidung der alsbaldigen Erecution, an die angewiesene respective Cassen eingesendet werden. Weil aber auch

§. 9.

bie Erfahrung lehret, daß die unordentliche Führung von Diaris und Cassenbüchern, dess gleichen die Regligirung der Reposituren die erste Gelegenheit zum Berfall der Rechnungsssührer geben, und sie dadurch unvermerkt in Recesse gerathen; So haben alle Unsere Rechnungensührende Diener, sie mogen genennet werden, wie sie wollen, ihre Erhebung sie mag zu einer Militaire, Domainens oder andern Civilcasse behören, ihr ersteres, ihr vorznehmstes Augenmerk auf wohl führende Manualia und Journale, und auf Erhaltung einer guten Ordnung in den zum Dienst gehörigen Litteralien sorgsältigst zu richten, und so wie Wir auch einem seden, unter dessen Ausstellicht Militaire, Domainens oder andere Civils cassen stehen, und insbesondere jedem in einem abgetheilten Departement siehenden Kriegssoder Kriegs und Domainenrath guddigst besehlen, immer auf die ihm mit untergebene Rechnungssührer zu sehen; So erwarten Wir nicht minder, daß ein solcher durch unversmuthete eigene Nachseh und Cassenstingung von der ersorderlichen Ordnung sich überzzeuge, und dem Collegio, wohin die Sache gehörig ist, von dem jedesmaligen Besund Bericht erstatte. Nachdem aber endlich

§. 10.

Unsere Sochste Willensmennung auch bahin vornemlich abzwecket, daß, wenn andere, die gerade keine angestellte Rechnungssubrer sind, sondern von wegen ihres Amts Gelegenheit haben, aus Concursen, Processen, oder in sonstigen Kallen Gelder einzunehmen, die zur Kriegs: oder Cammer: oder auch zu einer andern Civilcasse gehoren, und solche nicht sosort an die Behorden absenden, auch nach dem Inhalt dieses Landesgesetzes behandelt und angesehen werden sollen; Go wird ein jeder, der in solchem Fall ist, oder kunftig darium kommen mochte, hiernach sich stracklicht zu achten haben. Und soll von jeho an auch schlechterdings untersagt senn, sothane eingenommene herrschaftliche Geldposten, se mogen

mögen zu Unfer Krieges ober Domainencasse gehörig senn, durch successive Anweisung auf die Besoldungen abzutragen, als welches lettere, ohne vorber an Uns beschehene unters thanigste Berichtserstattung und darauf erlangte Höchte Bewilligung, hiermit durchaus inhibiret wird.

Wie Wir nun übethaupt allen und jeden rechtschaffenen Dienern, welche die ihrer Erhebung anvertrauete Snnunen so ganz in ihrer Bestimmung mit Treue lassen, mithin pfirchtmäßig und gewissenhaft versahren, Unsre Fürstliche Gnade versichern; Go besehlen Wir Unseren Regierungen, Ariegscollegio und Generaltriegscommissariat, Ariegs, und Domainencammer und Steuerkollegio, und allen denen, welche diese Ordnung angehet, und weisen sie gnädigst und ernstlichst hiermit an, die pflichtschaldigste Erfüllung des hier vorgeschriebenen sich auf das beste angelegen senn zu lassen, auch mit Nachdruck und sträcklichst über diese Unsre Hochste Verordnung zu halten, gestalten gegen jeden, der dawider handelt, mit der gebührenden Strafe unnachsichtlich versahren werden soll.

Damit nun aber Niemand hierinn mit der Unwissenheit fich entschuldige; Go ift biese Berordnung allenthalben gewöhnlich zu publiciren, und bemeldte Unsere Dicasteria haben noch den besondern Bedacht dabin zu nehmen, damit einem jeden der ihnen unters gebenen Rechnungssuhrern ein Exemplar zu ihrer Gelebung und Nachachtung zugesertigt werde.

Urkundlich Unfrer eigenhandigen Unterschrift und bengedruckten Fürstl. Secreting fiegels. Go geschehen in Unfrer Restdenzstadt Cassel ben 18. August 1786.

Wilhelm L.

(L.S.)

Vr. Bleckenbubl, gt. Burgef.



### 9.

# Hessencasselsche Verordnung wegen Zertheilung der Bauergüter. Vom 21. April 1786.

on Gottes Gnaden Wir Wilhelm der Neunte, Landgraf zu Deffen, 2C. 2c. Entbieten allen und jeden in Unseten Fürstenthumern und kans den Unfre Gnade und fügen ihnen hiermit zu wissen: Nachdem, ausser den alteren Verrordnungen, durch das unterm 28. August 1750 ins kand erlassene Hufenedict der Vertheilung der zind und dienstbaren Hufen und Erbgüter Ziel und Maaß geseht, nachges hends auch im Jahr 1773 (\*) die Art und Weise, wie die nachgebohrne Kinder von

(\*) S. Sammlung I. S. 20. und VIII. (IV.) S. 267.

dergleichen Gutern abgesunden werden sollten, durch eine anderweite Verordnung nacher bestimmt worden; So sind sedoch nicht nur darüber, daß ben einer in vorkommenden Fallen zuläßigen Theilung dennoch nach dem Stict von 1750, sedesmal der gutsherrliche Consens mit vielen Kossen und Weitlauftigkeiten ausgebracht werden mussen, sonderu guch, daß nach dem Stict von 1773, die nachgebohrnen Kinder saft erblos von ihrem vaters sichen Gutz abziehen mussen, sehr viele und mannigkaltige Klagen entstanden; Welchen abzuhelsen Wir auf unterthänigstes Ansuchen Unserer dermalen versammelten kandstande hiermit verordnen und wollen, wie solget:

J. 1.
Alle geschlossene Baurenguter und hufen find an fich untheilbar, und konnen whee besondere Ursachen gar nicht getheilt werden.

<u>g.</u> 2,

Wenn aber

e) in Mothfällen sich jemand nicht anders aus Schulden, die er nicht abwenden tommen, zu retten weiß, oder

b) ein Bauer noch andere Erbguter besigt, und ein Kind ben sich ins Gut werheurathet, weschem er eine halbe huse anschlägt, und dem andern, so sich ausser dem Saufe verheurathet, die andere Salste mitgiebt, und durch bende Rinder die übrigen besto gemachlächer absinder, ober

c) ein Sohn ein Rebengewerbe treibet, woben er mit einer halben Sufe febr gut

fortfoumt:

So ift alsbann, wo nicht die Leihebriefe won Alters her ein anderes mit sich bringen, ohne darüber einen befondern gutsherrlichen Consens auszubringen, eine Hufe von 30 Ackern und drunter zur Halfre, eine Hufe über 30, 40 und mehr Acker aber auch zu Vierteln zu Heilen erlaubt, jedoch mit der Bedingung,

Daß ein Sohn, der kein eigenes Haus har, und sein Husenantheil verpachten oder anders warts veraussern mußte, von der Theilung ganglich ausgeschlossen bleibt und sich mit seiner Abstudung, begnügen muß und

wenn in Lehen: und zinsbaren Hufen es das Ansehen hatte, daß die gutsherrlichen Dienste; wer das zu entrichtende Laudemium durch die Theilung leiden konnten, die Einwilligung. des Gutsherrn zwoor einzuholen ift, welcher jedoch, wann ihn der Gutsherr ertheilt, graeis ertheilt werden nuß.

Ben Erbydtern, welche nicht geschlossen, sondern and einzelnen Erbackern zusammengeschlagen find, bleibt die Vertheilung unter einem halben Acker dergestalt verboten, das wenn jemand einen ganzen Acker bensammen zu behalten erbotig, der andere seine billigmaßige Absindung; anzunehmen schuldig ist.

Bleibt ben Eltern vorbohalten, eins ihrer Kinder ben fich zu verhenrathen, ihm das Gut im einem geschwisterlichen Werth, unter dem eigentlichen wahren Preise, anzuichlagen,

schlagen, und nach Abziehung der Schulden den übrigen ihr Erbtheil zu bestimmen, und swar dergestalt, daß die Eltern frene Sand behalten, ob sie den erstgebohrnen oder eines ihrer übrigen Kinder, welches sich am besten in ihre Umstande schiekt, ben sich verheuras then wollen. Es sind nemlich

5. 7.

alle Gateranschläge nicht eber galtig, bis sie gerichtlich confirmirt ober die leihebriefe ausgehändigt worden sind, in welchem lettern kalle jedoch ben Gericht die ungesamte Anzeige zu thum ist, um im Sppothelenbuch das Mothige wahren zu tommen. Es haben auch die Beamten ben etwaigen Unterschleifen, oder sonst bedenklichen Källen, das Gutschäften, auch die sämtliche ehirographarische Schulden, damit davou nichts verschwingen werde, sich eidlich oder an Sides State angeloben zu lassen.

g- 8-

Mach tobtlichem Abgang der Eltern find die Vormunder mit Bentritt einiger ber nachften Freunde der fich henrathenden jungen Leute den geschwisterlichen Werth der eltere fichen Guter unter gerichtlicher Genehmigung zu bestimmen ebenfalls berechtiget.

y. 9.

Die Kinder, welche ans dem Gur abgefunden werden, erhalten nach der Eltern Ableben ihr Erbtheif, wenn sie henrathen, wie ihnen solches ausgeworsen worden, am baarem Gelde oder zugleich an Naturalien entrichtet und ausbezahlt. Henrathen sie aber noch nicht; So wird ihnen solches, wenn sie das 22ste Jahr zurückgelegt haben, mit 4 pro Cent, verzinset, inzwischen aber dassenige abschläglich bezahlt, was sie zu Erlernnung eines Handwerts oder zu, einem sonst nochtigen Behuf bedürsen, und sie haben inzwischen dem sogenannten Ein sund Ausgang im elterlichen Hause.

g. 10.

Was nun an bergleichen Abfindungsgelbern von bem Gutsbesißer zu bezahlen iff, muß in die Hypothelenbucher eingetragen und den fünftigen Creditoribus hypothecariis, danit sie nicht gefährbet find, ben Confirmation der Obligation befannt gemacht werden.

6. II.

In Absicht ber elterlichen Auszuge wird es ben jeden Amts ober Orts Observang ims herkommen gelassen, und konnen folche in Fallen, wo geklagt wird, nach der Bedürsniß ver Eltern und nach dem Gutsertrag vermindert ober vermehrt werden.

Š. 12.

Rachdem auch bereits in der Berordnung vom 16. April 1779 verfeben ift, daß biejenigen tein Bieb halten follen, welche es nicht mit eigenem Futter durchbringen kons nen: Go bat es daben sein nochmalices Bewenden.

Urfundlich Unfrer eigenhandigen Unterschrift und bepgedenckten Furstl. Secret

inflegels. Co gestheben Caffel ben 21. April 1786.

Wilhelm L. (L.S.)

Va Kleckenbuhl , gr. Burgel.

## Hessencasselsche Trauerordnung. Vom 2. Man 1786.

Dan Gottes Gnaden Wir Wilhelm der Neunte, Landgraf zu Beffen, Burft ju Berefelb, Graf ju Capenelnbogen, Diet, Biegens bann, Ribba, Schaumburg und hanau 2c. 2c. Rugen bierdurch ju wiffen: Db es gleich an fich felbft untadelhaft ift, bag die Bermandten eines Berftorbenen auch durch duffere Merkmable bie gegen ihn getragene Achtung und Liebe an ben Lag legen; Go ift Diefes jedoch ju einem, besonders Wittwen und Wapfen oft aufferft brudenben Luxu dadurch, daß ben einem Todesfall gange Familien fich toftspielige schwarze Kleidung und bloß, weil es so eingeführet ift, auf verschiedene Arten anzuschaffen genothiget find, so ausgegrtet, bag Wir es Unferen Regenteupflichten angemeffen finden, diefem fo fchablie den Migbrauche ju fteuren, und aus tandesvaterlicher Boblmennung, doch ernftges meffenft, biermit ju verordnen, bag funftig, und von Dublication diefer Berordnung an, ben allen und jeden ohne Unterschied des Rangs und Standes, nach Absterben ibrer Acle tern , Kinder , Chegatten und Geschwifter, auch anderer naben Bermandten bas Tragen aller ichwarzen, mit schwarz melirten, ober farbigen mit ichwarzer Befekung verfebenen Rleidung sowohl in als auffer dem Saufe, wie auch dergleichen Knopfe und Unterfutter ganglich verboten und auffer Bebrauch gefetet, dabingegen ben gewohnlicher farbigen Rleibung von den Mannepersonen weiter nichts als eine schwarze Slor um den Arm, und von ben Krauenspersonen ein ichwarzes Band auf dem Bobfe zu tragen erlaubt fenn foll. Damit auch aller übermäßiger Aufwand an Trauermablen, Gargen und Tods tenfleibern unterbleibe; Go bat jedermann nicht allein fich nach benen beshalb ichon ergangenen Berordnungen ftrachichft ju achten, fondern Bir befehlen auch noch weiter, daß ein Sarg ben Honoratioribus bochftens nicht uber zwolf Rible. inclusive bes Befchlags. und eine Elle des ju Todienkleidern gebraucht werdenden Zeuges nicht über einen balben Gulden toften foll.

Gleichwie Wir auf Unfere gefammte Dienerschaft, und den ganzen vernünftigen Theil Unferer getreuen Unterthanen das vollfommene Vertrauen sehen, daß fie diese Unfre wohlniennende, auch mit dem von Unseren getreuen, auf dermaligem Landtage versammleten Standen umd Depntirten von Prasaten, Ritter; und Landschaft gedufferten patriotischen Wunsch übereinsommende Landesvaterliche Absichten mit Dank erkennen, und sich darnach auf das genaueste zu richten bedacht senn werden; So halten Wir in solchem Vertrauen noch eine besondere Ponalfanction benzusugen für überstäßig, und wollen solche auch nur mit dem Schein eines in sie gesetzen Mißtrauens billig verschonen, wohingegen diejenigen, welche wider Verhossen dieser Verordnung zuwider handeln sollten, zu erwarten baben.

haben, daß ihnen die verbotene Erauerkleider weggenommen, und fie noch daneben empfindlich gestraft werden sollen.

Wornach alfo jebermann fich unterthänigst zu achten bat.

Urkundlich Unfrer eigenhandigen Unterschrift und bengedruckten Fürstl, Secretz instegels. Cassel den 2. May 1786.

Wilhelm L.

(L. S.)

Vr. Bleckenbuhl, gt. Burgel.



### II.

## Wirzburgische Trauerordnung. Vom 12ten December 1785.

on Gottes Gnaden Wir Franz Ludwig, Bifchof zu Bamberg und Biriburg 2c. Rachbem Wir mabrend Unferer Regierung ben Sterbfallen gar oft einen übertriebenen Aufwand, und fonft noch verschiedene Misbrauche und Unorde nungen wahrgenommen haben, auch dem Dublikum durch die Kolgen bekannt ift, in welch empfindlichen Schaden Die bierunter meistens betroffene arme nachgelaffene andurch verfest worben find; Wir anben fehr mohl die Pflichten ertennen, burch welche Wir in Anbetracht Unferes fürftlichen Sochflifts verbunden find, Unfere flets aufmertfame Sorafalt für bas Bobl Unferer lieben getreuen Unterthanen ganglich zu verwenden, von denfelben eine jede brudende Beschwerniß zu entfernen, und überhaupt beren Bestes mit allem Dachbrud au beforbern; In folder ben Uns gehegten Erwegung baben Wir bereits untern 6ten Muauft 1783 eine Trauerordnung fur Unfere Refibengstadt erlaffen, und Uns auch entschloffen, für das Land gegenwartige gemeinnußige Berordnung ergeben ju laffen, und für die fich ergebende Sterb : und Trauervorfalle nachftebende Punkten festgufegen, nach welchen fic Unfere fürftlichen Dochftifte : unmittel, bann mittelbare Unterthanen, fo geift : ale welte lichen Standes, ohne Unterschied ber Religion, in fo weit fie fich mit eines jeden Glaus bensbelennenissen vereinbaren lassen, kunftig geborsamst zu fügen baben.

1) Sollen für jeden Verftorbenen, welcher jum beiligen Abendmahl gegangen, dem attchristatholischen Gebrauche nach durch 3 Tage die Erequien mittels eines Choralader Seelenamts in der Pfarrfirche, jedoch mit der Ausnahme gehalten werden, daß, wann der Entfeelte fruhe Morgens in eine Rlofterfirche, oder

Mlosterkirchhof begraben wird, allba auch diesen Tag das erste Seelenamt, ohne daß alsbann etwas dasur an Pfarrengebühren zu zahlen ist, die zwen andere aber, in der Pfarrenche abzusingen sind; Sollte aber die Begrabnis zur Abendszeit in einer Klosterkirche oder Airchhof geschehen, oder der Entseelle frühe Morgens in eine Klosterkirche, Kirchhof oder sonstige Kapellen ohne einen ans verwandtlichen Transertomitat begraben werden, in diesen Fällen sind die 3 Erequien in der Pfarrkirche zu halten. Gleichwohlen

- 2) Bleibt den gering bemittelten Pfarrgenossenen unbenommen, anstatt der dren Chos ralamier an jeden der dren Erequientagen eine stille Messe, wosur pro Scipendio 20 fr. ju zahlen sind, lesen ju lassen; Sollten ber dergleichen unbes mittelte Psarrgenossene sich bengeben lassen, ju dieser Zeit in den Neben: oder Alostersirchen beilige Messen lesen ju lassen, alsdann haben dieselbe zur Ahndung ihres Ungehorsams der Pfarren und angehörigen die Gebühren für die drep Choralamter, welche aber auch alsdann wirklich zu halten sind, zu entrichten.
- 3) Werden nebst dem Choralamt und allensallfiger Votivmesse de benta mehr nicht, als zwen heitige Messen in der namlichen Kirche leseu zu lassen gestattet, jedoch stehet den Pfarrgenossenen fren, sowohl in den Exequientagen, als ausser dem selben in anderen Kirchen nach Gutbefinden heilige Messen zu lassen.
- Befehlen Wir, daß ben den Erequien das sogenannte weise Freudenamt unters bleiben solle, die Votivmesse de beats soll aber, jedoch nur auf ausdrückliches Verlangen der Pfarrgenossenen gegen Abreichung des ehevor schon bestimmten Sripendii von 20 kr. gelesen werden.
- 5) Sollen die Abendleichen nicht bis zu anbrechender Racht verschoben werden, und
- 6) ben den Abendleichen die Begleitung der Religiofen unterbleiben.
- 7) Sollen dem Dodtensarge keine Aranze und Striche, sie mogen besteben, worinn sie wollen, noch Bruderschaftszeichen aufgelegt werden.
- B) Wollen Wir zwar die neben dem Todtenfarge sonften getragene Jacklen nicht vollig abstellen, jedoch den Versonen boberen Standes nicht mehr, als sechs, den von dem burgerlichen Stande hingegen nicht mehr als vier paar geschränkte Facklen gestatten, ben den Versonen aber, so das vierzehnte Jahr noch nicht erreichet, sollen neben dem Todtensarge nur vier Kerzen, oder zwen doppelte, oder vier einsache Facklen getragen werden, jedoch mit dem weiteren Befehle, daß selbe in den Kirchen nie angezündet werden sollen; Ingleichen
- o) find ben ben leichen weber die kleinen Kergen, noch auch die fogenannten Grabkerzen mitzutragen, und ist der Todtenfarg in der Kirche sowohl an dem Tage
  der Begräbniß, als auch ben den Erequien von Personen bobern Standes mit
  sechs, die vom burgerlichen Stande aber mit vier halbpfündigen Kerzen zu ume
  stellen, jedoch stebet es in eines jeden Willfuhr, den Todtensarg auch mit viertels
  pfündigen und noch geringern Kerzen zu umstellen, nach vollendeten Erequien
  aber sollen das Jahr hindurch auch auf aller Seelentage keine Kerzen niehr auf
  den Grabern angezündet werden.

- 19) Soll ben den Begrabuiffen tunftighin in ber Pfarrfirche nur allein, und zwar mit zwey ober hochstens den Glocken nach Berschiedenheit des Alters des Bers storbenen ohne Unterschied des Standes gelautet werden;
- 11) Das besondere Geldut aber ju den Epequien foll unterbleiben, und fur bas gewöhnliche Geldut ju den Epequien nichts bezahlt werden,
- 12)' Sind die Altdre nicht mehr schwarz zu behangen, vielweniger einige Lodtenkopfe barauf zu ftellen.
- T3) Solle bas Antipendium nur allein schwarz fenn; den Personen von boberem Stant gestatten Wir aber auf bem Altar ein, und auf dem Lodensarge zwen Familienwappen aufzuhangen.
- 14) Sollen die Seelendmter ohne Mufif gehalten, und darunter nur allein Choral geflingen werden.
- 15) Befehlen Wir, daß hinfuro, wann der Priester ad tumbam gehet, weder in Die Depositionis, noch in septimo & trigesimo die Glocken angezogen werden follen.
- 16) Soll Miemand von ben Lapen intra Presbyterium begtaben werben.
- 17) Soll bas Mittragen ber Lobtentopfe ben ben Leichenbegangniffen unterbleiben.
- 18) Ift ber Gebrauch bes filbernen Geschirrs ohne Ausnahme sowohl ben ben Leiche conducten, als ben Erequien ganglich unterfagt und verboten.
  - -19) Sat jederzeit die Kirche, wo die Begrabniß geschiefet, das Babruch berzus geben, jedoch ift den Zunften erlaubt, ihr Bahrtuch aufzulegen.
  - 20) Ift ben den Leichconducten bas Mittragen aller Bruderschaftszeichen und Sabnen unterfaget.
  - 21) Soll für den Gebrauch der Paramenten ben Leichbegangniffen sowohl, als Erequien niches bezahlt werden.
  - 22) Ift das Tragen der Trauersichre, oder leidbinden sowohl ben leichbegangnissen als Exequien, dann in der Trauerzeit verboten, desgleichen auch untersagt wird, Trauersichr oder Leidbinden einem Anverwandten, und Leichansager, Eragern, und dergleichen abzureichen, oder auch an das Kreuz hinzuhangen.
  - 23) Sollen auch teine Sandschube und Citronen, dann Blumenftrauße, an wen es auch immer fene, ben Leichbegangniffen abgegeben werden.
  - 24) Gollen in den Sterbhaufern weder schwarze Spalier oder Tucher aufgehangen, noch in der Kirche die Stuble damit bedeckt werden.
  - 25) Ift den Pfarrgenoffenen geftattet, ben den Leichenbegangniffen felbft die Factlen anzuschaffen, oder flatt deren zwo halbpfundige Kerzen mittragen zu laffen.
  - 26) Ift das Mittragen der fogenannten Sandwerts, und Bruderschaftsterzen ber ben teichenconducten verboten, jedoch wird den Zunften gestattet, ihre soge nannten Anbenkerzen mittragen zu laffen.

#### ui. Wirzburgische Trauerordnung.

- 27) Da ferners unter die Misbranche ben Sterbfallen, die in den Stadten und Dorfern zeither angestellten Mahlzeiten oder Leidessen, und Erostertrunk billig gerechnet werden können, als werden dergleichen thorichte Schwelgerenen durche aus verboten, und solle sohin ben den Leichen und Erequien weder Effen noch Erinten gereichet werden.
- 28) Werden die weitlaufig gedrucken Todtemettel anmit abgestellet, und mehreres nicht, dann den Namen und das Alter des Berftorbenen, nebst deffen Bedies nung, worinnen derfelbe etwan gestanden, wie auch den Monat, Tag und Stunde deffen hinscheidens darinnen anzumerken erlaubt, gleich auch das Austheilen der sateinischen Todtenzettel anmit unterfagt wird.
- 29) Ist vor der Rirche und Sterbhaus kein Allmosen auszugeben, sondern es soll daffelbe jederzeit zur Armencasse geliefert, und folches von den Pfarrern oder biezu aufgestellten Pflegern ausgetheilet werden.
- 30) Gollen die Todtenladen von Brettern von der geringften Gattung ohne alle Berzierung, Stollen, und ohne Beschläg, oder Meffing fenn.
- 31) Ift nur für die Versonen, so das wierzehnte Jahr zurückgeleget, zu trauein erlaubt, dann wird ben Versonen, welche noch nicht das vierzehnte Jahr erreichet, das Trauern anmit verboten.
- 32) Ift ben Trauerfallen den Mannspersonen das Tragen der in den ersten 6 Bochen üblich getragenen aufgeriebenen schwarzen Kleiber, aller ertra Trauerperuquen, überzogener wer anderer Trauerbegen, schwarzer Schnallen, Schuse von geraucherem Leber, und schwarzen Sandschube anmit verboten.
- 33) Machdem von dem weiblichen Geschlechte in den erstern 6 Tranerwochen die wollenen, oder sogenannten schwarzen zeugenen Aleider, nach dieser Zeit aber andere Aleider getragen worden, als wird diese Abwechslung ber Aleider anmit untersaget, dann ferners wird dem weiblichen Geschlechte die mit Tranertuche belegten Gebetbucher, die schwarzen stohrenen, oder dergleichen Hauben. Aufsstige, Binden, Schnippen und Tranerüberhang, oder die sogenannten Sturze, dann die Hauben von weissem Arepp und Cambray, oder sogenannten Kammerstuche zu tragen verboten, und solle die Kopstleidung aus einer gewöhnlichen weisen Paube mit einem schwarzen Bande bestehen.
- 34) Befehlen wir ferner, daß für die Chelente, sobann in auf; und absteigender linie, als Water, Murter, Großvater, Großnutter und Schwiegeraktern, Ainder und Enkel nicht langer als ein halbes Jahr, für Seitenfreunde, welche entweder mit Blut oder Schwägerschaft verwandt, in dem ersten Grade, als Beuder, Schwester, Schwager, Schwägerin, ein Vierteljahr; sur die im zwerten Grade, als Vaters, und Mutterbruder und Schwester, dann Bruders und Schwestersind 6 Wochen, für die weitere Verwandten aber gan nicht getrauert werden solle; Welches alles jedoch von dem all zu verstehen ist, wann erst gemeldte Versonen das vierzehnte Jahr erreichet haben.

35) Wegen den Dienstboten, Krantenmartern und dergleichen gebieten Wir hingegen, baß folche ben allen und jeden Sachfüllen ohne Ansnahme der Bermandeschaft oder des Standes weder in groffer noch fleiner Trauer gekleidet, noch auch Luts ichenfferde, Geschirr mit einiger Trauer beleget werden follen.

36) Können die Leichen durch fremde Lohntredger voer durch die diesfalls benzufprim gende Unverwändten, und Gevatterleute gogen eine Belohnung von 14 Bahen, in so ferne nemlich bem Gerkommen gemäß etwas für folche Bemühung bezahlt werden, jedoch folle den Leichenträgern kein Wein und Weck gereichet werden.

37) Da die Toden Leines eiteln Geprangs, Aufpnges, und Bierde bedoffen, als follen die Todtenkleidungen nur aus weisser Leinwand, hochftens von mittelmäßiger Gute, ohne Spigen und Bander, Rrapse, Strauffen, Limonien und Pamer rangen gezieret bestehen.

38) Sollen Die Todtenfarge, es mogen erwachsene, ober Rinder barinnen liegen, vor ber Leichbegangniß jugeschlagen und keineswegs vor ber Leichenbegangnig offentlich ausgestellet, noch offen jur Brabftatt getragen werben.

39) Sollen ben Leichbegangniffen feine Dufit gemacht, noch wahrend ber leichbes aangniß auf benen Thurmen geblafen werben.

- Ao) Sahgn bie Pfarrer die Koffenverzeichnisse beren Schulmeifter und Lirchendiener, ebe folche bezahlt werden, jederzeit zu übersehen, und wann nichts übermäßiges barinnen angeseht befunden wird, für Sicherheit derjenigen, welche solche zu bezahlen haben, mie ihren Ramen zu unterzeichnen.
  - Ar) Damit nun auf diese Unsere guddigfte Verordnung vestgehalten, und dieselbe alles Ernstes vollzogen werde, so haben Wir solche zu jedermanns schuldigster Nachachtung nicht allein zum öffentlichen Druck bringen lassen, sondern befehlen auch ferners daben, daß allen Punkten, worauf Unsere Beamten sowohl, als die Ortsvorstehere genauest zu wachen haben, von Zeit der vorgenommenen Verkundung also bald und zwar unter Strafe von 3 fl. frank, nachgelebt, die Uebertretter eines oder des andern sowohl geist, als weltlichen Standes von eines jeden behöriger Obrigkeit zu sothaner Bestrafung gezogen, und dem Anzzeiger der Drittheil von der angesetzten Strafe mit Verschweigung des Angebers Namen zu Theil werden solle.

Bu bessen Urkunde haben Wir gegenwartige Verordnung vermittelft Unserer eigene handigen Unterfchrift, und bengedruckten fürstlichen Instegels bekraftiget, auch zu jedermanns Nachricht und Wissenschaft zu verkunden, und gehöriger Orten auschlagen zu lassen, gnadigft besohlen. So geschehen Wirzburg den 12ten December 1785.

Franz Ludwig,

1 11.

B. u. F. ju B. u. W. H. ju Fr. n. (L. S.)

MADELLE 1: U.

## Wirzburgische Begräbnißordnung, Vom 6. August 1783.

Don Gottes Snaben Franz Ludwig, Bischoff zu Bamberg und Wirzburg 2c. Es haben zwar Unser glorwardigster herr Regierungsvorsahrer zu Abstellung der ben den Begrabnissen eingrschlichenen und geubten Misbrauche unterm zeten May 1778 eine allgemeine Verordnung bereits erlassen;

Gleichwie Uns aber zeithero ben Sterb : und Trauerfallen annoch ein und anbere eingeschlichene Misbrauche und vorgehende toftsplitterische Ercessen auch allerhand zu nichts dienende Auslagen, welche die hiemnter meistens betroffene arme Nachgelassene in empfinds lichen Schaben gesetzt haben, in Anzeige gebracht worden, und Wir diesem toftsplittes rischen Unwesen langerhin nicht nachzusehen gemennet find, forthin gegenwartige Unsere gudoigfte, und ernstgemeinte neuere Berordnung zu erlassen für nothig erachtet haben;

Mis gebieten und ordnen Wir gnabigft:

- 2) Sollen für jeden Verstorbenen, welcher zum heiligen Abendmahl gegangen, dem altchristatholischen Gebrauche nach durch dren Täge die Erequien mittels eines Choral: oder Seelenamts in der Pfarrfirche, jedoch mit der Ausnahme gehalten werden, daß, wenn der Entseelte frühe Morgens in eine Alosserlirche, oder Airchhof begraben wird, allda auch diesen Tag, ohne daß alsdann etwas au Pfarrengebühren zu zahlen ist, das erste Seelenamt, die zwen andere aber in der Pfarrfirche abzussugen sind; Sollte aber die Begradniß zur Abendszeit in einer Alosterlirche, oder Airchhofe geschehen, oder der Entseelte frühe Morgens in eine Alosterlirche, Kirchhof oder sonstige Kapellen ohne einen anverwandts lichen Trauerkomitat begraben werden, in diesen Fällen sind die dren Erequien in der Pfarrfirche zu halten. Jedoch
- 2) bleibt den gering bemittelten Pfarrgenossenen unbenommen, anstatt der dren Sposratamter an jedem der dren Erequientagen eine stille Messe, wosur proStipendio 20 fr. zu zahlen sind, lesen zu lassen; sollten aber dergleichen ohnbes mittetse Pfarrgenossene sich bengehen lassen, zu dieser Zeit in den Neben; oder Klosterkirchen heilige Messen lesen zu lassenn haben dieselben zur Ahns dung ihres Ungehorsams der Pfarren und Angehörigen die Gebühren für dren Choralamter zu entrichten.
- 3) Werden nebst dem Choralamt und allenfallsiger Botivmesse de beara mehr nicht als zwey beilige Messen in der namlichen Kirche lesen zu lassen gestattet, jedoch stehet den Pfarrgenoffenen fren, sowohl in den Exequientagen, als ausser dens selben in anderen Kirchen so viele heilige Messen lesen zu lassen, als sie zur Rube

Mibe ber vetftotberien Geele nitthig und bietflich Rachten, und ift in ber Pfarts firche nur allein der hohe Altar, und zwen andere Altare, wenn auf folchen beilige Meffen gelesen werben, mit & pfundigen Wachoterzen zu bestecken, zu ben beiligen Meffen, welche auffer der Pfartenkirche gelesen werden, ist aber tein Wachs zu entrichten.

- 4) Befehlen Mir, baf bir ben Giequien bag fegenannte miffe Jueuhenaut fernerhin unterbleiben foll, die Botiomeffe de beara foll aber jedoch nur auf ausbruckliches Berlangen der Pfarrgenoffenen gegen Abreichung des ehevor schon gewöhnlichen Stipensti von acht, gelesen werden.
- 5) Wenn ein Pfaregenoffener aufer seinem Baterlande flirbt, und die Anverwandten für beffen abgeleibte Seele ein ober mehrere Bestendmter lefen zu laffen gesonnen find, in diesem Falle sollen die Erequien jederzeit in des Elitseelten Pfarklirche gehalten worden, in Anbetracht der Andiversarieit, besonderd jener der Banften und handwerter aber laft man es zwar ben der dicherigen Gewohnheit bewenden, jedoch foll übrigens all dasjenigen was der Erequien halber verordnet. Rebet, bieben begbachtet, werden
- 6) Soffen die Abenteleichet gleich wach lautung Des englischen Druffes ausgeben.
- (1949) Side: ben ben Abeildleichen Die Beffeftung ber Relifiten, und fogenunnten zwolf Bruber unterbleiben.
- 8) Collele bem Lobtenfarge feine Rringe und Striche, fie mogen befleben, worinn fie wollen, noch Bruberschaftszeichen aufgeleget werben.
- Abstellen, jedoch den Personen hohern Stands nicht mehr, ale seine Battelm nicht vollig abstellen, jedoch den Personen hohern Stands nicht mehr, ale seine, den von ein Am Megerlichen Gande hungegen micht mehr alle vier Paar geschrünkte Jackeln in gestatten, ben den Versonen aber, so das vierzehnte Jahr, noch nicht erreicher, sohr nicht erreicher, sohr nicht erreicher, sohr nicht erreicher, sohr nicht erreicher, sohr nicht erreicher, sohr nicht erreicher, sohr sehn ben Lobtensarg nur vier Kerzen, oder zwen doppelte, oder vier sinschen Fackale getragen werden, jedoch mit dem weiteren Besehle, daß selbe in den Krichen nie angezünder werden, ollen. Ingleichen
  - 10) find ben ben ben teichen weber bie Geinen Kerzen, nach auch die fogenannten Grabkerzen mitzutragen, und ist der Todtensarg in der Kirche, sowohl an dem Tage der Begräbnis, als auch ben den Erequien von Versonen boberen Stans des mit sechs, für die vom bürgerlichen Stande aber mit vier halbpfündigen Kerzen zu umstellen, jedoch stehet es in eines jeden Willführ den Todsensarg auch mit viertespfündigen und noch geringeren Ketzen zu umstellen, nach volls endeten Erequien aber soll das Jahr hindurch, auch auf aller Seelen Tag gar teine Kerzen niehr auf den Gräbern angezündet merden.
  - Soll ben dem Begrabnis kunftighin in der Pfarr : und sodann in derjenigen Kirche, wo etwa sonsten die Begrabnis geschiehet, nur allein, und zwar mit dem kleinen Gelaut ohne Unterschied des Standes gelautet werben.

13) Sint

#### tren Miraburmifde Begrabniffordnung.

\*\*

- 13) Sind die Altare nicht mehn fchwart ju behängen, vielweniger einige Todten-
- 14) Solle das Antipendium nur allein schwatz senn, den Personen von hoherem Stande gestagen Wir aber auf dem Mare ein, und auf dem Todtenfarge zwen Familienwappen aufzuhangen.
- Thou die Gestendmeter jederzeit ohne Mufit gehalten, und dannter unt allein Choral gefungen werden.
- 16) Befehlen Wir; daß hinfuro, wenn' der Priester ad Tumbam geht, weder in die Depositionis, noch in Seprimo & Trigesimo die Glocken angezogen werden follen.
- 17) Soll niemand mehr von ben tanen intra Presbyterium begraben werden.
- 18) Goll bas Mittragen ber Tobteutopfe ben ben Leichbegangniffen unterbleiben.
- 19) Ift ber Gebenuch bes filbernen Geschiere ohne Ausnahme sowohl ber den Leiche conducten, als ben Erennien ganglich unterfagt und verboten.
- 20) Hat jederzeit die Kirche, wo die Begrabniß gesthieht, bas Babteuch berzus geben, jedoch ist ben Bunfatt erlaube, ihr Babienth jedoch niebt hober, als gegen der hiernach bestimmten Lor, in spferne etwas dafür bezahlt-zu werden bergebracht sen, aufzulegen.
- 23) 3f ben ben Leicheonducten bas Mittragen aller Bruberfchaftezeichen jund gabnen unterfaget.
- 23) If für ben Gebrauch ber Paramenten ben Leichbegangniffen somphitz als Eres
- 23) Ift das Tragen der Trauerflore ober Leidbinden sowost ben keichbegingniffen als Erequien, dann in der Trauerzeit jedermann verboten, besgleichen auch unters saget wird, Trauerflohre oder Leidbinden einem Anderwandten und Leichansager, Tragern und bergleichen, oder auch an das Kreuz hinzuhangen, und geben.
- 24) Sollen in den Sterbhaufern weder schwarze Spalier oder Tucher aufgehanget, noch in der Rirche die Stuble damit bedeute werden.
- 25) Bit den Pfarrgenoffenen gestattet, ben den leichenbegangniffen felbst die Facteln anzuschaffen, oder ftatt deren zwo halbpfündige Kerzen mittragen zu laffen.
- 26) Ift das Mittragen der sogenannten Sandwerks und Bruderschaftsterzen ben dem Leichenconduct verboten, jedoch wird den Zuuften gestattet, ihre sogenannte Alubenterzen mittragen zu lassen.
- 27) Soll ben ben leichen und Erequien weber Effen noch Trinten gereichet werden.
- 28) Werden die weltlauftig gedruckten Todtenzetzel abgestellet, und mehrers nicht, dann den Ramen und das Alter des Berfforbenen nebst deffen Bedienung, worinnen derselbe etwan gestanden, wie auch den Monat, Tag und Stunde besselfen hinschridens barinnen anzumerken ersaubt, gleich auch das Anspheilen der lateinischen Todenzetzel numit untersaget wied.

29) JA

- 29) Bft vor der Rirche und Sterbhaus tein Allmofen, fondern daffelbe in dem Biertele bofe auszurheilen.
- 30) Sollen die Todtenladen von keinen anderen als lienfirnenen oder gemeinen Mannbrettern ohne alle Bergierungen, Stollen, und ohne Beschlag oder Messeing senn, solchergestalten, daß dieselbe für Personen hoheren Standes von kienstruenen, für die vom burgerlichen Stande aber von gemeinen Mannbretztern nach der hiernach gesehren Tar zu verfertigen find.
- 31) Ift nur für die Versonen, so das vierzehnte Jahr zurückgeleget, zu trauern erlaubt, dann wird den Versonen, welche noch nicht das vierzehnte Jahr erreichet, das Trauern anmit werboten.
- 32) Ift ben Trauerfallen bent Mannepersonen bas Tragen ber in ben erften sechs Wochen fiblich getragenen ausgeriebenen schwarzen Aleiber, aller extra Trauers peruquen, aberzogener, ober anderer Trauerbegen, schwarzer Schnallen, Schube von geranchertem Leber, und schwarzen Sandschube gnmit verboten,
- 33) Nachdem won dem weiblichen Geschlechte in den arsteren seche Tranerwochen die wollenen, ober sogenannten schwarzen zeugenen Abeider, nach dieser Zeig aber andere Aleider getragdn:worden, als wird diese Ubwechalung der Aleider anmit untersaget, dann serners wird dem weiblichen Geschlechte die mit Tranertucke belegten Gebetbucher, die schwarzen flottenen, oder dergleichen Pauben, Aufsschlege, Bindeur, Schuippen und Transrüberhang, oder die sogenannten Sturze, dann die Hauben von weissem Arepp und Cambran, oder sogenannten Kamsmeruche zu tragen verhaten, und solle die Lopstleidung aus einer gewöhnlichen weissen Haube mit einem schwarzen Bande bestehen.
- 34) Befehlen Wir ferner, haß für die Speleute, sedenn in auf: und absteigender Linie, als Vater, Mutter, Großvater, Großmutter, und Schwiegeraltern, Ainder und Enkel ein halbes Jahr; für Seitenfreunde, welche sowohl mit Blut: als Schwägerschaft verwandt, in dem ersten Grade, als Bruder, Schwager, Schwigerinn ein viertel Jahr; für die im zwenten Grade, als Vaters: und Mutterbruder und Schwester, dann Bruders und Schwester Kind sechs Wochen, für die weitere Verwandten aber gar nicht getrauret werden soll; welches alles jedoch von dem Falle zu verstehen, wenn erstigemeldte Versonen das vierzehnte Jahr erreichet haben.
- 35) Wegen den Dienstboten, Krankenwartern und dergleichen gebieten Wir hingegen, daß folche ben allen und jeden Sterbfallen ohne Ausnahme der Bermaudischaft oder des Stundes weber in großer noch kleiner Trauer gekleidet, noch auch Kutschen, Pferde, Geschiere mit einiger Trauer beleget werden sollen.

Damit nun auf diese Unsere gnabigfte Berordnung vestgehalten, und die fetbe alles Ernstes vollzogen werde, so haben Wir solche zu jedermanns schuldige fler Rachachtung nicht allein zum offentlichen Drucke bringen lassen, sondern befehlen auch ferners daben, daß allen Puntten von Zeit der geschehenen Publistation alsobald und zwarunter Strafe von zehn Reichsthalern nachgelebet, die Uebertreter eines oder des anderen sowohl geiste als weltlichen Standes von

#### 12, Wirgburgifde Begrabyifiordnung.

eines jeben behöriger Obrigfeit zu sathaner Beftrafung gezogen, die Leichansager und Biertelbiener zur Anzeige der allenfalls zu Schulden kammenden Ueberstrettung ben Unserer nachgesetzen, geist, oder weltlichen Regierung hiemit anger wiesen senn, dagegen aber biefen, oder auch einem jeden andern Denuncianten der Drittheil von der angesetzen Strafe mit Berschweigung des Angebers Nammen zu Theil werden soll.

Jaben die Vierteldiener jederzeit nach vollendeten Erequien sammtliche Leichens koften specificirter auf Unfre nachgeordnete weltliche Regierung zur Neviston zu übergeben, und befehlen anmit, daß niemand unter einer Geldbuße von zehn Reichsthalern ein ober den anderen Leichenconto unrevidirter, oder sonst dergleichen Trauerkosten halber etwas zahlen soll, gleich auch diejemigen mit der nachsichen Gelbstrafe beleget werden fallen, welche entweder ein mehreres, als nachstehende Tax besaget, anfordern, oder etwas in Ansah bringen werden, was in nachsolgender Leichenkostenverzeichniß nicht enthalten ist.

Bu bessen Urtunde haben Wir gegenwartiges Berzeichniß vermittels Unster eigenhandigen Unterschrift, und bengedruckten fürfilichen Inflegels betofftiget, auch zu jedermanns Rachricht und Wissenschaft zu verfünden, und gehöriger Orten anschlagen zu lassen gnabigst besobsen. So geschehen Wirzburg ben bien August 1783.

Franz Lubwig, B.u.F. zu B.u. W. H. H. zu Fr. n. (L. S.)

## Berjeichniß, er Leichfoßen.

|                       | -                   | • •        |                                         |             |            |               |
|-----------------------|---------------------|------------|-----------------------------------------|-------------|------------|---------------|
|                       | 更比段                 | t n s.     |                                         |             | ·. ·       | f.  fr.   pf. |
| Dem Pfarrer, um b     | ie Leiche zu beglei | ten        | <b>€</b> 16                             | ` #         |            | 1-lil i       |
| Wenn abet zween Dr    | iester mitgeben     |            |                                         |             |            | - 22 <b>2</b> |
| Für ein Choralamt ju  | balten ohne gei     | Hice Min   | istranten                               | 8           | * *        | - 11 1        |
| Für ein Choralamt m   | it geistlichen Mit  | nistranten |                                         | 8           | 8          | <b>-</b> 22 2 |
| Fur die Absolution ac | Tumbam              |            | 8.                                      |             | 8          | -   III I     |
| Fur die Votivmeffe d  |                     |            |                                         | .8          | 8          | -  7  3       |
| Für jeden ben Leichen | conduct begleitenl  | den Orden  | der Kloster                             | geiftlichen | ;#         |               |
|                       | 3 wey               | tens.      |                                         |             | . •        |               |
| Bur bas Geldut ben b  | ent Eeithenconduc   | t in der D | ompfaeren                               |             | ø          | -16 4         |
| In ber ju Sang        | * * *               | ~ \$ :-    | 8                                       | · 6 -       | 8          |               |
| In ber ju St. Peter   |                     |            | * · • · ·                               |             | <b>s</b> - | - 16 4        |
| In der ju Pleichach   | *                   | • #        | - • • • · · · · · · · · · · · · · · · · |             | F          | 1-1 71 3      |

In

|                                                                                                                | 16. | fir:  | nf.     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|---------|
| In ber ju St. Burfarb                                                                                          |     | 14    | 71.     |
| In den Klosterfirchen                                                                                          | _   |       | 1       |
| Fur Auflegung des Bahrtuchs, wenn folches von Sammet ift                                                       | -   | 7     | 2       |
| Wenn folthes Balmench nicht von Sammet ift.                                                                    | _   | 3     | 4       |
|                                                                                                                |     | ا ً ا | ٠.      |
| Drittens.                                                                                                      |     | 1 1   |         |
| Dem Schulmeifter, um die Leiche zu begleiten, mit dem teutschen Leichgefange                                   | !   | 11    | I       |
| Mit dem fateinischen mit vier Stimmen                                                                          | 1   | 5     | 3       |
| Dem Schulrektor oder Schulmeister für ein Seelenamt in Cancu chorali sammt dem libera                          |     | 9     | 2       |
| Dem Organiffen für das Seelenamt fantent libera, Chorafiftenund zwen Saus                                      |     | ן ל   | -       |
| ger und Calcanten ju fingen und ju fchlagen                                                                    | 1   |       | -       |
| Dem Kirdner for bas Kreu ben bem Leichencondutt ju tragen                                                      |     | 7     | 2       |
| Dem Kirchnez fur bas Kreuz ben ben Erequien ad Tumbam gu tragen                                                | _   | 3     | 4       |
| Dem Rirchner für die Bestellung bes Altars mit Erucifig und Leuchtern                                          | -   | 3     | 4       |
| Dem Rirchner fur Bebienung bes Seelenants fammt den heiligen Dieffen,                                          | -   | 1 7   |         |
| weil fie die Wasch und Sauberung der Rirchensachen zu beforgen haben                                           | -   | 5     | 3       |
| Irbem Ruaben, fo die Leiche bedienet, bas Meine Rreug, Rauchfaß, ober                                          | ł   |       | Ĭ .     |
| Benhwasserkeffel traget, bann jebem Ministranten ben bem Geelens                                               | ĺ   |       | · .     |
| amte s s s s s                                                                                                 | -   | 1     |         |
| Jedem Ministranten bey einer heiligen Meffe , ,                                                                | -   |       | 3       |
| Oiertens.                                                                                                      |     |       |         |
| Den armen Kindern für Begleitung bes leichenesnhucts                                                           | ]—  | 22    | 2       |
| Einem leichentrager, sowohl menn es weit, als wenn es nabe ift                                                 | -   | 7     | 2       |
| Einem Fackeltrager von einer gefchrantten ober doppelten gadel ju tragen                                       | -   | 2     | -       |
| Dem Buchdrucker für den Tobtenjettel ju drucken, wenn das Papier dagu                                          | 1   | }     |         |
| gegeben wird, für 100 5. 5. 5                                                                                  | -   | 9     | 2       |
| Dem Buchbinder für 100 Tobtenzettel zu beschneiben                                                             |     | 1.1   | 3.      |
| Dann einen folden Zettel wie gewohnlichen Zierrathen von fchwarzem Papier                                      | 1   |       | 1       |
| aufzupappen , , , , , ,                                                                                        | 1-  | 1     | 5.      |
| <b>J</b> ånften o                                                                                              |     |       |         |
| Dem Tobtengraber fite ein Grab ju machen fowohl in ben Rirchen, als                                            |     |       | ?       |
| aufferhalb derselben, für eine Person, welche achtzehn Jahre und                                               | } ; | . :   | ` `.    |
| darüber ist                                                                                                    | 1   | 5     | 3       |
| Bon zwelf bis achtzehn Jahren nach Proportion                                                                  |     | 16    | 4       |
| Sia de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya d | s — | 22    | 2       |
| Bon acht bis zwolf Jahren                                                                                      | . - | 11    | <b></b> |
| Gir Bakuma kan Girakarina                                                                                      | 1   | 15    | -       |
| Für Hebung des Grabsteins                                                                                      |     |       |         |
| Für die Erde von den Grabern and der Riche ju tragen                                                           | 1-  | 1 5   | 3       |
|                                                                                                                |     |       |         |

Beckmanns Gesege VIII. Cheil.

|                                                                      |                            | \                                       |                   |               | ft. | ğr. | pf.        |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|-------------------|---------------|-----|-----|------------|
| Für den Leichschragen aufzusteller<br>Für das Sin : und Wiedertragen | i, und die Ker             | zen aufzustea                           | len<br>San Casana | 5             | -   | 7   | -          |
| Anteltenschragen                                                     | ber in bee 20th            | tituje bejinot                          | ichen lodena      | anten         | _   | ١., | <u> </u> _ |
| Den Tobten aus dem Bette gu                                          | beben, angut               | leiden, und                             | in die Lab        | en iu         | -1  | 7   |            |
| legen s s                                                            | ,                          | s'                                      |                   | •             | -   | 6   | _          |
| Woben dem Todtengr                                                   | iber befohlen n            | oird, sich zu                           | biesem Gesc       | hafte,        | ١.  |     |            |
| wenn die Sausgenoffe                                                 |                            |                                         |                   |               | ١.  | 1   |            |
| zubringen; dann feri<br>den armen kenten sich                        | ters werden di             | e Loviengra                             | der erinneri      | , ven         | 1   |     |            |
| ju lassen, auch wed                                                  | r non einem                | e opgelegtett                           | Wein may          | nugen<br>Maak |     |     |            |
| unter fünf Bulben St                                                 | tafe zi forbern            | . aleich auch                           | eines beral       | zidîzn        | ]_  |     |            |
| abzureichen unter der                                                | namlichen Sti              | afe verboten                            | ift.              | ئە ئو         |     |     |            |
| Wenn jemand v                                                        | on einer Pfarre            | n in die ande                           | re aetraaen       | with,         | 1   | ٠,  |            |
| follen bende Lodcengra                                               | lber einander in           | Machung d                               | es Grabes         | und           |     |     | ,          |
| ben der Begrabnif an                                                 | Panden geben               | , und ein fel                           | der von ihn       | en die        |     | ·   | •          |
| Helfte des obbenannt                                                 | u robue in cu              | mpangen yav                             | en.               |               |     |     |            |
| 8                                                                    | ch stene                   |                                         |                   | 1 ,           |     |     | , ,        |
| Dem Leicheanfager von ber groß Bon geringern teichen nach Pro        | ten und weitlau<br>portion | figsten Leiche                          |                   |               | 3   | _   |            |
| San arrivan Sintal if                                                | : .                        |                                         |                   | bis           | 2   | -   | <u> </u>   |
| Bon geringen Kindsleichen                                            | •                          |                                         | <b>*</b> .        | *             | -   | II  |            |
| Womit ben Leid                                                       | anfagern. Nie .            | Smmelichen '                            | Demilina.         | bis           | 1   | 16  |            |
| Uebertragung des Op                                                  | ers und allem              | übrigen ver                             | aolten find       | unb           |     |     | -          |
| - dieselven annebst weder                                            | Rost, nech                 | ensten was                              | weiters for       | bern,         |     |     |            |
| oder ihnen gegeben we                                                | rden foll.                 |                                         | -                 |               |     | -{  |            |
| Fitr eine einfache Fackel                                            | S.<br>Constitution         | ا الله الله الله الله الله الله الله ال | <b>3</b>          | -51           | -   | 1   | 5          |
| Sur eine geschränkte ober boppell                                    | e Factor                   |                                         |                   | y             |     | 3   | 4          |
| Für die ganz Arn<br>welche folche zu verlege                         | n kaber bayen              | vie Dietreion                           | ener die Ku       | rein,         |     | -   | ••         |
| •                                                                    | • *                        |                                         | ****              | · 1           |     | - 1 |            |
|                                                                      | benten                     |                                         |                   | I             |     | ٠   | ~          |
| Für eine Tobtenlade von kienfirn                                     | n Brettern fü              | t den Schub                             | fammt Un          | ftrið         | -1  | 16  | 4          |
| Ant den deiden Sann                                                  | <b>.</b>                   |                                         |                   |               | -   | 8   | 3          |
| Bon gemeinen Mannbrettern für gur den halben Schub                   | den Schub sa               | mmt Austric                             | )                 | *             | -1  | 6   | 4          |
| Das gen huiten Oftith                                                | <i>5</i> ·                 | \$ .i .                                 | \$ , F . "        | •             | -1  | 31  | 2          |
| •                                                                    |                            | :                                       |                   | •             |     |     | -          |

# Hessencasselsche Verordnung wegen Besichtigung der Leichen. Vom 15. Sept. 1787.

Dessen 28. Rugen hiermit zu wissen: Rachdem verschiedene traurige Bene spiele vorhanden, da' in einer tiesen Betaubung gelegene, und dem Schein nach toder Körper durch das allzufrühzeitige Begraben, und ehe man sich von deu erforderlichen Kenmzeichen eines wirklichen Todes hinlanglich versichert, lebendig verscharret worden; Als haben Wir zu Vermeidung eines solchen, als des hartesten aller Schicksale, aus landese vaterlicher Vorsorge, sur Unsere getrene Unterthanen, Uns gnadigst bewogen gefunden, eine Verordnung zu erlassen, wie es mit Besichtigung der todten Körper, und zu Erssprichung, ob dieselbe wirklich todt, oder noch einige Kennzeichen des Lebens an ihnen zu verspüren, sowohl in Unseren Städten, als auf dem Lande, und überall, die Juden in, Unseren Staaten durchgangig mit indegriffen, gehalten werden soll.

Bir feben, ordnen und wollen bemnach, bag

#### §. 1.

alle und jede eraminirte und recipirte Wunddrzte und an denen Orten, wo deren keine wohnen, die Todtenfrauen, zu Besichtigung der rodten Korper zwar gelassen werden, jedoch ihnen dieses nicht ehender verstattet senn solle, als die sie von Unserm Collegio Medico, oder: auf bessen Berfügung durch den Physicum des Districts den desfalls nothigen und offnentgelosich zu ertheilenden Unterricht erhalten haben, und auf ein von demselben ihrer Tüchtigkeit halber erhaltenes Zeugniß ben dem Amte besonders dazu verpslichtet, auch von demselben, in Ansehung der Verpslichtung, ihnen die behörige Attestata ertheilet worden sind.

§ . . 2.

Stehet zwar einem jeden Sinwohner fren, sich dieses oder jenes zu sothanem Gerschafte eraminirten, tuchtig befundenen und verpflichteten Wundarztes, oder der Todiene frau, zu welchem er das meiste Zutrauen hat, und nach eigener Wahl ohne Unterschied zu bedienen; es wird aber ben Vermeibung einer herrschaftlichen Strase von zehen Thalet oder Cammergulden, oder nach Beschaffenheit der Umstände einer dieser proportionirten Leibesstrase, alles Ernstes hiermit verboten, einen nicht unterrichteten oder untuchtig bes sundenen Wundarzt oder Todtenfrau, und der sich durch ein der beschenen Verpflichetung halber ertheiltes Attestat nicht legitimiren kann, zu gebrauchen.

· 3·

Sobald fich ein Labesfall zuträget, sollen die Hinterbliebenen 305 Berftorbenen ben Todesfallen, welche des Tages über, oder vor zehen Uhr des Abends geschehen, den zu Besiche

Befichtiqung bes Korpers zu mablenden Wundarzt oder Todtenfrau ohngefaumt berbens holen, und bemielben die eigentliche Stunde bes Todes befannt machen, immitteft aber ben Leichnam unverruct in bem Bette liegen laffen, und befonders bes üblichfenenden fchablichen Wegitebens ber Riffen unter bem Ropfe fich enthalten, auch, nach der Unfunft bes Bundargtes, die von demfelben wegen Behandlung des verblichenen Korvers ertheilt werdende Borfcbriften genau befolgen, und folden, ohne die von erfagtem Wundarzt bazu ertheilte Erlaubnif, nicht aus bem Bette bringen, welcher jedoch das lettere. wann er teine besondere Ursachen dazu finden sollte, und ohne Roth, nicht zu verschieben, sondern die Reiniauna und Umfleidung des Leichnams, und daß man ihn auf Strob lege, zu gefatten, aber babin ju feben bat, bag er in einem temperirten Bimmer aufbehalten Und ob es gleich ben Todesfällen, welche gegen ober nach Mitternacht erfolgen, ber Billführ der hinterbliebenen überlaffen bleibt, die Berbenholung des Bundarites oder Tobtenfrau bis zu Unbruch des Tages zu verschieben, wann diese nicht aus anaftlicher Sorge, ober aus Soffnung beffen ichleunigen Benftand verlangen burften: Go foll jedoch in biefem legteren Kalle ein jeber Bundarzt ober Tobtenfrau, zu welcher Stunde ber Racht es auch immer fenn mochte, ber an ibn geschehenen Bernfung willig und ohnges faumt folgen. Gleichwie man nun von einem jeden chriftlichgesinnten und redlichdentenden Menfchen erwarten tann, bag er aus Pflicht und Liebe ju ben Seinigen diefem allem nache sommen werbe : Alfo follen auch biejenigen, welche bagegen zu handlen, ober bem Wunds arit ober Todtenfrau auf eine unanfiandige Art ju begegnen, fich bengeben laffen mochten, auf bie letteren davon obliegende Anzeige mit einer befto fcbarfern Ababung angeseben merben.

Dagen foll aber auch

§. 4.

berjenige Wundarzt oder Todtenfrau, welche auf die von einem Todesfall erhaltene Botsschaft, sich alsbald an Ort und Stelle zu begeben, verabsaumen, oder den Hinterbliebenen bes Verstorbenen ungeziemend begegnen follten, auf die davon beschene Auzeige mit einer eremplarischen Strafe ebenfalls beleget werden.

6. 5.

Soll von benjenigen, welche in den Gemeinden dazu ernannt find, die Gräber zu beforgen, die Anstalten zu der Beerdigung ehender nicht getroffen, und von den Predigern der gewöhnliche Schein zur Beerdigung ehender nicht ertheilet werden, bis ihm ein von dem, oder derjenigen, welche dazu bestellet sind, und die Besichtigung des todten Körpers iber sich gehabt, ausgestelltes Attestat, oder richtige mundliche Anzeige, daß solcher zur Erde bestattet werden könne, zugangen ist; des Endes dann die sammtliche Consistoria in Unseren Landen, so wie auch die Walsonisch; und Niederteutsche Presbyteria zu Hanau, die Prediger, Todtengräber, auch Glöckner, alles Ernstes hiernach nicht nur zu bedeuten, sondern auch, daß diesem nachgelebet werde, genaue Obacht halten zu lassen, und jeden Contraventionsfall, zu der wegen Bestrasung notigien Versügung das erforderliche an Unser nachgeseste Regierung, in deren Bezirk der Fall gehöret, gelangen zu lassen haben.

Was mun die Behandlung der todten ober todifcheinenden Korper felbst angehet; Go hat sich

6. 6.

ein jeder Wundarzt nach dem in der Anlage enthaltenen Unterricht forgfaltig zu achten; bes Endes bann derfelbe

§. 7.

ben denenjenigen verblichenen Korpern, die an einer folden Krankheit, welche ben Tod hochstwahrscheinlich vermuthen laßt, verschieden sind, und woben sich noch eines oder mehrere derer Kennzeichen eines gewissen Todes und der Berwesung Aussern, die Beerdis gungsscheine ohne Anstand, auch ben ansteckenden Krankheiten, oder wo nach Beschaffens heit der letteren, und der Witterung früher eintretende Berwesung solche nothwendig machet, binnen den nächsten zwolf Stunden ertheilen kann, Dahingegen

§. 8.

ein solcher Wumbarzt oder Todtenfrau ben Leichnamen, welche an einer Krankheit, die keinen gewissen Lod vermuthen laffet, verstorben find, und woben fich eines oder mehrere. Merkmable eines sicheren Todes und der Verwesung nicht aussern, den Becrdigungsschein oder mundliche Anzeige an den Prediger nicht ehender zu ertheilen hat, als die man von dem wirklichen Tode mit volliger Gewisheit überzeuget senn kann; Dahero dann

**§**. 9.

er, der Wundarzt oder die Todtenfrau, einen solchen Körper binnen den nichsten vier und zwanzig Stunden wohl zu beodachten, und zum östern zu besichtigen und zu erforschen hat, ob sich noch keine Merkmable der Verwesung verspuren lassen, und wenn solche binnen zwenmal vier und zwanzig Stunden nicht wahrzunehmen senn sollten; So hat derselbe mit Zuziehung eines von denen Hinterbliebenen zu erwählenden Arzees, nach der in vorbemerke tem hier anliegenden Unterricht enthaltenen Vorschrift, sowohl in Unsehung der Versuche, ob noch ein Rest des Lebens in dem Körper übrig sen? als der Erweckungsmittel, zu versahren, ben Verstorbenen aber, woben er gleich ansangs schon einige Spuren des versborgenen Lebens zu entdecken glauben kann, sich ohne Zeitverlust ben einem Arzte Rathes zu erholen, auch sorgsältig dahin zu sehen, daß zu Winterszeit solche Körper in einem temperirten Zimmer ausbehalten, überhaupt auch ben keinem zu beerdigen stehenden Leichenam, (woran die offenbaren Kennzeichen der Verwesung nicht vorhanden) der Sarg ehender als unmittelbar vor dem Vegräddniß zugemacht ober genagelt, und, ehe solches zeschiehet, derselbe nochnäls wohl besichtiget werde.

§. 10.

Sollen keine schwangere, nahe an der Geburt stehende, oder über der Geburt und dem Gebahren sterbende Weiber mit dem Kinde begraben, sondern nach dem Tode einer solchen Frau, mittelst augenblicklicher Juziehung und Berathung eines Arztes, sich des wirklichen Ablebens der für todt geachteten schwangeren Person versichern, die in der Anlage enthaltene Erweckungsmittel auf das allerfordersamste und so geschwind es sich nur immer thun lässet, ben derselben angewendet, und wann diese fruchtlos ablausen, zu Nettung des Kindes also gleich ohne den geringsten Ausschlaub, nach Ermessen des Arztes, zu der bekannten Operation des sogenannten Kanserschnitts zwar unverzüglich geschritten,

jedoch auch hierben so vorsichtig verfahren werden, als ob der operiet werdende Korper noch am Leben ware.

Gleichwie es nun von der ausersten Nothwendigkeit ift, daß ben dem Tode einer solchen nabe an der Geburt stehenden oder im Gebahren sterbenden Frau der Wundarzt auf der Stelle und in möglichster Geschwindigkeit herbengeholet werde; Also sollen auch die Hinterbliebene, welche solches entweder aus Nachlassigkeit oder gar aus den Absucht werabsaumen sollten, mit der schafften Ahndung angesehen, die zugegen sependen Hedanis men aber, ben Wahrnehmung einer solchen unverantwortlichen Nachlassigkeit und unmenschlichen Verfahrens, alsbald und auf das eiligste den ersten den besten verpflichteten Wundsarzt selbst herbenrusen, und der Obrigkeit die Anzeige davon thun, oder sich gewärtigen, daß sie mit einer gleichmäßigen Strafe beleget werden, gestalten dann auch ein auf solche Art verlangt werdender und zu Besichtigung der Tobten verpflichteter Wundarzt, er mag in dem Hause, wohin er begehret wird, sonstige chirurgische Bedienungen haben oder nicht, dem geschehenen Ruf alsbald willige Kolge leisten, und die nothige Operation unverzüglich vornehmen, in Entstehung dessen aber eine gleiche scharse Uhndung zu gewarten haben soll. Und da auch,

6. II.

wie die Erfahrung lehret, ein großer Theil ber unter ber Beburt febr geschwachter und halb erflickter für tobt gehaltener Rinder durch die von Runstverständigen schleunig angewendete Mittel jum Leben juruckgebracht worben; Go foll, in dem Ralle, da ein wirklich tobtes ober bem Schein nach tobtes Rind jur Welt' gebracht wird, von ben Eltern bent Bunbargt auf der Stelle Nachricht ertheilet, und ju beffen Errettung teine Zeit verfausmet, auch von ersagtem Wundarzt nach bem in ber Unlage befindlichen Unterricht verfahren. immittelft aber, und ba ein foldes Rind einer Schleunigen Bulfe bedarf, in so lange, bis ber Bunbargt gur Stelle fenn tann, mit ben vorgefdriebenen Erweckungsmitteln von ber Bebamme ohnverzüglich der Aufang gemacht, und damit eine geraume Zeit fortgefahren Dafern fich nun gegen Bermuthen folche ausgeartete Eltern finden mochten, welche fich zu der meglichstichlennigen Anwendung berer zur Errettung eines folden Rindes nothigen Mittel bie mindefte Berabiaumung ju Schulben tommen laffen; Co follen dieselben mit einer icharfen Abndung nicht nur angeseben werden, sondern auch die zugegen fenende Bebamme verbunden fenn, in diefem Fall bas namliche, was in dem nachftvorftebenden S. in Unfebung berer über ber Geburt fterbenden Beiber, wegen ber von einem folden unnaturlichen Betragen ihnen obliegenden Ungeige verorbnet worden, ju beobachten.

§. 12.

Da der Fall eintreten kann, daß die Beerdigung eines Korpers, beffen Zurucks bringung zum leben man wahrscheinlich hoffen kann, verschoben werden muste, und die Wohnung der hinterbliebenen so enge und dermaßen beschaffen ware, daß in derselben teine besondere, und zumalen im Winter zu warmende Stube zu bessen Ausbehaltung anzutreffen stude; So soll jeden Orts Obrigkeit den Bedacht dahin nehmen, daß ein solcher Ort in irgend einem hospital, Mildenstiftungsinstitut, oder wo es sonst schicklich, zu Ausbehaltung solcher Korper im Winter eingerichtet werde, um den Iweck Unserer hochsten Absichten in allem vollständig zu erreichen.

§. 13.

Rur eine folche Bemubung, nemlich die bloge Besichtigung eines Korpers, und Ausstellung bes Beerbigungsscheins , follen dem Wundarzt von ben Bemittelten , auch von benen an fich zwar armen, icooch einen Bentrag aus einer Sterbrage zu genießen babenben Ginmobnern, ein Orthethaler bezahlet werben; ben andern Urmen aber, und welche uch ienes Beptrags aus einer Sterbeaffe nicht zu erfreuen baben, bat er biefe Bemubung obnentgelblich ju übernehmen, auch ben benen unter die gang Armen zwar nicht zu zahlens ben, jeboch in geringen Bermogensumfianden flebenben Leuten, fich mit ber Salfte gu begnugen, besgleichen von Rindern von einem bis fieben Jahren burchgangig nicht mehr, als ebengedachte Salfte ju empfangen, babingegen ben wirklicher Unftellung ber Berfuche, und wann hierdurch ein in einer Betgubung gelegener Rarper wieder jum Leben gebracht werden follte, dem Bundarit oder Todtenfrau von den Bemittelten basienige zu verabreis chen ift, was ibm besfalls von dem baju gezogenen Arzte gebilliget werden wird, und foll noch über diefes in dem legteren Ralle demfelben ein Dramium von geben Thaler aus Unferer Cammercaffe ausgezahlet werben. Und obgleich ben Armen ab Seiten ber hintere bliebenen, oder bes wieder jum leben gebrachten, die Belohnung binmegfallt; Go bat Doch der Wundarzt oder Todtenfrau das auf den vorbemertten Sall gesehte Pramium auch beo diesen zu erhalten.

Was nun die Befichtigung ber todten Rorper auf dem Lande angebet; Go follen

#### §. 14.

die samtlichen Amtschirurgi, oder wo sich in dieser oder jener landstadt, oder sonstigem Ort, auch noch ausserdem ein zu diesem Geschäfte tuchtiger Wandarzt finden durste, auch diese won Unserm Collegio Medico eben so, wie die Wundarzte und Todtenfrauen, den nothis gen Unterricht ohnentgeldlich erhalten, und auf das ihrer Tuchtigkeit halber zu produciv rende Attestat verpflichtet, auch die hierüber nothige Bescheinigung ertheilet, und von Unseren samtlichen Beamten weder diesem noch jenem ersagter Wundarzte die Besichtigung der Todten ehender nicht verkattet werden, als die solche das der Verpflichtung halber erforderliche Zengniß erhalten haben.

#### g. 15.

In einer landstadt, oder sonstigem Ort, wo sich ausser dem Amtschirungo, noch ein oder mehrere zu Besichtigung der todten Korper verpflichtete Wundarzte oder Todtens frauen befinden durften, stehet den Einwohnern zwar fren, sich dieses oder jenes derselben, zu welchem sie das meiste Jutrauen haben, zu bedienen, jedoch werden ersagte Einwohner sowohl, als die Wundarzte und Todtenfrauen übrigens auf den 3. und 4. 5. dieser Bers ordnung und sträckliche Befolgung des darinnen enthaltenen, alles Ernstes und dergestalten biermit verwiesen, daß die diesem oder jenem Theil zu Schulden kommende Uebertretungen von dem andern dem Beamten alsbald angezeigt, von diesem aber an Unsere Fürstliche Regierungen der Bestrafung halber auf das sordersamste berichtet werden soll.

#### **g.** 16,

Soll in beiten kanöstabten und an denenjenigen Orten, allwo fich ju Befichtigung der todten Korper ein ober mehrere, besonders verpflichtete Windarzte oder Lodtenfrauen befinden.

befinden, so wie in dem s. S. bereits verpronet worden, kein Leichnam jur Erde bestattet werden, ehe und bevor der die Besichtigung über sich gehabte Wundarzt ein Uttestat, daß die Beerdigung vor sich geben konne, ausgestellet, oder die Todtenfrau solches personlich dem Prediger gemeldet hat; des Endes dann Unsere samtlichen Consistoria alle Prediger hiernach zu bedeuten und ihnen aufzugeben haben, denen unter ihrer Aussicht besindlichen Todtengrabern, Glocknern und Schulmeistern das desfalls nothige bekannt zu machen, auch von den Beamten auf die sträckliche Besolgung dieser Vorschrift ein wachsames Auge zu halten, und ben Unseren Regierungen von jedem Uebertretungsfall die ohnverlangte Anzeige, zur gebührenden Ahndung, zu thun ist.

6. 17.

In Ansehung der Ertheilung dieser Beerdigungsscheine, sodann der Beobachtung der Leichname, und was ben Behandlung eines Körpers, ben welchem eines oder mehrere derer Kennzeichen eines gewissen Todes nicht anzutressen, vorzunehmen und vor Erwestungsmittel anzuwenden sind, haben sich die Windarzte in denen Landstädten und auf dem Lande, nach der in denen vorhergehenden S. enthaltenen Worschrift dieser Verordnung und deren Anlage ebenfalls sträcklich zu achten, besonders auch auf dassenige, was wegen der über der Geburt sierbenden Weiber, und der todt zur West gehohrnen und oft nur dem Schein nach todten Kinder im 10. und 11. S. enthalten ist, ihr Augenmert zu richten, gestalten dann auch die Hinterhliebenen sowohl, als die Eltern und Bedammen, wie auch die Wundarzte selbst, den übrigen Inhalt nur gedachter S. S. ben Vermeidung schwerer Uhndung, punktlich zu besolgen haben.

6. 18.

Wann in einer kandstadt oder in einem andern Orte auf dem Lande, allwo tein Medicus besindlich, die im 9. §. bemerkten Umstande mit einem todten Korper sich zutragen follten; So hat der Wundarzt, mit Einwilligung der Hinterbliebenen, und, wann es deren Wermögensumstande erlauben, einen in der Tähe sependen, oder auch mehr entsernten Medicum, und da wo ein Physicus angestellet ist, diesen herbenrusen zu lassen, und unter dessen Aussicht die Erweckungsmittel anzuwenden. Sollte aber die Herbenbrins gung eines Medici nicht thunlich sen; So hat er, Wundarzt, ben Nuwendung der Erweckstungsmittel um so mehr Fleiß und Sorgsalt zu gebrauchen, auch in der Ungewisseit die Beerdigung des Körpers lieber noch einen oder mehrere Tage, und bis er von dem gewissen Tode völlig überzeugt sen kann, zu verschieben.

6. 19.

An benenjenigen Orten auf bem lande, wo kein Amtschirurgus ober anderer Wundarzt wohnhaft, auch keine Tobtenfran ist, sollen die Hebammen zu Besichtigung der todten Korper gebraucht, auch von Unserm Collegio Medico deskalls, und in so ferne ohnentgelblich unterwiesen werden, daß sie von denen untrüglichen Merkmahlen und Rennzzeichen eines gewissen Todes, weniger nicht von denenjenigen, welche den Tod noch zweis selhaft machen, hinlanglich unterrichtet senn konnen, des Endes dann auch dieselbe, nach vorgangiger erhaltener Unterweisung und Borzeigung des ihnen der Tüchtigkeit halber gerheilten schriftlichen Zeuguisses, den dem Amt verpflichtet, sofert des darüber nothige Uttestat ertheilet werden solle.

20.

#### §. 20.

Wann nun eine folde verpflichtete Sebamme von dem Beamten ju Verrichtung biefes Amtes angewiesen wird; Go hat derselbe fie, die Bebamme sowohl, als die Untersthanen, nach dem Inhalt des 3. und 4. 3. dieser Berorduung zu bedeuten, und solchen beiden Theilen recht begreiflich zu machen, dieselbe auch zu der ben Amte zu bewirkenden alshaldigen Anzeige von einem jeden Uebertretungsfall anzumahnen, Samit von diesem wegen der Bestrafung der sordersamste Bericht an die Regierung erstattet werden konne.

#### Š. 21.

Da in bem vorbergebenden 19. S. bereits verordnet ift, daß bie Bebammen nut in Unsebung der untrüglichen Kennzeichen und Merkmable eines gewiffen Todes, und derets jenigen, welche ben Lob noch zweifelhaft machen, unterrichtet werden follen; Go baben Ach auch Diefelbe, fo wie foldes auch von ben Cobtenfrauen fich verftebet, weiter nichts. als det Beobachtung der verblichenen Rorper, und feinesweges der Anwendung der Erwels Lunasmittel zu untemleben, fondern ben einem ungewiß icheinenden Tobe, von den Bine gerbliebenen bic Berbenichaffung bee Umtschirurgi, ober eines fonftigen zu biefem Beschäfte werpflichteten in ber Dabe febenben Bunbarttes, als welches ber Willfubr ber Binters bliebenen überlaffen bleibet, zu verlangen, damit von diefem die in der Unlage vorger fcriebene Erweckungsmittel angewendet werden tonnen, und von welchem ber Beerbit aungeschein alsbann auch zu ertheilen flebet. Dafern die gebachte Binterbliebene aber fic gegen Bermuthen hierzu nicht follten verfleben wollen; Go bat bie Bebamme ober Tobe tenfrau von biefem unnaturlichen Betragen bem Schultheißen ober Greben bes Orte bie fcbleunigfte Unzeige zu thun, welcher alsbann, auf Roften ber mehrermeldeten hinters bliebenen einen Bundarit berbenbolen ju laffen, von jedem ftrafbaren Benehmen aber ben Amte die alebaldige Anzeige zu thun bat, damit der verdienten Abndung balber das nothige perfuget werben tonne. Dabingegen aber foll ben Bebammen an ben Orten. wo tein Amtschirurgus ober anderer verpflichteter Bundargt befindlich, obliegen, ben neugebohre nen tobten ober tobticheinenden Rindern die vorgeschriebenen Erweckungsmittel anzumenben. Des Enbes dann Unfer Collegium Medicum Diefelbe auch in biefem Punct befonders gu meterrichten bat.

#### g. 22,

Ben Veroffenbarung der untrüglichen Merkmable und Kennzeichen eines gewissen Todes ben einem von einer Sebamme beobachtet werdenden toden Korper, hat dieselbe, sobald sie vollig davon überzeuget ist, ben dem Beamten, oder wann der nicht ist, ben dem Greban oder Schultheißen des Ortes die Anzeige davon zu thun, welcher alsdann, daß der Leichnam zur Erde bestattet werden konne, und zwar gratis einen Schein zu ertheis len, solchen der Hebanme zuzustellen, diese aber den Hinterbliebenen einzuhändigen hat, damit er an den Schulmeister oder Glockner abgegeben werden konne, immaßen dann kein Prediger auf dem Lande, ben Vermeidung scharfer Ahndung, sich untersteben soll, die Veerdigung eines verblichenen Körpers, ehr und bevor ihm ein solcher Schein vorgelegt motden, vor sich geben zu lassen, die Ereben und Dorfsvorsieher aber auf die Contras ventionsschlie genau zu invigiliren, und ben deren Wahrnehmung dem Amte zu seriche VIII. Theil

Berichtserstattung an die Regierungen, ben Bermeibung einer gleichmäßigen scharfen Abndung, die ohngefaumte Anzeige davon zu thun haben:

§. 23.

Da auch auf dem Lande der Fall eintveten kann, daß in Ermangelung der Rennzeichen eines gewissen Todes die Beerdigung eines Körpers lange verschoben werden mußes, die Wohnung der hinterbliebenen über bermaßen enge, und so beschaffen ware, daß zu Aufbehaltung eines solchen Korpers tein besonderes und vornehmlich zu warmen stehendes Zimmer vorhanden; Go soll, wie in §. 12. bereits verordnet worden, auch von den Obrigkeiten desfalls Vorkehrung geschehen.

§. '24.

In Ansehung der Belohnung der Wumdarzte auf dem Lande, sollen dieselbe für die blosse Bestcheigung eines Korpers und Ausstellung des Beerdigungsscheines von den Bemidselten einen Orthsgulden, von denen in geringen Vermögensumstanden stehenden Lenten und von Kindern von einem die sieben Jahren durchgangig die Halfte davon zu geniessen haben, den ganz Armen und Unvermögenden aber diese Bemühung ohnentgeldlich übere nehmen, dahingegen ihnen ben Anwendung der Etweckungsmittel, und wenn hierdurch ein in einer Betäubung gelegener Korper wieder zum Leben gebracht wurde, das namliche, was §, 13. den Wundarzten in den Städten an Pramien und sonsten gebilliget worden, zu gut kommen soll. Was aber die Bedammen und Todinsen und sonstensstellige wegen selbe für die Beschitigung und Beobachtung eines verblichenen Körpers und Anzeige wegen des Beerdigungsscheins von Vermögenden ein halbes Kopssuch, und von in geringen Wermögensumstätigen sie Halfte davon, von ganz Armen aber gar nichts zu empfangen haben. Und damit

S. 25.

ben vorlommenden Jallen auf dem lande, es an den erforderlichenschlennigen Salfsmittein nicht fehlen möge; So sollen in denjenigen Landstadten, worinnen teine Apothetenibesundlich, die Burgermeister, und in den Dorfern die Greben oder Centgrafen und Schults heißen von denen zur Erweckung dienenden, und in anliegendem Unterricht bemerkten Arzenenen, zu Ersparung der Kosten, nur ein halbes both von dem flatsten Salmiac-spiritus und etwas guten Weinessig jederzeit in Bereitschaft und in guter Berwahring halten, damit die Wundarzte im Norhfalle solche jederzeit ben ihnen vorsinden mogen, diese Species aber aus denen respective Stadtsariis und Gemeindszinfunsten anschaffen, und in denen Stadts, Burgermeister und Dorfsrechnungen verrechnen lassen; und haben die Beamten hierauf, und daß diese Mittel jederzeit vorrathig und in Bereitschaft sonn mögen, ein wachsames Auge zu haben.

\$ 26.

Werden die Wundarzte in den Stadten imd auf dem Laube nechmals alles Erinfes erunert, fich ben Besichtigung der todten Körper Leine Machlasigleit und pflichtwidriges Betragen, und daß fie Befelde obne eingezogene Edundigung nach benen vorbergegangenen Rrantbeiteumfidnden, nur von weitem in Mugenschein nehmen, und die Unterfuchung nach der Worldrift nicht anftellen, zu Schulden tommen zu laffen, immagen bann auch Die Dinterbliebenen eines nicht gehörig besbachtet, und vernachläßiget werdenban leichnams wiederholt biermit angewiesen werden, ber ber Beborde Die alebalbige Unieige Davon ju thung ba bann ein folder pflichtvergeffener Bunbarit mit ichwerer Leibesfrafe beleget werden, ober, nach Befinden, den ganglichen Berluft der Treibung feiner Runft ju geward ten haben foll. Wobeneben auch die Wundarzte bem Collegio Medico von ihren Berrich rungen alle balbe Jahre Rechenschaft zu geben, und demfelben eine Lifte von benen unter Sanden gehabten tobten Rorpern, mit Bemerfung ber Bor, und Bunamen, bes Alters, Geschlechts, des Standes und Sandwerts, und der Krantheit, woran ein jeder gestorben. wie auch, foviel es thunlich, ber Arzenepen, die er gebraucht, und des Damens desjes nigen, Der fie verordnet bat, einzubandigen. Die Antechirurgi und andere zu biefem Geschäfte vervflichtete Wundarzte auf dem Lande aber jedes balbes Jahr eine gleichmäßige Lifte einzuschicken haben, gestalten bann auch bas Collegium Medicum eine besondere Mufficht ju balten, und unvermertt zum oftern Ertundigungen einzuziehen bat, ob die Mundarzte ibrer Schuldigfeit nachkommen? Und ba es endlich und jum

#### §. 27.

nicht ohne Benstiel ist, daß Kinder und auch erwachsene Versonen, erstere durch unnatturliche Eltern und Verwandte, aus bosen Absichten und auf eine unmenschliche Art, entweder durch beimliche Wergistung oder auf eine andere gewaltsame Art, (woben mad ben Kindern das Stecken einer Stecknadel in den Kopf als ein Mittel zu Erreichung dieses schändlichen Zwecks mehrmalen wahrgenommen hat) zum Tode gebracht werden. Als haben die Wundarzte und Hebammen den Besichtigung der todten Korper, und zumatten ben verdichtig scheinenden Versonen, auch hierauf ihr Augenmerk zu richten, und bew Wahrnehmung einiger Merkmahle, welche eine solche gottlose und schändliche That vermus zhen lassen, ben dem Beamten die schleunigste Anzeige zu weiterer Verfügung davon zu thun.

Urkundlich haben Wir diese Verordnung eigenhandig unterschrieben, Unser Fliche Gecretinstegel bensehen, und solche jum Druck befordern laffen, befehlen auch gnas digft ernftlichst, daß Unsere Regierungen, kandeathe, samtliche Beamten, und sonst jeden manniglich darüber genau halten. Go geschehen, Ziegenhann, ben 25. Gept. 2787.

Wilhelm 2. (L.S.)

A PARTICLE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE O

#### Unterridit,

wie sich die Wundarzte, als Todtenausseher, und auch ein jeder Menschenfreund, dem die Erhaltung des Lebens seines Mitburgers ein Anliegen ist, ben der Besichtigung der Verstorbenen verhalten soll.

S ie Abficht ber anzustellenden Besichtigung ber Leichname gebet babin, bag badurch auffer Zweifel gefest werde, ob der Abgelebte wirklich tobt fen? ob beffen vefte Theile nemlich fo gerftort, und die fluffigen bergeftalt flockend, ausgetreten, ober burch Raufniß aufgeloft und adbrend, ober auch erschopft fich zeigen, daß fie zu den zu erweckens Den Lebensbewegungen vollig unfabig find? ober ob im Begentheile ber Erblichene nur bem Scheine nach tobt fen? ob er fich nemlich in einem folden Bustande befinde, wo noch ein zwar taum merklicher Umlauf ber Gafte, wenigstens die Möglichkeit ibn wieder In Bang ju bringen, flatt' findet, und wo bie in ihren Berrichtungen gehemmten feften Theile ihrer Reizbarkeit nicht vollig beraubt, oder noch fo beschaffen find, daß fie durch Die Runft wieber in Bewegung tonnen gesetzt werden (\*), und damit man folglich die Balle juverläßig bestimmen tonne, wo bie Beerdigung barf beschleunigt, ober wo fie muß aufgeschoben werben, und die Erweckungsmittel anzuwenden find. Diesemnach foll ber dazu verordnete Wundarzt genaue Kundichaft, 'allenfalls von dem Arzte, "der den Kranken behandelt, einziehen, an welcher Rrantheit er geftorben, und welche Zufälle damit ver-Enupft maren. Sat er nun erfahren, bag uch & B. vorm Ableben unbeilbare Berbarrung der edlen Theile, und ihre unüberwindlichen Kolgen, als Waserfucht u. ob sich Befrige Entundungefieber und flarte Bereiterungen, und langwierige betrifche Rieber u. ab fich endlich Spuren vom beiffen oder talten Brand, und andere befannte Borboten Des Todes geduffert haben; fo bleibt ihm zwar wenig, ober gar teine hoffnung zur Erweckung des Tobten übrig. Um aber ficher ju geben; fo foll er boch nicht eber den Schein zur Beerdigung ausstellen, als bis fich noch einige Kennzeichen an den Tag legen, woburch er von der Bewiffheit des wirklichen Todes überzeugt worden, und welche er nach aufmertfamer Unterfuchung aus folgender Beschaffenheit des Leichnams miffen fann: Wenn nemlich die untere Kinnlade von der oberen weit entfernt ist, und man Diefes nicht von einer Labmung, Verrentung, oder von Rrampfen berleiten kann; wenn die innern Cheile der erwelterten Nasenlocher und des Mundes nebst den Lefgen schwärzlich, und die Augen, bey solchen, die nicht ererunken oder erstickt waren, so gebrochen sind, daß sie wie zusammengeschrumpft und mít

<sup>(\*)</sup> Der den Binter fortdauerende Todesschlummer verschiedener Gattungen von Thieren, besonders der Schwalben, und die Bersuche mit den erstarrten und durch die Warme wieder belebten Specke oder Fledermausen, an deren hautigen Flügestn man durch ein Bergröfferungsglas deutlich wahrnehmen tann, wie das verber fillgestandene Blut nun nach und nach wieder flüßig wird, und sich zu bewegen anfängt, tonnen einige Erklarung von dem oberwähnten Justand der Menschen geben. Die Beuigen, welche von den Ertrunkenen konnen gerettet werden, sind vielleicht solche, die aus Schrecken, und durch die Kalte das Baffers ohnmächtig, in den gleichen Justand gerathen sind, folglich dem Ersticken, wodurch die Gefäße der Lunge und des Gehirns gewaltsam vollgepfropst, ausse gedehnt und theils zerrissen wezden, nicht ausgeseit waren.

mit einer finnt überzogen unsiren sibeinen, im Gesichte Die befannte biesse Zobtenfarbe, oder bev nicht Belbsichtigm eine safrangelbe sichtbar ift, die Begend des Korpers, worauf der Kranke nerubt, blaulicht angelaufen ift, wenn eine talte. Erstarrung und Steifigkeit des gegen die befrigften Reize unempfinde lichen und viel schwerer scheinenden Zorvera eine Zeitland nach dem Absterben erfolgt, die alle Muskeln auf eine gleiche Weise unbiegsam macht, wober man aber auf die vorbergenangenen Arampfe oder Tuckungen und Verkaltung feine Ruckficht nehmen muß. Wenn endlich blaffe, gelbgraue, braune, blaus liche, schwarzliche und gelbgrunliche Glecken der Laut von ausgetretenem, schon fauligten Blute, zum Porschein kommen, die man aber mit den Deter chien und andern Sautsehlern nicht verwechieln barf; wenn der Cobte über-Stbiefit; oder eine fauligre Materie aus dem Munde gabrt, der Leib zum Dlanen aufläuft, und der fußliche Leichengeruch, den ein Beubter bald ente Dect, anfangt in einen faulen überzugeben, den man aber von denenienigen. welche die Geschwüre u. f. w. des Leichnams ausdunften, wohl umerscheiden So bald fich biefe lettere Rennzeichen offenbaren, fo fann die Beerbigung icon innerbalb molf Gninden ohne Unftand verftattet werben. Gind aber bie benannten tobte Lichen Umfidnde nicht porber, und die erwähnten Kenmeichen des Todes nicht bernach bemerkt marben, und bat er bingegen fichere Dachrichten eingezogen, daß bie Erblaften von Ratur febr fomichliche, empfindliche, ju Donmachten und allerlen Rervenzufallen geneigte Perfonen maren; baß fie bypochonorifch, bofterifch, ober ben Mutterframpfen, Conpulfionen ober Erftidungen, ber Schlafe und Starrfucht, leichten vorübergebenden Schlogfluffen und ber Epilepfie unterworfen, ober daß fie burch befrige Schmerzen . burch Rollen, Stoffen, Beeblutungen, und andere baufige Abgange, befondere burch eine fichmene Geburt aufferft entrufter gemefen find; bag fie an bosartigen, mit großen Ente Erafmugen und tiefen Donmachten verbundenen Dervenfiebern barnieber gelegen baben. und bag bem Rranten gulett viele fchmergftillende, betaubende Mittel, bergleichen bie Rubereimngen aus bem Mobnfafte find, bengebracht worden, bavon ben Derfonen, Die ein ichmaches Rervenfostem baben, die geringfte, fonft unwirksame Dofis, eine tiefe Schloffieth bervorbringen tonn; ferner, daß fie ploblich verblichen, besonders nach flarten Bemlabehemanngen, Schreden, Born ich ober im giftigen Dampf von Roblen, gab. renben Bein, erofneten Riegden te. erflicht find, überhaupt ben allen benjenigen Tobes fallen, Die fich unpermuthet (\*) und in Rrantheiten jugetragen, Die ibrer Datur nach nicht tobtlich find; ober bat er auf bem Befichte des Erblichenen fogar einige Spuren von einer

<sup>(\*)</sup> Da oft heimliche Bergiftungen und andere Arten liftig verborgener Mordthaten von ohngefahr, oder durch Berdacht un dem Leichnam entdeckt worden find; wie viel mehrere foldere nach Rache schrenender Beibrechen konnen nicht durch eine aufmerklame Kesichung offenbar werden? Es ift alfo dieselbe auch aus diesem Grunde, und weil die Mundels morder, worunter auch die Quacksalber zu zahlen sind, aus Furcht, ihre Bosbeit midgte dadurch entdeckt werden, es nicht mehr so leicht wagen wurden, sich ihrer schuldig zu machen, einer von den wichtigsten Gegenständen der Polizey. Uederdieß giebt sie zu einer von den Bundarzten zu fahrenden Todtenliste Anlas, worans man das Alter, das Geschleckt, die Realiseit und, die Angebrut der Rentarhengu, und ihre Angeht jahrlich ersehen kann, und wohon man fich manche nühliche medicinische Raaspregeln und Besbachtungen zu bersprechen hat.

einer iberbliebenen Lebbaftigfeit mabraenontmen, inm weftenben, buf der Augmelt nicht ganz unbewiglich, trube und gestinken, Die Dupille gegen die Lichtstralen noch etwas empfindlich ift, das Blut aus der neofmeten Aber flieft und die Blat Ampflafter nicht vollier ohne Wiekung, wied die Blieber nicht gang flare, fondern noch biegfam find, obwohlen diese Bledfamber ben Leichen angundsten wird, die en newise fen Krantbeiten. 3. B. am Raulfieber geftorben fitt, ober wo die faule Gabrung ben Anfang genommen bat ; So foll er febr bebutfant mit Ettheilung bes Beerbigungsicheins ju Berte geben, und fie nicht ebe jugeben, alsebis fic bie fumitlichen Kennzeichen von ber Berwesung veroffenbaren, und follten fie auch in vielen Lagen und Wochen nicht ericheinen; indem die Soffnung zum Leben besto gegrundeter ift, je langer fie, besonders ben warmem Wetter, ausbleiben (ber Rall; baf man teichen nach Welen Nabren unverwefen gefunden bat, ift allgufelten, als bag er bier eine Musnahme machen tonnte), tugleich aber auf folgende Art forgfaltig und gedultig ben verborgenen Reft des Lebens ju erforicen, und zu erwecken suchen, bag er oft die Hand und die Kinger an verschiedene Theile des Korpers, wo gewohnlich Ontofchlage zu bemerken, als on bie Wurzel der Sand, bie einwarts gebogen werben muß, auf Die Begend bes Bergens bes etwas vorwarts auf bie finte Seite gelegten Rorpers, an bie Bulvabern ber Schlafe, bes Salfes in. anbrudte, und lange liegen laffe, mit ber Borficht, daß er feme eigene Dulsfthlage nicht confundire; bag er ein brennendes Wachsterichen, ober ein Pflaumfeberchen, ober ein wenig gegupfte Wolle, und bernach einen reinen Spiegel von die Rafe und den Mund halte, und rufebe, ob erftere fich bewegen und lecterer aulaufe; bag er verfchiebenen Deten ber Bruft, bes bald links bald rechts gewendeten Korpers, ein mit Waffer gan; angefulltes Geldh auffebe. und besbachte, ob auf ber Oberfläche bes Baffers einige Bewegting mabrimehmen; daß er verfichiebene Blasenpffaster auflege, unb'Acht gebe, obifie gieben? das er mach Befinden ber Umftande, g. E. ben Bollblitigen, unb wenn ein Schlagfuff, ober eine Erftickung porbergegangen, bas Belicht aufgelaufen und roth obet blaufich ift, eine Abertag allenfalls am Dalfe, ober vielmehr die Erofnung ber Schlafpulsabet, boch mit ber Borforge, bag die Aberlaß schwächlichen und entfrafteten Subjetten bechfinachtheilig werden kann, vornehme, die Mafenlocher und ben obern Theil' bes Radens, biefen tief fchropfe, und bag er bie übrigen Etwedungsmittel nicht verfaunt, worlnter zu rechnen: bas Reiben bes gangen Rorpers mit warmen Tuchern, bas Ginftuchen ber Baibe und Mrane in warmies Waffer, das Begießen des Gefichts mit taltem Waffer, das fonelle und abwechfelube Zusammendrucken des Unterleibes und der Briff, das Zuriffen ober ein fcarfer Ton vor bie Ohren, die Anwendung des Spirinis Salis ammoniaci volaviles uzimosi oder alcali volatili fluor por die Rafe, und zweper-bamit angefeuchteten-Rollchen Papier, ober eines Miespulvers in die-Masenlocher, und des mit Waffer verdunten Salmiakgeifts auf die Zunge (\*) auch bes Bewaregigs, ber aus Rautenehig, worin etwas Kampfer aufgeloßt worden, befteben tann, und anberer geiftigen fatenben Mittel, auf Die Begend bes Bergens, ber Schlafe, auf ben Dule, und unter bie Achfein; die Applicirung eines Tabacksflisties, ober noch fraftiger, bes mit Tabackeranch vermischen Dunies von Bezoareßig vermittelst ber Kampfischen Dampfmaschine (\*); bas Reizen bes Gaumens

<sup>(\*)</sup> Co bald ficht aber feitie Spar won Athenging joige, maffen folde finte, ben Arbem beminende Spiritus bes Site gefrijde toefoan.

<sup>(44)</sup> C. Balbingere neues Magazin får Merzte bee'giventen Banbes eifeis Graff.

mit einer Feber, der Jufsohlen mit einem beiffen Gisen, und das Einblasen dephlogistis eirter Luft, das aber behutsam, nicht anhaltend, und nicht zwiel auf einmal muß vorges nommen werden, wie' auch die unermudete Anwendung der Electricität, wo die nicht alleistenten spiellen sie gekeiner werden, das sie vom Bouffest gagen ben Phieferd laufen, und einstich die Cinsissen berglärtenden inn betebender Mittel, und eines köffet voll ulern Rheinweins, oder Wasser, darfing 100 bis In Tropfen der Naphra virrioli getropft worden, doch mit der Behutsanteit, daß er es in einen ver Wintel des Mundes, auf der Seite, auf welcher der Kranke liege, unverwerkt laufen lasse.

Erft alsbann, wenn die Kranken wieder ungehindert schlingen konnen, muß er uch finnen, karfen Abed fon Samilles und Jaffgandbumen, und hernich Mahrungs. mittel, lettene nach und nach reichen. Wen Erfischen und er endlich auch sine Zustucht aus vorsichtigen Eröfung der Luftrobre nehmen, und allenfalls Luft in die Lungen blasen, desgleichen die Einsprisung der Austohng vom flüchtigen Dieschbarnsalz in die geofnete Medianader der Scheintobten und der selbst durch die behutsam geöfnete Brust dem Berze unmittelbar bengebrachte Reiz, welches Werfahren auch sonsten im dussersen Zu. 3. 3.

che man ju einer Section febreitet, fatt findet.

Daßer alles dieses in temperirter, reinen und frener Luft vornehme, versieht sich von Glossen, Erdarf fichner nicht ermuden lassen, wennelleich dieservorgeschlagenen Mittel inners halb etlicher Stunden teine Wirkung thun, sonbern soll in dem unter Ohnmachten, den Paros phimen von Mervenkrankheiten, Entkraftungen zc. sich aussernden, auch völlig unempfinde lich, und leblos scheinenden Zustand so lange, doch abwechselnd, damit anhalten, die er

überzeugt ift, daß fich die Seele unwiederruflich vom Korper getrennet babe.

Rengebbene, weiche seinen wort auf die Welt: getommen zu seint, mich bie Duth besondern Wein wohl abgewahten, auch in lanes Ardnterbad gesett, und die Buth besonders die Fusishlen daben gelind gerieben, Majoranbalsam auf die Wirbel, die Berzs gende, und den Rudgrad, der Spiritus salis ammoniaci urinosus &c. in die Rase, eine duchschaittene Zwiebel hinter die Ohren, und ein mit Del und Salz versetzes Aliste dem After applicirt werden; es muß ihnen jemand, der vorher Gewürzusgelchen gesauet hat, dergestalt lust einhauchen, daß ihr Ausgang aus Mund und Wase verhindert werde; ferner muß ihre Brust und ihr Unterleib durch einen schnellen Druck ost verengert, an ihren Brusten gesogen, und sie gerieben, die allemals verschobenen Stücke der Hinschale geschwind, doch vorsichtig in Ordnung gebracht, und die eingedrucken kunstmäßig durch ein Heftpsasser gehoben werden. Finden sich Spuren einer gegen das Ende der Geburt gesolgten Erstickung, als ein ausgelausenes, rothes, blauliches Angesicht; so mußen ihnen ohne Verzug auch etliche lössel, was Alut aus der Nadelschnur gelackt, und auch der Schleim aus dem Munde mit dem Finger besordert werden.

Ben den verblichenen Schwangern, die der Geburt ziemlich nahe waren, mussen die vorgeschriebenen Erweckungsmittel schleunigst angewender, und wenn daraufkein Zeichen des Lebens mehr verspürt wird, zu der dakunten Operation; die man den Kaiserschunkt, nennt, oben so dehutam, als wend die Schwangere noch lebte, aber dach, unverzüglich geschittend und das dadurch erhaltene Mind beschieg gestätzt und delebt werden. Auf ihr den den den State seine dem die Beschaffundeit, Ausschlasse Bang der erlittenenkungsbeite mehren Reinersteinen Reinersteinen Reinersteinen Reinersteinen Reinersteinen Reinersteinen Reinersteinen Reinersteinen Reinersteinen Reinersteinen Reinersteinen Reinersteinen Reinersteinen Reinersteinen Reinersteinen Reinersteinen Reinersteinen Reinersteinen Reinersteinen Reinersteinen Reinersteinen Reinersteinen Reinersteinen Reinersteinen Reinersteinen Reinersteinen Reinersteinen Reinersteinen Reinersteinen Reinersteinen Reinersteinen Reinersteinen Reinersteinen Reinersteinen Reinersteinen Reinersteinen Reinersteinen Reinersteinen Reinersteinen Reinersteinen Reinersteinen Reinersteinen Reinersteinen Reinersteinen Reinersteinen Reinersteinen Reinersteinen Reinersteinen Reinersteinen Reinersteinen Reinersteinen Reinersteinen Reinersteinen Reinersteinen Reinersteinen Reinersteinen Reinersteinen Reinersteinen Reinersteinen Reinersteinen Reinersteinen Reinersteinen Reinersteinen Reinersteinen Reinersteinen Reinersteinen Reinersteinen Reinersteinen Reinersteinen Reinersteinen Reinersteinen Reinersteinen Reinersteinen Reinersteinen Reinersteinen Reinersteinen Reinersteinen Reinersteinen Reinersteinen Reinersteinen Reinersteinen Reinersteinen Reinersteinen Reinersteinen Reinersteinen Reinersteinen Reinersteinen Reinersteinen Reinersteinen Reinersteinen Reinersteinen Reinersteinen Reinersteinen Reinersteinen Reinersteinen Reiner Reinersteinen Reinersteinen Reinersteinen Reinersteinen Reinersteinen Reiner Reinersteinen Reiner Reinersteinen Reinersteinen Reinersteinen Reiner Reiner Reiner Reiner Reiner Reiner Reiner

zelnen Kennzeichen das Leben übereilig ab: oder zugesprochen werde.

14. Deffen

## Hessencasselsche Verordnung wegen Bestellung der Landärzte. Vom 20. April 1787.

Dessen, 20. 20. Machdem Wir aus kandesvaterlicher Vorsorge für die Gesunde. heit Unserer Unterthanen gnadigst gut gefunden haben; Physicos anzustellen, und jedem davon seinen gewissen Bezirk anzuweisen, die auf dem kettern Landtage versammlet gewesenen Stande aber den Vorschlag gethan, daß zu Salarirung der Physicorum jeder Hanseingesessen jährlich einen guten Groschen entrichten möge, dieser auch von Uns gnadigst approbirt und wegen dessen Erhebung von Unserm Steuercollegis das nothige versstüget worden, indessen über sothane Abgist an einigen Orten Misverstand und Zweisel entstanden ist; So sinden Wir Uns dadurch veranlasset, diese Einrichtung durch solgende Worschriften naber zu erlautern und zu bestimmen.

#### ğ. 1.

On namlich unter den Sauseinsessen nicht die Eigenthumer der Sauser, als solche betrachtet, sondern überhaupt die Bewohner derselben, welche ihre eigene Sause haltungen haben, zu verstehen sind; So muffen alle diese, mithin auch Weidspersonen, Wittweiber und Invaliden, wenn sie ihre besondere Deconomie subren, ingleichen die Soldaten, wenn diese aufferhalb der Garnison ihre eigene Saushaltungen haben, den Phoe statsgroschen entrichten, dahingegen die lehtern ausser solchem Fall an dem Orte ihrer Garzusson derven fend.

#### Š. 2.

Und gleichwie die Erhaltung der Gesundheit aller Unterthanen der ben dieset heilsamen Anstalt abgezielte Zweck ift, folglich Prediger und andere Honoratiores, wie auch die Bewohner herrschaftlicher Hauser davon gleichen Bortheil haben; Go liegt sele bigen nicht weniger ob, den Physicatsgroschen zu bezahlen.

#### §. 3.

Ob nun wohl benen angestellten Physicis nicht zupumuthen ist, für einen guten Groschen das Jahr hluducch einer jeden haushaltung in ihren Diftricten ohne Wergeltung die nothigen Medicamenta zu verordnen; So sollen hingegen dieselbe von unvermigenden Unterthanen auf allenfalls benzubringende Zeugniffe von den Predigern für das blobe Resteptiven nichts verlangen, sondern sieden uneutgefallte damit au Gande geheil.

Wornach also jedermann, den es angehet, sich unterthänigst zu achten hat. Urkundlich Unster eigenhandigen Unterschrift und bengedruckten Fürstl. Secretins Segels. Weissenstein den 20. April 1787.

Wilhelm L. (L.S.)

Vr. Bleckenbubl, gt. Burgel



### 15.

## Wirzburgisches Verbot des Lotto. Vom 21. Dec. 1786. (\*)

on Sottes Gnaden Wir Franz Ludwig, Bischof zu Bamberg und Wirzburg, des heiligen Romischen Reichs Fürst, Derzog zu Franken zc. Fügen hiemit zu wissen: nachdem Wir durch die schödliche Folgen, welche das hier errichtet gewesene Lotto di Genova nach sich gezogen, bewogen worden, dasselbe zum Besten Unserer Unterthanen ganz auszuheben; aus eben dieser Ursache aber nicht langer geschehen lassen können, daß von auswärtigen lotterien noch eine Collecte in Unserer hiesigen Resisdenzladt und in Unseren gauzen Fürstlich: Wirzburgischen Landen gehalten werde, noch auch daß Unsere Unterthanen, in welchen andern Wegen es gewagt werden moge, in diesselbe Sinsake machen: so sinden Wir nothig, solgendes hiedurch gnadigst zu verordnen.

- 1) Sollen von dem Augenblicke, wo diese Berordnung verkundet wird, alle Cols lecten für alle Gattungen von Lotterien (Zahlen: und Klaffenlotterien) in Unserm ganzen kande sogleich aufhoren.
- 2) Wer fich unterstehet, irgend eine solche Collecte noch ju machen, der jahlt von einem jeden Kreuzer von allen Ginsagen, die er gesammlet hat, einen Gulben zur Strafe: ist er unvermögend, die Geldbuße zu erlegen, so wird er im ersten Falle mit vierzehntägiger, das zwentemal mit zwenmonatlicher Arbeitshauss oder nach Beschaffenheit der Person mit einer andern Gesängnißstrafe bep weiterm Vergehen aber mit noch harterer Strafe, die Wir auf erstattetem Vorztrage nach eigenem Ermessen noch bestimmen werden, beleget.
- 3) Wird fich einer unter Unferm Furstlichen Schuse stehender Jud unterfangen, eine Schleichcollecte ju treiben, ober folches ben Seinigen, Rinbern, Anechten ze. verflatten:
- (\*) Ein abniliches Samburgifches Berbot C. IX. (V.) C. 95.

#### 15. Wirthurgifdes Werbot Des Lotto.

114

verstatten; so zuhlt er nicht nur die vorbestimmte Geldbusse, wenn er bemittelt ift, — ausserbem aber kommt er auf die gesetzte Zeit ins Arbeitshaus — sons dern er verliert auch mit seiner ganzen Familie den Schus, und wird innerhalb vier Wochen aus dem Lande geschaft.

- 4) Juden, die nicht in Fürstlichem Schuse find, wird, wann fie collectiren, nebst der Arbeitshaus: ober Geloftrafe, welche bavon zum Vollzug gebracht werden kann, aller Sandel und Wandel in hiefigen Landen untersagt.
- 5) Wer nach verkundeter dieser Verordnung noch in ein auswartiges Lotto di Genova, oder sonstige kotterie, was sie immer für einen Namen und Zweck hat, spielet: zahlet für jeden Kreuzer Ginsaß einen Gulden: Gewinnet er: so wird der Gewinn, die Sache mag entbecket werden, wann sie immer will, confissir; daneben aber auch die Gelbbuffe für den Ginsaß noch besonders erhoben.
- 6) Eltern muffen fur die Rinder, Bormunder für die Mundlinge, die Chentinner für ihre Frauen haften, wenn die Sinfage mit Borwiffen derfelben geschehen.
- 7) Unvermögende Spieler, welche die Gelbbußen nicht entrichten tonnen, werden mit Gefängniß: und Arbeitsstrafen, wie es oben §. 2. ben den Collecteurs festigeset ift, beleget.
- 2) Wer eine Anzeige von einem Collecteur, der fur ein fremdes Lotto Einfage im Lande sammelt, oder von Sinem, der einseget, macht, und die Mittel an Handen giebt, daß der Beweis hergestellt werden kann, erhalt die Helfte der Gelbstrafe: Zeigt der Collecteur den Spieler, oder dieser jenen an.: so wird ihm nicht nur die Helfte der Strafe zu theil; sondern er bleibt auch fur seine Person Straffren.
- 9) Bon der andern Helfte der Strafe wird ein Theil dem Richter, und ein Theil der Casse des Armeninstituts zugedacht; macht aber ein Zentgraf oder Beamter durch eigene steisstige Aufsicht einen Collecteur oder Spieler aussindig; so erhalt et in diesem Falle die Helfte der Geldstrafe, und die andere fallt dem Armeninstitut zu.
- Boten, welche wissentlich Lottoeinsage an auswartige Collecteurs tragen, werden bas erstemal mit einer ihrem Alter und Leibesbeschaffenheit angemessenen Tracht Schlage belegt, ober auf zwenmal vier und zwanzig Stunden ben Wasser und Vrod in ein burgerliches Gesangniß gebracht: das Zwentemal kommen sie auf 8 Tage ind Arbeitshaus: und falls sie sich weiter betreten lassen, werden sie mit noch harterer Strafe angesehen.
- II) Allen fremden tottis und totterien wird mider die Spieler und allenfallsigen Schleichcollecteurs, welche ihnen nach verkundeter dieser Berordnung von neuen Ginsagen etwas schuldig werden, alle Klage und rechtliche Bulfe ben den Gesrichtsstellen ganzlich versagt.

5.6

Diese Berordnung nun ift bermal gleich offentlich bekannt zu machen, und nicht nur in bas nachste Nachrichtsblat, sondern auch in dem inflohenden Jahre alle Biertels jahr wiederholter zu jedermanns naberen Ginsicht einzurucken.

Es werden auch Unfere fowohl mittel als unmittelbare Beamten, Stifter und Rlofter zu berfelben genauesten Beobachtung nachdrucksam angewiesen.

Urfundlich Unfrer eigenhandigen Unterschrift und bengedruckten Fürstlichen geheimen Rangleninflegele. Gegeben Wirzburg ben 21 ften Derember 1786.

Franz Ludwig,

B. u. F. zu B. u. W. Hz. zu Fr. 16. (L. S.)



### 16.

# Wirzburgische Verordnung wegen der Wanderung der Handwerker und ihr Meisterrecht.

230m 14. Febr. 1787.

Dirzburg 20. 20. Die gute Policen in dem Handwerkswesen und diffentlichen Gewerbschaften macht einen wefentlichen Theil des Wohlstandes eines Landes aus Zu jener gehöret vorzüglich, daß nur Leute von bewährter Geschicklichkeit und Nechtschaffens heit ausgenommen werden, damit das Publicum mit guten Waaren und Arbeiten versehen werde. Es gewinnen aber sowohl die Sitten als die Besähigung des Prosessionissen durch die den Zunften und Innungen eingesührte Wanderschaft. Die Meisterzahl eines Handwerts hingegen muß nach Verschiedenheit der Handwerter, od solche entweder arbeistende und zugleich handelnde oder allein arbeitende sind, in einem genauen Verhaltnisse mit der Stadt, dem Orte und der Gegend, wo sie aufgenommen sind, und gewissermassen mit dem ganzen Lande stehen.

In benden Puncten, fo wohl was das Wandern der Sandwertsgesellen, als auch die Annahme der Meister betrift, haben Wir in Unsern kanden Mangel bemerket; sinden daher nothig, nachfolgendes hiemit zu verordnen.

#### Die Manberjahre belangenb.

- 1) Alle, die zum Meisterrecht gelangen wollen, mussen unumgänglich ihre Wans derjahre ordentlich erstanden haben.
- 2) Unfer Fürflliches Policengericht dabier und die Beamten auf dem Lande sollen Miemand jum Meistereinschreiben laffen, auch keinem Professionisten, der die Wolficht

Absicht hat, mit der Zeit Meister zu werden, die Erlanbniß, fich zu verebes lichen, ertheilen, der seine Wanderzeit nicht nach handwerksbrauch ganzlich vollbracht hat.

- 3) Wenn jemand nach verkundeter biefer Berordnung die henrath ober das Meisterzrecht erschleichen wird, ohne daß er sich über die erstandene Wanderjahre vollskommen gerechtseriget hat; so hat er im ersten Falle nie eine hoffnung zum Meisterrecht zu gelangen; im andern wird ihm basselbe auf immer niedergelegt.
- 4) In den Wanderjahren foll äusserft selten und nicht anders als aus besonders wichtigen und erheblichen Ursachen, welche von dem dahiesigen Policeps gerichte oder den Beamten auf dem Laude und den sonstigen Junfworstehern jederzeit auf das genaueste untersucht und deflattiget sein mussen, dispensirt werden: es mag die Dispens unentgeldlich nachgesucht, oder auch das herkomme liche Abkausgelb dafür erboten werden.
- 5) Auffer Unferer Fürstlichen Regierung soll keine Stelle, noch sonst irgend jemand eine Difpens hierunter ertheilen konnen. Wenn also erachtet werden sollte, daß hinlangliche Beweggrunde dazu vorhanden seyen; so find diese von Unserem Fürstlichen Policengerichte, oder von dem Beauten auf dem Lande, oder den sonstigen Junftrichtern unmittelbar an Unsere Fürstliche Landesregierung einzuberichten, welche kunftig allein ben vorhandenen wichtigen Ursachen jedoch mittelst Einholung Unserer Genehmhaltung zu dispensiren bat.

## Die Annahme ber Meister und anderer, die ein offentliches Gewerb treiben, betreffend.

- (4) Unserm Fürstlichen Policengerichte bleibt zwar noch sernerhin die Annahme der Meister und anderer, die sich mit Treibung eines öffentlichen Gewerbs abzus geben gebenken, überlassen: dasselbe hat jedoch allzeit, wenn es dasür halt, das der Ansuchende auszunehmen sen, vorher an Unsere Fürstliche Regierung in der Art, wie es im nachstehenden h. 11 vorgeschrieben ist, zu berichten, und die Bersügung darüber zu gewärtigen. Findet aber Unser Jürstliches Policens gericht erhebliche Anstände, weswegen das Sesuch nicht bewilliget werden kann; so ist solche Berichtserstatung nicht erforderlich, und es kann mit Abweisung des Supplikanten sogleich fürgesahren werden, dem es jedoch, wenn er genugs samen Grund zu haben vermennet, an die höhere Stelle sich zu wenden nicht verboten ist.
- 7) Sollte ein oder der andere Theit durch die Emschlieslung des gedachten Volliegs gerichts sich beschweret glauben; so hat in derlen Fallen teine sormtiche Berus sung an die höhere Stelle und weitschichtiges Proces subren tunstig mehr katt: sondern dem sich beschwert glaubenden Theile wird kediglich eine Vorstellung ben Unfrer Jurilichen Landesregierung einzureichen verstattet, welcher zugleich die sammtliche Policengerichtsprotocollen, so in der Sache verhandelt worden, nebkdem Entscheidungsgründen verschlossener mit benzustügen sind: wenn anderst auf eine solche Vorstellung Rucksicht genommen werden solle. Sosort find aber

#### wegen der Sandwerker und ihr Meifterrecht.

auch bem Beschwerbe führenben Theil folche Acten sammt Bericht von bieser Stelle innerhalb & Idgen gegen die Bebubr unweigerlich zu verabfolgen.

- 9) Ueber die Vorstellung wird entweder von Unserer Fürstlichen Regierung der widers sprechende Theil nochmal vernommen, oder, wenn es nicht nothig senn wird; das Gutachten über die Annahme oder Abweisung des Bittenden an Uns unmitzelbar sogleich eingeschicket.
- 9) Unfere hierauf erfolgende Furfiliche Weisung und Befehl ift alebann in Bollzug zu fegen, ohne daß Wir mit wiederholten und aufgewarmten Borftellungen und zudringlichen Bittschriften behelliget senn wollen,
- 10) Andere Zunftvorsteher ober die Beamten und Zunfte auf dem lande durfen kunftig keinen Meister oder sonst jemand, der ein offentliches Gewerd treibet, für sich mehr annehmen. Sie haben daher über das Ansuchen eines handwerkse gesellen um das Meisterrecht (das namliche ist auch von andern Gewerdschaften zu beobachten) jedesmal an Unsere Fürstliche Regierung zu berichten, und Berschaftungsbefehle von daher zu gewärtigen.
- II) In ben einzufertigenden Umtsberichten muß umftandlich und punctenweis bemert tet werden:
  - a) Ob der um das Meisterrecht Unsuchende alle Ersordernisse behörig geleistet habe. Ob er sein Handwert oder Gewerd hinlanglich verstehe. Ob er eine ganz vorzügliche oder wenigstens die erforderliche Geschicklichkeit besige. Ob er in dem stetlichen Betragen keine Ausstellung wider sich habe.
  - b) Ob ein ober mehrere Meister, und wie viel von dem namlichen Sandwerke; ober Einer oder mehrere, die dasselbe Gewerb treiben, in der Stadt, in dem Orte, oder in dem nachst daran gelegenen landstädtchen, oder auch in sonft benachbarten Amtsorten schon vorhanden senen.
  - e) Do es und aus was Urfachen nothwendig, ober boch nützlich fen, daß ein bergleichen handwertsmann nach feinem Ansuchen in dem Orte, wohin er verlangt, angenommen werde.
  - d) Do und wie fern es wahrscheinlich sen, daß Supplikant mit seinem Sandwerker verdienste, mit seinem Sandel in dem Orte oder allenfalls von der Nachbarschaft, sie mag noch im Sinheinnischen senn oder sich ins Fremdherrische erstrecken, sich hinklingliche Nahrung verschaffen könne.
  - o) Ob der um das Meisterrecht Ansuchende sich blos von seinem Verdienste ernahren oder noch ein Gewerb, und was für eines, treiben wolle und könne; in welchem letzteren jedoch eine gewisse dem Wohl des Banzen nicht nachtheilige Magse zu beobachten ift.
  - 1) Ob die Junung oder Zunft wider besten Annahme etwas einzuwenden habe oder nicht.

H7

Diese Berordnung ist nicht nur bermal gleich in der gewöhnlichen Art offentlich bekannt zu machen, sondern auch allschrlich ben den Zunften oder Innungen den einvers leibten Meistern, Gesellen und Jungen wiederholter zu verlesen, und daß solches beschehen, jedesmal in dem Zunftprotocoll, welches von den Geschwornen unterzeichnet werden soll, zu bemerken. Wirzburg den 14. Hornung 1787.

Franz Ludwig, B. u. F. zu B. u. W. Hz. zu Fr. zc. (L.S.)



## Ĭ7.

## Wirzburgische Verordnung wegen der Wundarzte. Vom 16. Sept. 1787.

Dirzburg, des heil. Romischen Wir Franz Ludwig, Bischof zu Bamberg und Wirzburg, des heil. Romischen Reichs Fürst, auch Berzog zu Franken 2c. Bereits unter dem 30. December 1784 haben Wir verordnet: daß kunstig kein Pundarzt mit oder ohne Badestubenrechte angenommen werden soll, der nicht ein vollständiges Colzlegium über die Zergliederungs und Wundarznenkunst gehöret hat; vor der von Uns besonders angeordneten Kommission geprüfet worden, und auf solche Weise seine theorestische und praktische Kenntnisse hinlanglich bewiesen hat.

Deffen ungeachtet haben Wir mit Mißfallen vernehmen muffen, daß die Sohne und Gefelten ber Bader diefer Vorfchrift virlfaltig nicht gefolget, und zur Besuchung der nothwendigen Collegien sich nicht bequemet: vielleicht in der irrigen Hoffnung, als wurden fie Uns, weil sie nichts anders gelernet, dereinst die Aufnahme, zu Wundarzten abdringen konnen.

Es wollte auch noch einem von Unferer Fürstlichen Regierung erlaffenen Decrete vom 23. Man 1785, wodurch den chirurgischen Mitteln ein Voreramen zugelassen worden, die Misdeutung gegeben werden, daß durch solches die vorige Verordnung vom 30. December 1784 wieder aufgehoben worden, und die Wundarzte von eben jenen, die siezuvor aufgenommen, nach Gutdunten wieder aufgestellet werden konnten: welches auch die Rolge batte daß wirklich schon einige Wundarzte verordnungswidrig angenommen worden.

Siedurch veranlaßt finden Wir nothig, um den Wundarzten eine beffere Werfaffung in Unferm ganzen Furfilich Wirzburgischen Lande zu geben, Nachstebendes hiemit zu verordnen:

- Ben vorbetührter Verfügung vom 30. December 1784 hat es unabanders lich sein Verbleiben. Wir befehlen demnach allen mittels und unmittelbaren Oberamtleuten und Beamten, daß sie jedem Wundarzt, der nach der Verfündung jener Verordnung ohne Erlaubniß Unserer Fürstlichen Regierung anges nommen worden senn sollte, die Uebung der Chirurgie ben Strafe von zehen Gulden fr. sür den ersten, und des doppelten für den weitern Uebertretungsfall untersagen, sie aber zugleich anweisen sollen: wenn sie sich nach Zielsehung vorgedachter Verordnung hinlanglich befähiget haben, die Erlaubniß: die Wundarznenkunst üben zu dürsen, den Unserer Fürstlichen Regierung nachzzuschen.
- 2) Allen Wundarzten auf dem Lande, ausser Unserer Restdenzstatt, wird hier mit verboten, Lehrjungen anzunehmen, und in der Wundarznenkunst zu unterrichten: auch nicht einmal die, so dermal schon ben ben kandchirurgen in der Lehre stehen, dursen von ihnen vollig ausgelehret werden.
- 3) Da fich jedoch schon verschiedene tuchtige Wunddrzte auf dem Lande befinden; so machen Wir von dem vorstehenden Verbote die Ausnahme: daß, wenn die ernannte Kommission einen Landchirurgen für geschickt genug balt, einen Lehrjungen vollkommen unterrichten zu konnen, demselben von Unserer Furfilichen Regierung die Erlaubniß hiezu ertheilet werden moge.
- 4) Den Wundarzten in der Residenzstadt ist es der Regel nach verstattet, junge keute in die Lehre anzunehmen. Aber weder diese, noch auch die Chirurgen auf dem Lande, denen es ausnahmweise erlaubt wird, lehrjungen zu halten, durfen einen Memchen zum Unterrichte aufuehmen, ehe er von der Kommission schig, und zur Wundarznenkunft tauglich erkannt worden.
- 5) Diejenigen also, welche jur Erlernung der Wundarznenkunst Lust tragen, und überhaupt, die dermal ben den Wundarzten, sowohl in der Stadt, als auf dem Lande in der Lehre stehen, haben sich für dießmal in der ersten Woche kinstigen November Monats, in der Folge aber allezeit in der Woche vor Michaelis, und in der Woche nach Oftern ben der Kommission zu melden, und sich über die erforderlichen Eigenschaften zu legitimiren.
- 6) Die Efgenschaften, die Bir von einem Menschen fordern, der fich der Chis rutgie widmen will, bestehen darinn:
  - a) Er foll wohl gesittet, und von guter Aufführung senn.
  - b) Hinlangliche Verstandsfähigkeiten und korperliche Starke besigen; jene: die Wiffenschaft begreifen, diese: um sie ben schwerern Operationen anwens ben zu konnen.
  - c) Ein empfindsames Sers wird ihn vorzüglich empfehlen, daß er mit der Zeit nicht blos aus Absicht auf die Belohnung, sondern mit wahrer Men- Schenliebe den Unglücklichen seine Huse leiste.

- 4) Bollommenheit im Lefen und Schreiben wird ohnehln vorausgeset; nebst dieser aber soll er in der deutschen und lateinischen Sprache wohl unterrichtet senn: damit er die ihm nothigen Bucher versteben konne.
- e) Er muß erweisen, daß er zulängliches Vermögen habe, die erforderlichen Bucher und Aunstinstrumente sich zu verschaffen. Deswegen jedoch wollen Wir unbemittelte, aber rechtfähige leute nicht ausschlieffen: es wird von diesen nur verlangt, daß fie wahrscheinlich machen, woher fie die nothige Unterstützung erhalten konnen.
- 7) Die nunmehr ganz überflussigen Sadersmittel, welche bisher auf dem platten tande bestanden find, werden von nun an ganzlich aufgehoben. Unsere Fürstl. Beamten haben demnach als Zunstrichter den Geschwornen die tade mit dem darinn besindlichen Gelde abzunehmen, sich die Nechnungen von ihnen stellen zu tassen, und alles die auf erfolgende weitere Besehle aufzubewahren. Wie diese pollzogen worden; auch, wie der Bestand der tade beschaffen sen: darüber sollen sie binnen sechs Wochen zu Unserer Fürstl. Regierung Bericht erstatten.
- Bon den dermal auf dem Lande vorhandenen Badern wollen Wir jenen, welche vor der Verordnung vom 30. December 1784 bereits angenommen gewesen, die Uebung der Chirurgie, in soweit sie ihnen bisher zugestanden gewesen, noch ferner belassen, und denselben nicht zumuthen, daß sie sich in das chirurgische Gremium zu Wirzburg einschreiben lassen sollen: diejenigen aber, welche erkt nach der angezogenen Verordnung als Wunddrzte auf dem Lande angenoms men worden, sind gehalten, sich in einer Zeit von sechs Wochen in besagtes ehirurgische Gremium gegen Entrichtung einer leidlichen Gebühr, welche allen falls Unsere Fürstliche Regierung zu ermäßigen hat, einverleiben zu lassen.
- p) Damit den Leuten, die bisher als Gesellen ben den Badern gestanden, Geles heitgemacht werde, die anatomischen und chirurgischen Collegien horen zu können; so erlauben Wir jedem Mundarzte in Unserer Residenzstadt, diese in Condition zu nehmen. Doch mussen sie vorher unumgänglich vor der Kommission, (welches ganz unentgeldlich geschiebet) geprüsser werden: ob sie so viel erlernet, als von einem ordentlichen Barbiersgesellen gefordert wird; worauf sie von derselben die weitere Weistung erhalten, was ihnen soust noch zu erfüllen obs lieget. Diese Badersgesellen haben sich demnach in den seizen Wochen des Winters oder Maymonats vor der Kommission zu stellen.
- Po Diesenigen bergleichen Babersgesellen, welche ben der Prufung als noch nicht vollkommen unterrichtet befunden werden, find anzuweisen, daß sie sich, um vollig auszulernen, auf einige Zeit zu einem Wundarzte in der Stadt, oder auch zu einem auf dem kande, dem es erlaubt wird, keute in die kehre zu nehmen, begeben sollen.

Wir wollen aber nicht vermuthen, daß diese Wunddrzte jene Gestilen sowohl, als auch die Lehrjungen, die schon einige Zeit auf dem lande in der lehre gestanden, und für fähig erkannt worden, die Wundarzneykunst fortzulernen, wegen des Lehrgeldes zu bart halten, und überspannte Forderungen machen werden. Sollte jedoch gegen Unsere Erware

Erwartung eine folde niedelge Sigennußigkeit von ein und andern in Anzeige kommen; se hat Unsere Jurkt. Regierung der Forderung die billigen Schranken zu festen, und das Lehrgeld nach vernunftigem Ermeffen zu bestimmen, auch wo die eigennühlige Micht offens dar ist; die Principalen, mit dem Verbote zu bestrafen: erwei der auf gewaste Jahre, oder auf simmer junge Leutz in die Leute ansnet in unter.

Urfundlich Unferer eigenen Sanis Unterffe it und bengebruckten geheimen groffern Ranglenflegels. Begeben Bamberg ben 16. Copt. 1787.

Franz Ludwig, 'B.u.F. zu B.u.B. H.z. (L.S.)



# 18.

# Meglement und Bestätigung der in Wien 1787 errichteten Commercial, Leih, und Wechselbank.

Go ift eine ausgemachte Sache, daß die jahrlichen Erzeugnisse der Grund der Circulation und aller gesellschaftlichen Beschaftigungen find; daß der Sandel, die so ergiebige Quelle der Industrie und des Reichthums, das einzige Mittel ift, solche zu vermehren und zu vervielschligen.

Diese zwo Stugen, auf welchen alle Operationen eines Staats beruhen, find zu genan mit dem Glucke und Wohlstand der Menschen und Reiche verbunden, als daß man glauben konnte, daß nicht alles, was zu ihrer Vergrößerung, zu Auseinandersehung der wechselseitigen Verhaltniffe, zu Erleichterung der durch Vorschuffe entstehenden neuen Wortheile, des Tausches u. s. w. etwas beyträgt, allgemein gunftig aufgenommen werden, und nicht seber Patriot und Freund der Ordnung alle seine Krafte, deren Dauer zu grunden, anwenden sollte.

Ins diesem und keinem andern Gesichtspunkte nuß diese Commercial:, Leiß: und Wechselbank, wovon man dem Publicum einen kurzen Begriff vorlegen will, betrachtet werden. Die vielen Bortheile, welche sie in so verschiedenen Ruckschen verschaft, find eben so natürlich als sicher, und segen sie daher nicht nur über allen Tadel hinweg, sonr dern lassen auch keinen Zweisel übrig, daß sie dassenige Zutrauen erhalten wird, welches sie aus diesem Grunde hoffen kann.

Die großen Reichthamer, welche in diesem Staate verhanden find, die ordnungsvolle und ruhige Verwaltung in dem Juneru, find zu allgemein bekannt, als daß man Beckmanns Gesene VIII. Ebeil. nur je vermuthen konnte, daß es der Endzweck dieser Bank fen, einen verlowen Credte wieder aufzuleben, oder Gelder aufzunehmen, um Schulden zu bezahlen, die von einer schlechten Administration herrühren, und die einer Unterstüßung hedarf; auch dazu ware ihre Sinrichtung, die nur Verbesserung, und allen Standen Erleichterung zu werschaffen, zur Absicht hat, viel zu einsach. Ihre Absicht ist nur den Ackerdau, die Industrie und den Handel durch Vorschusse und wirksame Wittel zu vermehren, und dadurch dem Wucher und dem Monopolium zu steuern, Gelder auf Hypothequen vorzuschießen, keine, wosur sie nicht doppelte Sicherheit giebt, anzus nehmen, und sich nie in ihren Handlungen von ihrem einmal durch sestgeses Regeln bestimmten Plan und vorgeschriebenen Gränzen zu entsernen.

Dadurch wird nach und nach der richtige Maakstad zwischen Capital und Interessen, zwischen dem baaren Gelde und den liegenden Grunden sestgesest werden. Die Nation wird alle diesenige Thatigkeit, der sie in hinsicht ihrer vielen Hulfsmittel fahig ist, erhalten; ihre Neichthumer werden aus Mangel der Circulation, nicht mehr tod und fruchtlos liegen, und sie wird endlich denjenigen Grad von Grösse erreichen, worauf sie mit Recht einen Anspruch machen kann.

So nothig daber ber Nation eine Bant war, um ihre Reichthumer zu benugen, so febr wird dieselbe auch darauf seben, diesen wichtigen Endzweck zu erreichen und fie bauerhaft zu machen. Die zween Sauptpunkte ihrer Berfassung find:

Erstene. Ihre Form, ihre Statuten, ihr Reglement, welche, wenn fie einmal festgefest find, unveranderlich bleiben werden. (\*)

Iweytens. Die Sicherheit der Bank selbst, die ausser allen Zweifel gesetzt senn muß, ben welcher das Eigenthum heilig, und gegen alle Zusälle, die, auf welche Art es nur immer senn mag, einen Eingriff in ihre Nechte bestrchten lassen könnten, gesichert ist. Alles dieses ist vorher genau erwogen worden. Zeit und Umstände, die daben concurriren konnten, wurden mit in Anschlag gebracht, um dieses Etablissement so nüblich als dauerhast zu machen.

Sine durch lange Jahre verwendete muhlame Untersuchung auf diese Art Institute, welche ben den aufgeklartesten Nationen vorhanden find, bat die Art und Weise state Einrichtung, wie solche der guten Ordnung ain angemessensten ist, gezeigt; die Kenninft der Grebe und der Verfassung der Nation, ihre tage und Neichthumer aber haben was Spstem an die Hand gegeben, nach welchem diese Bank, wenn sie jum Nuben des Staats gereichen, und ihrem Entzwecke entsprechen soll, etrichtet werden muß. Das Benspiel und die Erfahrung werden nun die Mittel bestimmen.

Die berühmtesten Banken, besonders die Banken ju London und Amsterdam, die weisen Gesetze, welchen man vorzüglich ben der erstern gefolgt, find, nachdem man folche nach der Verfassung, Lage und den Reichthumern der hiefigen Nation eingerichtet, die Muster der hiefigen gewesen, wonach ihre Statuten und Reglement verfertiget worden,

(\*) Celbst in bem allerhocht bestättigten Bantreglement ift es verordnet worden: daß mahs rend ber gangen 25. jahrigen Privilegienzeit in dem Bantreglement ohne ausbruckliche allerhochte Genehmigung Gr. f. t. Majeftat nicht des Geringste foll abgeandert werden tonnen.

und welche ihr nicht nur wahrend ber Zeit ihrer exclusive privilegirten Jahre, sonbern bis in die fpatefte Zulunft eine mit dem größten Wohlftand verfnupfte Dauer versprechen.

Die Bauptstuge, worauf biefes Institut gegrundet ift, und wovon der gluckliche Fortgang desselben abhangt, ift der Eredit, das Zutrauen.

Dagi bie Bauf benfelben mit affem Rechte erwarten tann, beweißt bie ben ihrer Einrichtung bevbachiete Borficht.

Das Privilegium, bas Reglement und die Convention benehmen alle nur erbentliche Zweifel, die fich je gegen ihre Sicherheit ersinnen laffen, denn

1) werden Versonen von eben so hobem Range als großen Besikungen, die die Obert direction dieser Bank ausmachen, zugleich mit der Unterdirection alle berfelben anvertraute Gelder und Deposita, Kapitalien und Effecten in ihre Verwahrung und Ansschaft nehmen. Und da nach Borschrift des durch Constrmation von Sr. Majestat dem Kaiser unterm 16. Nov. 1787. autoristren Reglements nicht das mindeste Geld aus der Bank gehen kann, wosür sie nicht durch Effecten oder glaubwürdige Papiere und Documenten, die das Eigenthumsrecht der ihr verhypothecirten Guter unumstößlich beweisen, gesichert ist; so haben die Dars leiher gleichsam badurch eine doppelte Sicherheit.

Alle Actienbriefe, Empfangscheine und Oblinationen der Bank, welche sie für die Fonds, die sie empfangen, oder für erhaltene Sopothequen ausstellen wird, werden von der Ober, und Unterdirection unterschrieben senn, welche beide nach Innhalt des Reglements, in solidum zu haften haben.

- a). Die Abministration der Bant, ihre Direction und überhaupt alle ihre Unternehe mungen werden nur ihrmeigene fenn, und sie wird in gar keiner Berbindung mit dem Staate, noch desten Operationen stehen. Sie mird sich in keine Specuslationen, die ihrem Zwecke nicht angemessen sind, einlassen; daher denn auch beine gewagte, willtührliche, blendende und der Sicherheit zuwider laufende Unternehmungen von ihr zu befürchten sind.
- Alles Sigenthum von Rapitalien, Sprothequen und beren Rugniefung wird baselbst unwerlest und gegen alle Eingriffe gesichert senn. Das ihr allergnabigst ertheilte Privilegium sagt ausbrücklich: Art. 6.1 "die in die Commerzial», Leihs "und Wechselbank eingelegte Kapitalien, sollen nach Verlauf des Octroy keinem "Abzuge, und während desselben, weder in Kriegss noch Friedenszeiten einer "Abgabe, Sequestration oder Consistention unterliegen, sondern die Aktiens "briefe und Sinlagsscheine zu aller Zeit freyen Umlauf haben.

Und im 7ten Art. heißt es: "die der Commerzial», leih und Wechselbank anvertraute Deposita mit oder ohne Zinsen, sie mögen von Ausländern oder "Innsandern herkommen, sollen die nehmliche Befrenung von allen Abgaben und Abzugsrechten haben; die Bank soll nicht gehalten senn, Deposita bekannt "zu machen, oder Verbote und Vormerkungen darauf auzunehmen.

Se. Majefidt, bie fo eifrig alles aufmuntern und beschüten, was jum Rugen ihrer Unterthanen gereichen tann, ertlaren aufferbem noch in dem 17. Arr.

"Mir wollen auch biefe vetroprte Commerzial», leih: und Wechfelbauf nitmal, mithin "webet zu Krieges noch Friedenszeiten mit Abgaben, Borfchuffen, Darleben, "Sppothequen, freqwilligen Gefchenten, ober andern zu ihrer Beschwerde "gereichender Belegung belaften."

Diese der Bank zugestandene Vorrechte und Privilegien, ihre bewiesene Sichers beit, ihre dieser Sache auf das genaueste anpassende Stamten, die Ardung und Accuratesses, welche sie in ihren Zahlungen beobachten wird, und die Vorsicht, die sie in ihren Negotiationen nach der Vorschrift zu befolgen hat, schügen sie nicht nur gegen alle mans genehme Zusälle, sondern versichern sie auch besjenigen unzubezweiselnden offentlichen Eredits, dessen ein solches Institut nur sähig senn kann.

Rein Institut, welches jum Wohl eines Bolls errichtet worben, und wo fich die vornehmsten und wirksamsten Mittel dazu, die Quellen des Reichthums mehr vereinigen, ist seinem Endzwecke angemessen, und verbindet so viele Bortheile mit einander, als dieses. Es ist der Grund der Arbeit und Thatigkeit, und des aus dieser entspringenden Ueberstusses, welcher dem Staat ein neues Leben giebt.

Der Zweck der Bank ift, den Neichthum in Circulation zu seinen, seine Quellen zu vermehren, den Uckerbau zu erweitern, die Geschäfte und die Industrie zu vervielfältigen, dadurch die Bevolketung zu befördern, und endlich den Handel durch diesenige Thatigkeit, durch welche diese nehmliche Circulation ihr Daseyn erhält, empor zu bringen.

Und welches sind die Mittel dazu? Den Landmann anzueisern, den Fabricanten, den Megotianten durch Borschusse gegen billige Interessen zu unterstüßen; dafür zu sorgen, daß todt liegende Capitalien in Circulation sommen; endlich, sowohl innlandische als auslandische Capitalien, wovon die Eigenthumer an allen der Bank zusliesenden Bertheilen nach dem Berhaltnisse ihres Betrags, und unter den Bedingungen, unter welchen sie eingelegt worden, theilhaftig werden, in dieselbe auszunehmen, sie wieder auf liegende Gater im Staat, auf Industrie und Handel, woben, wie schon oben erwähnt worden ist, sowohl die Bank als die Particuliers eine doppelte Sicherheit in Handen haben, und versichert sind, daß diese Capitalien nie auf eine andere Art verwendet werden können, anzulegen.

Es ift nun noch die Frage übrig, welche Bortheile fich von diefer Bant in Bezie fung auf den Staat überhaupt, erwarten laffen?

Rein Stand, kein Individuum kann die Fruchte feiner Arbeit, seines Fleißes und seines Reichthums genießen, wenn er fie nicht gegen eine andere Gattung von Fleiß, Arbeit ober Lebensmitzel umsegen kam.

Alles dieses kann nur durch die Circulation geschehen; Mur durch diese werden weue Reichthamer hervorgebracht, nur durch sie kann die Industrie Mittel sinden, die Maturproducte auszubilden; So wie aber diese zunimmt, vervollkommnen sich die Kunste, und die Bevolkerung und die Reichthamer vermehren sich. Wenn hingegen der Landmann nicht die zur Culturseines Lardes notdigen Krafte hat, und der Fabricant ohne Wohlstandist; so ist dieser Fehler nicht nur der jährlichen hervorbringung hochst scholich, sondern er vermehre noch ausserm das Elend und die Kleinmathigkeit.

Mach diesen Grundsagen untersuche man die Wirkungen, die die Bank hervors bringen muß. Es ift gesagt worden, daß sie sowohl dem Landmann als der arbeitenden und handeluden Elaffe der Mation Worschuffe machen wird.

Diese Borschusse werden in den Sanden der Landeigenthumer einen größern Anbau veranlassen, und folglich die Producte vermehren. In den Handen der Fabricanten werden se den roben Grundflossen einen größern Werth verschaffen; neue Werksiatte werben sich mit Menschen aufüllen und die Kunste sich wervollsommnen.

In den Sanden der Megotianten werden diese Kapitalien den Kauf und Bertauf vervielfaltigen, und sowohl den innerlichen als auswartigen Sandel erweitern. Daraus wird mehr Absa, mehr Reproduction, eine genauere Berbindung mit dem Auslande, und ein ansehnlicher Zuwachs des reellen Reichthums entstehen.

Die Kapitalien auf eine solche Art in Circulation gesetzt, werben die Quellen des Commerzes, des baaren Geldes und des Credits werden. Alle diese vervielsältigte und zur Bolltommenheit gebrachten Zweige des Reichthums, werden allen Dingen eine ganz neue und veränderte Gestalt geben, die bisherige Disproportion zwischen den Interessen des baaren Geldes und dem Ertrag der liegenden Guter, welche die Ursache war, daß die meisten nühlichen Unternehmungen unterblieden sind, und der Handel geschwächt wurde, wird daburch ausgehoben. Das hieraus entspringende richtige Werhältniß, wird die Interessen und und nach herabsehen, der arbeitenden Klasse eine Erleichterung verschaffen, und den Landbau erweitern. Und so wird dieser erste Schritt zur Rationalglückseligkeit alle nur übrige wünschenswürdige Wortheile nach sich ziehen. Diese durch die Bank entstehen Wortheile sind zu einleuchtend, als daß sie einer weitlauftigen Demonstration ziedursten.

So fcon aber auch diese Aussichten find; fo tann boch dieses Institut nicht gleich im ersten Anfange diesenige Bollommenheit erhalten, welche es fich in Rucksicht seiner Soliditat, und seiner ganzen Ginrichtung, funftig versprechen kann.

Die Banken von London (\*), Amsterdam und mehrere, eben so wie jene bekannt, die jest den Ruhm und den Credit der Nation aufrecht halten, haben ebenfalls einen schwaschen Ansang gehabt, und sind nur nach und nach zu ihrer jestigen Größe gelangt: Auch diese hatten ihre Feinde, ihre Widersacher, weil, wie gewöhnlich die meisten der Mensche heit nutzlichen Institute dem Neide ausgesetzt sind. Doch ist, da die Austlärung sich in alle Klassen verbreitet, sieht man ein, daß der Irrthum der wahre Feind des menschlichen Geschlechts ist. Nur dieser ist es, der denjenigen, die beschen, Geses eingiebt, die sowohl ihrem eigenen als dem allgemeinen Nußen entgegen sind, der die Gestinnungen des Wolfs

(\*) Diese unter dem Konige Wilhelm blos von Particuliors errichtete exclusive privilegigte. Band hat allein durch ihre weise Einrichtung und einsache Manipulation fich von ihrer urspranglichen Geringstagisteit zu der Sobe empor gedracht, das fie gegenwärrig einen Konds (Stock) von etwa 150 Millionen Gulden Wiener Währung bestitt, der Krone, ohne mit ihr in der geringsten Berbindung zu fieben, noch weniger von ihr gatantirt zu sepn, auf hinlangliche Sicherheit nicht nur große Vorschuffe leiftet, sondern auch seine bep vorkommenden Fallen, oft der Krone eigene Zahlungen übernimmt; dierans folgt, daß eine Bant dieser Art in jeglichem Craat das vortbeilhafteste und erste Institut son.

Bolls verwirret und allen nußlichen Unternehmungen eine oft uniberwindliche hinderniß entgegen fest.

Indeffen wird die Unwissenheit keinen Angriff mehr gegen biejenigen Stabliffements magen, Die die Zeit schon befestiget bat, und die jest, wie es die Erfahrung librt, die Gluckfeligkeit ganger Nationen ausmachen.

Es ift auch wirklich in Europa teine Monarchie vom ersten Range und nur wenige vom zwenten vorhanden, die nicht dergleichen Institute errichtet, und daburch ihr Commerz und ihren Reichthum vermehrt, und auf diese Art, die so nothige innerliche Circulation in ihren Staaten unterhalten haben.

Ein jeber tann fich von diefer Babrheit leicht überzeugen.

Aus allen dem wird nun so viel erhellen, daß die Bank ein eben so nußliches als nothwendiges Institut ift, und daß fie, da sich ihre Verfastung auf Vorsicht und Erfahreng grundet, der Bunsch aller wahren Patrioten senn wird und muß.

Sie ist gegen alle politische Anfalle gesichert, befrent vor allen willführlichen Spes eulationen, und auf eine doppelte Sicherheit gegrunder.

Reine Bant in Europa fann einen foliberen Grund haben.

So viele Beweggrunde waren denn mehr als hinlanglich, den Sifer der Minister zu beleben, die von Shrsurcht und Bewunderung gegen einen Monarchen durchdrungen, der ohne Aushoren beschäftiget ift, das Boll seines Bolls zu befordern, nichts sehnlicher wunschen, als ihrem Baterlande nuglich zu senn.

Und so ist nach einer reisen Untersuchung, nach einer genauen Erwagung bes verschiedenen Interesse der Nation, nach der vollkommensten Ueberzeugung von der Golls ditat und benjenigen großen Vortheilen, welche ein solches Institut verschaffen muß, diese mene Vank entstanden, deren Direction nur Personen anvertraut ist, die, durch die allges meine Hochschäung, durch ihren hohen Rang und große Besigungen, sabig find, den Glanz und die Größe derselben zu unterhalten.

Sr. A. Majestat volltommen überzeugt, daß diese Bant nur jum größten Rugen ihres Bolts, und zu Vermehrung seines Reichthums gereichet, haben daher allergnadigst geruhet, zu Errichtung derselben, ein, einem folchen Institut auf das volls kommenste angemessen ausschließendes Privilegium zu ertheilen, und ihr badurch diejes nige Authenticität zu geben, deren sie nur fähig senn kann.

Diefe Bank besteht aus einer Ober: und Unterbirection.

Die hohen Personen, welche Oberdirecteurs und Hauptactionairs find, unter deren Anordnung alle Geschäfte der Bank sieben, und deren Absichten blos dabin geben, jum Bohl des Vaterlandes besto bester mitwirken ju fonnen, find:

- Se. Durchlaucht ber regierende Fürft ju Schwarzenberg, Ritter des goldnen Bliefes.
- Se. Excellenz Franz Gundaker Graf zu Colloredo: Mannsfeld, Geheimer Rath und Ritter des goldnen Wließes.

Se. Ercellem Friedrich Graf von Roftig und Abinect, General der Cavalletie und Capitaine der R. R. deutschen Garde ju Fuß.

Dem entworfenen Plan gemas, werden nie weniger als 3, und nie mehr als 5 Dbetbirecteurs fepn.

Die Unterdirection besteht aus 3 Unterdirecteurs, beren jeder seinem Departement vorstehen wird. In dem ersten soll das Protocoll und die Controlle; in dem zten sollen die Sanptbucher, und in dem zten die Cassa gesubrt werden.

# Bebingungen ber Bant.

1) Der erfte Fonds dieser Bank ift in Actien, jede zu 1000 fl. vertheilt, beträgt eine Million Wiener Current, und wird kunftig, wenn es die Nothwendigkeit erfordern sollte, nach und nach weiter vermehrt werden.

Die Actionairs erhalten jahrlich 4 Procent von ihrer Ginlage, und am Ende eines jeden Jahrs, eine Ausbeute oder Dividende, wie solches in der Convention der Bank naber bestimmt ift.

- 2) Ben dem jesigen und kunftigen Fond, so wie überhaupt ben allen Zahlungen, die an die Bank und von derselben an andere geschehen, wird der Maasstab stets in Silber, und zwar nach dem A. K. erblandischen Silbermunzsuß, wo die seine Mark zu 24 fl. die Köllner zu 20 fl, und der nach dem Conventionssuß in Schrot und Korn ausger munzie Speciesthaler zu 2 fl. gerechnet wird, zur unveranderlichen Nichtschnur sestgesetz, was auch immer für Abauderungen in dem Werth des Silbers durch Gesetz, oder durch andere Ursachen geschehen mögen.
- 3) Affe Unleihen, welche die Bant auf liegende, und ihr zur Hypothec zu versschreibende Guter machen wird, geschehen dem 10. Articul des Reglements zusolge, in den K. K. bentschen Erbstaaten zu 4 und in Ungarn, Siebenburgen und Gallizien zu 5 Procent; jedoch können wegen der einmal ben der Bank eingesührten genauen Ordnung, diese Sattungen von Geldnegotiationen sur keine Provinzen der hiesigen Monarchie eher beforgt werden, bis nicht daselbst die nehmlichen Einrichtungen mit den Landtafeln und Intabulirungssus auf diesenige Art, wie es in den deutschen Erbstäaten, und in den Königreichen Gallizien und lodomerien geschehen ist, getroffen worden.
- Alle fich etwa tanftig mit den Interessen zutragen tonnende Veranderungen, sie mögen nun durch Gesete, oder durch die Operationen der Bant selbst verursacht werden, werden auf die mie der Bant einmal errichteten Verträge, und die in denselben sestigeseten Interessen, nicht den mindesten Einfluß haben, und diese daher auch nie einem Abzug oder Berminderung unterworfen senn, odschon die Absücht der Bant mit und bahin geht, die Interessen siehen nach und nach berab zu seigen, so wie es ben den berühmtesten Europäischen Banten schon geschehen ist, daß die Interessen, welche dort anfänglich zu 4 Procent bestimmt waren, gegenwärtig auf 3 auch wohl auf 21 Procent berab gesetzt sind.
- 4) Alle Anleihen, weiche auf Landguter gemacht werben, geschehen auf nicht weniger als auf 10 Jahre. Mach Werlauf dieser Zeit wird jahrlich Aztel von dem Caviral

Capital wieber abgetragen. Inbessen tonnen sich diejenigen, welche ihre Gelber auf fürzere Zeit ben der Bank anlegen wollen, an die Direction wenden, und mit ihr darüber naber überein kommen.

- 5) Diejenigen, welche die Bank zum Schuldner haben wollen, empfangen auf Innhabet lautende Obligationen, jede zu 1000 fl. mit bengestigten Company, welche von der Obers und Unterdirection unterschrieben sind. In diesem False aber wied die Bank keine Gelder anders als zu 4 Procent annehmen.
- 6) An dieser Bank können Innlander und Auslander unter gleichen Wortheilen und Bedingungen, entweder als Actionaires Theil nehmen, oder sich als dlose Darleiher ben derselben interesiren, oder auch Gelder und andere Pretiosa in depositum geben; in welch lesterm Falle sie nach ihrem Willen disponiren können. Uedrigens steht es ihnen fren die Actienbriese, Obligationen, Recipisse und Sinlagsscheine auf eigenem Namen, oder auf Divisen oder blose Innhader aussertigen zu lassen.
  - 7) Um die Negotiationen, welche durch die Bank gemacht werden, zu erleichtern, sollen alle Obligationen jede zu 1000 fl. auf Innhaber lauten, damit sie von Hand zu Hand geben, und ohne daß es nothig ist, solche mit Cestionen, Endossements zu versehen, desto leichter circuliren konnen. Die Obligationen werden ihre laufende Nummer haben, und mit den Coupons zu Erhebung der halbidhrigen Interessen serfeten serfeten
  - 8) Alle ben der Bank depositirte Gelder, von welcher Gattung sie auch immer senn mögen, und wovon bereits geredet worden ist, konnen nach Verlauf der bestimmten Zeit, ohne einigen Abzug wieder zurück genommen werden, und sollen während der Zeit, als sie in der Bank besindlich sind, weder zu Kriegs, noch zu Friedenszeiten einer Abgabe, Sequestration, oder Conststation unterliegen, sondern vielmehr die Actienbriefe und Einstagsscheine zu allen Zeiten frenen Umlauf haben, auch soll diese nehmliche Befrenung von allen Taren und Abzügen in Rücksicht der Dividenden und Interessen statt finden.
  - 9) Alle der Bank vorgeschoffene und anvertraute Gelder, mit oder ohne Zinsen, fie mogen von Innlandern oder Auslandern herkommen, wie bereits schon erwähnt worden ift, sollen, sowohl in Kriegs: als Friedenszeiten, eine gleiche Befrenung von allen Abgas ben und andern Abzugsrechten genießen.
  - 10) Die Bank soll nicht gehalten seyn, die ihr anvertrauten Deposica und andere Effecten befannt zu machen.
  - s1) Reiner Hof; und Gerichtsstelle, ober wem immer, soll eine Ingerenz ober Ginficht in die Manipulation und Geschäfte der Bank gestattet sein. Alles dieses haben Ge. Kaiserliche Majestat lediglich dem Gutbesinden und der Anordnung der Direction und den Interessenten überlassen.
  - 12) Die Verwendung des Fonds kum auf keine andere als in dem Reglement und der Convention vorgeschriebene Art geschehen, wosur die Directeurs in solicium zu haften haben.

Die von der Oberdirection besonders aufgestellten Revisores, werden von Zeit zu Zeit Ginsicht in die Kasse und alle die Bank betreffende Bucher nehmen, und über alles genane Obsicht halten; weswegen denn dieselben, so wie die übrigen ben der Bank

ange

angestellten Beamten, von der Oberdirection in Sid und Pflicht genommen, und dahin angewiesen werden sollen darauf zu sehen, daß alles der Borschrift des Privilegii, dem Reglement und übrigen Statuten gemas, auf das genaueste befolgt wird.

Die Abdresse an dieses offentliche Institut ist:

An die Direction der R. R. octroprten Commercial, Leih, und Wechselbank zu Wien in Desterreich.

Diejenigen, welche nabere Auskunft von diefer Bank zu erhalten wunschen, tonnen sich an das handlungshaus Carl und Friedrich Bargum und Compagnie, welche ben dieser Bank affociirt, und bereits schon durch ihre Geldnegotiationen für die Fürsten Czartoryski, Szangusko und andere große Propriétaires in Galizien bekannt sind, wenden.

R. R. privilegirte Grofibanbler und Banquiers ju Wien,

ir Joseph der Zwente von Gottes Inaden erwählter romischer Kaiser 2c. 2c. Entbieten und geben hiemit folgendes zu vernehmen: Es haben Uns die hiesige Großhändlere und Wechsler, Carl und Friedrich Bargum und Compagnie vorgestellt, daß sie gesinnt wären, eine Commercials, teihs und Wechselbank in Unserer Residenzstadt Wien mit noch mehrern Interessenten zu errichten; Falls Wir geruheten Ihnen und Ihren Gesellschaftern ein Privilegium oder Ockroy, auf 25 nach einander folgende Jahre zu ertheilen, durch welches einerseits dieses Unternehmen von Uns als nüßlich, öffentlich anerkannt, andererseits aber demselben die in dergleichen Geschäften erforderliche Frenheit, so wie der zu Handhabung der gehörigen Ordnung, nothige Schus versichert würde.

Da Wir nun aus bem Vortrag Unserer vereinigten Hofftellen entnommen, das Vorhaben der erwähnten Großhandler nicht nur jur Beforderung des allgemeinen Handels gereiche, sondern auch den Guterbesigern und andern, welche mit gangbaren Waaren versehen sind, dagegen zu Verbesserung der Erstern, so wie zu einem gunftigern Absah der Legtern, Geld auf Zeit bedurfen, zu bessen Erlangung eine nahe und sichere Gelegenheit verschaffe;

So haben Wir Uns entschloffen, Ihnen und Ihren Gefellschaftern nachfolgende Frenheiten und Befugnisse zu ertheilen.

Erstens. Soll den Großhandlern Carl und Friedrich Bargum und Compagnie erlaubt sein, in Unserer Residenzstadt Wien, eine Commercials, Leibs und Wechselbant zu errichten, das dazu erforderliche Capital in Gesellschaft mehr rerer, zusammen zu schießen, und solches in besondere Actienbriefe und Erlagssscheine zu theilen, dergestalt, daß keiner der Interessenten für mehr zu haften Beckmanns Gesege VIII. Theil

۶,

ť:

12.

hat, als fur jenes, fo er vermog feiner Actien jum Stock der Bank benjutragen und baar einzulegen fich anheischig gemacht hat; jedoch foll

- Iweytens, zwischen den Interessenten binnen dren Monaten ein Societatsvertrag, oder Convention errichtet, und ein derselben angemessens Reglement für die Administration sestgeset, beide aber Uns mittelst Unserer vereinigten Hossellen zur Bestattigung und weiterer Bekanntmachung vorgeleget werden, wo sodann den Interessenten nicht erlaubt senn wird, weder von dem Bertrag, noch von dem Reglement, ohne Unserer ausdrücklichen Ginwilligung, wahrend der sestgesetten 25 Jahre abzugehen, oder dawider zu handeln.
- Drittens. Obwohl Wir der privilegirten Commercial:, Leiß: und Wechselbank nichts ausschließendes einzugestehen gedenken, so wollen Wir doch ein gleiches Privilegium in Unserer Residenzstadt Wien Niemand wahrend der erwähnten 25 Jahre ertheilen.
- Diertens. Zum ersten Fond der Bant, wird hiemit eine Million rheinischer Gulsden, dergestalt festgesetzt, daß solche in Actienbriefe getheilet, und mittelft der Convention bestimmt werden solle, wie die Baarschaft nach und nach zu erlegen senn wird. Den Interessenten stebet jedoch bevor, ihr Ginlagskapital durch Creirung ihrer Actien oder Ginlagsscheine dergestalt zu vergrößern, wie sie es ihren Geschäften angemessen sinden werden.
- Sunftens. Un der Einlage konnen Inn : und Auslander Theil nehmen, auch bereits ausgesertigte Actienbriefe oder Einlagsscheine an sich bringen, ohne daß solche auf ihren eigenen, oder einen andern Namen ausgestellt senn durfen, sondern auch auf Annbaber lauten konnen.
- Sechstens. Die in die Commercials, Leiße und Wechselbank eingelegte Capitalien, sollen nach Berlauf des Ockroy, keinem Abzuge, und während desselben weder in Kriegs noch Friedenszeiten, einer Abgabe, Sequestration oder Consistation unterliegen, sondern die Actienbriese und Einlagsscheine zu aller Zeit frenen Umlauf haben. Nur können sich Unsere Unterthanen den allgemeinen Abgaben in Ansehung ihres in der Bank oder auf Actien liegenden Vermögens nicht entziehen. Im übrigen soll seder Theilnehmer an der Bank nach Maas seiner Sinlage, und nach Vorschrift der Convention, gleiches Recht haben, und keinem vor dem andern ein Vorzug gegeben werden.

Stebentens. Die der Commercial:, Leiß: und Wechselbank anvertraute Depositz mit oder ohne Zinsen, sie mogen von Aus, oder Innlandern herkommen, sollen die nehmliche Befrehung von allen Abgaben und Abzugsrechten, wenn dadurch kein innlandisches Vermögen in fremde Lande gebracht wird, genießen.

Die Bank foll nicht gehalten senn die Deposita bekannt zu machen, oder Werbote und Wormerkungen darauf anzunehmen; es ware dann, daß jemand in Unsern Erblanden Schulben gemacht hatte. Rur in diesem Fall, oder wenn ben Unsern Erblandischen Gerichtsbehörden eine Klage gegen den Eigenthumer eines Depositi in der Bank formlich angebracht, und für statthaft erkannt worden, kann das gerichtliche Verbot und die Eintreibung auf selbe Plag greifen.

Die

Die Actienbriefe ober Einlagsscheine hingegen, find wie ein anderes bewegliches Bermogen anzusehen.

- Achtens. In Angelegenheiten, welche die Bant als Bant, ober die Direction im Ganzen betreffen, eben sowohl als wenn die Interessenten gegen die Directoren, oder diese gegen jene überhaupt Klage führten, hat Unser M. De. Landrecht als Gerichtsstelle einzutreten: Besondere Wechsel; und Handlungssstritte aber, sind bep dem N. De. Wechsel; und Mercantilgerichte zu vershandlen.
- Teuntens. Der privilegiren Commercial, Leiß, und Wechselbant ift gestattet, alle Gattungen des Handels en gros sowohl in allen Theilen Unserer Erbstaaten, jedoch unter Beobachtung der allgemeinen Vorschriften, als in fremde Lande zu treiben, nicht minder alle erlaubte Arten der Wechselgeschafte zu unternehmen und in dieser Absicht auch in andern Provinzen Unserer Erblanden Filialbanks comptoirs zu errichten, ohne daß jedoch derselben dißsalls etwas ausschließendes oder vorzügliches eingestanden seyn sollte.
- Tehentens. Die Bank wird bestissen senn, auch den Guterbesißern in Unsern Erblanden Darlehne zu machen oder zu verschaffen, und zwar gegen genugsame Sicherheit zu 4 Procent jahrliches Interesse, in Unsern deutschen Erblanden, hingegen in Ungarn, Galicien und Siebenburgen zu 5 Procent. Uebrigens wird die zu entrichtende Provision in dem bekannt zu machenden Reglement, festgeseht werden. Ausserdem wird sich die Bank
- Listens, und zwar besonders angelegen senn lassen, Fabricanten Geld auf ihre Fabricate, die dem Verderben nicht unterliegen, vorzuschießen, weswegen ihr auch erlaubt ist, ein allgemeines Waarendepositorium zu halten. Von ders gleichen Darlehnen wird sie nicht mehr als & Procent für jeden Monat sich zahlen lassen, tad zu keiner Zeit von dem Fabricanten eine Provision nehmen können. Was sie aber für Magazinsmiethe zu sordern haben wird, soll in dem Reglement auf die billigste Art bestimmt werden.
- Bwolftens. Auf gleiche Weise und unter den nehmlichen Bedingungen, wird der Bank gestattet auf Preriosa, Gold und Silber, jedoch niemal weniger als den Betrag von 1000 fl. zu leiben.
- Dreyzehentens. Wenn Darlehne auf Mobiliarpfander in der festgesetzten Zeit nicht zurud gezahlt werden, ist die Bank befugt, diese Pfander nach Verlauf der doppelten Zahlungsfrist ausserzeichtlich, jedoch offentlich zu versteigern. Dabey hat sie sich nach der Vorschrift, vom 3. Julii 1786 und demjenigen zu benehemen, was darüber in dem Reglement weiter wird bestimmt werden. Der verbleibende Ueberschuß ist dem Eigenthümer des beweglichen Guts auf sein Unnelden baar hinaus zu zahlen, indessen aber als ein hinterlegtes Gut, das zu jeder Stund bereit senn muß, ohne Interesse aufzubewahren.
- Vierzehentens. Mach Berlauf von 25 Jahren, welche Wir hiemit zur Dauer bes gegenwartigen Privilegiums allergnabigst bestimmen, soll die Bank befugt, und wenn nicht was anders zwischen den Interessenten ausgemacht wurde, R 2

gehalten senn, das Einlagscapital nach gepflogener Richtigkeit über die Passiva, und nach Borschrift des Contracts, hinaus zu zahlen, ohne daß von selben eine Tax, Abzug oder Gebühr gefordert werden könne: Binnen dieser Zeit kann kein Ginlagscapital zu dem Stock zurückgefordert, oder aus der Bank gezogen werden.

- Sunfzehntens. Die nemliche Befrenung von allen Taren, Abzügen ober Gebühren foll in Ansehung der jahrlich oder von Zeit zu Zeit zu bestimmenden Rugniesung oder Dividenden, statt haben.
- Sechzehntens. Ueberhaupt wollen wir Unsern Stellen, oder wem immer, keine Ingerenz oder Einsicht in die Manipulation und Geschäfte der Bank gestatten, sondern solche lediglich dem Gutbefinden und der Anordnung der Interessenten und ihrer Directoren überlassen: Es ware denn, daß gegen dieses Privilegium, das von Uns bestätigte Reglement, oder die Convention gehandelt wurde. In den zween erstern Fallen wird Unsere vereinigte Hoskanzlen das nothige Einssehen zu nehmen, und die gebührende Ordnung herzustellen beforgt seyn, in letzteren aber die Gerichtsstellen was Rechtens ist, zu erkennen haben.
- Siebenzehntens. Wir wollen auch diese octrontee Commercials, Leih; und Wechs selbank niemal, mithin weder zu Kriegs: noch Friedenszeiten mit Abgaben, Vorschussen, Darlehnen, Hypotheten, freywilligen Geschenken oder anderer zu ihrer Beschwerde gereichender Belegung belasten, hingegen wird selbe nicht nur alle Onera realia von den etwa in ihren Besitz kommenden unbeweglichen Gutern zu entrichten, sondern auch den allgemeinen Anordnungen, in Zolls, Munzs, Handlungs; und Policensachen zu unterliegen haben.
- Achtzehntens. Da die Bank im Ganzen das Recht, wie jeder erblandischer Großhandler, zu geniesen hat, so werden nicht nur ihre Wechsel, Assignationen und
  Necepissen dem Gebrauch des Stempelpapiers nicht unterliegen, sondern auch
  vermog dieser Unserer besondern Concession, ihre Actienbriese und Einlagsscheine, so wie die an sie von andern Privaten ausgestellte Wechsel, Anweis
  sungen und Schuldverschreibungen, ohne Stempel ausgesertiget werden konnen,
  in so serne dieselben nicht zur gerichtlichen Behandlung gelangen oder gebracht
  werden.
- Teunzehntens. Da sich auch das Handlungshaus Carl und Friedrich Bargum und Compagnie anheischig gemacht hat, die Regielosten dieser Bank so lange aus eigenem zu bestreiten, die selbe aus dem Ueberschusse wieder erhalten und sortigesehet werden können; so haben Wir erwähntem Handlungshause und seinen Interessenten dieses Privilegium Tarfren bewilliget, und behalten Uns vor: dasselbe nothigen Falls zu erweitern, zu consirmiren, auch ihnen und ihren Interessenten in diesem nüglichen, zu Unserm Wohlgefallen gereichenden Vorhaben alle dienliche Unterstühung und Forderung angedeihen und leisten zu lassen.

Sollte jedoch diese Bank binnen Jahresfrist nicht auf die vorgeschriebene Art in Sang kommen, wovon Unsere vereinigte Hofstellen die Kenntniß zu nehmen haben werden, so ist gegenwartiges Privilegium für erloschen zu halten.

311

Bu Urfund biefes Briefes bestegelt mit Unferem R. R. und Erzherzogl, anhans genden größern Infiegel.

Der gegeben ift in Unserer Saupt, und Residenzstadt Wien, den 6 Monatstag April nach Christi Unsers lieben Herrn und Seeligmachers Gnadenreichen Geburt im siebens zehen hundert sieben und achtzigsten, Unserer Reiche des Romischen im vier und zwans zigsten, und der erblandischen im stebenden Jahr.

Joseph.

Leopoldus Comes à Kollowrat.

Reg. Boh. Supr. & A. A. Prin.

Cancel.

Wenzel Graf von Ugarte.

Johann Rudolph Graf Chotel.

Ad Mandatum S. C. R. Majest.

proprium.

g. G. von Greiner.

Registr. Mariophilus von Leissner.

a in dem aten Artikel des, der Commerzials, Leih, und Wechseldant in Wien pers liehenen Privilegiums, die Vorsehung geschehen, daß für selbe ein angemessenes Reglement eutworfen, und Sr. Majestat zur Genehmhaltung vorgelegt werden solle; so haben Allerhochstdieselben dessen nachfolgenden Inhalt gut zu heißen befunden.

# Reglement

ber kaiferlich königlichen vetroprten Commercial», Leih = und Wechfelbank in Wien.

# Art. 4

Wird ben dem jesigen und kunftigen Fond, so wie überhaupt ben allen Zahlungen, die an die Bank und von derselben an andere geschehen, der Maasstab stets im Gilber, und zwar nach dem k. k. erblandischen Gilbermunzsuß, wo die seine Mark zu 24 fl. die Köllner zu 20 fl. und der nach dem Conventionssuß in Schrot und Korn ausmunzte Speciesthaler, zu 2 fl. gerechnet wird, zur unveränderlichen Richtschnur sestgesest, was auch immer sur Abanderungen in dem Werth des Silbers durch Gesese voor durch andere Ursachen gesschehen mogen.

#### Art. 2.

Es werden dabero alle Bants; Haupts und übrige Rechnungsbucher nach diefem Buß; und wo der Gulden ju 60 fr. gerechnet wird, geführt werden.

# Art. 3.

Alle Zahlungen in Gold, die nach dem in den f. t. Patenten bestimmten Werth, sowohl an die Bant als von derfelben an andere geschehen, werden sogleich nach diesem Zuß in Silbermunge, das ift, in Gulden reducirt.

#### Art. 4.

An dieser Bank können dem Octron, und der unterm heutigen dato errichteten Convention und den in dieser enthaltenen Bedingungen gemäß, sowohl Innlander als Auslander entweder als Actionairs Theil nehmen, oder sich als blose Darleiher interessiren, auch Gold und Silber im Gewichte, und Pretiosa, so wie Gelder von allen Gorten in depositum geben.

### Art. 5.

Wer gegen Actienzelber in die Bank giebt, oder kunftig durch Rauf: oder durch andere rechtmaffige Erwerbungswege, Gigenthumer davon wird, ift unter keiner andern Bedingung Theilnehmer an der Bank, als es in der Convention vorgeschrieben worden.

#### Art. 6,

Wer Geld, Gold, Silber und Preciose ber Bank bepositist, betomme dar über ein, von einem Oberdirecteur und dren Unterdirecteurs unterschriebenes Recepisse, worinnen die Bedingnisse, unter welchen das Depositium in die Bank gegeben wird, aus gemetstesind: Diese Recepisse aber, werden unter der Dasuthaftung der Ober: und Unters direction in solidum nicht eber von der octronrten Bank ausgegeben werden, die nicht zueist die Bank die darinn benannten Deposita in Verwahrung gebracht hat.

# Art. 7.

Sben so wird auch lein Bancomechsel, welche jederzeit von einem Oberdirecteur und ben dren Unterdirecteurs unterschrieben werden mussen, unter der Dasurhaftung der Ober, und Unterdirection in folidum, von der octronrten Bank ausgegeben, bis nicht die Valuta oder Effecten dafür, in der Bank vorhanden sind. Diese Bancowechsel sollen also lauten:

Nro. Wechsel ber f. f. octroprten Commercials, Leibs und Wechselbant.

Für empfangene Valuta von Gulben, Wiener Währung, schreibe Gulben, welche Summa die k. k. octrontte Bank in Wien, auf Verstangen an N. N. ober Innhaber zu aller Zeit zahlet.

- ff. Wiener Eurrent,

(L.S.)

Oberdirection N. Ņ.

Unterdirection

N. N. N. N. N. N.

Art 8.

#### Art. 8.

Da die Bank dem 9 h. des Octron zu Folge bestissen senn soll und wird, auch den Guterbesißern in hiesigen k. k. Erbstaaten auf kandguter und andere Realitaten durch sie Most offentlich befannt zu machende Anleihen Gelder zu verschaffen, und vorzuschiesen, und die Unterdirection nach Innhalt der Convention hierinn die vorläusige Untersuchung hat; so haben sich alle diejenigen, die auf kandguter oder andere Realitaten Gelder verslangen; zuerst mit ihren legalen Papieren an die Unterdirection zu wenden; die solche mit Zuziehung des von der Bank anzunehmenden Rechtsgelehrten vorher untersuchen, und im Fall die nothigen Requisita und Sicherheit des auszunehmenden Capitals von Seiten dessenigen, der solches ausnehmen will, vorhanden sind, alsdann sogleich darüber den Bortrag an die Oberdirection zu weiterer Maasnehmung machen wird.

#### Art. 9.

Damit aber jeder Geldnehmer gleich im voraus weiß, unter welchen Umflanden die Bank Geld ausleihet; so werden hier nur in der Kurze folgende Punkte berührt, ohne welche nie Gelder von derselben als Darleben auf Interessen ausgegeben oder negotiirt werden. Die Hauptpunkte sind folgende.

- A) Benbringung des zuverläffigen Werthes der Realitat;
- B) Ift zu beweisen, daß der Geldsucher ein vollfommenes Eigenthum über die zum Unterpfand zu verschreibende Guter oder Realitäten habe, und wenn dieselben mit einem Fideicommiß und Majorat beschwert sind, der Besther derselben, den K. A. allerhöchsten Patenten zu Folge, die Erlaubniß habe, Gelder dars auf aufzunehmen.
- C) Db endlich durch Tabularertracte, Schakung, Rectification oder andere Mittel der legale Werth auf Diejenige Art, wie es die Ober: und Unterdirection dem §. 38. der Convention ju Folge, der Sicherheit der Bank angemessen finden wird, dargethan worden, und daber die Halfte oder ztel mit genugsamer Sichers heit darauf sournirt werden konnen.

#### Art. 10.

Diese durch die Bank zu negotiirende Anleihen geschehen zu Folge des Octroy §. 10. in den deutschen Erbstaaten zu 4 Procent, und in Ungarn, Siebenburgen und Gastizien mit 5 Procent; und die darüber en saveur der Bank auszustellende Hauptobligation, wird mit den gehörigen Formalitäten auf Kosten der Geldsucher ausgesertiget, den der Landtasel gehörig intabulirt, und die Obligation nehst der Intabulation, den der Bank depositirt, und unter der Verwahrung der Ober: und Unterdirection gehalten, und unter deren Dasürhastung in solidum, nicht eher wieder an den Aussteller ausgeliesert, die das ganze Capital nehst allen Interessen, den Theilnehmern durch diese Commercial:, leih; und Wechseldank zurück bezahlt worden ist; sedoch können wegen der ben dieser octroprten Commerzialbank einmal zur allgemeinen össentlichen Sicherheit eingesührten stricten Ordenung, diese Gattungen von Geldnegotiationen für keine andere Provinzen der hiestgen Wonarchie eher besorgt und geössnet werden, die nicht dasselbst vorher die nemklichen Eins richtungen mit den Landtaseln und Intabulirungssuß auf diesenige Art, wie es in den deutschen

beutschen Erbstaaten und in den Konigreichen Galigien und Lodomerien geschehen ift, geatroffen worden.

#### Art. 11.

Für jede Geldnegotiation von dieser Art wird ein besonderes Hauptbuch gehalten, worinn die ausgestellten Hauptobligationen, der Debitorum Namen und die Intabulation eingetragen werden. In eben diesem Buch werden zugleich die kraft der Hauptobligation ausgegebenen kleinen Erlagsscheine oder Obligationen, jede von 1000 fl. mit den laufenden Nummern angemerkt und die Coupons zur Erhebung der halbichrigen Interessen mit der nemlichen Nummer, wie die Erlagsscheine bengesügt. Wer sich nun ben einer von diesen Arten von Geldnegotiationen wirklich interessirt, der kann sich dissfalls ben der Unters direction melden, wo ihm sodann aus dem Hauptprotocoll von der vorhandenen Inpothek nähere Auskunst gegeben, und die auf diese sich gründende ben der Ober; und Unterdirection depositirte Hauptobligation vorgezeiget werden wird. Die ganze Versahrungsart und Einrichtung aber selbst, wird ben jedem vorkommenden Falle, einige Zeit vorher näher detaillirt und össentlich durch den Druck bekannt gemacht werden. Indes geschieht jedes Anlehen von dieser Art auf nicht weniger als zehn Jahre, und nach Verlauf dieser Zeit, wird zu sährlich von dem Capital wieder abgetragen.

#### Art. 12.

Da diese Geldnegotiationen durch die octrontte Bank geschehen; so wird ein für allemal Wien, sowohl zur Empfangnehmung des Anlebens, als auch zu Wiederbezahs lung deffelben, nebst den Interessen, hiemit sestgesett.

# Art. 13.

Für die, megen des von der octroprten Bank negotierten Capitals zu bezahlende Provision, werden den Umständen und der Lage nach, für jede Geldnegotiation bochstens 3 Procent ein für allemal, und für die Auszahlung der Interessen hochstens I Procent jährlich, welche sammtlich der Debitor zu bezahlen bat, zur unveranderlichen Richtschnur festgesetzt.

Wenn daber das Capital 100,000 fl. ftart ift, so wird hochstens 3000 fl. Provis sion, und wenn die Interessen von diesem Capital jährlich 4000 fl. betragen, für die Bes muhung, die Interessencoupons halbjährig auszuzahlen, hochstens I Procent Provision, das ift, 20 fl, halbjährig, an die Bant bezahlt.

# Art. 14,

Wann diese oetroprte Commerzialbank das del credere oder die Caution wegen Bezahlung der Interessen, Remittirung der Gelder und Erfüllung der übrigen Bedingungen, in der Folge übernehmen sollte, so wird das, was dafür, und für die Guteradministration, im Falle sie solche etwa kunftig daben übernehmen wurde, zu bezahlen kommt, mit dem Geldnehmer durch formliche Contracte naber bestimmt werden.

# Art. 15,

Im Fall diese octronete Commercialbank in der Zeitfolge auf Rentes viageres oder Zontinen, Wegotiationen eröffnen wird, so sollen die disfalls angewiesene und verschriebene Spos

Hopotheten oder Realitaten ebenfalls in sin besonderes Sauptprotocoll eintragen — und die hieruber gesetz und ordnungsmäßig ausgestellte schristliche Versicherung auf gleiche Art, wie in dem 10. A-t. bestimmt worden, unter der Verwahrung der Obers und Unters direction gehalten, die Art und Weise aber sederzeit 6 Monate vorher, öffentlich befannt gemacht werden.

Art. 16.

Sollen nach den Benfpirlen der Londner, Amsterdamer und anderer europäischen Banten, auch ben dieser Commerciale, Leiße und Wechselbant die Anstalten getroffen wers den, daß alle commercirende und andere Personen, welche der bestern Bequemlichteit und Sicherheit wegen, ihre Cassen ben der Bant halten, und ihre Zahlungen durch dieselbe machen wollen, dazu Gelegenheit sinden. Wer daher ein Folium, auf welches nur 30 Posten geschrieben werden können, in dieser Commercialbant erhalten will, der hat

- 1) feine Gelder an den Sauptcaffier det Bant einzuliefern, woruber er ein von einem Oberdirecteur und 3 Unterdirecteurs unterfchriebenes Recepiffe erhalt.
- 2) Sat derfelbe fich zur nemlichen Zeit ben dem Sauptprotocollisten und Buchhalter zu melden, wo in seiner Gegenwart der erste dieses sogleich ad Protocollumnimmt, und der zwente ein Folium für den Geldeinbringer in dem Generalbancos hauptbuch eröffnet. Go wie dieses geschehen ist, so wird dieses nemliche Rescepisse von benden contrassgnirt, und darunter der Vor: und Zuname des Geldseinbringers nebst dersenigen Summe, so demselben auf seinem Folio gut gesschrieben worden, angemerkt.

# Art, 17.

Wenn nun einem auf seinem Folio, welches im Recepisse benannt ift, eine Summe gutgeschrieben worden, so kann er gleich den folgenden Tag darauf nach seinem Belieben durch Affignationen darüber disponiren, und dieses in so lange als er Gelder ben der Bank auf seinem Folio steben bat. Die darüber auszustellende Affignationes werden von der octroprten Bank an jeden der ein Folium hat, gedruckt geliefert werden.

# Art. 18.

Sat der Innhaber einer solchen Assignation, der das Geld empfangen soll, sich in den ben dieser Commercialbant zu den Geschaften bestimmten und festgesetzten Stunden, zuerst ben dem Sauptprotocollisten, und dann ben dem Sauptbuchhalter zu melden, damit die gehörige Notirung geschehen kann; von diesem aber an den Cassier zu gehen, welcher ihm alsogleich gegen Ablieferung der Affignation, die assignirte Summe auszahlt. Doch muffen diese Assignationes zu Vermeidung aller Unordnung, langstens bis 6. Uhr des solgenden Tages auf dem Abend, ben der Bank zur Auszahlung eingebracht werden.

# Art. 19.

Ueber die Auszahlung dieser affignirten Gelder, werden von der Bank keine besons dere Quittungen verlangt, sondern der Cassier zahlt ben Prasentation an den Bringer der Affignation, gegen Empfangnehmung derfelben, die affignirte Summe aus.

Beckmanns Gesege VIII. Theil.

8

Art. 20.

#### Art. 20.

Wenn jemand einem andern, der ebenfalls ein Folium in dieser octroprten Commercialbant hat, eine Anweisung auf sein Folium giebt, und die affignirte Summe diesem abs und jenem zugeschrieben wird; so werden zwar die Affignationes un die Bank zur beskimmten Zeit eingeliesert, darüber aber von ihr keine weitere Necepisse ertheilt, sondern es hat derjenige Theil, dem etwas auf sein Folium zugeschrieben wird, sich den folgenden Lag zwischen 9 und 10 Uhr (welche Stunde zum Nachfragen ben der Unterdirection in allen Kallen bestimmt ist) ben dem Hauptbuchhalter der Bank zu melden, um von der Zuschreisbung versichert zu werden.

#### Art. 21.

Wer ein Folium in der Bank nehmen will, zahlt für die erste Erdfnung 25 fl. in der Folge aber, für jedes Folium, auf welches jederzeit wie Art. 16. angemerkt worden ist, 30. Posten geseht werden, 5 fl.

#### Art. 22.

Wer von seinem Folio mehr abschreiben lassen will, als er daranf gut hat; ber erlegt wegen seines Versehens 3 Procent der zu viel affignirten Summe, an die Armens cassa der Bank, auch darf eine jede Assignation an die Bank nicht mehr als einen Posten jedesmal zur Auszahlung in sich saffen.

#### Art. 23.

Da diese octropte Commercial, seiß; und Wechselbunk zur Aufnahme des Fabril, und Commerzwesens, vorzüglich bestissen sein wird, den Fabrisanten und Fabrisenunters nehmern Gelder, sowohl in grossen als kleinen Summen, nach dem Verhaltniß des wahren Werthes, auf shre dem Verderben nicht unterworsene Waaren, und zwar ohne jemals won ihnen einige Proviston zu nehmen, vorzuschiessen; so haben diejenigen Fabrisanten und Jabrisenunternehmer, welche ben dieser Vant Gelder ausnehmen wollen, sich vermittelst einer Nota, worinn ihre Waaren, auf welche sie Geld suchen, nebst dem Preiß derselben angemerkt, und ihre Unterschrift bengefügt ift, an die Unterdirection zu wenden, welche ihnen nach vorher veranstalteter Untersuchung der Fabricaten in dem Generalwaarendeposstorio, wenn dieselben gut befunden worden, den folgenden Tag darauf zoder zon dem wahren Werth gegen Ansstellung einer Schuldverschreibung, in welcher die verpsändete Waaren nebst der darauf vorgestreckten Summe angemerkt sind, auszahlen lassen wird. Damit aber auch

# ' Art. 24.

bie Gelbempfanger wegen ihrer eingesetzen Waaren etwas schriftliches in Handen faben, so wird auf die von denenselben der Unterdirection übergebene Nota die von der Bank ihnen vorgestreckte Summe nebst dem Unterpfand, worauf dieselbe gegeben worden, angemerkt, und diese Nota denenselben wieder zuruck gegeben werden.

# Art. 25.

Unter ben Art. 23. vorausgesesten Bedingungen, tonnen nun die Fabricanten ben biefer octroprten Commercials, Leib; und Wechfelbant

. a) entweder

- a) entweder blos auf eine bestimmte Zeit versetzen, und nach Ablauf derfelben, gegen Erlegung des berauf gewachten Borfchuffes wieder zurudnehmen, ober zu noch gröfferer Erleichterung
- b) folde ber Bant gegen einen baraff gemachten Borfchuß unter ber Bebingung überlaffen, bag folde von berfelben in einer gewiffen Zeit vertauft, und ihnen, nemlich benen Fabritanten, ber Ueberschuß bavon fobann herausgegeben werbe.

Im erften Falle, das ist: wenn die Bant auf eine bestimmte Zeit, die regularitet auf 1, 2 ober 3 Mouate sestyesest ift, und welche ohne vorher gegangene Prolongation vor Ablauf derfelben nicht überschritten werden darf, Gelb auf Waaren unter der Beding gung: daß solche blos auf eine gewisse Zeit versetzt, und nach Ablauf derfelben wiedes herausgenommen werden, vorschießt, hat der Fabrisant und Fabrisenunternehmer & Prosent per Monat Interessen und für Magaziusmiethe & Procent sur drep Monate und darunter, ohne einige Provision, wie bereits Art. 23. erwähnt worden ist, zu bezahlen.

Im zweiten Falle, wo nemlich die Fabrikanten und Fabrikenunternehmer auf ihre Fabrikaten unter der Bedingung, daß solche der Bank zum Verkauf überlassen werden sollen, Gelder erhalten, und mit denselben über den Preiß einig werden, werden die Faskikaten in dem allgemeinen Waarendepositorio zum Verkauf niedergelegt, und wenn sie in der Zeit, auf welche die Foder vorgeschossen worden, verkauft werden; so wird das übrige soder von dem gemachten Preiß ohne einigen Abzug von lagermiethe, mit Zuswicknehmung der ausgestellten Schuldverschreibung, gegen Quittung hinausgegeben, und es haben die Einbringer solcher Waaren, sich nicht weiter darum zu bekummern, ob und auf welche Art die octroptte Bank, es sen auf Eredit oder ohne Eredit, dieselbe verkauft oder abgeses habe? souden wie erst angemerkt worden ist, alsogleich ihr resp. I und Zegen Quittung zu empsangen.

#### Art. 26.

Werden hingegen diese in dem Waarendepositorio der Bank ausbewahrte Waaren in der bestimmten Zeit nicht verkauft, so wird dieses den Eigenthümern avertirt, mo sie stiche sodann gegen Erlegung der vorgeschossenen Summe und 4 Procent Lagermiethe, salls keine Prolongation gesucht, und zugestanden worden, zurücknehmen. Indessen wird, wie bereits schon erwähnt worden ist, in den erst angeführten Fällen den Fabrikanten und Fabrikenunternehmern nie einige Provision von der Bank abgefordert werden.

# Art. 27.

Auf gliche Art, jedoch mit Bezahlung einer fehr billigen, und den Umstanden angeneffenen Provision und Lagermiethe, wird diese Commercial, Leih, und Wechselbank auf alle Sorten von Jandingswaaren, so wie auf voluminose Waaren, als Wolle, Baumwolle und andere Produkte, die dem Verderben nicht unterworfen sind, auf Eisen und Aupfer, u. d. gl. wenn Falle vorkommen, und die Bank ihre eigens Magazine in den Vorsidaten errichtet hat, oder aber die Eigenthumer ihre Waaren in solchen Orten aufbes wahren, wo die Bank genugsam gesichert ist. Gelder vorschiessen, und dafür & Procent per Monat Interesse verlangen; jedoch haben die Eigenthumer in dem ersten Falle wogen der Lagermierhe und Provision mit der Bank erst naher überein zu kommen.

#### Art. 28.

Endlich wird diese octroprte Commercial:, Leiß: und Wechselbant dem ihr allers guddigst erheilten Privilegio zu Folge, auch auf Gold, Silber und andere Pretiosa, jedoch auf teine Post weniger als 1000 ft, ohne einige Prossistan und Lagermiethe, gegen & Prosent monatlicher Juteresse, Gelder vorschieffen.

# Art. 29.

Auf die im vorstehenden Articul benannte Art wird die octronte Bank auf Silber, es sen gemünzt oder ungemunzt, auf die seine Wienermark 23 fl. und auf Gold, es sen ebenfalls gemunzt oder ungemunzt, auf die seine Wienermark nach Beschassenheit des von dem A. A. Munjamt durch die Wiener Borse bestimmten Werthes 340 bis 350 fl. geben, auf Pretiosa aber: höchstens nur die Halfte von dem Schäsungswerth vorschiessen. Es versteht sich daher von selbst, daß, da die Bank nicht weniger als 1000 fl. wohl aber mehr Geld auf dergleichen zum Versaß gebrachten Stucke giebt, solche von einem solchen Werth senn mussen, daß erst benannte Summe darauf vorgeschossen werden kann.

# Art. 30.

Uebrigens hat ein jeder, der Fabrikaten, Sandlungs oder andere Waaren, so wie auch Gold, Silber und audere Pretiosen ben dieser Commercialbant zur Sppothet einsetz, es sen auf 1, 2 oder 3 Monate, seine Schuldverschreibung ben der Bank einzugeben, wogegen er sogleich das Geld ben der Bankcassa nach Abzug der Interessen von I Procent per Monat empfangt.

#### Art. 31.

Alle ben dieser Commercials, leih: und Wochselbank versette Sachen, muffen in der ordnungsmassig bestimmten oder prolongirten Zeit wieder ausgeloßt werden. Ift diese Zeit vorben, und dieses nicht geschehen, so wird das Pfand nach Berlauf der doppelten Zahlungsfrist, der Vorschrift vom 3. Julii 1786. gemäß, licitando versauft, der Uebers rest aber dem Eigenthümer nach Abzug der Kosten und der noch etwa rücksächigen Insteressen, auf sein Ummelden hinausbezahlt, indessen aber als ein depositirtes Gut, das zu sederzeit zu, Auszahlung bereit liegen muß, ohne Interessen ausbewahrt werden.

# Art. 32.

Wird biese octronte Bank auf alle Papiere, beren Sicherheit ausser allen Zweifel geseht ift, auf turze Zeit Gelber vorschiessen, und baben besonders auf die ben Gelegene beit der durch sie selbst gemachten Gelbnegotiationen ausgestellte Schuldverschreibungen, vorzügliche Rücksicht nehmen. Diejenigen, welche darauf Geld suchen, haben sich daher an die Unterdirection der Bank zu wenden, und mit derfelben darüber das weitere abzuhandeln.

# Art. 33.

Alle Inniander und Auslander, welche Deposita in diese octronrte Bank geben, ober sich ben berselben, es sen, auf welche Urt es nur immer wolle, dem Privilegio, der Convention und dem Reglement gemäß, interessiren wollen, können sich directe schriftlich, ober wie sie sonst wollen, an die Direction der octronrten Commercials, Leibs und Wechsels bank wenden.

# Art. 34.

Für jebes simple Depositum, es bestehe in Gold, Silber, baarem Gelde oder Pretiosen, wird jahrlich & Procent von dem Werthe bezahlt. Dieses nemliche wird aber auch bezahlt, wenn bas Depositum auf kurzere Zeit in die Bank gegeben wird. Ueber die Art und Weise muß sich der Eigenthumer dem Art. 6. dieses Reglements zu Folge, an die Unterdirection wenden, und mit derselben weiter darüber übereinkommen.

# Art. 35.

Rimmt diese octronte Commercials, Leihs und Wechselbank aussen, nach den allerhöchsten Patenten gultigen und kurstrenden Mungforten, und was an deren Stelle als baare Zahlung giltig (Rupfergeld und Groschen ausgenommen, welch letztere nur allein in großen Zahlungen und nicht anders als 100 fl. auf 1000 fl. augenommen werden) alle diese octronte Bank betreffende verfallene Coupons, Schuldverschreibungen, Ginlagsscheine, und ihre eigne Bankwechsel, wie sich solches von selbst versteht, an Zahlungsstatt an. Hingegen werden ben Einkasstrung der ben ihr discontirten Wechsel, keine auf Prisvatpersonen lautende Wechselveise als baare Bezahlung angenommen.

#### Art. 36.

Wechsel, die von andern Orten auf gute Hauser hier traffirt, von denselben acceptirt und wenigstens mit einem guten Giro versehen find, werden dem 38. §. der Convention gemaß, ben der octroprten Bant discontirt, die Interessen per & Procent per Monac aber nur nach der Anzahl der Tage, die sie bis zur Verfallzeit zu laufen haben, gerechnet und angenommen werden.

#### Art. 37.

Indes wird diese ortroprte Bant in keinem Falle, sowohl ben Darleben, Disconstenng von Wechseln, als ben allen andern ihr gemachten Propositionen, wenn fie es ihrer Convenienz gemaß findet, folche nicht anzunehmen, jemand darüber Rechenschaft geben.

# Art. 38.

Alle und jede von der octronten Bank in Circulation zu sehende Papiere als: Commercial:, Leih: und Wechselbank: Aktienbriese, Leibrenthen, Tontinenbriese, Einstagsscheine, Partialobligationen zu resp, 4. und 5 Procent jahrlicher Interessen, Recespisse und selbst die Bankwechsel und dergleichen Papiere, werden zur allgemeinen Sicherbeit, auch zu desto mehrerer Bequemlichkeit, ihre besondere Form haben, und durch den Gruck von einander sehr kennbar unterschieden, auch jede Gattung dieser keih: und Wechsselbankpapiere, sie mögen nun auf Inhaber, Ueberbringer, Devisen, oder sonst auf irgend einen Namen lauten, mit einer besondern lausenden Nummer bezeichnet, und mit dem Banksiegel versehen senn.

# Art. 39.

Auch sollen alle diese vorstehende Papiere der allgemeinen öffentlichen, und selbst ber Bank eigenen Sicherheit wegen, wenn es Aktienbriefe, Erlagsscheine, ober kleine Obligationen, Leibrenthen, und Continenbriefe sind, wenigstens von 2 Oberdirecteurs und 3 Unter-

3 Unterdirecteurs, Recepisse hingegen von allen Arten, octroprte Bankwechsel, Attestate und Legalisationen ven einem Oberdirecteur und drey Unterdirecteurs unterschrieben, und mit dem octroprten Bankstegel bezeichnet werden, ausserdem aber in Ermanglung diefer durch gehörige Wege bekannt zu machenden Unterschriften, von keiner Kraft und Gultigskeit sein.

Art. 40,

Uebrigens werden dem 18. 5. des allerhochsten Privilegii gemds, alle Gattungen von Papieren, als Actienbriefe, Erlagsscheine, Partialobligationen, Rentes vingeres und Tontinenbriefe, Recepisse, octronte Bankwechsel, Attestate, Legalisationen, und wie solche sonst immer Namen haben mogen, so wie gleichfalls die von Privaten an diese octronte Bank auszustellende Wechsel, Amveisungen und Schuldverschreibungen, in so lange dieselben nicht zur gerichtlichen Behandlung gelangen, oder gebracht werden, auf ungestempeltem Papier ausgesertigt werden.

# Art. 41.

Alle Tage auffer Sonn: und Festtagen ist die octroprte Bank Vormittags im Sommer von 8 bis 12 Uhr, und im Winter von 9 bis 12 Uhr, Nachmittags aber sowohl Winter: als Sommerszeit, von 3 bis 6 Uhr offen, nur Samstags wird die Bank Nachmittags um 4 Uhr geschlossen, um die Geschäfte der Wochen berichtigen zu können. Ben dem kleinen Abschluß, der alle viertel Jahre geschieht, werden dren Tage, und den dem großen Generalabschluß, der alle Jahre einmal abgehalten wird, 8 Tage hindurch, Leine Anleihen gemacht. Die Auszahlungen werden aber durch diese Zeit nicht ausgehalten, sondern ihren ordentlichen Fortgang haben.

### Art. 42

Wird diese octroprte Bank über alle ben ihr eingelegten Gelber und Deposita, sederzeit die genaueste Berschwiegenheit beobachten und keinem die mindeste Nachricht oder Auskunft über eines andern ben der Bank stehende Capital, Folium und deffen Rechnung geben, weswegen denn auch die Sid: und Pflichtnehmung der Unterdirection und ihrer Beamten, mit auf diesen Punkt ausgedehnet werden soll.

# Art. 43.

Eben so konnen sich auch bem R. R. allerhochsten Privilegio gemas, alle Jun: und Auslander versichert halten, daß auf ihre ben dieser Commercialbank vorhandene Capitas sien, Deposita, Pretiosa, und wie solche immer Namen haben mögen, mit keinem Abspug, Auflagen oder Arrest und Verbot belegt werden, ausser nur in dem Falle, wenn den erbländischen Gerichtsbehörden eine Klage gegen den Eigenthumer eines Deposition der Bank formlich angebracht, und gerichtlich für statthaft erkannt worden, wo alsbann das gerichtliche Verbot und die Sintreibung darauf dem 7. Art. des Privilegiums ju Folge, Plat greisen soll.

# Art. 44.

Uebrigens behalt fich biefe octroprte Baul vor, alles basjenige, was fie bem ihr allergudbigft ertheilten Privilegio, und ber errichteten. Convenzion gemas, thuftig noch ju ihrer Sinrichtung gut und miffich findet, in bemjenigen Daas ju fimplificiren, ober auch zu erweitern, wodurch die allgemeine offentliche Sicherheit, und der befondere Nugen aller Burger der Monarchie, so wie ihr eigner Bortheil erreicht und befordert wird.

Art. 45.

Die Erdfnung biefer octroprten Commercial:, Leih: und Wechselbank selbst, wird wenigstens ein Monat vorher zu jedermanns Wissenschaft offentlich durch den Druck bekannt gemacht werden. Wien, den 8. May 1787.

- (L.S.) Johann Fürst zu Schwarzenberg, als Oberdirecteur und Sauptactionaire.
- (L.S.) Franz Gundacker Graf zu Colloredo : Mannsfeld, als Oberdirecteur und Sauptactionaire.
- (L.S.) Friedrich Graf von Nostis und Rhinnek als Oberdirecteur und Sauptactionaire.
- (L.S.) Carl und Friedrich Bargum und Compagnie, als Contrabenten und Sauptactionaires.

Diese allerhöchste Genehmhaltung des bisher erwähnten Reglements, wird also ihnen Innhabern des Privilegiums zu dem Ende angedeutet, damit selbe solches zur allges meinen Wissenschaft bringen, sich genau datnach achten, auch ohne ausdrücklicher allers gnadigster Bewistigung davon in keinem Stücke während dem Privilegium abweichen sollen, indem auch diesenigen, welche sich mit der octronrten Commercials, Leih: und Wechseldank, in Geschäfter einlassen wollen, sich nach solchen zu richten haben werden. Wien, den 16. Nov. 1787.

Leopold Graf von Kollowrat m. p.

(L.S.) Johann Rudolph Graf Chotel. Frenherr von Spiegelfelb m. p.

Seiner Majestat ist die zwischen ihnen, Carl und Friedrich Bargum und Compagnie, dann den kunftigen Oberdirectoren und Hauptactionairen der unterm 6. April des laufenden Jahrs privilegirten Commercial:, Leih: und Wechselbank in Wien errichtete Convention nachfolgenden Inuhalts allerunterebanigst vorgelegt worden.

# Convention

der kaiserlich königlichen verroprten Commercial=, Leih= und Wechselbank in Wien.

Nachdem Ihro Kaiserliche Konigliche Majestat, auf die Allerhochstenenselben gemachte Vorstellung, wie groß und mannigsaltig der Nugen einer in Allerhochstero Staaten wohle eingerichteten, und auf richtige Grundsage gebauten Commercial:, Leib: und Wechselsbank bank sen, wie sehr dieselbe zum Vortheil der Guterbesther, zur Aufnahm der Fabriken gereiche, und dadurch der Handel und die Industrie in der ganzen Monarchie belebt und befördert wurde, aus landesväterlicher Liebe und allermildesten Wohlwollen sür alle Ihre Unterthanen von jeder Klasse, den hiesigen Großhändlern und Banquiers Carl und Friesdrich Bargum und Compagnie zu Errichtung dieses Instituts unterm 6. Upril am. curr. ein ausschließendes Privilegium sür die Residenzstadt Wien auf 25 nach einander solgende Jahre, allergnädigst zu ertheilen geruhet; und da ersagte Carl und Friedrich Bargum und Compagnie nichts mehreres wunschen als diese zu errichtende Commercial:, Leih: und Wechselbank dem allerhöchsten Willen Gr. Maseskat, und dem in so vielen Rücksichten daraus entspringenden allgemeinen Nußen gemäß, auf die sicherste und allervortheilhasteste Art einzurichten; So haben Sie, um sogleich mit dieser Einrichtung den Ausung zu machen, über die wesentlichen Hauptpunkte, welche ben dieser Commercial:, Leih: und Wechselbank zur Grundlage dienen sollen, unterm heutigen Dato mit den zu Ende untersschriebenen Hauptactionaires und Interessenten diesem allergnädigst ertheilten Oldroy zusolge, gegenwärtige Convention abgeschlossen.

T.

Bon bem Actienfond ber Bant, und wie und auf welche Art berfelbe bestimmt, und fanftig vermehrt werden foll.

In Bemasheit berfelben foll nun

Istens. der Actienfond dieser Societat vorläufig auf eine Million Gulben festgesetzt fenn, und dieselbe in Actienbriefe von 1000 fl. vertheilt werden.

atens. Wird über biefen Actienfond ben der Bant ein besonderes Sauptbuch gehalten werden.

3tens. Geschieht die Fondssournirung zu viesen Actien, Terminweise, nemlich ben Empfangnehmung der Actienbriese, wo jeder Actionaire 10 Procent per Actie bezahlt, und wenn ferner die Geschafte der Bank eine neue Zahlung erfordern, und die Obers direction den ihr dißsalls von der Unterdirection gemachten Bortrag, und die zu zahlenden Procente genehmiget und bestimmt hat; so soll solches den Actionaires jedemas ibenigstens I Monat vorber, besannt gemacht, auf jeden bestimmten Zahlungstermin aber, nie mehr denn 20 und nie weniger als 10 Procent gesordert werden.

4tens. Wenn aber biese 1000 fl. auf jede Actie ber ersten Million complet four: nirt, und ben der Bant erlegt worden sind, so kann von den Actionaires auf die bereits completirte Actie, weder zur Vermehrung der Baukgeschafte, noch unter einem andern Borwand, ein Zuschuß mehr verlangt werden; sondern wenn

stene. Die Geschäfte der Bank einen größern Actienfond als eine Million erfodern, in welchem Falle ebenfalls die Unterdirection der Oberdirection erst den Bortrag zu machen, und ihre Approbation zu erwarten hat: so soll ben der Creirung und Bezahlung neuer Actien auf die nehmliche Art, wie ben der ersten Million versahren werden; zu welchem Ende eine solche Actiencteirung jederzeit 6 Monate vorher, offentlich bekannt gemacht werden wird.

6tenø.

Bechselbant nach Berlauf von 25 Jahren zu Ende geht, so kann auch der in die Bank gelegte Actiensond vor Ablauf dieser Jahren ju Ende geht, so kann auch der in die Bank gelegte Actiensond vor Ablauf dieser Jahre nicht wieder heraus genommen werden. Indessen bleibt es einem jeden Eigenthumer der mit einer laufenden Num. von i bis 1000 incl. bezeichneten Actienbriese, fred und unbenommen, dieselben von Hand zu Hand zu verkaufen, ohne der Bank, wenn die Actienbriese auf Innhaber oder Devisen lauten, eine Anzeige davon zu thun, oder dem Unternehmer eine Session auf die Actien geben zu durfen.

Wenn Actienbriefe, die auf den Ramen der Sigenthunger muten, verlauft werden, so muffen folche jedesmal, wenn fie die Besitzer verandern, mit einer legalen Ceffion verseben senn, und es kann der Raufer und Besitzer derfelben, solche alsbann, wenn er

will, in den Bancobuchern auf seinen Ramen transportiren laffen.

Ein gleiches steht auch dem Kaufer der auf Devisen oder Innhaber lautenden Actien fren, die, ob fie gleich keiner Ceffton bedürfen, doch um auf den Namen des Besigers transportirt zu werden, sich ben der Unterdirection melden mussen, wo sie dann für den Transport ben einem jedem Actienbrief I fl. 30 kr. an die Bank, und 30 kr. an die Urmencassa derselben zu bezahlen baben.

naires (im Fall wider Vernuthen teine Prolongation dieser Convention Statt finden sollte) ihren Fond wieder heraus nehmen wollen, so muß dieses schon I Jahr vorher, nemlich im 24sten angezeigt werden, wo ste alsbann in dem nachfolgenden 25sten Jahre nach vorher geschehener Berichtigung aller Passivorum, ihren Actiensond nebst den ruckstandigen Interessen und Gewinn pro Rata ihrer Actienbriefe, welch lettere sodann der Obers direction wieder zuruck gesiefert werden mussen, beraus besommen sollen.

Stens. Die auf die erste Million creirte 1000 fl. Actienbriefe, sollen mit Lit. A. unter ber laufenden Nummer von 1 bis 1000 incl. bezeichnet, von der samtlichen Obers und Unterdirection unterschrieben, und mit dem Buncomstegel bestegelt werden. Die

Actienbriefe felbft, follen alfo lauten:

Lit. A. Actie, Num.

Wir unterschriebene Ober: und Unterdirecteurs der Kais. Königl. octroprten Commercial:, Leiß: und Wechselbank in der Residenzstadt Wien, bekennen und thun kund, hiemit ofsentlich, daß N. N als Eigenthumer (oder Innhaber) dieses Actienbrieses, zusolge der allerhöchst consumirten Bancointeressentenconvention, d. d. Wien den . . . als Actionaire sur die Summa von 1000 fl. schreiben Tausend Gulden Wiener Wahrung, dergestalten interessirt ist, daß derselbe nach Verhaltniß seiner auf diese Actie, laut untenstehender Quittungen, der Unterdirection sournirten Summa, von allen gegenwartigen und zusunstigen Vortheilen und Emolumenten der octroprten Bank, in Folge vorangeführter Bancocons vention und Bancoreglement, participirt. So geschehen Wien, den

(L.S.)

Oberdirection
N. N. N. N. N. M
Unterdirection
N. N.

N. N. N. N. N. N.

und tonnen auf den Ramen der Besiger, auf Devisen, Innhaber, ober auf welchen Ramen und Art die Actionaires selbst wollen, eingerichtet werden.

otene. Wenn das Capital der erften 2000 Actien, mit einer Million complet fournirt ift, so follen diese Actien, worauf die in Rara geschehene Bablung quittirt worden, ver Bant eingeliefert, und andere, die die geschehene vollständige Zahlung anzeigen, dafür gratis ausgeliefert werden, und diese sollen folgendermaffen lauten:

Lit. A. Actie, Num.

Wir unterschriebene Ober: und Unterdirecteurs der K. K. octroprten Commers tial:, leih: und Wechselbank in der Residenzstadt Wien bekennen und thun kund hiemit offentlich, daß N. N. (oder Innhaber) dieses Actienbriefes, an den Actiens sond bemelver octroprten Bank zu Wien, sur die ganz erlegte Summa von 1000 fl. schreibe Tausend Gulden Wiener Währung, interessirt ist, und solchemnach participirt N. N. (oder Innhaber dieses Actienbriefes) vermöge dieser seiner Actie von allen gegenwärtigen und zukunstigen Vortheilen und Emolumenten der octropriten Baut nach Maasgabe der allerhochst consirmirten Baucotonvention und Bancoregsements vom

Oberdirection
N. N. N. N. N. N.
(L.S.)

Unterdirection
N. N.
N. N. N. N.

H.

#### Bon ben Actionaires, ihren Ginlagen und Ausbenten.

Totens. Die Actionaires sollen von ihrem, in diese Commercial:, leih: und Wechselbank eingelegten Capital, jahtlich 4 Procent erhalten, sodann wird aus dem jahrlich nach Abzug der Regie, und andern nothigen Kosten übrig bleibenden reinen Gewinn, die helste desselben, unter sie nach der Große ihrer Einlage getheilt, und durch die zu machende Dividenden bestimmt werden.

Legten Capital, geschiehet durch die 25 octronten Jahre jedesmal 6 Wochen nach dem jahrlichen Generalabschluß der Bankbucher, wenn folche die Nevision passirt, und die Unterdirection für das abgewichene Jahr, über ihre geführte Administration von der Oberdirection quittirt worden ist, wo sodann die Actionaires ihre Interessen und den auf sie kommenden Gewinnst Antheil gegen Vorzeigung der Actienbriese, auf welche dieses notirt wird, in Empfang zu nehmen haben.

12tens: Unter diesen nehmlichen und keinen andern Bedingungen, treten auch die neuen Actionaires in diese Commercial:, Leiße und Wechselbank ein, die Bank vermehre sich auch in Jukunft in Actionsond, so fehr sie immer wolle.

13tens. Es versteht sich wohl von selbst, daß diese neuen Actionaires nur von dem Tage an, wo sie als Actionaires, Gelber in die Bank gegeben, auf die nehmliche

Art, wie, ben bem worhergehenden und besonders bestimmten Falle, Autheil an dem Gewinnst der Bant nach dem Verhaltniß und in dem Maase:urhmen, als nach der Zeit und der Große ihrer Sinlage, auf sie kommen wied; welcher Antheil aus dem Generals abschluß der Geschäfte eines jeden Jahrs, zu bestimmen ist.

14tens. Dieser Generalabschluß geschiehet alle Jahre ultimo Decembris, und alle brey Monate eines jeden Jahre, wird ein besonderer kleiner Abschluß gehalten, welscher, so wie der Generalabschluß, mit dem Reserat der Revision, der Oberdivection vorgelegt werden soll.

#### III.

Bon ber Oberdirection und ben Reprafentanten ber famtlichen Actionaires und Intereffentichaft.

1 steno. Bird diese R. A. octroprie Commercials, Leibs und Wechselbank und ihre jegigen und kunftigen Actionaires wenigstens von dren Oberdirecteurs, die mit Carl und Kriedrich Baraum und Compagnie Diefe Convention ichließen, reprafentirt merben : und da die erhabenen Glieder diefer Oberdirection, Die als die Stufe und Protecteurs ber Bant, und als Sauptactionaires anguschen find, diese Oberdirection obne bas mindefte Jutereffe, blos zu besto befferer Beforderung bes allgemeinen Rugens, von dem fie. burch bie ihnen von Carl und Briedrich Bargum und Compagnie vorgelegten Plane, und burch die weisen Ginrichtungen und Befege ber vornehmften Europaischen Banten. besonders der Bant zu London und Amsterdam überzeugt worden find, und welch erftere ben Errichtung biefer Bant in allen Studen gur besondern Borfchrift genommen, und nach dieser auch in andern Branchen noch mehr in dem Maas erweitert werden soll, afs fich in Rutficht auf ben biefigen Staat, auf beffen Unterthanen und bie Bant felbft. ein Bortheil erwarten laft, übernommen haben: fo foll auch alles, was biefelben dem Oftroy. Diefer Convention, und dem Reglement gemas, vorzunehmen, und burch die Debrheit ber Stimmen abjufchließen fur nothig finden, eben fo gut, als ob es von ben famtlichen iekigen und fünftigen Actionaires geschehen mare, gultig fenn, und guerkannt werden. Es mussen daber

16teno. ben allen Seschäften ber Bant, wo eine Unterschrift ber Oberbirection erforderlich ist (ausser in den, in dieser Convention und dem Reglement ausgenommenen besondern Fallen), wenn sie als Unterschrift der Oberdirection gultig senn soll, wenigstens 2 Oberdirectores unterschrieben senn.

17tene. Rann die Oberdirection in allen Fallen, welche nicht befonders ausges nommen find, ben durch die Mehrheit der Stimmen von der Unterdirection, der die vors laufige Untersuchung aller Bantgeschafte oblieget, und die der Oberdirection darüber den Bortrag zu machen hat, gefaßten Schluß approbiren oder perwerfen, je nachdem fie es den Umständen angemessen, oder nicht angemessen finden wird.

18tens. Hat die Oberdirection zu allen Zeiten das Recht nach ihrem eigenen Gutbunken ihre Anzahl noch mit 2 neuen Gliebern zu vermehren, jedoch soll sich die Anzahl der Oberdirecteurs wie über 5 und nie unter 3 belaufen.

19tens. Im Fall ein oder der andere von denen Oberdirecteurs frank senn, oder erch andere Geschafte an der Mithirection der Bankgeschafte verhindent werden follte.

fo wird es gang von ibm abhangen, unterdeffen jemand andern, in den er ein vorzügliches Bertrauen feget, den unter fich habenden Schluffel ju übergeben.

20tens. Ben erfolgendem Todesfall eines Oberbirecteurs hingegen, werden die übrigen Glieder der Oberdirection sogleich dafür sorgen, daß die erledigte Stelle, durch die von ihnen vorzunehmende Wahl, mit einem gleichfalls so erhaben als wurdigen Miesglied, wieder erseht wird, welche denn auch alsdann durch ihre Unterschriften, die Unterschrift des neu eintretenden Oberdirecteurs zu beglaubigen haben.

21tens. Ben dieser von den übrigen Gliedern der Oberdirection durch die Mehrs heit der Stimmen zu bestimmenden Wahl soll jedoch, im Fall der verstorbene Oberdirecteur einen majorennen zur Wahl schigen Sohn hat, auf diesen vorzugliche Rucksicht genommen werden.

22tens. Endich steht auch den Oberdirecteurs, sowohl einzeln, als in Corpore das Recht zu, zu allen Zeiten, und wann es ihnen beliebt, genaue Ginsicht in die Banksgeschäfte und Bucher zu nehmen, und darüber Red und Antwort abzufordern, weswegen dann von der Unterdirection einem jeden Oberdirecteur täglich ein kurzer Ertract der tägslichen Ginnahm und Ausgab der Bank, volgelegt, und in das, einem jeden Oberdirecteur zuzustellende befondere Handbuch ebenfalls täglich eingetragen werden soll. Auch sollen ferner

23kens. Bin der Oberdirection ein, und ben junehmenden Geschaften zwey Bancorevifores ben diesem Institut mit einem ihren Arbeiten angemessenen, und von der Oberdirection zu bestimmenden Jahrsgehalt, welcher so, wie alle übrige Besoldungen, von der Bank zu bezahlen ift, angestellet werden.

Diese Revisores sollen von der Oberdirection in Sid und Pflicht genommen werden, ganz von derselben allein abhangen, zu allen Zeiten Sinstit in die Saffa, in die Banco-bucher und alle Geschäfte der Bant nehmen, darüber wenigstens alle 3 Monate nach der ihnen zu gebenden Instruction, der Oberdirection ihr Neserat unter ihrer Dafürhaftung vorlegen, die etwaigen Mangel genau auzeigen, und vorzüglich darauf seben, daß alle Nechnungsbucher der Unterdirection nach Vorschrift des Octroy, der Copvention und des Reglements, gesuhrt, und in Ordnung gehalten werden.

24tens. Auch muffen alle, die Bank betreffende Regie, und andere Kosten, wenn sie von der Unterdirection vorher untersucht worden, der Oberdirection jur Appropation vorgelegt werden.

25tens. Endlich werden alle Falle, wo die Unterdirection durch die Dehrheit ber Stimmen nach bem 37 S. allein agiren, unter sich aber nicht einig werden kann, von der Oberdirection entschieden.

# ĮV.

#### Bon ber Unterdirection.

26tens. Ausser der Oberdirection sollen ben dieser Commercial:, Leih: und Wechselbank serner 3 Unterdirecteurs angestellt werden, wovon der erste das Hauptpros socoll und die Controlle aller Geschäfte, der zweite die Buchhalteren, und der dritte die Cassa ju subren, und derselben vorzustehen hat. Die Glieder dieser Unterdirection, flets

stets Manner von Rechtschaffenheit, Geschicklickeit und Kenntnissen senn muffen, werden auf alles, was nur zur Beforderung und zum Besten der Bunt abzielt, bebacht senn, und sich baburch ihren ehrenvollen Posten gemas, und zufolge des einem jeden besonders anverstrauten wichtigen Departements, sowol um die Oberdirection, als um die Bant selbst, verdient zu machen suchen.

27tens. Diese Unterdirectores muffen für einander in solidum haften, und der Oberdirection und der Bant, für die unter sich habenden Waaren und Gelder, responsabel sepn, und werden daher angewiesen, unter fich Controlle ju machen.

28tens. Auch foll jeder von den Unterdirectoren einen besondern Schluffel zu der unter fich habenden Caffa haben, und diefelbe alle Abende von allen drenen verschloffen, so wie ebenfalls von ihnen alle Abende Caffa und Bucher abgeschloffen werden.

29tene. Diese Cassa soll jedesmal nur bochfiens 100000 fl. betragen: alles was diese Summa übersteigt, wird in die Generalcassa, welche sich unter der Berwahrung der Ober, und Unterdirection besindet, gebracht und in dem Gewolbe, was zu diesem Ende besonders bestimmt ift, also verschlossen werden, daß jeder von den Oberdirecteurs einen Schlissel, und die game Unterdirection einen Schlissel dazu in Sanden hat.

30tens. Soll der die Unterdirection mit ausmachende Sauptraffier wegen bet ihm anzuvertrauenden fleinen Caffa der laufenden Geschäfte, der Unterdirection eine billige Caution einhandigen, welche dieselbe weiter der Oberdirection zu überliefern hat.

31tens. Diese 3 Unterbirectores werden zwar von Carl und Friedrich Bargum und Compagnie vorgeschlagen, jedoch behalt fich die Oberdirection ihre Confirmation, thre Sid: und Pflichtnehmung, so wie die Bestimmung ihres jestigen und kunstigen, nach dem Berhaltniß der anwachsenden Geschafte und ihrer Verdienste zu vermehrenden Gehaltes vor, und sollen diese Unterdirectores, wenn sie ihren Pflichten gemaß, ihrem Amte getreu vorstehen, lebenslanglich ben der Bank verbleiben und gelassen werden; wann sich aber in der Jufunft eine Stelle in der Unterdirection erlediget, so werden die übrigen Glieder der Unterdirection den um diesen Posten Ansuchenden, jederzeit mit ihrem Gutachten der Oberdirection zur Wahl vorschlagen.

32tens. Auf gleiche Art werben auch alle übrige ben der Bank anzustellende Unterbedmes und andere Personen, da sie hauptsächlich unter den Befehlen der Unters direction stehen, zur Wahl in Vorschlag gebracht, welche sodann von der Oberdirection bestätiget, und ihre Besoldungen auf die nehmliche Art, und unter den nehmlichen Bedingungen, das ist, nach den Verhaltnissen ihrer Geschäfte und Verdienste, wie ben den Gliedern der Unterhirection, bestimme werden sollen.

33teps. Werden die die Unterdirection ausmachende Gliedet um die Geschafte der Bank zu besorgen, täglich bensammen senn, und die Stunden dazu, im Sommer Vormittags von 8 his 12 Uhr und Nachmittags von 3 bis 6 Uhr, im Winter hingegen, von 9 bis 12 Uhr Vormittags, und von 3 bis 6 Uhr Nachmittags sestgesetzt.

Mur Samstage Nachmittage wird die Bank um 4 Uhr geschlossen, um die Geschäfte der Wochen berichtigen zu konnen.

34tens. Alle an die Bank einsausenden Briefe, werden von der Unterdirection in ihrer Session erbrochen, und die erforderlichen Antworten, in so ferne sie nach dieser Convention und dem Reglement dazu die Besugniß hat, ebenfalls von ihr besorgt und ad Proposollum, wie alle andere Geschafte genommen.

35tens. Da die Unterdirectores in solidum zu haften, und auch die Veransials tungen ben bem Generalwaarendepositorio zu beforgen haben; so werden dieselben angeswiesen der Oberdirection von ihren Verrichtungen aus dem zu haltenden Protocoll aller laufenden Geschäfte den Vortrag zu machen.

36tens. Dieses Waarendepsstorium foll von zweperlen Gettung senn, und bas eine blos für die zum Verkauf auszusehende Waaren, das andere hingegen für die verspfändeten Sachen bestimmt werden, von welch letteren aber die Oberdirection entweder selbst einen Schlussel haben, oder doch solche Verfügungen treffen wird, die zu allgemeiner Sicherheit dienen können.

V

galle, wo bie Unterdirection, ohne erft an die Oberdirection ju geben, allein agiren tann.

37tens. Kann die Unterdirection in folgenden Fallen, ohne erft an die Ober Direction ju geben und berfelben darüber einen Vortrag zu machen,

- a) auf Fabricata und andere Sandlungswaaren, welche keinem Berderben unters worfen find, und im Reglement naber bestimmt worden, Gelder, jedoch hochstens nur Itel von dem Werth vorschießen.
- b) Eben so kann sie auf Silber, es sen gemunzt ober ungemunzt, auf die Wiener feine Mark 23 fl., und auf Gold, es sen ebenfalls gemunzt ober ungemunzt, auf die Wiener Mark sein, nach Beschaffenheit des von dem K. K. Munzamt durch die Wiener Borse bestimmten Werthes 340 bis 350 fl. geben, serner
- c) auf Pretiofa, jedoch nur auf diese hochstens die helfte, und zwar jedesmal nur von dem, von der Oberdirection ben jedem Fall ernannten Schagungsmeister angegebenen Schagungswerth, ausleihen.

#### VI.

Balle, wo die Unterdirection die Approbation ber Oberdirection abzumarten hat. 38tens. Hingegen tann biefelbe

- 1) auf Wechsel, die von andern Orten auf gute Baufer hier traffirt, von demselben acceptirt, und wenigstens mit einem guten Giro verseben sind, nur nach der ihr ertheilten schriftlichen Instruction und Vorschrift discontireu, doch kann dieselbe die hier ausgestellten so genannten trocknen Wechsel, Gasbriese und dergleichen intabnlirte Obligationes, ohne Vortrag an die Oberdirection und ihre Approbation, weder discontiren, noch für die Bank kausen, noch einen Vorschuß darauf machen.
- 2) Sben fo kann die Unterdirection auf Landguter, ehe fie von derfelben untersucht worden und das nothige der Oberdirection vorgelegt, und darüber ihre Genete migung abgewartet hat, keine Gelder vorschießen, oder solche durch erofnete Anleben

Ankehen verschaffen; überhaupt aber ift hietitinen immer die erfte Regel jum Grunde zu legen, daß auf ein Landgut nicht mehr als die Helfte oder hochstens ztel des legalen Werthes, das ift: welcher entweder durch Schahung, Rectis sication oder andere legale Mittel, die die Ober, und Unterdirection zur Sichers beit der Bank hinlanglich findet, bestimmt wird, gegeben werde.

#### VII.

Balle, in welchen bie Dberg und Unterbirection'in felidum gu haften haben.

- 39tens. Sat die Ober und Unterdirection in folgenden Fallen darauf zu feben, und bisfalls hieruber in folidum zu haften:
- a) daß nie auf landguter niehr als die Selfte oder hochstens ztel vom legalen Werth fournirt werde;
- b) daß die Intabulirung auf folche Guter gefegmaßig en faveur der Baut gefchiebt, und
- c) diese Intabulirung und Obligationsacten der resp. Glaubiger unter ihren Schluß feln aufbewahrt, nud nicht eher ausgehandiget werden, bis nicht die darauf haftende Capitalien samt den Interessen zuruck bezahlt worden;
- d) daß nie ein Bancowechsel aus der Bank in Circulation gegeben werde, wositr nicht die Baluta oder Effecten, sich unter der Verwahrung der Ober- und Unterdirection befinden; daß endlich auch
- e) tein Recepiffe ausgestellt werbe, bis nicht zuerft die Deposite von der Bant in Berwahrung gebracht worden find.

#### VIII.

Bon ben Stiftern, Privilegien, Innhabern und respective hauptcontrabenten diefer Commercial . Leih . und Bechselbant.

4otens. Da die Carl und Friedrich Vargum und Compagnie die Stifter und Hanpttheilnehmer dieset Bank find, so haften und garantiren sie in den §. 39. bestimmten Fallen nicht nur auf gleiche Art mit der Obers und Unterdirection in folidum, sondern sie verbinden sich auch, die Regiekosten und die Behausung der Bank so lange aus ihren eigenen Mitteln zu bestreiten und über sich zu nehmen, die dieselben ihnen aus den reinen Avancen wieder vergutet und abgehalten werden konnen.

41tens. Aus eben diesen zuerst gesetzten Brunde, verbinden sich ersägte Carl und Friedrich Bargum und Compagnie ferner für ein für diese Bank bequemes und schicks siches hans zu sorgen, welches mit den nothigen Gewolbern, Bureaux, Bersammlungs saal für die Ober: und Unterdirection, und mit mehrern nothigen zu diesem Institut erfore berlichen Behaltnissen und Wohnungen (da sie durch die 25 octronten Jahre in dem Barcohause wohnen sollen) eingerichtet ift, wafür ihnen, und für alles dieses, kunftig aus dem reinen Gewinninder Bank auf vorber gegangenen Wortrag, von der Obers direction eine jahrliche billige Zinnsvergutung bestimmt werden soll.

42tens. Befommen und verlangen mehr erfagte Carl und Friedrich Bargum und Compagnie für alle ihre ben Errichtung der Bank zu verrichten habende Arbeiten und Geschäfte, und für die noch weiter nothige Einleitung, die das ganze Institut im gehorigen Gange ist, durch die ganze Zeit der octroprten 25 Jahre, keine weitere Vergütung noch Besoldung, sondern, wenn die Alionaires nach der in §. 10. bestimmten Vorschrift, von ihrem Capital zuerst 4 Procent jährlicher Interessen nehst dem, nach Abzug der Regies und übrigen von der Oberdirection bestimmten Unkosten, aus sie kommenden Antheil, von dem halben reinen Gewinn erhalten haben: so soll die andere helfte dieses reinen Gewinnstes an Carl und Friedrich Vargum und Compagnie als Stiftern dieses Justituts und Innhambern des Privilegii, abgegeben, und auf diese Art jederzeit durch die 25 Jahre hindurch benm Schluß eines jeden Jahrs versahren werden, und auch diese Auszahlung jährlich nach der bereits im §. 11. sestgesehten Ordung, gegen Quittung geschehen.

43tens. Behalten fich Carl und Friedrich Bargum und Compagnie vor, daß der erfte Firmaführer biefes Sandlungshauses durch die 25 Jahre hindurch, in der Unters birection mit einer Stimme das Prasidium führe.

44tens. Soll es ferner ebenfalls hiemit festigefest und bemfelben erlaubt fenn, durch diese Zeit der Oberdirection in ihren Sessionen, jedoch uur blos ad deliberandum, und ohne daben eine Stimme zu haben, benzuwohnen.

45tens. Wenn dieser erft erwähnte erfte Firmaführer durch Rrankheit oder andere Beschafte verhindert wurde den Seffionen der Ober: und Unterdirection bengue wohnen, so wird dieses weder in den Sessionen, noch in den übrigen Beschaften, den mindesten Aufenthalt machen, sondern dieselben, wie gewöhnlich, ihren Gang sortgeben.

46tens. Soll es den beiden Sohnen des Bargumschen Sauses erlaubt senn, wenn fie majorenn werden, den Sessionen der Unterdirection, jedoch ohne Stimme, und nur blos in der Absicht benzuwohnen, um die Geschäfte kennen zu lernan, und sich dadurch besto geschiefter zu machen, ihre Dienste ben diesem allgemein mußlichen Institut in der Zukunft besto besser leisten zu konnen.

47tens. Sollte jest oder kunftig bas Sandlungshans Carl und Friedrich Bargum und Compagnie nach dem, demfelben im 9. g. des Octroy fren stehenden Rechte andere Banken in andern Provinzen der hiesigen Monarchie errichten wollen, so kann solches niemals anders als

- a) mit Borwissen der Oberdirection geschehen, und zwar
- b) auf eine folche Weise, daß nicht nur niemals eine wechselseitige oder reciproque Garantie unter den verschiedenen Banken daraus entsteht, sondern
  - c) daß auch keine mehrere Berbindung als blos diejenige, welche allenfalls zu Erweis fung wechselseitiger Gesälligkeiten, Affignationen, Auszahlungen zc. nothig ware, statt findet, und dieses alles aber auch nur in soweit, als die, sothanem etwaigen Geschafte nothigen Sicherheiten vorhanden find.

48tene. Nachdem nun die Contrabenten über vorflehende Puncte genan über: eingekommen find; so haben fie beschloffen, solche kunftighin und während den 25 octropreten Jahren, ben allen und jeden vorkommenden Fallen jur steten und unveranderlichen Richt:

Richtschnur zu machen, und nebst dem noch ein besonderes Reglement (beffen Simplificie rung oder auch Erweiterung, dem allerhochten Privilegio gemäß, sie sich, im Jalle fie es tunftig für gut und nußlich finden werden, ausdrucklich vorbehalten) zu versertigen, und dasselbe nebst dieser Convention, Ihro Kaiferlich Königt. Majestat zur allerhochsten Construction verzusegen.

So mie nun beibe sontrabirende Theile ihre auf diese vorherstehende Puncte fich grundende wechselfeitige Berbindlichkeit jederzeit auf das vollkommenste ersullen werden; so werden sie ebenfalls zugleich bestissen sen jeden Gelegenheiten einander mit Rath und That an die Sand zu geben, alle ben dieser Bank vorkommende Geschäfte geheim balten und mit einem Worte, alles dasjenige beptragen, was zur Aufnahm und zum Besten dieses allgemein pustichen Institute ensorberlich und dienlich ist.

Bu mehrerer Betraftigung beffen, ift biefe errichtete Courention von beiben constrabirenden Theilen unterschrieben, und mit derfelben eigenen Petschaft bedrucket worden, unter welchen Bedingungen denn nun auch alle diejenigen, welche fich ben diefer Bank als Actionaires in der Jufunft interessiren wollen, nach eigenem Betieben zu subscribiren baben. Go geschehen Wien, den 8. May 1787.

| (L.S.) | Johann Fürst zu Schwarzenberg,<br>als Oberdirecteur und Pauptartionaire.        |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------|
| (L.S.) | Franz Sundacker Graf zu Colloredo - Mannsfeld                                   |
| (L.S.) | Friedrich Graf von Mostite und Rhinek                                           |
| (L.S.) | Carl und Friedrich Bargum und Compagnie, als Contrabenten und Hauptactionaires. |

Da nun Seine Majesidt die Convention nach ihrem bieber erwähnten Innhalte gut zu heissen und zu bestättigen geruhet haben;

So wird solches Ihnen Carl und Friedrich Bargum und Compagnie theils zu ihrer Versicherung, theils aber zu dem Ende hiemit angedeutet, daß selbe, zufolge des zweiten Absahes des Privilegiums, von derselben wahrend der sur die Dauer des Privile legiums festgesehten 25 Jahren ohne allerhöchster ausbrucklichen Bewilligung abzugehen, oder daran etwas zu andern, nicht besugt sepn sollen. Wien den 16. Nov. 1787.

Leopold Graf von Kollowrat m. p.

(L.S.) Iohann Rudolph Graf Chotek, Frenherr von Spiegelfeld m. p.



# Rußisch-Raiserliche Verordnung wegen Errichtung der Reichsleihbank in St. Petersburg.

Nom 28. Junius 1786.

on Gottes Gnaben Wir Ratharina Die Zwente, Kaiserin und Gelbstherrscherin von ganz Rusland 2c. u. 20. Schon beginne das fünf und zwanzigste Jahr, seitdem Wir über dich herrschen, Rusland! über dich Unser geliebtes Wolf! Nicht blos die lange Reihe von Tagen, sondern vielmehr das, was in selbigen geschehen ist; ersüster Unsere Seele mit Dankbarkeit gegen Gott, und beweget Unser mutterliches Berz, das Wohl der Sohne des Waterlandes durch neue thatige Gnadene bezeigungen zu mehren.

Boju follen Wir Dinge befchreiben, Die aller Welt tund find: wie febr Rugland mabrend Unferer Regierung mit Rubm und Glang umgeben worden ift. Bir bie Rriegsthaten Unferer Land : und Seemacht, Die Entfernung und ben weiten Umfang ber Gegenden, mo bas enflifche Schwerdt im lettern Rriege Boller unterwarf. und durch glorreiche emig unvergefliche Siege friumphirte; betrachten Wir die jur Belohnung Unferer Boffen und jum Boften Des Reichs erweiterte Grenzen beffelben, die Erwerbung des Konigreichs Taurien und anderer großen Provinzen, die Unterwerfing der Kartalinischen und Racherinischen und anderer Baren und Boller, Die fich jur Berftarfung der Macht Unfere Reichs, der Abbanglichfeit von felbigem und Unferm immermahrenden Schuge übergeben baben; fugen Wir zu diefer Darftellung noch bie Uns befannte innere Starfe und Sulfsmittel, welche Unfer großes Reich, bas Baterland eines mit vorzüglichen angebohrnen Talenten, mit Tugenden und Sabigfeiten zu großen Thaten, begabten Bolts, in fich enthalt; fo überzeugen Wir uns baburch, bag von allen Wolfern ber Belt, die Gott zu ihrer Zeit auf eine menschlichen Thaten erreichbare Stuffe der Große und des Rubmes erhoben bat, noch feines mit fo fonellen Schritten aemanbelt babe, ale burch feine Rugung bie ruffifche Ration empor fleigt,

Durch diese Ueberzeugung gestärkt, hat die Liebe zu Unsern Unterthanen, sederzeit und jest, Unsern Geist mit thatiger Anstrengung und unermüdeter Wachsankeit, ben allen Unternehmungen beseelt, deren einiger Zweck, so wie die beständige Worsschrift Unsers Willens, jederzeit das gegenwartige und kunftige allgemeine Wohl gewes sen ist.

Schon ist durch Unsere Fürsorge eine bessere Ordnung in der bürgerlichen Berswaltung des Reichs zu Stande gebracht. Der innere Reichthum in vielen Dingen; die ohne Beschwerde des Volks geschehene Vermehrung der Reichseinkunfte, welche ungesachtet der Ausbedung vieler Abgaben und vieler Millionen Ruckstände, die Wir so oft Unsern

Unferer Unterthatten guabigft erlaffen haben, gegenwartig mehr bem doppelt fo viel als vor Unferer Gelangung jum Throne betragen; die errichteten Tribundle, menschenfreunds liche Anstalten, und Stiftungen jur Erziehung der abelichen Jugend beverlen Geschlechte; nebft ben neuerlichst aus Unferer Raiferlichen Milbe, für das ganze Reich, zur allgemeinen Auftlatung eröffneten Bollsschulen, legen von obgesagtem ein deutliches Zeugnif ab.

Jest hat in ber allgemeinen Berbindung ber Reichsbedursniffe und Bortheile, besonders der Zweig von den Ginkunften und Ausgaben des Reichs Unsere Ausmerkams keit auf sich gewandt, wie nemlich die Augung, welche der Krone aus dem allgemeinen Ueberflusse gebühren, zu grunden, zu heben und hierauf wiederum zu vertheilen sind z ein Zweig, welcher in der innern Reichsverwaltung der Grund aller politischen Entwürse ist, und den Wir mit Unserm eigenen kurzen Ausdrucke die Staatswirthschaft nennen wollen.

Ben naherer Betrachtung diesek Theils der Neichsverwaltung, verwarfen Wie mit Abscheu die Regeln einer hollischen Politik: daß das Bolk in Armunh und Dürfrigkeit verbleiben musse, um fleißig und gehorsam zu senn. Das Wohl der Menschheit, desonders aber Unserer Unterthanen, ist Gesetz Unsere Gedanken und für die Empsindung Unsers Herzens. Hiedurch geleitet, erkennen Wir: daß die Bereicherung des Bolks ver Reichthum des Landesherrn sen, und daß Arbeitsliebe und Industrie vorzüglich nur in solchen Gegenden blüben und zur Vollsommenheit gelaugen konnen, wo das Wost in vollem Wohlstande lebt; denn überall reizt die Leute der Uebersluß des Geldes, welches als das Zeichen des Werths aller Sachen angenommen wird.

In dieser Rucksicht errichteten Wir, wie aus Unserm Manifeste vom 29sten Dee. 1768 zu ersehen, die Assignationsbank, um dadurch mehrere Gelegenheit zum allgemeisnen Umlause des Geldes zu geben. Obgleich nun die Papiere dieser Bank, welche baares Geld vorstellen, den vollkommensten allgemeinen Eredit gewonnen haben, und die ges wünschte Bortheile unter dem Bolke verbreiten: so ist Uns boch nicht minder bekannt, das die Summe der bisher ausgegebenen Assignationen die Bedürsnisse und das allgemeine Berlangen der Einwahner. Unseres großen Reichs, nach einer geößern Anzahl derselben, keinesweges hinlanglich befriedigen könne.

Ben Erwägung besten, sollt es zugleich auf, daß Handel, Manusaturen, Hands werte umd Ackerbau, obgseich sie durch die ihnen auf so vielsache Art gegebene Ausmunsterung, emen merklichen Juwachs erhalten haben, dennoch bis jest in vielen ihrer Theile, blos wegen des sehlenden Umlauss des alles dieses belebenden Geldes, noch nicht die möge lichste Stuse der Bolkommenheit erreichen. Es ist eine bekannte Wahrheit: daß der Acerdau die erste Quelle des Reichthums sen, und gleichsam die Brüste vorstelle, welche dem ganzen Reiche Nahrung geben. Frenlich ist Vetriebsamkeit ein großes Mittel zur Vervollkommnung desselben, es ist aber nicht minder ersprießlich, dem Lande selbst ansehnliche Vorschüsse zu machen. Es giebt in Unserm Reiche Gegenden, die von Natur sett und ergiebig sind, deren Fruchtbarkeit aber, da sie weder durch Verriebsamkeit noch nothwendige Auslagen unterstüht wird, weit weniger Ueberstuß gewähret, als solche Gegenden, wo vermögende Landwirthe, ein an sich unstruchtbares Erdreich in einem solchen Zustand versest haben, daß man von selbigem nie einen völligen Mißwachs besorgen dars. Indessen ist auch in solchen Gegenden, zur Anschläng des Wiehes,

der Sebaude und des Wirthschaftsgerathes, Geld nothig, welches Wir daher besons ders dazu anweisen und geben werden, daß jeder kandwirth, wenn er selbiges für geringe Zinsen erhalt, auf eine leichte Art seine Schulden bezahlen, und dann seine kanderen ders gestalt verbessern tonne, daß er von unfruchtbarem oder wenig ergiedigem kande inskunftige größern Ertrag gewinne, und seinem Sause für die Zukunft ein unveränderliches, zuvers läßiges Einkommen verschaffe.

Es verwundet Unjer empfindungsvolles und von mutterlicher Wehmuth durchdrungenes Derz, daß der so schädliche Wucher unter dem Bolle noch nicht ganzlich ausgerottet, sondern sogar, durch oberwähnte Ursachen, vermehret und genähret worden ift. Diesem Uebel zu steuern, hatte Unsere Muhme, die Raiserin Stisabeth Petrowna, gottseligen Andenlens, im Jahre 1754, zu Darlehnen für den unbemittelten Adel, Banken von sieden hundert und sunfzig tausend Rubel Capital errichtet, welche Summe Wir nicht nur zu der vorbestimmten nüßlichen Absicht erhalten, sondern auch in verschiedenen Jahren Unserer Regierung zu eben dem Endzwecke, nemlich zur Verbesserung des Zustandes Unsers Abels, mit sechs Millionen Rubel vermehret haben. Dem allen imerachtet, hat jedoch das eingewurzelte Uebel nicht nachgelassen; noch giebts zum Nachtheile guter Sitten und der Nachsteilebe, Wucherer; noch giebts Familien, die unter der kast ihrer drückenden Schulden seufzen.

Alle diese Grunde, die Unsere Hulb und Mildthatigkeit zum Besten Unserer Untersthanen auffordern, nebst dem Uns eigenen eifrigen Bestreben, den Wohlstand des Reichs zu erhöhen, bewogen Uns, auf die Einrichtung der Staatswirthschaft eine vorzügliche Auswerksamkeit zu wenden, und selbige dergestalt anzuordnen, daß von den innern Reichssschulden, wozu der letztere Krieg, die Vermehrung der Sees und Landmacht, die starte Vergrößerung des Reichsetats, die Grundung neuer Stadte, und so viele andere allgemein bekannte, zur Vervollkonumnung der innern Beschaffenheit und zum unendlichen Nußen Unsers Reichs abzweckende Unternehmungen, Gelegenheit gegeben haben, nach Bestimsmung der Abbezahlung derselben, und nach Niederlegung einer Summe von sunszehn Millionen sur unvorhergesehene Bedursnisse, welcher Vorrath durch einen jährlichen Zuschuß vermehret werden soll, gegenwartig nur noch sechs Millionen und sechs mal hunz dert tausend Rubel Reichsschulden zu bezahlen übrig sind; zu deren Tilgung Wir bestimmte Summen angewiesen, und von dem Jahre 1789 an, jährlich eine Million Rubel zu bezahlen verordnet haben; so daß diese ganze Schuld in der Mitte des Jahres 1795 völlig bezahlet senn wird.

#### herabsetang ber Binfen von feche auf funf vom hunbert.

Ben dieser also getreffenen Anordnung, wurden Wir ein Mittel gewahr, Unsern Unterthanen, vornehmlich aber Unserm Abel, welcher als die zuverläßigste Stuße Unsers Thrones, Uns und Unsern Vorsahren jederzeit wichtige Dienste geleistet hat, eine wohlt thatige Hulfe angedeihen zu lassen, Wir haben nemlich in dieser Absicht für gut befunden, zur Erleichterung der Schuldenlast, und der Noth selbst, die dazu Gelegenheit giebt, wie auch zum Unterpfande Unserer Kaiserlichen Huld und mutterlichen Liebe zu Unserm Volke, die gesehlichen Jinsen zu sechs Procent, um ein Procent zu vermindern, und besehlen daher, daß von jest an, weder Unsere Kassen, noch irgend eine Privatperson in Unserm ganzen Reiche, mehr als sunf vom Hundert Jinsen nehmen sollen,

Da Wir hiemit fenerlichst das Maas der gesetlichen Zinsen festgesett haben, so verbieten Wir durch Unser machtiges kaiserliches Wort den schändlichen Wucher, wosür alle Zinsen jeder Art, die das obenbestimmte Maaß überschreiten, angesehen werden sollen, so daß jeder Gewinnslichtige, der dessen überführt wird, mit dem Verlust seines ganzen auf Wucher ausgeliehenen Capitals bestraft werden soll; zum Besten des Collegiums allges meiner Fürsorge desjenigen Orts, wo die Uebertretung dieses Geses begangen worden ist.

Errichtung einer ueuen Leihanftalt fur den Abel und bie Stadte, unter bem Ramen : Reicheleibbant.

Um aber Unfere machtige Sulfe zur Banbigung bes Buchers immer mehr und mehr zu verflarten, um fowohl allgemeinen Bedurfniffen abzuhelfen, als auch befonders abeliche Befchlechter ben ihrem Bermogen ju erhalten, welches fonft burch Schulben in fremde, besonders aber in der Gläubiger Sande übergebt, wodurch die bestelben beraubte Beschlechter in Berfall gerathen; um auch ferner Unfre Stadte und beren Ginwohner in Stand ju fegen, nicht mehr von den Darlebnen der Fremden abzuhangen, wodurch bisber ber Sandel und ber frene Betrieb beffelben bebrangt worden ift; fo errichten Wir in Une ferer Residengstadt St. Petersburg eine neue Leihanstalt, unter bem Ramen ber Reiches leibbant. Wir befehlen, in diese Bant zwen und zwanzig Millionen Rubel zu Unleiben für den Abel, und eilf Millionen zu Auleiben für Unfere Stadte niederzulegen, und damit eine folde Ginrichtung zu treffen, bag Selleute, Die Anlebne aus ber Bant empfangen, fabrlich funf vom hundert an Zinfen und dren vom hundert jur allmabligen Abtragung bes Capitals, die Stadte aber idhrlich vier vom Bundert an Zinfen und dren vom hundert jur Abbezahlung bes Capitals zu entrichten haben; welchergestalt die erstern im Laufe von amangia, die legtern aber im Laufe von zwen und zwanzig Jahren, das gange zum Anlehn empfangene Capital bezahlen werben.

Diefes ift auf folgende Art ju versiehen: berjenige, welcher von ber Bant ein Unlehn empfangen bat, tragt ben ber jahrlichen Entrichtung ber Binfen zu funf von hunbert, jederzeit jugleich einen fleinen Theil des geliebenen Capitals ab, nemlich eine folche Summe, die mit den Zinsen jufammen idbrlich acht vom hundert des empfangenen Capis tals ausmacht; so daß in zwanzig Jahren sowohl Capital als Zinsen bezahlt sepn werden. Zum Benfpiel: wenn jemand hundert tausend Rubel geliehen hat, so entrichtet er nach Berlauf des erften Jahres funf taufend Rubel an Zinfen, und dren taufend Rubel jur Abbezahlung des Capitals; im zwenten Jahre aber, da das Darlehn oder die Sauptschuld nur noch fieben und neunzig taufend Rubel betragt, bezahlet er vier taufend acht hundert und funfzig Rubel Binfen, und dren taufend ein bundert und funfzig Rubel zur Abtragung ber Saupticulb, welche benbe Summen jusammen acht von Sundert des gangen anfangs jum Unlehn erhaltenen Capitals ausmachen; fo baß jahrlich nach Maaggabe der Vermine berung des Darlehns, weniger an Zinfen und mehr von der Sauptschuld bejahlt, und zwar ber Betrag ber jahrlichen Binfen, aber nicht ber Betrag ber jahrlich zu bezahlenben Summe vermindert wird. Bur Erlauterung dieser Ginrichtung haben wir zwen Berechs nungen, eine über ein Anlehn von taufend, Die andere über ein Anlehn von hundert taus fend Rubel, unter den Buchstaben A. und B. benzufügen befohlen.

Es ist zwar gewiß, daß die Bermehrung des Kupfergeldes, und die wahrend Unferer Regierung geschehene ansehnliche Bergtoßerung der Reichseinkunfte, wie auch die versucht 3

größerte Capitalien und Mugungen der Banken selbst, seit ihrer Errichtung, die Summe ber ausgegebenen Uffignationen übersteigen; damit aber die hiemit errichtete so wichtige und nühliche Unstalt auf einen festen Grund gegründet werde, so daß allgemeines Zutrauen die Seele derselben und Publicität ihre Vorschrift sen; damit endlich Unsere Banken auf zuverläffige und unverdrüchliche Grundsäße gestüßt, hiedurch allen nachtheiligen Schlüssen und eiteln Beurtheilungen zuvorkommen, sich ben allen übrigen europäischen Nationen vollkommene Achtung und Eredit erwerben, und das daher entstandene Gute nicht blos zum Vortheile der Krone, sondern vielntehr zum Besten aller Stände des Volks anger wendet werden möge, so seben Wir hiemit folgendes sest:

ī

Die Summe der Bantaffignationen foll nie aber bundert Millionen Rubel fteigen. Sicherung des Credits und ber Zuverläffigteit der Bant burch die Raiferliche Garantie.

Wir verordnen kraft Unserer Uns von Gott verliehenen monarchischen Gewalt, und versprechen auf Unser heiliges Kaiserliches Wort, für Uns und Unsere Nachfolger auf bem Ruffisch Kaiserlichen Throne, daß die Summe der Bankassgnationen in Unserm Reiche nie und in keinem Falle hundert Millionen Rubel übersteigen soll. Vermöge eben dieser Gewalt, und kraft Unsers geheiligten Worts, versichern und vergewissern Wir alle und jede, sowohl Unsere eigene Unterthauen, als auch die Unterthauen fremder Mächte, die an Unsern Banken Antheil nehmen werden, daß alle Negeln, die hieselbst vorgeschrieben sind, unverbrüchlich beobachtet und gehalten werden sollen. Wir übernehmen sepersichst die zuverlässisse Burgschaft sur diese Anstalten, als sichere Verwahrungsorter der allges meinen Volkskasse, und versprechen unverbrüchlich, in jedem unvorhergesehenen Falle, wenn selbige Huse und Unterstüchung notig haben sollten, ihnen solche mit Unserer Hand aus Unserm Raiserlichen Schake zu leisten.

2

Die Leihbant fieht unter Raiferlichem Schutz und Aufficht, und wied mie der Mfignationsbanf gusammen als eine einzige Auftalt betrachtet.

Diese Reichsleihbank soll einzig und allein unter Unserm Raiserlichen Shuße und Unserer hochsten Aussicht siehen, von keiner einzigen obrigkeitlichen Stelle Unsers Reichs abhangen, und von allen ihren Unternehmungen niemanden ausser Und Rechenschaft geben. Wir verleihen selbiger alle Privilegien, mit welchen Wir unter dem 29sten December des Jahres 1768 die Ussignationsbank versehen haben, welcher Wir hiemit gleichfalls den Mamen einer Reichsbank ertheiten; weil Wir diese benden Banken, so wie sie ben Besorgung ihrer Geschäfte einander zu gegenseitiger hulfsleistung verbunden sind, als eine eimige Anstalt betrachten.

3

Auf wie lauge und auf welche Bebingungen bie Leibbant Gelber ansgiebt.

Die Reichsleihbant giebt nach ihrer Erbfnung, Darlehne für den Abel auf zwanzig, und Darlehne für die Stadte auf zwen und zwanzig Jahre. Die Ebelseute, welche Amstehne von der Sant erhalten, bezahlen, wie oben erwähnt worden ift, jedes Jahr fünf vom Hundert am Ziefen und dern vom Jundert zur Abtragung des aufgenommenen Carvitals.

pitals, welche beide Summen jusammen jahrlich acht vom hundert des gangen gum Anslehn erhaltenen Capitals ausmachen; wie foldes aus der bengefügten vorschriftlichen Berrechnung umfidndlicher zu ersehen ift. Ben richtiger jahrlicher Abtragung der vorgedachten Summe, hat ber Schuldner im Lauf von zwanzig Jahren das ganze von der Bank erhals tene Anlehn bezahlt, und ift ihr weiter nichts schuldig.

4

Bon Berpfandung unbeweglicher Gater far die von ber Bant erhaltene Unlehne.

Die Leibbant giebt ibre Dartebne an Sbelleute nicht anders als gegen Berpfandung ihres unbeweglichen Wermogens, das ift ihrer Landguter, und bestimmt baben den Preiß eines Bauern auf vierzig Rubel. Alle Bauern in Große und Kleinrufland, wie auch alle flobobische, tatarinoflamische, weißruffische, lieflandische, ebstlandische, ofelsche und finnlandische Bauern, werden ohne Unterschied von der Bauf nach der ben der lettern Revision angegebenen Seelenzahl angenommen, und ift bievon nur allein die taurische Begend ausgeschloffen, fur welche Wir, jum Bebuf bes Abels und ber Stabte, eine befondere Summe, von dren Millionen Rubel, Unferm Generalfelbmarichall und Genes ralgouverneur Gurften Potemtin verabfolgen ju laffen verordnet baben, welcher diefe Summe und beren Binfen, Unferer Willensmennung gemaß, in gedachten Gegenden, jur Aufmunterung bes Ackerbauss, bes Sanbels und ber Sandwerke, zu nüglichen Gebauben, und überhaupt jum allgemeinen Beften anwenden wird, und darüber Uns allein Rechene schaft abzulegen bat. Die Anlehne werden für niemand, und durch nichts andere als durch den Werth und die Zuverlaffigfeit des Pfandes beschränft, und jeder tann, diesem jufolge, von ber Bant fo viel Gelb verlangen und erhalten, als er bagegen gesethiches Unterpfand ju geben im Stande ift. Bewegliche Buter, als Gold, Silber, Diamanten und Derlen, nimmt die Bant nicht ju Pfande und giebt fein Geld barauf.

5.

Die Leifbant leift uur Summen gu taufend Rubel; wer weniger notigig bat, tann folches von bem Collegium allgemeiner Farforge ber Souvernements erhalten.

Die Reichsleihbant giebt niemanden Darlehne unter tausend Rubel, das ist, nicht anders als gegen eine Hypothet von fünf und zwanzig Seeten, und beobachtet daben zur Verhütung der Brüche, der kleinen Zahlen, und anderer Unbequemlichkeiten in den Berechnungen, die Regel, daß alle Darlehne blos zu Tausenden von Rubeln ausgegeben werden: als zum Benspiel, auf eine Hypothet von fünf und zwanzig, oder funfzig, oder fünf, und sebenzig, oder hundert, oder hundert fünf und zwanzig Seelen, und so weiter. Diejenigen, welche weniger als tausend Rubel nothig haben, konnen das benöthigte Geld in den Gouvernements, von den Summen, welche das Collegium allgemeiner Fürsorge auf Zinsen ausgiebt, erhalten; welche Gelder nach Vorschrift Unserer Verordnungen vom 7ten November 1775, im 382. Punkte des XXV. Hauptstücks, völlig auf diese Art ausgeliehen werden mussen

6.

#### Bon ber Sicherheit bes verpfandeten Bermogene.

Das der Leihbant verpfandete Vermögen ift, so lange es ihr verpfandet bleibt, weber ber Konfiscation, noch irgend einer Art von Beschlage, weder wegen Krons: noch Privats

Privatforderungen unterworfen; mit einem Worte: die Bank laßt fich darüber mit keiner Gerichtsstelle in irgend einige Correspondenz ein, so daß ein jeder, der von der Bank ein Anlehn empfangen hat, völlig versichert seyn kann, daß sein der Bank verpfandetes Bermögen, nach Berlauf des Termins und vorschriftmasiger Abtragung seiner Schuld, ohne allen Zweifel in seine eigene, oder im Fall seines Ablebens, in seiner Erben Sande zuruck, kehren werde.

Rach vier Jahren foll ein ber abgetragenen Summe bes Aniehns gleicher Theil bes Pfandes frey gegeben werden.

Nach Berlauf jeder vier Jahre, wird, wenn übrigens die Zinsen und die jur allmähligen Abtragung des Capitals festigesehten Summen richtig bezahlt worden sind, ein dem schon bezahlten Theile des Capitals am Werthe gleicher Theil des Pfandes, ohne doch die etwanigen Brüche mit zu rechnen, zur uneingeschränkten Disposition des Verpfanders fren gegeben: wie solches in der unter dem Buchstaben C. bengestigten vorschristlichen Berechnung, über sunf und zwanzig, und zwen tausend fünf hundert Seelen, umständlicher angezeigt ist. Die Güter der saumigen Bezahler, die den abelichen Borsmundschaftsamtern übergeben worden sind, werden nach Bezahlung der Schuld dem Erbsberren auf eben diese Art zurückgegeben; nur mussen alsbann überdieses, für die Summen, die nicht im gehörigen Termin bezahlt worden sind, die gesehlichen Zinsen zu fünf vom Hundert entrichtet werden.

Es feht ber Leihbant fren, andermarts verfanbete, ober gur Bezahlung ber Schulden angewiesene Guter, auf geschehenes Ersuden, einzulbsen.

Wenn jemand von Abel sein Gut an Privatpersonen verpfändet hat, oder wenn selbiges bis zur Bezahlung einer gewissen Schuld von einer Kronsstelle in Beschlag gesnommen, oder zu eben dem Ende einer Privatperson gerichtlich angewiesen worden ist (worunter aber keine Guter zu versiehen, die durch Verkauf, Verschreibung, Schenkung oder andere Verdusserung jemand eigenthümlich übergeben worden sind, mit welchen nach den gemeinen Gesehen zu versahren): so siehet es ihm fren, wenn er es sür gut besindet, Unsere Vans um Einlösung seines gedachten Gutes zu bitten. Die Bank, die dergestalt durch das Ansuchen solcher Personen zum Einlösen ihres Gutes bevollmächtiget ist, bezahlt hierauf dem Gläubiger, oder der Kronsstelle, welche dieses Gut in Beschlag genommen hat, ihre Forderung, betrachtet diese Bezahlung als ein gewöhnliches Darlehn, und nimmt das eingelösete Gut, auf die ihr gesehlich vorgeschriedene Art zu Pfande, so daß nach dieser geschehenen Einlösung dem Gutsherrn der Besig und die Bewirthschaftung seines Guts überlassen wird; so lange er nemlich die jährlich der Bank zu zahlende Summe zu rechter Zeit gehörig entrichtet.

Anf welche Art ein ber Bant verpfandetes Gut vertauft werben fann.

Wenn jemand, der von der Bank ein Anlehn empfangen hat, sein dagegen vere pfandetes Gut einem aubern verkaufen will, und deshalb gehörige Ansuchung thut, so hindert ihm die Bank solches nicht; der Käufer aber, der solches Gut an sich gebracht hat, übernimmt damit zugleich die auf selbigem haftende Schuld, und alle Verbindungen,

.19. Mathillite are in a section of a contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction o

We'lle Albficht bes erhaltenen Antishus und ber geschohenen Berpfandung des Guts, gegen die Bant zu erfüllen finde Die Rand andet atso; in Rudficht eines solchen ihr verpfinz beten Gutes, blos ben Rumen ihres Schulbners, und zeichnet anfintt bes Verlanfers ben Namen bes Kaufers an.

Es wird bem Berpfanber erlandt, anftatt' fines verpfanbeten Sute, ein anderes nicht miaber betragendes Gut ju Pfanbe zu geben, ober auch bie Schuld auf einen andern, 233 ber ein gesehliches Unterpfand geben tann, ju übertragen.

Es wird hiemit jedem, der von der Bank ein Ausehn empfangen hat, erlaubt, anstatt seines zuerst der Bank verpfanderen Guts, wenn er es in der Folge für sich zuträglicher sindet, und zwar entweder sur das ganze Pfand, oder nur für einen Theil desselben, ein anderes ihm eigenthumlich zugehöriges und hinlangliches Gut zu Pfande zu geben, welches die Bank auf eben solche Art als das erstere annimmt, und dieses durch das neue Pfand ersette Gut der fregen Disposition des Sigenthumers überläßt. Sen so ists erlaubt, eine der Bank schuldige Summe auf einen andern zu übertragen, wenn dieser nemlich ein hinlangliches Unterpfand daster anweisen kann, und die vorgeschtriebenen Termine der Jahr lung', nebst allen übrigen Verbindungen des vorigen Schuldners übernimmt.

Bormanber tonnen gum Beften bet Minberjabrigen, mit Erlaubnif bes abelichen Bommanbel fchafteamte, Anlehue aus ber Bant nehmen.

Die Bormander minderichriger Stelleute, tonnen, wenn es ber Bohlftand und Rugen ihrer Pflegebefohlenen erfodert, nach erhaltener Selaubnif vom abelichen Bormundschaftbamte; eben sowohl als eigentliche Gutsherren, Unlehne aus der Bant nehmen, und dafür Guter, die ihrer wirthschaftlichen Berwaltung anvertraut find, verpfanden.

. 24

Bon bem Zengniffe bes Gerichtehofes bargerlicher Sachen, baf bus ju verpfanbende Gutbem, ber es verpfanben will, jugebore.

Ein jeder, der von der Bank ein Anlehn erhalten will, muß ben seiner deshalb eingegebenen Bittschrift, jugleich ein nach der hier unter dem Buchtaben D. bengesügten Form verfaßtes schriftliches Zeugniß, vom durgerlichen Gerichtshose dessenigen Gowiskenements, wo das jum Pfande vorgeschlagene Gut liegt, benbringen, gegen welcht Wetzsicherung die Bank die verlangte Summe ausjahlt und zu gleicher Zeit denizmigen. Gerichtshose, von dem ein Zeugniß eingebracht worden ist, von dem gegebenen Darsehne Machricht ertheilt. Da die Bank ben Ausjahlung ihrer Gelder keine andere Sicherheit hat, als die Zuverläsigkeit des Pfandes, so wie es von dem vorgeduchten Gecketshose attestirt worden ist: so muffen die Gerichtshose der burgerlichen Sachen für die Wahrheit und genaue Richtigkeit ihrer gegebenen Zeugnisse stehen; weil die Bank sich auf dies Zeuge nisse vollig verlassen, und von denen die von ihr Anlehne empfangen, keine weitere Burgsschaft verlangen wird. Dieserwegen soll der burgerliche Gerichtshos jedesmal, wenn er jemanden ein solches Zeugniß ertheilt hat, der Reichsleihbank eine zuverlässige Ubschrift davon einsenden.

Bedmanne Gefege VIII. Theil.

¥

Da nicht ein jeder seine Bittschrift, um Gelder and der Bank zu leihen, person lich zu überreichen Gelegenheit hat: so wird hiemit solchen Dersonen Erlaubuiß ertheilt, jemanden durch eine schriftliche Bollmacht zu Ueberreichung ihrer Bittschrift an die Bank, und zum Empfange der Gelder zu bestellen. Indessen muß die Bittschrift selbst von dem Leiher personlich unterschrieben senn; ohne welche Unterschrift, so wie ohne vorgedachtes Zeugniß des hürgerlichen Gerichtshoses, wegen der zur Inpothet angebotenen Guter, die Bank niemanden Gelder auszahlen wird.

13.

einzuschie, Bittichriften um Anlehne aus der Bant durch die Beneralgouverneurs einzuschiden.

Um benjenigen von Abel, die in einer weiten Entsernung von Unserer Restom seben, die Mietet zum Empfange eines Anlehns aus der Bank zu erleichtern, und ihnen die überstüssigen Untosten zu ersparen, die ihnen eine personliche Reise oder die Abschickung eines besondern Bevollmächtigten mit ihrer Bittschriften an die Bank verursachen mochte, eplauben Wir selbigen, dergleichen Bittschriften, nehst dem beygesügten Zeugnisse des dürgerlichen Gerichenheites wegen der Zuverläsigkeit der angeboteneu Hypothet, in die Hande Unserer Generalgouverneurs, oder in deren Abwesenheit in die Hande der Gouvers neurs zu überreichen. Die Generalgouverneurs oder Gouverneurs, sollen diese Bittsschriften anwehmen, und mit ihrem Zeugnisse, wegen der Zuverläsigkeit des Psandes, an die Reichsleihbank begleiten; die Bank aber wird hierauf die verlangten Summen den Generalgouverneurs oder Gouverneurs zur sichern Ablieserung an die, die darum gebeten haben, zusenden, und den Termin des Darlehns von dem Tage an rechnen, an welchem der Leiher das Geld empfangen hat; weshalb die Generalgouverneurs oder Gouverneurs der Bank hievon sogleich Nachricht zu ertheilen verbunden sind.

14.

Erlandnif, bas geliehene Gelb auch vor Berlauf bes zwanzigjahrigen Termins, im achten, zwhlften, ober fechetebnten Jahre zu bezahlen.

Es ift zwar im britten Dunkt gesagt worden; daß die Reichsleibbant ihre Belber am den Abel auf zwanzig Jahre ausleihe; diese Regel aber wird bier zum allgemeinen Besten noch durch folgenden Bufag ergangt. Wenn jemand vor Verlauf des zwanzige idbrigen Termins, entweder das gange geliebene Capital, oder einen größern Theil beffel: ben, als nach ber gesehlichen Unordmung allmablig abgetragen werden muß, zu bezahlen municht, fo ift biefes zwar in ben erften acht Jabren, wegen ber von Uns, jur Beftim mung ber Berechnungen und des Umlaufs der Bantsummen, getroffenen Unordnung, miemanden zu thum erlaubt; nach Berlauf von acht Jahren aber fiehts einem jeden fich, entweder das gange geliebene Capital, oder einen beliebigen Theil deffelben an die Bant qu bezahlen; auch tann biefes nach Berlauf der erften acht Jahre weiterhin alle vier Jahre aescheben, wogenen alebann die Bant einen der bezahlten Summe gleichen Theil des Pfandes fren giebt und der uneingeschränkten Disposition des Sigenthumers übertaßt. Im beffen muß ben einer folden Bezahlung jederzeit noch ein Procent von der bezahlten Summe entrichtet werden, um badurch die Bant ju entschidigen, wenn das bezahlte Beld jum Machtheil berfelben lange ungenußt liegen bleiben follte. Dergleichen vor dem zwanzigs idbrigen jährigen Tetmin abgetragene Summen leiht die Bank nicht von neuem auf zwanzig Jahre aus, sondern nach Maasgade des Termins, in welchem sie bezahlt worden finds nemlich, wenn sie nach Verlauf des achten Jahres dezahlt worden sind, auf zwolf; wenn sie nach Verlauf des zwolsten Jahres abgetragen worden sind, auf acht; und wenn sie nach Verlauf des sechszehnten Jahres bezahlt worden sind, auf vier Jahre: so daß jederz zeit von dem ersten Empfange des Anlehns au, der zwanzigschrige Termin beobachtet werde, welcher von Uns zum Umlause des ganzen Bankcapitals bestimmt worden

15

Die Procente werben von bem Beiher nicht benm Empfange bes Gelbes, fonbern nach Berlauf eines Jahres entrichtet.

Da, nach der angenommenen Regel, das Geld nicht eher Nugen giebt, als bis es in Umlauf gebracht ist; so empfangt Unsere Bank die im dritten Punkt angezeigten Procente nicht ben der Auszahlung des Geldes, auch nicht im Anfange des Jahres, sondern nach Verlauf eines jeden Jahres in dem festgesetzten Termine. Dieses Geld muß jeder, der ein Antehn aus der Bank empfangen hat, selbst nach der Bank bringen oder schicken, und sich über die geschehent Bezahlung einen von dem Bankcassier unterschriebenen Schein geben lassen.

16

Die Binfen, nebft den zur allmaligen Abtragung des Capitals feftgefetten Summen, tonnen mit der Doft überschickt, oder auch in der Gouvernementeregierung abgegeben werden.

Um benjenigen, die ein Anlehn von der Bant empfangen haben, die Mittel zur richtigen Abtragung der Zinsen und des bestimmten Theils der Hauptschuld zu erleichtern', wird ihnen hiemit erlaubt, bergleichen Gelder mit der Post zu überschiefen, oder sie in der Gouvernementstegierung abzugeben; doch nuß in beiden Fällen das durch Unsern Besehl vom 7ten Marz 1783 zum Besten der Posten sellgeseiste halbe Procent von dem zu versendenden Gelde, und das Briefporto nach der Tare, entrichtet werden. Dieserwegen soll die Bant, nach angenommener Aucksprache mit dem Generaldirektor der Posten. Tabellen bekannt machen, in welchen angezeigt senn soll; wie lange Zeit vor dem Termin man dergleichen Gelder in jeder Stadt abliesern musse, damit sie im Termine selbst ankome men tonnen. Wenn dieses alles beobachtet worden ist, so mussen hieranf, salls der Termin durch Jahrlassische versaumt werden sollte, die Glieber der Gouvernementstegies rungen und die Beschlesbaber der Posten, die an dieser Versaumis Schutd sind, dasir sich verantworten, und alle auf die Versaumung des Termins gesetzen Gelösstrassen bezahlen.

17.

Bon ber zehntägigen Frift zur Bezahlung ber Procente, ben ber Strafe ber faumigen Zahler, mit wie die Gater folder Personen, bie aber bem Monate nach bem Termine mit ber Bezahlung faumen, an bas abeliche Bormunbichaftsant zu abergeben.

Obyleich jeder, der von der Bank ein Anlehn empfangen hat, gleich am ersten Tage nach Berlauf des Jahres die Zinfen und die zur allendhligen Tilgung der Haupts schuld bestämmte Summe, also überhaupt acht Procent von dem ganzen anfänglich erhalt tenen Sapital in die Bauk eindringen sollte, so giebt doch die Bank, auf alle Falle, word durch

durch bie richtige Abtragung biffer Gelber aufgehalten werden tonnte, gebn Lage Friff. Menn aber jemand auch nach biefen gebn Tagen mit ber Bezahlung faunt, und einen gangen Monat nach Berlauf des Jahres verftreichen lagt, fo fordert die Bant von ihm. jur Strafe, ein Procent bes gangen wirflichen Capitals ein; wenn er bierauf auch ben amepten Monat, ohne bie gebochten Gelber abjutragen, vergeben lagt, fo bezahlt er bafür aleichfalls ein Procent, und eben biefes auch für ben britten Monat. Wenn aber jemand mit be Abtragung gedachter Gelber über bren Monate faumt, fo forbert bie Bant bafür weiter teine Strafgelber ein, fondern zeigt die Sache ber Statthalterichafteregierung best jenigen Bouvernements an, wo bas ber Bant fur bie Schuld verpfandete But liegt, bamit Diefes Gut von dem baffgen abelichen Bormunbichaftsamte unter Aufsicht genommen, und von ihm besondern Bormundern jur Bermalmung übergeben werde, deren Pflicht alsbann ift, in felbigem alle gute wirthichaftliche Unordnungen ju erhalten, und alles erforderliche einzurichten und zu verbeffern. Bon ben Ginkunften eines folden Gutes, wird querft ber Bant die auf felbigeni haftende Schuld, nach vorgedachter Art, entrichtet, der Rest aber bem Gutsberrn abgeliesert. Wenn gedachte Vormunder das verpfandete But eines faumigen Zahlers unter ihre Bermaltung genommen haben, und fich mabrend ibrer. Bewirthichaftung beffelben eine gleiche Bogerung in Bezahlung ber Procente an bie Bant ereignet, fo muffen fie bafur mit ihrem eigenen Bermogen baften. Gin foldes, wegen faumiger Zahlung an die Bank, unter Bormundichaft genommenes But, wird vor Berlauf des zwanzigichrigen Termins oder vor Bezahlung der gauzen an die Bank fdulbigen Sunime, bem Gutsherrn nicht nur feinesweges jurudgegeben, sonbern es ift ibm fogar auch ber Befuch und Aufenthalt daselbst unterfagt. Alle Strafgelber werden von der Bank an das Collegium allgemeiner Fursorge Unferer hiefigen Restden; abgeliefert.

18.

Die Bant foll fur ihre Danlehne, auffer ben festgesetzten Procenten, teine andere Gefalle und Abgaben fordern.

Es wird ber Bank verboten, ben Ausjahlung oder Empfang ihrer Gelber, auffer ben festigefesten Procenten, unter irgend einem Vorwande und von irgend jemanden etwas zu fordern, oder fich etwas an Gebuhren, oder Abgaben für Stempelpapier, bezahlm zu lassen.

19.

Erlaubniß, Capitale an die Leibbant auf Binfen gu-geben; Berficherung von Seiten Ihro Raifen lichen Majeftat, daß dergleichen Capitale jederzeit dem Berlangen der Eigenthumer gemaß, ungefaumt gurud bezahlt werden follen.

Wir erlauben hiemit sowohl Unsern-Unterthanen als Fremden von allen Standen, ihre eigenthumlichen Capitale in diese Unsere Reichsbank, auf so lange Zeit als sie es six gut befinden, niederzulegen, und daben Verabredung zu treffen, entweder daß das Capital bis auf eine bestimmte Zeit in der Bank bleibe, und durch Zinsen, und Zinsen von Zinsen, vergrößert werde, oder daß diese zu einer gewissen Zeit irgend jemanden ausges zahlt, oder daß die Zinsen jährlich entrichtet werden sollen. Unsere Bank wimmt der gleichen Gelder von allen und jeden ohne Unterschied an, und zahlet dafür nach Verlauf eines Jahres vier und ein Halb vom Pundert an Zinsen, oder schlägt diese Zinsen, wenns verlangt

verlangt wird, zum Capital, und erfüllet übrigens alle Bebingungen, auf welche das Capital in die Bank gegeben worden ist. Da Wir Unsere souvergine Gewalt und die heiligkeit Unsers Kaiserlichen Wortes für die Unverbrüchlichkeit aller hieselhst der Bank vorgeschriesbenen Regeln verdürget haben, so stehen Wir nochmals für alles Zutrauen zu ihr, in Absicht der Sicherheit aller Gelder, die auf vorgedachte Art von Privatpersonen in die Bank gelegt warden sind. Denn so bald der Eigenthümer seine Gelder zurück verlangt, sollen selbige ihm sogleich wieder ausgezahlt werden: nemlick, wenn das Capital nicht über zehn tausend Rubel beträgt, in sieben Tagen; wenn es hundert tausend Rubel beträgt, in zwen Monaten; wenn es fünf mal hundert tausend Rubel beträgt, in dreh Monaten; wenn es aber eine Million beträgt, so muß der Bauk vier Monate vor dem Termin, in welchem jemand sein Geld zurück erhalten will, Ausstündigung geschehen, worauf er selbiges in diesem Termin zuverlässig empfängen wird.

20.

# Errichtung einer Berficherungserpedition ben ber Leibbant', jum Berfichern fteinerner Saufer,

Bir veroronen biemit, bag Unfere Bant die in Unfern benden Refibengen und in affen übrigen Stabten befindliche fteinerne Wohnhaufer, wie auch fleinerne Fabrifen und Berte, jum Beften aller Eigenthumer, Die barum Unfuchung thun werben, verfichern foll, und zwar auf zwen Drittel bes Berthe, auf welchen bergleichen Gebaude von ben Stadtichakern gefchaft worden find. Diefe Schaker follen ihre Taration bem Stadte rathe im Driginal übergeben, von welchem die Bant barüber Bericht erhalt. Wenn fich bierauf ein ungludlicher Bufall ereignet, fo daß das verficherte Wohnhaus, oder Rabrit. oder Wert aufbrennen oder durch einen andern bergleichen Bufall gerftobret werben follte, fo bezahlt die Bant dem Gigenthumer Die Gumme, fur welche ein folches Bebaude perfichert worden ift; ber Gigenthumer bingegen jablt ber Bant fur Die zuverlaffige Giche: rung feines Bermogens, ju Unfange jedes Jahres, ein und ein balb vom Sundert ber Summe, wofur die Gache verfichert worden ift. Ben Ginfubrung einer fo nublichen Unftalt, Die bieber in Unferm Reiche noch nie errichtet worden ift, verbieten Wir biemit qualeich, bag, fobalb felbige ibren Unfang nehmen und foldes von der Leibbant befannt gemacht fenn wird, fich niemand unterfange, biefige Wohnhaufer ober Rabrifen in freme ben Landern verfichern ju laffen, und baburch jum Schaden und Rachtheil bes Reichs Geld aus bem tande ju bringen,

21.

Die dem Adel gehörige fteinerne Bohnhaufer, gabrifen und Berte, follen von der Bant fur den Dreif ju Pfande genommen werden, fur welchen fie ben der Bant verfichert worden find.

Diesem zufolge nimmt die Bank die Stelleuten zugehörigen steinernen Wohnhauser in Stadten, wie auch Fabriken und Werke fur Darlehne zu Pfande, und bestimmer die Summe des darauf zu gebenden Geldes nach dem Werthe, auf welchen sie von zuverlässigen Schahern geschähr worden find; dieses ift indessen nicht von allen dergleichen Gebauden, sondern blos von denen zu versteben, die ben der Bank versichert worden find.

Criminal Reason of the contract of the contract of

æ 3

Gelber, bie in die Bant gebracht ober aus ber Bant ausgegeben werden, muffen in berfelben Mugingforte wieder bezahlt werden, in welcher fie empfangen worden find. Das Agio auf Gold und Silber wird nach dem Borfecours bezahlt.

Wenn jemand aus der Bank ein Anlehn in Golds oder Silbermunge empfdigt, ober wenn eine Privatperson ein Capital in eben diesen Mungsorten in die Bank legt, so soll ben der Wiederbezahlung an die Bank, oder aus der Bank, wenn solches in Neiches assignationen geschleht, das Ugio so berechnet werden, wie es um die Zeit auf der St. Petersburgischen Börse bezahlt werden wird; weshalb die Zolldirektion der Bank darüber wöchentlich Nächricht zu geben kat.

23.

Ber fich eines Betruges ober Unterfefeifs foulbig macht, foll nach ber Strenge ber Gefete beffraft werben.

Es murbe wider Unsere Ueberzengung von der guten Gemuthsart Unserer Unterthanen freiten, wenn Wir voraussehen wollten, daß irgend jemand, um ein Anlehn aus der Bank zu erhalten, sich irgend eines Betruges oder schändlichen Unterschleifs schuldig machen mochte; wenn aber dieses doch, wider Unser gutes Vermuthen, von irgend jemanden, durch eine salsche Angabe des Pfandes oder ein salsches Zeugniß über sein Vermögen, geschehen sollte, so soll ein solcher, als einer der das gemeine Wohl zu verzlehen sucht, so bald er dessen überführt wird, seines Ranges und seiner Spre verkustig erklart werden; auch soll eine solche Sache in dem Gerichte, vor welches sie gehöret, nicht mit den andern in der Reihe, sondern sogleich entschieden, und die gesetzliche Strase ohne Anstand verfüget werden.

24

Termine gur Erbfnung ber Darlehne, und gur Uebergebung ber Bittfchriften.

Diese von Uns errichtete Leihbant foll ihre Darlehne für den Abel mit dem ersten Junius des folgenden 1787sten Jahres eroften und mit Auszahlung derselben den Aufang machen; weshalb zum Empfange der Bittschriften um derzleichen Anlehne, der Termin vom ersten December des gegenwärtigen 1786sten Jahres sestgeseht ift.

#### Bofding von ben Darlohnen für ben Abel.

Da Wir mit milber Hand Unsere Schafe für die Bedarfuisse Unserer treuen Unterthanen erdsnen, so schmeicheln Wir Uns der Hosnung, daß jeder von Abel sich solches zu Ruse machen, und Unste Kaiserliche Milbe zu seinem wahren Besten anwenden, sich den Ackerdau und die Vermehrung der zur Nahrung und zum Handel nörtigen Produkte mit größerm Siser angelegen sen lassen, die hiedurch erlangten Vortheile zu allerlep Bew bessehren, eines weges aber diese Unsere wohlthatige Hulse zur Vermehrung des schaldichen bezahlen, keines weges aber diese Unsere wohlthatige Hulse zur Vermehrung des schaldichen turus, oder auf irgend eine andere Art mistbrauchen werde. Denn sollte wohl nach diesem die Unordnung in Bezahlung der Schulden un Petvatpersonen, besonders aber am Kausstelute und Handwerter noch serner gelitten werden, wohntch der gute Glaube verletzt, Handel und Gewerde, die gebachten Leuter ihre eitzige Rassung geben, gestöhret, und dem zusolge die Preise aller Lebensmittel und nothwendiger Waaren gesteigert werden?

Wir besehlen alfo allen Gerichtsstellen nochmals ernstlich an, Sachen, die Wechsel, untersschriebene Rechnungen, und andere dergleichen auf, guten Glauben beruhende Verbind dungen betreffen, ohne Nachsicht und ohne Ansehen der Verson zu untersuchen, zu richten, und in Erfüllung zu sehen.

Allgemeine Bestimmung der Darlehne jum Besten der Stadte.

Da Wir Uns vargesett haben, Unsern Stadten durch ein unter sie zu vertheis lendes, auf vorbeschriebene, vortheilhafte Art eingerichtetes Darkon von eilf Millionen, eine wohlthatige Unterstügung zu gewähren, so bestimmen Wir selbiges zur Vervolls kommnung und Vernehrung der Manufakturen, des innern Sandels, verschiedener Geswerbe, und der Aussuhr russischer Produkte und Waaren in fremde Lander, wie auch nicht neinder zur Versichtung des Handels Unserer Unterthanen mit dem chinesischen und persischen Reiche und andern astatischen Provinzen; wollen aber keinesweges, daß die Vortheile von dieser Unserer Mitte solchen keuten zusließen sollen, die entweder in Unsern Hasen strende Waaren aufkaufen, oder zu beren Auskauf selbst über die Greme reisen; weil diese Waaren größtentheils Uns im eigentlichen Verstande entbehrlich sind, blos den verderblichen Lupus besötdern, und einen Theil Unsers Rebergewichts im Sandel verzehren,

Beftimmung bes Termins gur Erbfnung ber Barlebne fur bie Stabte.

Die Reichsleihbant fangt mit ber Ansjahung ber jar Untersulgung ber Stadte bestimmten Gelber, seche Monate nach bem im 24ffen Dunkt sestgesehren Termine an, weil gegen diese Zeit einige besondere Vorschriften bekamt gemacht werden sollen, zu beren Berichtigung verschiedene Erkundigungen von allen Stadten Unsers Reichs einzuziehen für nothig besunden worden ift.

"Wefchluf von bem Darlehne fur bie Grabte.

Nachdem Wir Unsere Stadte und die Einwohner derselben mit verschiedenen Rechten und Freiheiten zu ihrem besten Wohlftande versehen haben, und ihnen gegens wartig durch ein vortheilhaftes Darlehn hinlangliche Mittel zur gemeinnüßigen Ausbreitung des Handels und der Handwerke darbieten, so erwarten Wir von ihnen, daß ihr Sifer hierin Unserer ihnen erzeigten Gnade und Kaiserlichen Milde entsprechen werde; daß sie durch diese Unsere Unterstähzung ausgemuntert, von ihver Seite gleichfalls alle Muhe zur Erwerbung eines guten Eredits, zur Verbesserung ihres Zustandes und des allgemeinen Handels des Neichs auwenden, daß sie Arbeitsliebe und Nechtschaffenheit als die besten und heilsamsten Sigenschaften ihres Beruss, hingegen Wucher, verbotenen Handel, Bankerute, Nichtersüllung getroffener Verbindungen, und alle andere wider den volligen zuen Plauben sweitende. Handlungen, als solche laster betrachten werden, die nicht nur Schimpf und Schande, sondern auch Strafe nach sich ziehen mussen.

Werficerung von Seiten Ihro Raiferlichen Majeftat, daß alle hier vorgeschriebene Regeln beobachtet, und alle Termine sowohl aberhaupt als auch in Ruckficht ber ausgeliehenen Gelber gehalten werben sollen.

Wir erklaren hiemit seperlichst und versprechen auf Unser geheiligtes Kaiserliches Wort, sur Uns und Unsere Machsolger auf Unserm Kaiserlichen Throne, daß alle Termine Termine und Borschriften im Mucksicht ber obgedachten; zum Besten Unseret getreuen Unterthanen, so wohl des Abels als der Stadte, bestiminten Darlehne; heilig, genau, Und unverbrüchlich gestalten werden, und die ausgesiehenen Summen, unter keinerlen Boes wande und auf keinerlen Art, vor Berlauf der sestigesetzten Termine wieder eingefordert werden sollen: so daß ein jeder dieser Unterstügung, die zur bestimmten Zeit, fren, sicher, ruhig und ungestöhrt genießen kann.

Bestimmung ber Summe ber Bantaffignationen, Die nach Berlauf bes Termine bet Darlebne abrig fenn werden.

Da Wir ben Umlauf der Capitalien genau und deutlich festgesetz haben, so werden Wir, wenn alle ausgeliehenen Gelder wieder in die Bank zurückgekommen sent werden, mit Zuverlässigkeit berechnen können, daß nach Berlauf dieses Termins die Summe der laus senden Bankasignationen in Unserm Reiche nicht über vierzig Millionen betragen werde. Wir behalten es demnach auf diese Zeit Unserer souverainen Kaiserlichen Gewalt vor, alsdann-nach genauerer Untersuchung und Erwägung des Nüßens und der Bedursnisse Unsers Keichs und des Justandes seiner verschiedenen Bewohner, entweder Uns auf diese Summe einzuschräusen, ger zum Besten des Reichs und seiner Bürger andere vortheils hafte Anordnungen zu tressen; ohne sedoch das im ersten Punkte angezeigte und sestgestellte Grundgesetz jemals aus dem Gedachtnisse zu lassen, daß die ganze Summe der Banksassignationen nie und in keinem Falle, über hundert Millionen Rubel betragen soll.

Beftimmung ber Banten gur Unterftitung bes Sanbels unb ber Staatemfethferft.

Nachdem Wir solchergestalt Unsert Banken mir benen, die in andern europäischen Staaten blüben, in abnliche Berfassung gesett haben, so schränken Wie ihre Unternehr mungen, weder blod auf die Auszehlung der ihnen anvertrauten Capitalien, noch in die Grenzen der damit verbundenen Beschäftigungen ein, sondern sind vielmehr entschlossen, selbigen reichliche Mittel varzubieten, den Nugen des Neiche sourch verschiedene andere zur Ausmunterung des Handels und Beforderung der Staatswirthschaft, gereichende Operrationen zu vermehren; wordber Wir zu seiner Zeit Unsere Willensmennung und umstandelichere Bestimmungen der Welt bekannt machen werden. Unterdessen aber haben Wir sut befunden, um zu dergleichen nüßlichen Sachen die gehörigen Vorbereitungen zu tressen, und Unsere Vansen zur Beforgung derselben in Stand zu sehen, hiemit zum vorsaus die Privilegien der Assignationsbank durch solgende Anordnungen zu erweitern.

27.

Erlaubniß fur die Affignatiousbant, Aupfer im Junern bes Reichs zu contrabiren und aufzukaufen, in fremde Lander auszuführen, ober vermunzen zu laffen; wie auch aus der Fremde Gilber und Gold zu verschreiben.

Wir erlauben hiemit der Reichsaffignationsbank, nach Alte des kaufmannischen Betriebes und Umsahes, Kupfer im Innern des Reichs zu contrabiren und aufzukaufen, und selbiges, so wie es jedesmal der Bankcasse am vortheilhaftesten und dem taufe des Handels angemessen sem wird, entweder zum Verkauf in fremde tander ausführen, oder hier vermünzen zu lassen; wie auch aus fremden Landern Gold und Silber, sowohl in Stangen, als in fremder Munze, zu verschreiben; nur daß daben die allgemeinen Landess gesesse wegen der Sinsuhr fremder Munzen beobachtet werden.

#### Aufmunterung zur baufigern Gewinnung bes Rupfers.

Um aber sowohl der Reichsassignationsbank die Mittel zu erleichtern, das zu ihren nühlichen Operationen erforderliche Aupfer in hinlanglicher Quantität und auf vortheilt hafte Bedingungen zu erhalten, als auch um überhaupt die Vermehrung dieses Metals, oder die größere Ausbeute der Aupferminen des Neichs, zum Nuhen Unserer getreinen Unterthanen und zur Ausbreitung des Handels durch diesen neuen Zweig, zu befördern, haben Wir solgendes zu verordnen für gut befunden. Wenn jemand von jeht an, auf seinen gegenwärtigen oder neuanzulegenden Aupferwerken, eine größere als die bisher gewonnene Quantität Aupfer erhalten wird, der soll für dieses über seine bisherige Quanstität gewonnene Aupfer, von der Verdindlichkeit, die Halfte dieses Metals zu fünf Rubel sunfzig Kopeken an die Krone zu liesern, befreyt senn, und volle Macht haben, solches entweder verniche eines freywilligen Kontrakts an Unsere Assignationsbank zu liesern, oder so wie er es sur sich am vortheilhaftesten sindet, entweder zu verkausen, oder auf eine audere erlaubte Art zu gebrauchen.

29.

#### Erlaubnif für die Affignationsbant, einen Manghof ju errichten.

Wir erlauben Unserer Affignationsbank, in Unserer Refidenzstadt St. Petersburg einen Munghof zu errichten, und in selbigem sowohl Golde und Silbergeld, aus dem von ihr in Stangen ober in fremder. Munze verschriebenen Golde und Silber, als auch Aupferzgeld aus dem im Innern des Neichs erkauften Aupfer, schlagen zu lassen; wornber ih den Reglements der Banken umftandlichere Anweisung gegeben werden soll.

30.

#### Erlaubniß far die Affignationsbant Bechfel gu discontiren.

Wir erlauben Unserer Affignationsbank, zum Vortheile und Nugen des Handels Wechsel zu discontiren: dergestalt, daß sie sowohl die Borsewechsel, als die aus dem Innern des Reichs hieher gesandte mit gehöriger Ordnung und Vorsicht annehme, selbige mit baarem Gelde bezahle und dafür nicht mehr als ein halb Procent auf den Monat einbehalte.

31

# Die Affignationebank foll burch bas empfangene Gilbergeld bas Berhaltuiß zwischen Gilber = und Rupfergeld zum Bortheile bes Nanbels erhalten.

Da Unsere Affignationsbank jahrlich unter den ihr bestimmten Summen eine ans sehnliche Quantitat Silbermunge erhalten wird, so soll sie, als eine Beforderin des ges meinen Bestens im Handel, nach Maaßgabe des allgemeinen Bedursniffes und des Bestriebs an der Borse, zur Erhaltung eines gehörigen Verhaltunsses zwischen Aupfer; und Silbergeld und zur Verhütung verschiedener Mißbrauche, eine hinlangliche Quantitat Silbermunge gegen mäßiges Agio ausgeben-zu lassen verbunden seyn.

Beckmanne Gesege VIII. Theil.

Die Affignationsbant fann die vermoge ibrer Privilegien erworbene Rapitale, nach Erfordern ber Staatswirthichaft, aufferhalb bes Reichs remittiren und bafelbft liegen laffen.

Wir erlauben Unserer Affignationsbant, ihre vermoge Unserer ihr ertheilten Privilegien erworbene Capitale, in fremde Lander zu remittiren und daselbft liegen zu lassen, um baburch sowohl die innere als auffere Staatswirthschaft zu verstarten.

33.

Man foll Uffignationen von zehn, und andere von fanf Rubel haben.

Wir verordnen, zur Erleichterung des Gebrauchs und Umlaufs des Geldes, Affignationen von zehn, und andere von funf Rubel einzuführen, welche zu desto besterer Unterscheidung von verschiedener Form und Farbe, und zwar die von zehn Rubel auf roth, die von sunf Rubel aber auf blau Papier gedruckt werden, und zusammen den zehnten Theil alles im Umlause besindlichen Papiergeldes ausmachen sollen.

34.

Bon Erbfnung ber Bant, burch ben Druck ihrer Balangen und bie Anftellung ber von ber Raufs mannichaft bagu zu ermablenden Direktoren.

Nach wirklicher Erofnung der Darlehne und Vorbereitung aller vorerwähnten Sinrichtungen, sollen Unsere beide Reichsbanken dem Publiko in ihrem mahren Zustande und Vetriebe eröfnet werden, sowohl durch den jährlichen Druck ihrer Valanzen, vom Jahre 1788 an, und die Bekanntmachung derselben auf der Borse, als auch durch Ausstellung der alle dren Jahre aus der Kaufmannschaft Unserer Residenzstädte, nach der im Stat bestimmten Zahl, zu erwähler den Direktoren, die Wir nach Maaßgabe dieses Verstrauens zu ihnen mit verschiedenen Vorrechten versehen wollen; wie solches in den hers auszugebenden umständlichen Reglements sur die Banken und die damit verbundenen Ausstalten zu ersehen senn wird.

35

Die Affignationebant und Leibbant werden Gnabenbriefe erhalten.

Bende Reichsbanken, nemlich sowohl die Affignations: als die Leibbank, sollen von Uns, über ihre Stiftung und alle ihre Rechte und Privilegien, besondere Gnadens briefe erhalten, die von Uns eigenhandig unterschrieben und mit dem Reichssiegel vers feben senn werden.

Nachdem Wir hiemit furs ganze Volk ein neues Wohl gegründet haben, so wünschen Wir aus mutterlichem Berzen, daß selbiges zum Wohlstande eines jeden alle erwunschte Früchte bringe. Gegeben in Veterhof, am 28sten Junius im Jahre nach Ehristi Geburt 1786, Unserer Regierung im fünf und zwanzigsten.

#### Ratharina,

Das Driginal ift von Ihro Kaiferlichen ... Majeftat eigenhandig unterschrieben.

(L.S.)

Gebruckt in St. Petersburg benm Cenat, ben zten Junius 1786.

Muf allerhöchsten Befehl aus dem Ruffischen überfest.

# Vorschriftliche Berechnung über die Darlehne für den Adel, auf 20 Jahre.

## Berechnung über hundert tausend Rubel.

| - Capital. |               | Jahre.             |     |               | 3in    | fen. |               | A som   | Wom Capital. Zusammen. |             |           |  |  |
|------------|---------------|--------------------|-----|---------------|--------|------|---------------|---------|------------------------|-------------|-----------|--|--|
| Rub.       | Rop.          |                    |     |               | Rub.   | Rop. |               | Rub.    | Kep.                   | · · · · · · | Auþ.      |  |  |
| 100,000    | :             | <del>, , , ,</del> |     | <del>-</del>  | 5,000  |      | <u> </u>      | 3,000   | <u>`</u>               | -           | 8,000     |  |  |
| 97,000     | . — `         |                    | 2   | <b>-</b> .    | 4,850. |      | <b></b> ;.    | 3,150   | ==                     |             | 8,000     |  |  |
| 93,850     | . <del></del> |                    | 3   | <del>-</del>  | 4,692  | 50   | <b>—</b> .    | . 3,307 | 50                     |             | 8,000     |  |  |
| 90,542     | 50            | •                  | 4   | <b>-</b>      | 4,527  | 12   |               | 3,472   | 88                     | <b>-</b>    | 8,000     |  |  |
| 87,069     | 62            | -                  | 5   | <del></del> . | 4/353  | 48   |               | 3,646   | 52                     | <u> </u>    | 8,000     |  |  |
| 83,423     | 10            | -                  | - 6 |               | 4,171  | 15-  | <del></del>   | 3,848   | 85                     | -           | 8,000     |  |  |
| 79,594     | .45           | ;                  | 7   |               | 3,979  | 71   | <del></del> , | 4,020   | 29                     | -           | 8,000     |  |  |
| 75-573     | .96           | <del></del>        | 8   | ·             | 3-778  | 69   |               | 4,221   | 31                     | <u> </u>    | - 1 8,000 |  |  |
| 71,352     | 6 <b>5</b>    | <u> </u>           | . 9 | , —           | 3,567  | 63   |               | 4,432   | 37                     | -           | 8,000     |  |  |
| 66,920     | . 28          | -                  | 10  | _             | 3,346  | I    | <b></b>       | 4,653   | 99                     | -           | 8,000     |  |  |
| 62,266     | 29            |                    | İţ  | , <b></b> ,   | 3,113  | 31   | <b>-</b>      | 4,886   | 69                     | <u> </u>    | 8,000     |  |  |
| 57,379     | <b>,60</b>    |                    | 12, | <del>-</del>  | 2,868  | 98   |               | 5,131   | .2                     |             | 8,000     |  |  |
| 52,248     | 58            | -                  | 13  |               | 2,612  | 42   | -             | 5,387   | .58                    |             | 8,000     |  |  |
| 46,861     |               | <b></b> ,          | 14  |               | 2,343  | 5    |               | . 5,656 | 95                     |             | 8,000     |  |  |
| A1,204     | 5             | -                  | 15  |               | 2,060  | 20   | <u> </u>      | 5,939   | 80                     | -           | 8,000     |  |  |
| 35,264     | 25            |                    | 16  | <del></del>   | 1,763  | 21   |               | . 6,236 | 79                     | <b>-</b>    | 8,000     |  |  |
| 29,027     | 46            |                    | 17  | `, <b>—</b>   | 1,451  | 37   | -             | 6,548   | б3                     | -           | 8,000     |  |  |
| 22,478     | 83            | _                  | 18  | -             | 1,123  | 94   | -             | 6,876   | 5                      | -           | 8,000     |  |  |
| 15,602     | 7 <b>7</b>    |                    | 19  |               | 780    | 13   | -             | 7,219   | 87                     |             | 8,000     |  |  |
| 8,382      | 90,           | <b>—</b> ,         | 20  |               | 419    | 14   | <u> </u>      | 7580    | 86                     | -           | 8,000     |  |  |
|            | •             |                    |     | ,             | 60,802 | 4    |               | 99,197  | 96                     |             | 160,000   |  |  |
|            |               |                    | `   |               | -      | -    |               | 60,802  | 4                      | •           |           |  |  |
|            | ٠.            | ,*                 |     |               |        |      |               | 160,000 | Rubel.                 |             |           |  |  |

Das Original war unterschrieben: Graf Alexander Besborodto.

¥ 2

Berech

#### 19. Mufflige Meichsleihbant.

# Berechnung über taufend Rubel.

| Ear  | ital.       |               | Jahre. |                |       | infen.          |              | Wom         | Busammen.       |            |      |  |
|------|-------------|---------------|--------|----------------|-------|-----------------|--------------|-------------|-----------------|------------|------|--|
| Rub. | Rop.        |               |        | • • •          | Rub   | . Rop.          | ·            | Rub         | Lop.            | Rub.       |      |  |
| 1000 |             | ; . <u></u>   |        | -              | 50    | <b>/</b> —      |              | 30          |                 | <u> </u>   | 80   |  |
| 970  | -           |               | 2      |                | 48    | 50              |              | . 31        | 50              |            | 80   |  |
| 938  | 50          | -             | 3      | ·              | 46    | 923             | -            | 33          | 7 <del>±</del>  |            | 80   |  |
| 905  | 423         | _             | 4      |                | 45    | 27              | -            | 34          | 73 -            | `          | 80   |  |
| 870  | 693~        | -             | 5      |                | 43    | 53董             |              | 36          |                 | · <b>—</b> | 80   |  |
| 834  | 23-         |               | 6      |                | 4 Ĭ   | 71              |              | 38          | 29              | _          | 80   |  |
| 795  | 94          |               | 7      |                | 39    | 79 <del>1</del> | -            | 40          | 20 <del>1</del> | -          | . 80 |  |
| 755  | 733         |               | 8      | <b></b> `      | 37    | 78 <del>1</del> | -            | 42          | 217             | _          | 80   |  |
| 713  | 52          | -             | 9      | -              | 35    | 67 <u>1</u>     | • نند        | 44          | 32 <del>፤</del> | _          | 80   |  |
| 669  | 193.        | _             | 10     | -              | 33    | 46              | -            | - 46        | 54"             |            | 80   |  |
| 622  | 653.        | <del>~~</del> | . 11   |                | 31    | 13              |              | 48          | 87              | -          | 80   |  |
| 573  | 78季~        | <del></del>   | 12     | <b></b>        | 28'   | 684 .           | <u> </u>     | <b>5</b> 1  | 317             | `          | 80   |  |
| 522  | 474         | <del></del>   | 13     | <del>-,:</del> | 26    | 121             | ,            | <b>5</b> '3 | 87 <del>፤</del> | -          | 80   |  |
| 468  | 59 <b>‡</b> | ر چند         | 14     | ·              | 23    | 43              | <u></u>      | 56          | 57              |            | 80   |  |
| 412  | 2素…         |               | 15     | <b>_</b>       | 20    | 60 ·            | <b></b> -    | 59          | 40              |            | . 80 |  |
| 352  | 624-        | -             | 16     | <b></b>        | · 17' | 63              | <u> </u>     | 62          | 37 ·            | -          | 80   |  |
| 290  | 25\$        | property.     | 17     |                | 14    | 51茶             | <b></b> .    | 65          | 481             |            | 80   |  |
| 224  | 77          | ****          | 18     |                | 11    | 233             | -            | 68          | 763             |            | 80.  |  |
| 156  | <b>1</b>    |               | 19     | -              | 7     | 80              | `            | 72          | 20              | · .        | 80   |  |
| 83   | 803         | -             | .20    | `              | 4     | 19              |              | 75          | 81              | <u>ن</u> ک | .80  |  |
|      | •           |               |        | -              | 607   | 993             | <del>-</del> | 992         | 4               | - \        | 1609 |  |
|      | • .         | •             |        |                | •     |                 | ٠ -          | 607         | 994             |            | -304 |  |
| ;    |             | • •           | ٠.     |                |       | •               |              | 1600 9      |                 | <b></b> .  |      |  |

Das Original war unterschrieben: Graf Alexander Besborodko.

# Porschriftliche Berechnung über die Darlehne für die Städte auf 22 Jahre.

| Berechnung über | hundert | taulend | nuvet |
|-----------------|---------|---------|-------|
|-----------------|---------|---------|-------|

| Capit   | al.  |              | Jahr       | ł            | Sin    | fen.    | •   | Nom (  | <b>Eapit</b> o | ıl. Zi         | ısammen. |
|---------|------|--------------|------------|--------------|--------|---------|-----|--------|----------------|----------------|----------|
| Rub.    | Rop. | •            |            |              | Rub.   |         | ,   | Rub.   | Rop.           |                | Rub.     |
| 100,000 | 1, . |              | I          |              | 4,000  |         | -   | 3,000  |                | · -            | 7,000    |
| 97,000  | -    | -            | ,2         | <b>—</b> `   | 3,880  | -       | . — | 3,120  |                |                | 7,000    |
| 93,880  |      |              | 3          |              | 3,755  | 20      | -   | 3,244  | 80             |                | 7,000    |
| 90,635  | 20   | -            | . 4        |              | 3,625  | 40      | _   | 3,3.74 | 60             | <del>-</del> , | 7,000    |
| 87,260  | 60   | <del>`</del> | , <b>5</b> | <del>-</del> | 3,490  | 42      |     | 3,509  | 58             | <u> </u>       | 7,000    |
| 83.751  | _2   | _            | 6          | _            | 3,350  | 4       |     | 3,649  | 96             |                | 7,000    |
| 101,08  | 6    | -            | 7          | -            | 3,204  | 6       | -   | 3,795  | 94             | -21            | 7,000    |
| 76,305  | 12   | 32           | 8          | -            | 3,052  | 20      | -   | 3,947  | 80             | -              | 7,000    |
| 72,357  | 32   | -            | 9          | -            | 2,894  | 29      | _   | 4,105  | 71             | -              | 7,000    |
| 68,251  | 61   | -            | 10         | -            | 2,730  | 6       | _   | 4,269  | 94             | -47            | 7,000    |
| 63,981  | 67   | -            | 11         | -            | 2,559  | 26      | _   | 4,440  | 74             | -              | 7,000    |
| 59,540  | -93  | -            | 12         | -            | 2,381  | 63      | _   | 4,618  | 37             | -27            | 7,000    |
| 54,922  | 56   | -            | 13         | -            | 2,196  | 90      | _   | 4.803  | 10             | -8             | 7,000    |
| 50,119  | 46   | -            | 14         | -            | 2,004  | 77      | -   | 4,995  | 23             | _              | 7,000    |
| 45,124  | 23   | 10.          | 15         | -            | 1,804  | 97      | -   | 5,195  | 3              | -              | 7,000    |
| 39,929  | 20   | 100          | 16         | -            | 1,597  | 16      | -   | 5,402  | 84             | -              | 7,000    |
| 34,526  | 36   | -            | 17         | -            | 1,381  | 5       | -   | 5,618  | 95             | -              | 7,000    |
| 28,907  | 41   | -            | 18         | -            | 1,156  | 29      | _   | 5,843  | 71             | -              | 7,000    |
| 23,063  | 70   | -            | 19         | -            | 922    | 54      | -   | 6,077  | 46             | -57            | 7,000    |
| 16,986  | 24   | -            | 20         | -            | 679    | 45      | _   | 6,320  | 55             | -              | 7,000    |
| 10,665  | 69   | -            | 21         | -            | 426    | 62      | _   | 6,573  | 38             | -              | 7,000    |
| 4,092   | 31   | -            | 22         | -            | 163    | 69      | _   | 6,836  | 31             | -              | 7,000    |
| y)iiio  | N/H  | riden        | T a t      | - 1          | 51,256 | dini sa | 12. | 51,256 |                |                | 154,000  |

Das Driginal war unterschrieben: Graf Alexander Besborodko. Bereche

# Berechnung über taufend Rubel.

| Capital. |                 |     | Jahre.                                       |            |            |            | Zinfen.          |           |            | Żapital.        | Sufammen. |       |  |
|----------|-----------------|-----|----------------------------------------------|------------|------------|------------|------------------|-----------|------------|-----------------|-----------|-------|--|
| Rub.     | Rop.            | •   |                                              | ••••       | ı          | Rub.       | Kop.             |           | Rub.       | Rop.            |           | Rub.  |  |
| 1000     | _               | ١,  | <u>ٺ</u>                                     | 1          |            | . 40       |                  |           | - 30       |                 |           | 70    |  |
| 970      | <b></b> `       | •   |                                              | 2          |            | 38         | 80               | . <b></b> | 31         | 20              |           | 70    |  |
| 938      | 80              | •   |                                              | <b>3</b> . | <u> </u>   | <b>37</b>  | 5 5 <del>4</del> | -         | 32         | 441             |           | 70    |  |
| 906      | 351             | _ • |                                              | 4          | •••        | <b>'36</b> | 254              |           | 33         | 743             | <u> </u>  | 70    |  |
| 872      | 60₹             |     | <u>.                                    </u> | 5          |            | 34         | 90 <del>1</del>  |           | 35'        | 91              |           | 70    |  |
| 837.     | 503             | •   |                                              | 6          | -          | 33         | 504              |           | 36         | 491             | -         | 70    |  |
| 801      | 7.              |     |                                              | 7          | -          | 32         | 44               | -         | 37         | 951             | -         | 70    |  |
| 763      | 53              |     |                                              | 8          |            | 30         | 52 <del>4</del>  | _         | <b>3</b> 9 | 47 <del>3</del> | -         | 70    |  |
| 723      | 57至             |     | <u>.</u>                                     | 9          | -          | 28         | 94 <del>1</del>  | -         | 41         | 53              | _         | 70    |  |
| 682      | 513             | •   | <del>-</del>                                 | 10         | _          | 27         | 30 <del>1</del>  | _         | 42         | 69 <del>1</del> | -         | 70    |  |
| 639      | 82              | •   | _                                            | 11         |            | 25         | 5 <del>91</del>  | -         | 44         | 403             |           | . 70  |  |
| 59\$·    | 417             |     | _                                            | 12         |            | 23         | 813              | -         | 46         | 18 <u>¥</u>     | •         | 70    |  |
| 549      | 223             | •   | _                                            | 13         | -          | 21         | 963              | -         | 48         | 3 <del>1</del>  | -         | 70    |  |
| 501      | 193             |     | <u>:</u>                                     | 14         | _          | 20         | 43               | · —       | 49         | 95₹             | -         | 70    |  |
| 451      | 241             | •   |                                              | 15         |            | 18         | 44               |           | 51,        | 95 <del>1</del> |           | 70    |  |
| 399      | 29              | -   |                                              | 16         | -          | 15         | 974              | ***       | 54.        | 2 1             |           | 70    |  |
| 345      | 26 <del>1</del> | •   |                                              | 17         | -          | 13         | 81 <del>4</del>  |           | 56         | 183             | →.        | 70    |  |
| 289      | 7季              | •   |                                              | 18         | -          | 11,        | 564              |           | 58         | 434             | -         | 70    |  |
| 230      | 637             | . • |                                              | 19         | -          | و          | 223              |           | 60         | 77 <del>1</del> | -         | 70    |  |
| 169      | 86 <del>I</del> |     |                                              | .20        |            | 6          | 79 1             | <b>-</b>  | 63         | 20 <del>1</del> | -         | ` 70  |  |
| 106      | 657             | •   |                                              | 21         | <b>—</b> , | 4          | 26 <u>x</u>      | <u>.</u>  | 65         | 731             | -         | 70    |  |
| 40       | 924             | •   |                                              | 22         |            | i          | 63 <del>1</del>  |           | 68         | 36 <u>¥</u>     | . —       | 70    |  |
|          |                 |     |                                              |            |            | 512        | 554              |           | 1,027      | 44 <del>1</del> |           | 1,540 |  |
| ٠ ٠.     | •               | _   |                                              | •          | •          |            |                  | • • •     | 512        | 554             | •         | -     |  |
|          | •               | -   | •                                            |            |            |            | ,                | •         | 1,540      | ,               | •         |       |  |

Das Original mar unterschrieben: Graf Alexander Besborodko.

Vorschriftliche Berechnung über den Theil eines verpfändeten Suts, ber jede vier Jahre, nach Verhaltniß ber abgetragenen Summe des Capitals, von der Hypothek befrent wird.

## Berechnung über zwentausend fünfhundert Seelen.

| Capital. |            |              | Jahr | ٤,           | Zin                 | fen.          | ฎ              | Bopn Ca       | pital.     | Bieviel Banern jebe vier.<br>Jahre, nach Berhaltnif ber                |      |            |  |
|----------|------------|--------------|------|--------------|---------------------|---------------|----------------|---------------|------------|------------------------------------------------------------------------|------|------------|--|
| Rub.     | Rop.       |              | -,   | - •          | Rub,                | Rop.          |                | Rub.          | Sop.       | abgetragenen Summe Capitale, von der Sypot<br>befrept werden; jeder Ba |      |            |  |
| 100,000  |            |              | . 1  |              | 5,000               |               | سنند           | 3,000         |            |                                                                        |      |            |  |
| 97,000   | _          | -            | 2    | -            | 4,850               | •             | -4-            | 3,150         |            | 14 40 Rube                                                             | met. |            |  |
| 93,850   | -          | _            | : 3  | -            | 4,692               | - 50          | •              | 3,307         | -50        | Rub.                                                                   | Rop. | Banern.    |  |
| 90,542   | ·50        |              | 4    | -            | 4,527               | · 12          | ·              | 3,472         |            | 12,930                                                                 | 38   | 325        |  |
| 87,069   | 62         | -            | 5    | -            | 4,353               | · 48          | <del>ن ب</del> | 3,646         | 52         |                                                                        |      |            |  |
| 83,423   | , 10       |              | . 6  |              | 4,171               | . 15          |                | <b>3</b> ,828 | 85         | i ,                                                                    | *    |            |  |
| 79,594   | .25        | -            | 7:   |              | 3,979               |               |                | 4,020         | -29        | A.1.                                                                   | • •  | ÷ .        |  |
| 75.573   | 96         | -            | 8.   | -            | 3,778               | 69            | •              | 4,221         | 31         | 15,716                                                                 | 97   | . 393      |  |
| 71,392   | 65         | -            | 9    | -            | 3,567               | _             | ~              | 4,432         | -37        | 21                                                                     |      | ·          |  |
| 66,920   | 28         | -            | 10   |              | 3,346               | 1             |                | 4,653         | _          | • .                                                                    |      | :          |  |
| 62,266   | 29         | <del>-</del> | 11   |              | 3,113               | . 31          | -              | 4,886         | <b>∵69</b> |                                                                        | ٠    | <b>:</b> . |  |
| 57,379   | 60         |              | 12   |              | 2,868               |               | <del>-</del>   | -5,131-       | 2          | 19,104                                                                 | 7    | 477        |  |
| 52,248   | 58         | -            | 13   | -            | 2,612               | - 42          |                | 154387        | - 58       |                                                                        |      |            |  |
| 46,861   |            | -            | 14   | -            | · <del>?</del> ,343 | 5             | <b>'</b>       | 5,656         | -95        | ٠                                                                      | ;    |            |  |
| 41,204   | . 5        | ,            | .15  |              | 2,060               |               | <del>,</del>   | 5,939         | -80        | ' '                                                                    | ,    |            |  |
| 35,264   | 25         | -            | 16   |              | 1,763               | <b>. 21</b> . | -i-            | 6,236         | <u>79</u>  | 23,221                                                                 | 12   | 581        |  |
| 29,027   | 46         |              | 17   | <del>~</del> | 1,451               | 37            |                | 6,548         | 63         |                                                                        |      |            |  |
| 22,478   | 83         |              | 18   |              | 1,123               | 94            |                | 6,876         | 6          |                                                                        |      |            |  |
| 15,602   | 7 <b>7</b> | -            | 19~  |              | 780                 | 13            |                | 7,219         | 87         |                                                                        |      | •          |  |
| 8,382    | 90         | -            | 20   | -            | 419                 | 14            | -              | 7,580         | <u>86</u>  | 29,027                                                                 | 46   | 726        |  |
|          |            |              |      | `.           |                     |               |                |               |            | 100,000                                                                |      | 2,500      |  |

Das Original war unterschrieben: Graf Alexander Besborodto.

Berech:

# Berechnung über fünf und zwanzig Seelen.

| Eap          | Eapital.         |               | Jahre.        |            |       | fen.              | ুগু             | m Ca | pital.            | Bie viel Bauern jebe<br>vier Jahre, nach Berhaltnif |            |          |  |
|--------------|------------------|---------------|---------------|------------|-------|-------------------|-----------------|------|-------------------|-----------------------------------------------------|------------|----------|--|
| Rub.         | Rop.             | . څ           | ini<br>Ngjari | ·<br>:     | Rub.  | Rop.              |                 | Rub. | Rop.              | ber abge bes Capi                                   | tragenen   | Summe    |  |
| 1000         |                  | -             | I             |            | 50    | -                 | -               | 30   | _                 | `pothet                                             | befrept    | werden ; |  |
| 970          |                  |               | 2             |            | .48   | , 50 .            |                 | 31   | 50                | jeder Ba<br>gerechnet                               | ner In     | 40 Kubu  |  |
| 938          | 50               |               | 3             |            | 46    | 923               | , <b>' —</b> '  | ` 33 | 7출                | Rub.                                                | Kop.       | Bauern.  |  |
| 905          | 423.             |               | 4             |            | 45    | - 27              |                 | _34  | 73                | . 129                                               | 30-        |          |  |
| 870          | 69 <del>1</del>  |               | -5            | . ==.      | 43    | 58 <del>1</del> . | <del></del>     | . 36 | - 46 <sup>x</sup> |                                                     | 7-2        |          |  |
| <b>£34</b> : | 23 ,             | .—            | , <b>6</b>    |            | 41    | ·71               | <b>-</b>        | 38   | 29                |                                                     | ,          |          |  |
| 795          | 94               | _             | 7             | _          | 39    | <del>79</del> ₹   | ·- <del>[</del> | 40   | - 20 <u>1</u>     |                                                     |            |          |  |
| 755          | :73 <del>ā</del> |               | 8             | <b>—</b> ; | . 37  | 781               | :               | 42   | 21 <del>1</del>   | 157                                                 | 1710       | 4        |  |
| 713          | 52               | <del></del> , | 9 '           | -          | 35    | 671               | •               | 44   | 323               |                                                     | <i>~</i> . | •        |  |
| 669          | 193              | . —           | 10            | —          | 33    | 46                |                 | .46  | 54                |                                                     | ٠,         |          |  |
| 622          | 653              | -             | II.           | -          | ., 31 | 1-3               | -               | 48   | 87                |                                                     | ٠, .       |          |  |
| 573          | 78 <del>1</del>  | -             | 12            |            | · 28  | 683               | · —             | 51   | 314               | 19 <b>r</b>                                         | 43         | . 4      |  |
| 522          | 4747             |               | . 13          | _          | 26    | $12\frac{1}{2}$   | •               | 53   | 875               |                                                     | 10         | •        |  |
| 468          | 594              | _             | 14            |            | 23    | 43                | · —             | 56   | 57                |                                                     |            |          |  |
| 412          | 23               | _             | 15            | _          | 20    | <b>60</b> .       |                 | 59   | 40                | •                                                   |            |          |  |
| 352          | 627              | -             | 16            | . —        | 17    | 63                | -               | 62   | 37                | 237                                                 | 214        | 6        |  |
| 290          | 253              |               | 17            |            | 14    | 517               |                 | 65   | 481               | •                                                   |            |          |  |
| 224          | 77               |               | 18            | -          | 14    | -231              | <b>—</b>        | .68  | 76 <del>1</del>   |                                                     | :          |          |  |
| 156          | <del>1</del>     |               | 19            |            | 7     | ,80               | _               | 72   | 20                | -                                                   |            |          |  |
| 83           | 803              |               | <b>2</b> 0    | -          | 4     | 19                | · —             | 75   | 18                | 290                                                 | 253        | 8        |  |
|              | •                | ,             |               |            |       |                   |                 |      |                   | 1000                                                |            | 25       |  |

Das Original war unterscheieben: Graf Alexander Besborobko.

### Formular

eines Zeugnisses vom burgerlichen Gerichtshofe über bas Vermogen einer Person, Die von ber Bant ein Anlehn zu erhalten wunscht.

Nachdem der bürgerliche Gerichtshof des Gouvernements N. wegen des undeweglichen Bermögeng des Supplifanten N. N. N. sichere Erkundigung eingezogen hat; daß er in dem Kreise N. und Dorfe N. 000 Seelen, im Dorse N. 000 Seelen, also überhaupt 000 Seelen eigenthümlich besiße, die nach der lektern vierten Revision auf seinen Mamen (oder auf den Namen eines andern, von dem sie durch Kauf, Verpfändung, Erbschaft, oder testamentarische Verordnung an ihn gelangt sind) eingeschrieben worden sind, und daß auf diesem seinem Vermögen kein Proces, Forderung, Verbot, noch Kronsrücksichde haften: so ertheilet er hiemit gegenwärtiges Zeugniß, kraft dessen die Reichsleihbank dieses Gut, für ein von ihr zu gebendes Darlehn, als ein zuverläsiges Unterpfand annehmen kann.

Unterschrift ber Blieber bes Berichtshofes.

(L.S.)

Das Driginal war unterschrieben: Graf Alexander Besborodto.



20

## Verordnung für die Zuchthäuser der Stadt Vern. Erneuert im November 1788.

## Vorbericht.

ie erste Stiftung des Zuchthauses zu Bern, das noch jest den Namen Schallenhaus trägt, ist nicht bekannt. Die altesten gewissen Nachrichten davon gehen doch die ins Jahr 1615 zurück. Bon den Jahren 1624 und 1631 hat man schon ordentliche obwohl etwas unvolktändige Zuchthausordnungen. Damals wurden Verbrecher, Bettler, Landstreicher, herumschweisende Dirnen ohne Unterschied in das gleiche Zuchthaus ausgeinommen. Ihre Arbeit bestand in Sauberung der Straßen der Swat. An täglicher Nahrung erhielt jedet Gesangene zwen Pfund Brod und ein und ein halbe Maaß Suppe, Beckmanns Gesese VIII. Theil.

doch musten die Vermögenden diese Kost bezahlen. Nachdem erlitten aber jene Verorde nungen noch manche Abanderungen. Eine Erkenntniß von 1753 bestimmte die Arbeitses stunden sür den Sommer-auf eits und sür den Winter auf zehn; diejenigen Weibspersonen aber, die blos zum Spinnen gehalten wurden, mußten noch zwen Stunden mehr arbeiten. 1768 traf man eine Somderung der Gesangenen. Man errichtete damals, gleich neben dem Schallenhaus, ein neues Gebäude, dem man den Namen des aussern Zuchthauses beplegte, und das man für solche leute hestimmte, die sich nur geringerer Vergehen schuldig machen wurden. Auch ward diesen die Kost dahin verbessert, daß sie alle Sonntage ein halb Pfund Fleisch und ein Viertel Maaß Wein Julage bekamen. Die Vermögenden datten aber jährlich 28 Kronen 20 Vaken Kostgeld zu bezahlen.

Der verschiedenen so oft verbesserten Zuchthausordnungen ungeachtet, waren doch ben dieser Anstalt viele Mangel und Unvollsonmenheiten. So befanden sich grobe Versbrecher und Leute, die nur geringe Vergeben begangen, selbst gegen jene Erkenntmis, mitseinander in einer Classe, und wurden in Wohnung, Nahrung und Arbeit durchaus gleich gehalten. Dann wurde auch nicht genugsam auf die Sonderung zwischen Manns: und Weibspersonen gesehen. Mit andern keuten hatten sie ebenfalls zu frenen Umgang. Ungehindert verkauften sie ihre, ihnen auf eigene Nechnung zu machen erlaubte Waaren, und kausten sich dagegen beliebige Speisen ein. Es gab sleißige Züchtlinge, die sich wahrend einer etwas langern Strasseit so viel verdienten, daß sie bis 100 Kronen mit sich nach Hause nehmen konnten. Darüber litt aber die Arbeit, die sie für das Haus machen sollten, ungemein viel. Nicht mehr als 7 Stunden lagen sie derselben ob, und noch diese nachläßig genng. Neben dem war selbst die Eintheilung der Arbeit sehlerhast. Auch kann man den Verdienste mit Spinnen nicht hoher als auf 3 Basen berechnen, und die Weißsperkopen verdienten mit Spinnen nicht mehr als 3 Kreuzer des Tags.

Ueberhaupt war zu wenig Aussicht, die Strasen waren nicht zwecknäßig, und Prämien für fleißige Zuchtlinge kannte man gar nicht. Die Aussieher wurden zu schlecht bezahlt, weswegen sich dann selten tüchtige Leute dafür anmeldeten. Ueberdem machte die zu große Anzahl von Züchtlingen, die sich in dem gleichen Zimmer befanden, die Aussicht wirklich schwer. Das Gebäude seldst hatte auch seine großen Jehlen. Sin Hauptmangel war der, der Geräumigkeit. Auf Reinlichkeit ward bennahe gar nicht gesehen. So lange die mitgebrachten Kleider noch tragbar waren, so zogen sie die Gesangenen an. Betten hatten sie aussert, sind keiner keintsicher. Auf Besserung der Züchtlinge ward wenig Rücksicht genommen.

So mangelhaft auch diese Einrichtung war, und so übel sich die Zuchtlinge selbst daben befanden, so kostete gleichweht jeder Gesangene, blos an Nahrung und Kleidung, jährlich 41 Kronen I Bagen, benn hierzu wird weder Aussicht noch irgend eine aubere Auslage geschlagen.

Im Jahre 1782 trug nun die Hohe kandesregierung einer eigenen Commission die ganzliche Umarbeitung der alten Verordnungen auf, und der souveraine Rath der Republik geruhte darauf, am 3. Man 1783, die vorgetragene Zuchthausordnung durchaus zu bestätigen, und die sonst angerathenen Einrichtungen gnädigst zu genehmigen. Nachdem wurden noch einige, zwar niche beträchtliche Abanderungen vorgeschlagen, die im Rovember 1783 gutgeheissen worden, und nach welchen gegenwärtig das Reglement in Druck besordert wird.

Daß nun ben biefem Reglement auf Verbefferung der angezeigten Mangel Rudeficht genommen worden, wird fich aus beffen Durchlesung unschwer abnehmen laffen.

Einer der wichtigsten Punkte ift wohl die ganzliche Sonderung der groben Bers brecher von den Leuten, die sich nur geringer Bergeben schuldig gemacht haben. Jene bleiben im Schallen; oder Juchthaus, das abet jest fehr betrachtlich ist ausgebessert und zurechte gemacht worden, diese aber enthalt das neu ausgeführte, von jenem selbst abgestegene Arbeitshaus. Die Sinsperrung in dieses letztere geht nicht an die Ehre, die in das Schallenhaus aber wohl; bende Sauser steben unter einer Direction von funf Regies rungsgliedern.

Das Arbeitshaus ward schon im August 1783 von 21 Manns: und 26 Weibs: personen der minder schuldigen Zuchtlinge bezogen, und im Oetober sieng man die neue Einrichtung auch im Schallenhaus mit 106 Mannspersonen und 42 Weibspersonen an; jest im November 1783 bestiden sich im Arbeitshaus 56 Manus: und 48 Weibspersonen, und im Schallenhaus 126 Manus; und 48 Weibspersonen.

Die Arbeiten dieser Gefangenen sind fehr verschieden. Denen des Schallenhauses liegt insbesondere die Reinigung der Stadt ob, und dazu werden taglich im Durchschnist 40 bis 50 Versonen gebraucht. Den Rehricht mussen sie selbst auf Karren wegsühren, ben deren jedem 5 bis 7 Manner, und die Gefährlichern angeschlossen sich besinden.

Ausser dem Saus werden die Buchtlinge, nebst Unpflanzung ihrer eigenen Erdsfruchte, wozu ihnen das benothigte tand angewiesen ift, auch noch zu Strafenarbeiten, ben Bauen, zc. gebraucht, und hiefur sowohl den Regierungscollegien, als den Privaten, gegen z Bagen vom Mann des Tages überlaffen.

Im Saus felbst ist ihre Sauptverrichtung spinnen und weben. Neben dem wers den alle Reidungsstücke und sonft noch sehr viele Bedürsnisse des Sauses an Wertzeug, wie auch Wagner:, Schreiner: und Drechslerarbeit von denen dieser Arbeit kundigen Zuchtlingen selbst gemacht.

Bu Ende' des Reglements sind, nebst der Speisetabelle, einige Berechnungen über den Aufwand in Nahrung und Kleidung bengefügt, vom Jahr 1783, welche als Benfpiele für dergleichen Einrichtungen dienen konnen. Dann wird auch das Berhaltnist der bernerischen Mungen, Gewicht zc. mit dem franzosischen angegeben.

Gefdrieben im Rovember 1788.

## Eintheilung der Stunden.

#### 1) An ben Werktagen.

Morgens vom 1. Upril bis. 1. October um 4. Uhr, und vom 1. October bis 1. April mm 7 Uhr, wird mit der Glocke das Zeichen zum Aufftehen gegeben, worauf samtliche Gefangene auch aufstehen und sich ankleiden sollen.

Eine

Eine halbe Stunde hernach werden fie durch die Unterzuchtmeister in die Arbeitsstube gesührt, wo sie sich waschen, und ein Gebet durch einen Gefangenen, in Gegenwart der Zuchtmeister, der Reihe nach, vorgelesen wird. Darauf geht jeder an seine Arbeit, während welcher fie die Zeit nicht mit unudthigem Schwaßen verlieren, sondern sich sittsam und sill aufführen sollen, worauf der Zuchtmeister und der Wedermeister besonders zu achten haben, die 7 Uhr.

Won 7 bis 8 Uhr ift Ruhestund und Fruhftud mit Suppen.

Bon & bis I's Uhr gearbeitet.

Bon 11 bis 12 Uhr Religionsunterricht.

Von 12 bis 1 Uhr Rubestund und Mittagessen.

Bon I bis 4 Uhr wieder gearbeitet.

Zwischen Tag und Macht wird nach Gutfinden des herrn Direktors dieses Depars tements, eine Stunde jum Abendbrod und zur Rube gegonnt.

Um 7 Uhr Nachtessen, wornach wieder bis 9 Uhr gearbeitet, sodann das Gebet verrichtet, und endlich die Züchtlinge in ihre Kammer zur Ruhe geführt werden.

### 2) An Sonneund Festagen.

Anderthalb Stunden vor dem Sottesdiehste, welcher im Sommer um 8 und im Winter um 9 Uhr gehalten werden soll, wird mit der Glocke das Zeichen jum Anssehen um Ansleiden gegeben; worauf die Gefangenen jum Waschen, Beten und Frubstuden in die Arbeitostude geführt werden.

Dann zur gewöhnlichen Stunde in die Kirche, und von da wieder in die Arbeits: ftube, wo sie unter der Aufsicht eines Zuchtmeisters stille mit Lesung einiger Religions: bucher sich beschäftigen sollen. Inzwischen lassen sich auch die Mauner der Reihe nach sasteren.

Um 12 Uhr Mittagessen, nach demselben Andacht bis zum Religionsunterricht; bernach werden die Gefangenen wieder in ihre Kammer geführt, und die übrigen Manner raßert.

Um 7 Uhr Rachteffen, hernach gebetet und jur Rube geführt.

### Unterricht und Gottesbienft.

Wenn des Morgens fruh die Zuchtlinge fich gewaschen haben, wird in jeder Arbeitestube von einem Zuchtling das! vorgeschriebene Morgengebet verlesen, und darauf das Water Unser gebetet, anch ein Kapitel aus der heiligen Schrift gelesen, und einige Berse aus einem Morgenliebe gefungen.

Won 11 bis 12 Uhr ist für die Deutschen alltäglich eine Religionsunterweisung. Die von dem Pfarrer gehalten wird.

Den

Den Weischen wird aber solche an den Sonntagen Morgens und Nachwittags im Schallenhaus, und Donnerstags und Samstags Morgens im Arbeitshaus durch den französischen Schulmeister gehalten.

Wor dem Mittag : und Abendeffen wird von den Buchtlingen wechselsweise gewöhns lichermassen gebetet, ein gleiches geschieht auch nach dem Mittag : und Abendeffen.

Ben dem Beschluß der Arbeit wird das vorgeschriebene Abendgebeth und das Bater Unser zc. gebetet, wie auch der Glaube bergesagt, und mit Absingung eines Abende liebs geendigt.

An den Sonntagen wie auch an den Jesttagen wird bes Morgens das vorges schriebene Gebet verrichtet. Darauf wird im Sommer um 8 Uhr und im Winter um 9 Uhr von dem Pfarrer des Hauses ein Abschnitt aus der heiligen Schrift mit den Juchts lingen gelesen und erklart, mit Ausnahm jedoch der acht Communionstage, und bes Battags, an welchen dann eine Predigt gehalten werden foll.

Morgens um 8 und Nachmittage um 1 Uhr foll (wie vorgemeldt) mit den Wefsichen von dem franzosischen Schulmeister, um 2 Uhr aber mit den Deutschen von dem Schallenhausprediger, eine Religionsunterweistung vorgenommen werden.

Am Abend soll ein Buchtmeister eine Bath, und Singstunde mit den Gefangenen halten; überhaupt find diese Leute an den Sonn und Festragen so viel möglich mit Andachtenbungen zu beschäftigen.

Sowohl der Morgenandacht, als der mittdigen Religionsunterweisung an den Sann: und Festagen, sollen die deutschen Zuchtlinge des Schallen: und Arbeitshauses, miteinander benwohnen; zu welchem Ende diese lettern allezeit ein wenig vor Ansang des Gottesdiensts zu jenen geführt werden mussen; doch sind sie daben immer wohl von einander zu sodern.

Ueberdies sollen noch allichrlich zwenmal der deutsche Herr Pfarrherr und Diakonus dieses Stadtquartiers, nebst den benden franzollschen Gerren Geistlichen, in Bensenn eines Mrhbren, der Direktoren, die Besichtigung bender Sauser vornehmen, und die Züchte linge über den Fortgang ihres Unterrichts und ihrer Besserung prufen.

#### Arbeit,

Auffer den Sonntagen, Wenhnacht, Auffahrt und dem Battag, soll alle Tage gleich geaebeitet werden. Die Gesangenen sollen für die Arbeit im Haus in Rlassen getheilt werden, in gute, mittelnichige und schlechte, und von dem Weber; und Juchtmeister über ihre Arbeit eine Tabelle gehalten werden: diese dient aber nur zu einiger Beurtheilung, ob die Jucht: und Spinnmeister das ihrige gethan und die ihnen übergebenen Züchtlinge zu ihrer Schuldigkeit angehalten haben; giebt es aber unter den Besangenen solche, die durch ihre eigene ersernte Sandarbeit mehr verdienen konnen, als durch die Hausarbeit, so soll ihnen solches, wie lismen, (firicken) schaubhütten, naben, schneidern, schusserben. zum Rugen des Jauses zugelassen senn, und ihnen das nothige dazu angeschaft werden.

Die

Die Wefangenen follen nicht nur bas porgefchriebene Zegwert verrichten, fonbern mo moalich ein mehreres, woben bie Fleißigen, fowohl bes Schallen: als Arbeitsbaufes, nach Gutfinden Mrbbren. ber Direktoren, eine Belohnung erhalten werben.

Es foll ihnen weber laut, noch weniger leife, unnug zu reden jugelaffen fenn, damit fie einander nicht, von der Arbeit abbalten.

Bie die Unerfahrnen unterrichtet, und bie Eragen jur Arbeit angehalten werden follen, wird die Infruktion des Webermeiftere und der Buchtmeifter entbalten.

Rein Gefangener foll megen Rrantbeit von der Arbeit befrent merben, es fen bann ber Urit oder Wundarit befinde die Unpaglichkeit fo beschaffen, daß er daburch an der gewöhnlichen Arbeit verhindert werde; sobalb biefes erwahret ift, foll er nicht in der Arbeitsftube, fondern entweder in der Schlaftammer bleiben, oder in die Rrantenftube geführt werden.

Alle Gefangene follen nach bem Frubftud im Saufe arbeiten, und wechselsweise bald Bor: ober Rachmittag auffer bemfelben, (es fen dann, bag folche ju einer beftan: Digen Ginschlieffung verfallt maren) woben es ben Berftand bat, daß die Tuchtiaften ur Urbeit im Saufe, wochentlich nur I ober 2 mal ju ihrer Gefundheit auffer bemfelben gebraucht merden follen.

Doch ift bier zu beobachten, baß

#### Schallenhaus.

im

#### Arbeitshaus

nicht immer die gleichen Gefangenen an ben bie Befangenen ju Beiten verandert werben nemlichen Rarren gefchmiebet, fondern fie ju follen. Beiten verandert, auch die auf Lebenslang ins Schallenwert verfallten immer mit andern permifcht werden follen.

Je nach der Jahrezeit geben biejenigen, fo auffer bem Sause arbeiten, auch früher ober fpater von ba fort, und gwar follen ein ober zwen Buchtmeister

i m

#### Schallenhaus

im·

mit den Weibs ; und mindervermöglichen immer baben fenn, und die Manns ; und Manneperfonen voraus geben, felbige aber ben Beibsperfonen fo viel moglich von einander

Arbeitshaus

ihrer Arbeit immer gefondert halten. Damit fonbern. duch die Arbeit besto geschwinder vor sich gebe, follen biefe, mabrend baß bie andern ange, Schmiedet werben, ben Rebricht oder Abbruch jufammen mifchen, und allezeit in etwas voraus senn, um bie Karren nicht aufzubal ten. Un die Karren follen nur Manneper, fonen angeschmiedet werden.

Mach dieser verrichteten Arbeit; welche längstens bis II Uhr beuren full, führt man sie wieder nach haus zum Religionsunterricht.

Nachmittags wird mit benen, so Bormittage im Sause gearbeitet, diese Arbeit auf gleiche Weise vorgenommen.

Diese Arbeit soll dauern, im Sommer langstens bis 6 Uhr und im Winter bis gegen die Nacht.

Wenn sie des Nachmittags von folcher Arbeit zurück kommen, so geniessen sie ihre Rubstunde und Abendbrod; nachher verrichten sie, wie die übrigen, die Arbeit im Sause.

Werden sie ausser der Stadt gebraucht, so werden die Buchtmeister nebst dem gewohnten Seitengewehr noch mit einer, mit grobem Schrot geladenen Flinte verseben, und begwältiget, auf die Flüchtlinge Feuer zu geben.

## Unterhalt in Speise und Trank,

Seder Zuchtling bekommt taglich das nothige Brod und übrige Speisen wie sie auf der Speisetabelle verzeichnet find.

An Sonntagen, (im Schallenhaus je den zwenten Sonntag) Wenhnacht, Neus jahr und Auffahrt, wird ihnen ben dem Mittagessen Wein und Fleisch'gegeben; (im Arbeitshause am Donnerstag Kutteln,) da eine Mannsperson an Wein ein Wiertels, eine Weibsperson ein Uchtel Maas, und jede an Fleisch ein halb Pfund per Kopf bekommen.

Ueberhaupt sollen sie, je nach dem Berdienst ihrer Arbeit, auch in Spesse und Erant besser oder schlechter gehalten werden.

In diefer Ruckficht find fie in funf Klaffen getheilt:

Bur iften geboren, die ftorrifcher Weife nicht arbeiten, und biefe follen an Baffer und Brod gehalten werden.

ate Rlaffe Berbienft, monatlich:

ā

bg. 45. Brod 1 tb. Suppe und 1 mal Zugemus.

gte Klaffe : 61. ; & tb. Suppe und 2 mal Bugemus.

4te Rlaffe : 69. : 1 tb. Suppe und 2 mal Bugemus.

ste Klaffe : 84. : 14 tb. obiges und Fleifch und Wein.

Was von den Speifen übrig bleibt, und noch einmal aufgestellt werden fann, wird von einem Unterzuchtmeifter der Rochin übergeben, das nicht mehr dienliche aber der Untermagd, um die Schweine damit zu futtern.

Die Speifen werden durch die Buchtmeister in der Manner : Arbeitefinbe auf : und abgetragen, und in der Weiber Arbeiteftube durch die Weiber der Buchtmeister oder die Untermagd, woben an benden Orten unverdachtige Gefangene gebraucht werden fonnen.

Unter

184

Unter bem Effen foll niemand reben, woranf, wie auch auf gute Ordnung über baupt, ein Buchtmeister, fo allezeit gegenwartig fenn foll, zu feben bat.

Dach bem Effen follen inr Winter einige Renfter geofnet, und mit Recholber (Bachholber) gerauchert werden, im Sommer aber, gar schlechte Bitterung ausges nommen, allezeit einige Kenster offen sepn.

Babeln follen die Buchtlinge nicht haben, wie auch teine Meffer als die gum nothwendigen Bebrauche benm Effen.

In Arantheiten werden sie in allen Stucken fo gehalten, wie es die Umstande ju ibrer Benefung erfordern.

### Rleidung und Reinlichkeit.

Vor allen Dingen ift darauf zu feben, daß die Gefangenen fich an ihrem Leibe rein halten, baber fie ben ihrem Gintritte fogleich in ein Bad gethan, und benen, die für vier ober mehrere Jahre in bas Saus verfallt find, die Saare gang nabe am Ropf abgeschnitten werben foften, welches alle zwen Monate wiederholt wird, die feche legten Monate vor ibrer Loslassung ausgenommen.

Wann fie aus dem Bad tommen, so wird ihnen die haustleidung angezogen, ihre Rleider aber bes Buchtmeisters Weibe jum Bafchen übergeben, welche fie bernach bem Bermalter in bas Magagin überliefert, ber fie mit ber Dummer bes Gefangenen bezeichnet und einschreibt, um ibm ben feiner Loslaffung folche wieder guftelen zu konnen.

Die Gefangenen sollen fich alle Morgen Gesicht und Sande maschen. Bu dem Ende wird in jeder Arbeitsftube ein Becken und die benothigten Sandtucher befindlich Dach dem Bafchen foll bas Baffer alfobald ausgegoffen, und bas Becten gereis nigt werden.

Die Rleidung ber Mannspersonen besteht in einem turgen Rod,

Schallenhaus,

braun mit schwarzen Strichen, ber oben auf ber Bruft, auf ber rechten Seite, ben Buchftaben S und auf der linken Den Buchstaben H ausgeschnitten bat, mit weissem Tuch unterlegt,

im

Arbeitshaus,

blau,

einem gleichfarbigen Leiblein (Mammes) und langen hofen, mit nicht mehr als einem Sack, (Lasche) alles von halb wollenem und halb leinenem haustuche, und jedes Stud mit ber gleichen Mummer bezeichnet.

Rock und Leiblein werden mit gleichem, die Posen aber mit leinenem Luche gefüt tert; woben vorzüglich ju feben ift, bag bie alten abgebenden Aleider bazu gebraucht werben.

Im Winter, Strumpfe von wollenem Tuche mit fcmargen Strichen, mit altem gefüttert.

Im Sommer, Strumpfe von leinenem Tuche, mit altem gefüttert, und lederne Schuhe mit holzernen Sohlen. Hember von dem im Saus gemachten Tuche, halb Ansten (Hanf) und halb Unspunnen (Werg oder Beede). Die Hute sollen ihnen vers boten senn, damit sie das Gesicht nicht bedecken konnen. Ihre Kappen sollen aus gleischem Tuche bestehen wie das Kleid, in Form einer Colotte mit einem Vord von gleichem Zeuge, vornen aber auf einem Sucklein weißen Tuchs die Nummer.

Jedem Zuchtling wird alle Samstag Abends ein weißes hemd gegeben, und jeder - hat deren wenigstens bren.

Rleider, hember und Strumpfe werden unter ber Nummer der Verson gehalten, welche die gleiche Nummer an ihren Kleidungen tragt, besonders hemder und bergleichen, noch mit rothem Faben mit den Buchstaben

im . Shallenhaus S. H. im Arbeitshaus A. H.

bezeichnet.

Sonntags fruhe mussen alle Zuchtlinge die in der Woche hindurch gebrauchte Wasche den Unterzuchtmeistern übergeben, die solche dem ersten Zuchtmeister einliesern, und dagegen von ihme am Samstag Abends die weiße Wasche zu handen der Zuchtlinge empfangen.

Die Aleidung der Weibspersonen bestehet in einem Rock, Pfaff, (Unterrock) Rasagsein, (Jacke) das so, wie der Rock der Manuspersonen, bezeichnet sepn foll, Rappen ohne Spigen, alles von halb wollenem und halb leinenem Saustuch,

i m

Schallenhaus

braun mit fcmargen Strichen,

im

Arbeitshaus

blau.

und mit robem leinenem Tuche gefüttert. Sute zu tragen ift ihnen, wie den Mannspers sonen, verboten.

Hemder, Strumpfe und Schuhe wie die Mannspersonen.

Jebes Weib hat vier hemder und dren Furtucher, (Schurzen) welche festere von leinenem Tuche find.

Alles soll der Verwalter in einem Inventario aufzeichnen; die Buchtmeister aber alle Montag Morgens die getragene Wasche der jum Waschen verordneten Person einzachlen und ausliefern.

Alle Sonntage follen die Gefangenen ihre Schuhe schmieren, und überhaupt find fie zur Reinlichkeit in ihrer Rleibung anzuhalten.

Sie sollen jahrlich wenigstens einmal baben, und so oft es nothig ift, die Juffe waschen. Bedinaanne Gesege VIII. Theil. 21 a Bimmer,

# Zimmer, Betten und Reinlichkeit des Hauses überhaupt.

Alle Zimmer, Gange und Treppen follen des Samstags ben offenen Fenstern und Thuren ansgefegt werden; besgleichen alle Mittwochen die Gange und Treppen.

Im Sommer bleiben Thuren und Fenster den ganzen Tag in den Schlaffammern offen, in den Arbeitsstuben aber allezeit das eine oder andere; blos wenn es regnet, werden felbige auf der Wetterseite zugemacht.

Im Minter werden die Thuren wenigstens eine Stunde lang offen gehalten, und ben neblichtem Wetter die Zimmer und Gange etliche mal in der Woche mit Reckholders bolg (Wachholder) geräuchert.

Die Defen in den Schlafzimmern werden, sobald es die Jahrszeit und Witterung erfordert, an den Werktagen des Abends um 8 Uhr, und an Sonn und Festagen eine Stunde vor geendigtem Gottesdienste eingeheißt.

Alles biefes thun die Weiber oder Magde der Buchtmeifter, mit Galfe

i m

im

Schallenhaus

Arbeitshaus

bes hausknechts und der Untermagd ;...

berjenigen Gefangenen, fo Saustnechte und Untermagbedienfte thun,

mechfelsmeife.

In den Schlaftammern sollen Bettstellen fur eine und für zwen Personen senn, doch, wo möglich nicht mehr in allem, als für zehn Personen in eine Kammer zu legen.

In jede Bettstelle gebort ein Unterbett und Sauptfiffen von Spreu, zwen wollene Deden, und ein Paar Leintucher, welche alle sechs Wochen geanbert werden.

Die Fenster des Sauses werden jahrlich zwenmal, und die in der Arbeitsstube drenmal gewaschen.

Auch die Abtritte sollen jederzeit rein gehalten und ofters bes Moegens frub geleert werden.

# Verwahrung der Züchtlinge und Sicherheit des Dauses.

Lichter find den Züchtlingen in ihren Schlaftammern teine zuzulaffen.

In ben Gangen follen taternen aufgehangt fenn, welche fobald es finfter wird,

angegundet werben, und bis am Morgen brennen follen.

Ben 216, und Aufsührung der Gefangenen sollen sie nicht alle zusammen laufen, sondern stille bleiben, bis sie von dem Zuchtmeister gerufen werden, wetcher aber dies selben nicht eher rufet, als die er weiß, daß die bereits hinausgelassenen in ihr Zimmer eingeschlossen sind.

Alle

Alle Schluffel find in der Verwahrung des ersten Zuchtmeisters, welcher ein paar mal in der Woche alle Schlosser und Gitter besichtigen soll.

Riemand soll in das Haus gelassen werden, ohne Verwilligung der Direktoren ober des Verwalters.

Den Zuchtlingen sollen weder Meffer noch einige andere große Instrumente juges laffen werden.

Reinem Buchtling ift erlaubt, fur fich felbft ju arbeiten.

Es ist ihnen auch verboten, leise oder auf verdachtige Weise mit einander zu reben, Briefe zu schreiben, oder zu empfangen, es sen dann, daß die Briefe von dem Verwalter vorher gelesen, und er die Erlaubniß bazu gegeben habe.

Wenn den Gefangenen von den Ihrigen Geld geschickt wird, so soll es der Bers walter sogleich in Verwahrung nehmen, darüber ein Controllebuchlein führen, und zum Besten der Züchtlinge ihnen nach und nach etwas davon zutommen lassen; jedoch ohne Vorwissen und Genehmigung der Direktoren, an deren Unterhalt nichts verbessern, welches dem Endzweck ihrer Bestrafung zuwider senn wurde.

Auch sollen weber Zuchtmeister noch andere, ben empfindlicher Strafe, ohne Vorwissen des Verwalters, ihnen nichts einkaufen oder zustellen, es sepe an Speise, Trank, noch andern Dingen.

Auf allem demjenigen aber, so fie den Gefangenen nach zuvor erhaltener Erlaubnis guftellen; follen fie keinen Gewinn nehmen, sondern ihnen folches in koftendem Preis übergeben.

Um wenigsten ist aber den Zuchtlingen erlaubt, ben Fremden so das Saus befeben, zu betteln.

Durch die Boche sollen etliche mal nicht nur alle Kammern durchsucht werden, sondern auch die Bettstellen, Unterbetten, Hauptlissen zc. und wenn etwas verdachtiges darinn gefunden wird, solches sogleich dem Berwalter angezeigt werden. Sierauf hat der Birektor dieses Departements und der Berwalter besonders zu feben, daß solches geschebe.

Bur Sicherheit bes Saufes und ber Befangenen foll

i m

im

Shallenhaus,

Arbeitshaus,

des Nachts vor demfelben eine Schildmache die Wache die Gefangenen, fenn, auch die Bache dieselben,

ohne Bensenn der Buchtmeister nicht zu den Thoren hinauslassen, sondern den Unterzuchtmeistern Sand bieten, wenn es nothig ware, welches auch die Patschier und Stadtprefosen thun sollen.

Die boshaftesten Gefangenen, von denen das Ausreissen am meisten zu befürchten ware, und die so für Zeit Lebens darein erkeunt worden, sollen allezeit Springketten tragen.

Strafen.

### Strafen.

Daß die Arbeit von den Zuchtlingen ordentlich verrichtet werde, und wie dieselben dazu, anzuhalten sepen, ift an gehöriger Stelle verordnet.

Ingleichem muffen die Vergehungen gegen die Sprbarkeit und Bucht, wenn fie gering sind, von den Zuchtmeistern sogleich, jedoch allezeit mit Mäßigung und Vernunft bestraft werden: wie man denn nicht will, daß zu einem mal ein Zuchtmeister mehr als drep oder hochstens vier Streiche aus eigener Macht zu geben befugt senn solle.

Die geringen Fehler, des Mußiggangs, Ungehorsams und Ungebühr werden mit Entziehung des Fleisches und des Weins, nach der pag. 9. enthaltenen Borschrift, ober des Berbots auffer dem Haus zu arbeiten ze. bestraft. Dierauf folget engere Gefanzgenschaft und Anschlieffung; zulest Zuchtigung mit der Ruthe und Rinderzahn, welche von den Direktoren angeordnet wird.

Ben der Strafe soll allemal auf die Umstände, ob der Thater verführt wors den, oder ob er aus eigenem Untriebe gehandelt, ob es Wiederholungen, und auf den mehr: oder wenigern Grad der Bosheit, Rucksicht genommen werden; ben der Bollies hung aber foll weder Rachsicht noch Parthenlichkeit vorgehen.

Die angeordneten Strafen sollen in den Buchern aufgezeichnet werden, damit man allezeit feben tonne, wie oft einer fich vergangen, und ben Wiederholungen die Strafe vermehrt werden tonne.

## Rrantenforge.

Bur die Kranten sollen zwen besondere Zimmer im Hause bestimmt senn, und darein niemand gethan werden, es sen dann, daß der Arzt oder Wundarzt solches verordne; zu dem Ende soll man denselben von der Unpaflichkeit der Gefangenen sogleich Bericht geben.

Den Kranken soll dann vorzüglich von den Unterzuchtmeistern wohl und gefliffen abgewartet werden.

Die Speisen, die ihnen verordnet werden, muffen alle ohne Widerrede; und wenn es sich ihnn laßt, in dem Sause selbst, auf die porgeschriebene Urt bereitet werden.

Demjenigen Urzt, so den Spital besorgt, liegt auch die Besorgung der Kranken bieser Hauser ob. Der Wundarzt derselben ist je einer von den benden, welche das Krankenhaus, die Insul genannt, bedienen, und find wechselsweise ein Jahr in der Function.

Die Arznenen werden in berjenigen Apotheke genommen, die daffelbe Jahr die Insul und den Spical bedient.

Bur Diefes alles aber follen besondere Konten gemacht werben.

Begrab:

#### per Stadt Bern.

# Begråbni ß.

Die Zuchtlinge, welche in dem Sause fterben, und nicht jur Anatomie übergeben werden, sollen nach zwen mal vier und zwanzig Stunden, gegen Abend, in Begleitung zwener Buchtmeister und in der Stille, auf dem Todtenacker, die Hochliebe genannt, begraben werden.

Sobald fie Lodes verblichen, werden fle gewaschen, gewohnter maßen eingekleidet, in das Todtenkammerlein, welches allezeit wohl rein zu halten ift, gebracht, und da bis zur Begrabniß aufbehalten.

Den Todesfall hat der Pfarrer sogleich den Verwandten des Verftorbenen, oder dem Pfarrer, aus dessen Gemeinde er ift, durch ein Schreiben bekannt zu machen, der Verwalter aber solchen in das Buch einzuschreiben.

# Seneralorbnung, wornach sich ein jeder zum Saus gehöriger zu verhalten hat.

Die erste Obliegenheit eines jeden, der in diesen Hausern ein Amt oder Dienst zu vers sehen hat, ist, daß er ein nüchternes, maßiges, ordentliches und christliches keben und Wandel sibre, und der Obrigkeit und Borgesetzen treu, gehorsam und gewartig sene, wie es jedem redlichen Diener gebührt.

Den Borgesetten soll ein jeder in seiner Ordnung gebührende Shre und Achtung erweisen, auch ihnen in demjenigen, so ihr Dienst mit sich bringt, ohne alle Weigerung gehorsam senn, dawider nicht murren, oder sich widersegen, sondern ihre Befehle unversweilt befolgen.

Ihre Instruction follen fle genau und gemiffenhaft erfullen.

Alles, was die Untergebenen verantworliches boren ober feben, ben Worgefesten anzeigen.

Des Saufes Mugen forbern und Schaben wenden.

Richts von demjenigen so dem Sause gehort, ju ihrem Vortheile gebrauchen, wenn es schon ohne des Sauses Schaden geschehen konnte; nichts von demselben weber Laufen, leiben, noch vertauschen, es mag Ramen haben, wie es will.

Miemanden, weber von den Bedienten noch Gefangenen ju feinem eigenen Dienfte gebrauchen.

Rein Geschenk annehmen, unter was fur einem Bormand es immer segu mochte.

Miemand foll fich untersteben, einige Thiere und Geffigel zu halten, duffer ben fur bas Saus nothigen Schweinen und Subnern.

Rein

Miles

Rein Bebienter fou ben andern ichlagen ober ichelten, auch nicht ber groffe ben geringften. Sat jemand Strafe verbient, fo foll es einem Mitglied ber Direttion anae: zeigt werden.

Sich rottieren und parthien ist ben schwerer Strafe verboten.

Gin jeber foll feinen Dienst und Schulbiafeit für fich thun; und teinen vor bem andern begunstigen.

Alles Tobafrauchen in den Zimmern foll jedermanniglich verboten fenn.

Ben bem Gintritte ber Gefangenen muffen fie ihre Rleider ablegen, und mit ber geordneten Rleidung vom Sause gefleidet werben. Ben ihrer Loslassung aber merden ibnen ihre abgelegten Rleiber wieber jurudgegeben, nebft einem Reisegelb, je nach ihrem Berhalten wahrend ber Zeit fo fie im Saufe gewesen, von 10 bis 80 Bagen.

Das Ausreissen zu verhindern, foll den Gefangenen fogleich ben ihrem Gintritt erofnet werden, daß in folchem Rall und ben ihrer Wiedereinholung, die wirklich ausge: fandene Straffeit ibnen nicht angerechnet werde, ondern fie folde von bem Dato ber Wiederanlangung im Saufe, gang und von Unfang ber gerechnet, ausmachen muffen: und baß, wenn fie jum zwenten mal ausreissen follten,

#### Schallenhaus,

murben.

Die Gefangenen in diesem Saus sollen ju ber ichwersten und etelhafteften Arbeit bemfelben gebraucht werben; fo foll mit aller gebraucht, auch mit aller Sorgfalt barauf Sorgfalt barauf geachtet werben, bag fie nen von dem Arbeitshaus

geachtet werden , daß fie mit den Gefange: mit den Gefangenen von bem Schallen:

#### Arbeitshaus,

fie mit den Springketten belegt werden fie in das Schallenhaus verfest werden würden.

Wenn die Gefangenen des Saufes auffer

Leine Gemeinschaft haben, und daß fie so wenig möglich an gleichem Ort arbeiten.

Diejenigen, beren Strafzeit ju Ende ift, werben von ber Direftion entlaffen, mit einem Atteftat darüber verfeben, den Gemeinden davon die beborige Nachricht gege: ben, und ihnen gur Obforge anbefohlen; es fen bann, daß fie auf Angeige und Berleiung der Direktion langer enthalten werden.

Alle Wochen soll ein; ober wenn es nothig ware zwenmal von den Weibern br benben Buchtmeister und der Untermage eine Wasche gehalten werben; ware mehm Bulfe vonnothen, fo konnen mit Einwilligung des Berwalters unverdächtige Gefangen baju gebraucht werben.

Mile Bochen foll ben Gefangenen ein weißes Bemd gereicht werden, wie auch alle fechs Wochen ein Daar weiße teintucher und in acht Tagen ein Tifchtuch, wie auch alle Tage in jebe Arbeitsftube ein weißes Sandtuch, welches ber erfte Buchtmeifter ben Unter juchtmeiftern, biefe aber ben Befangenen übergeben, bafur aber bas fchwarze Beug von ben Befangenen abnehmen , und bem erften Buchtmeifter einliefern merben.

Dell

Den Gefangenen, benen benm Gintritt die Saare abgefchnitten worden, foll foldes alle zwen Monate wiederholt werden, welches von einem unverdachtigen Gefane genen gefcheben fann.

In Defen und Ruche follen flatt Soll, Turben (Torf) gebraucht werden.

In dem Haus soll wohnen der erfte und zwente Buchtmeister mit ihren Weibern ober Magden, zwen ledige Unterzuchtmeister, und wo moglich der Webermeister und die Rochin.

Much erhalten in bem Saus frene Roft, der erfte und zwente Buchtmeifter famt ihren Weibern ober Magben, Der Webermeifter, alle Unterzuchtmeifter und Die Rochin, für welche ein besonderer Tisch verordnet ift.

Den Buchtmeistern, welchen ihr Dienst in teine Weise noch Wege an ihren Shren nachtheilig fenn foll, (laut Decret vom 2. December 1751) wird jubrlich eine Rleidung gegeben, bestehend in Rock, Weste (Wammes) und Sofen von blauem Tuche, mit weiß metallenen Anopfen, und ichwarzem hut mit einem weissen Knopf.

Ben bem Gintritt ins Saus erhalten bie Buchtmeifter ein Seitengewehr, mit weiß lebernem Ruppel, welches fie uber bie Schulter über bem Rock tragen, und eine Flinte; diese muffen fle aber benm Mustritt aus bem Saus in gutem Stand wieder übergeben.

Bon benenjenigen Gefangenen, fo ibre Bertofligung gang ober jum Theil gut bezahlen im Stande find, foll ber Verwalter jabrlich 32 Kronen ober mas fie zu geben vermogend find, und von ber Direftion bestimmt worden, beziehen, und foldes in feine Rechnung bringen.

n P

Schallenhaus.

Ben ihrem Gintritte foll von ihnen ein Signalement gezogen, und ben ber Los: Signalement gezogen werben. laffing ihnen allezeit bie Stadt ju betreten verboten senn

Rm?

Arbeitshaue.

Ben ibrem Gintritte foll von ihnen ein

Diese Berordnung, so viel sie die Buchtlinge ansieht, soll ju jedermanns Berhalt allezeit in der Arbeitskammer angeschlagen fenn, und ben erften Sonntag jeden Monats nach dem Gottesbienst bes Morgens von einem Buchtmeister ben Buchtlingen abgelesen werden. Dem Bermalter liegt ob ju machen, daß foldes gefchebe.

### Besondere Verordnungen.

Ruches und Speiseordnung.

225ie die Gefangenen des Morgens, Mittags, und zu Nacht gespeiset werden sollen, ift auf der ju Ende des Reglements bengebenden Tabelle verordnet, welche so viel immer mbalich. möglich, befolget werden soll. Weil aber im Sommer die grunen Gemuse nicht allezeit genau auf die bestimmte Zeit, auch nicht in hinlanglicher Maaß vorhanden sind; so kann der Verwalter eine Zeit lang hierinn das benothigte abandern, auch wenn das Obst nicht theuer ift, damit abwechseln.

Für den Tisch der Zuchtmeister, für die Bedienten, für die Kranken und zum Ginschneiden, wird Brod von einzügigem Mehl genommen, für das Brod der Gefanz genen aber zu eilf Mas Dinkel, (Spelt) ein halb Mas Moggen, und ein halb Mas schwarze Wicken.

An den Sonn:, Fest: und Fleischtagen, Mittwochs und Frentags, bekommt der Ober: und Unterzuchtmeister samt ihren Diensten zum Mittagessen Wein, nemlich die Mannspersonen ein Viertel: und die Weibspersonen ein Achtel Maaß.

Die Gefangenen aber nur an Sonn: und Festtagen, und zwar die Mannspersonen ein Viertel: und die Weibspersonen ein Achtel Maaß (im Schallenhaus nur den zweyten Sonntag).

Um Morgen fruhe findet sich die Rochin benm ersten Zuchtmeister ein, um von demselben die roben Speisen, auch Salz, Schmalz und Gewurz für denselben Lag zu empfangen. Gin Unterzuchtmeister liefert ihr auch das den Lag vorher eingeschnittene Suppenbrod. Das erforderliche Fleisch nimmt sie, gegen einen Zettel von dem Verwalter, aus dem Schlachthause.

Das Frubstud sebet sie sogleich zu, um solches zu rechter Zeit zu liesern; hernach richtet sie auch auf den Mittag zu, jedoch nicht eber, als es für die Zubereitung der Speisen nothig ist, damit der Torf so viel möglich, gespart werde.

Die Speisen muffen wohl getocht, auch recht gefalzen, geschmalzen und gewurtt baben aber aller Ueberfluß vermieden werden.

Es ist aber nicht genug, daß blos das Effen gefund und schmachaft zubereitet werde, sondern hieben vornemlich auch auf die Reinlichkeit zu seben, wofür die Rochin alles Ruchengeschirr auf das aufferste sauber zu halten bat.

Das durre und grune Gemuse und Obst soll sie wohl erlesen und faubern, auch basselich wohl waschen.

Und da der Reinlichkeit vieles abgehen wurde, wenn andere Personen, als dieje nigen, welche in der Kuche zu thun haben, sich darinn einfinden wollten: so wird dem selben der Sintritt ganzlich untersagt.

Ben dem Unrichten ber Speisen wird bie Ordnung beobachtet, baß:

- 1) Den Rranfen,
- 2) ben Buchtlingen

angerichtet, fur den Buchtmeister, und Dienstentisch aber erft alebann das Effen aufgestellt wird, wenn von den verschiedenen Tischen abgetragen ift.

Damit auch die Speisen nicht erkalten, so find die angerichteten Schuffeln sogleich juzubeden.

Sobald

folde burch bie Buchemeifter in der Adgbe in bie Beiberftube mit Sulfe

te ausgefegt, und die Fenster in 's auch unter dem Effen täglich ien übrigen Jahrszeiten, wenn geschlossen, und es ist genug, die Fenster geofnet werden, ichern mit Recholder (Wachindheit des Hauses in allem

solches geschieht wochente

thigte Wein von einem ihm geordnete Maaß it Waffer aufgestellt.

und legt auf jeden

in so viel gleiche Theil, ohne die

enste thut, bie brig gebliebene , ber Rochin, . Schweine.

les Gerathe Ingleichem vahrung.

reir, das

s für

'en) hts ns

### Ordnung der Lein und Wollenspinneren und Weberen.

Dem Verwalter ober unter ihm stehenden Buchhalter tommt zu, wegen allichrlich erfort berlichen Einkauf der Ansten, (Banf) Flachs, Wolle, ober andern Materialien, das nothige vorzukehren, welches zur bequemften Zeit und im wohlfeilsten Preise geschehen soll.

Dem Webermeister theilt er alle Wochen das Gespinft aus, halt darüber ein Buch, worinn die Abgabe der roben Baare, die Lieferung des Garus oder Wolle, der annoch verbleibende Rest, und die Ursache der nicht geschehenen volligen Weserung, von Woche zu Woche anzumerken ift.

Der Verwalter sowohl als auch der Webermeister und die einige Aufficht haben, sollen vorzüglich darauf feben, daß die Gefangenen nach ihrem besten Vermögen gleicht formiges, nicht zu hart und nicht zu weich gedrehtes Garn spinnen, auch wahrend der Arbeitszeit derselben fleißig obliegen.

In der Mannerstube hat ber Webermeister, und in der Weiberstube er und des

Buchtmeisters Weib die Aufficht.

Das Garn wird bem Webermeister nach der Gewicht und Strangen überliefert, am es jum Bauchen und zum Weben juzubereiten; diese Lieferung schreibt der Buchhalter in seine Bucher ein, und nachdem ihm solches zurückgeliesert ift, werden die Strangen wiedermalen gewogen und gezählt, welches er auch anmerkt.

Das Garn muß alsbann der Webermeister bestens sortiren, damit nicht grobes

und feines durcheinander fomme.

Wenn dieses geschehen, so wird jede Gattung besonders gewogen, in das Buch eingetragen, und daben bemerkt, wie viel Ellen der Weber aus dem Pfunde zu liesern habe.

Wenn die Lieferung des gewebenen Tuchs geschieht, so ift darauf zu sehen, das man folche Ellen richtig erhalte, und die Gewicht des Garns heraus komme; zu welchem Ende der Buchhalter jedes ab dem Stuhl kommende Stuck messen und eraminiren soll.

Das Tuch soll nicht zu viel Schlichte haben, und vollsommen trocken seyn; doch wird daben nach bisherigem Gebrauche das gewohnte abgezogen.

Bu dem Spublen konnen dem Weber ein bis zwen schwächliche, oder sonft zu keiner andern Arbeit taugliche Personen überlassen werden.

Der Webermeister hat dann besonders darauf zu sehen, daß eine gute, dauerhaste und untadelhafte Waare gemacht, und nichts verschleppet und veruntreuet werde, inmaßen er dafür gut stehen soll.

### Pflichten des Verwalters so über bende Häuser gesetzt ist.

Er soll die vorhandenen Ordnungen in allen Stücken handhaben, und einen jeden anhalt ten, denen darinn vorgeschriebenen Pflichten ein vollsommenes Genügen zu leisten; zu biesem

biesem End, so viel es seine Besindheit julugt, das Schallen und Arbeitshans täglich besuchen und nachsehen, ob jedermann, insbesondere die geordneten Ausseher und Diensten jedes Hauses, jeder seine Pflicht thue, ob die Befangenen fleißig arbeiten, ob sie ihre geordnete Nahrung vorgeschriebener maßen richtig und gut erhalten, und ob sie und das Saus reinlich gehalten werden.

Die Störrischen, Ungehorfamen und Tragen, nach habender Competenz abstrafen laffen, oder nach Beschaffenheit der Umstande solche der Direktion anzeigen.

Auch zusehen, daß der Pfarrer und Schulmeister ihre Pflicht thun, befonders aber, daß von dem ersten Zuchtmeister, desselben und der Abrigen Zucht: und Webermeister Pflichten, und die Generalverordnungen, des Jahre viermal, je von dren zu dren Monat, laut abgelesen werden.

Sich ehrbar, vernünftig, unanftoßig betragen, und gegen feine Untergebenen nicht zu gemein machen, auch jeden ohne alle Leidenschaft und Parthenlichkeit an feine Bebuhr weisen, und von baberigen Ordnungen im geringften nicht abweichen.

Fur Die in Sanden habende obrigfeitliche Caffe, Burgichaft leiften.

Ueber die Haushaltung und berfelben Ginnahme und Ausgabe getreue Rechnung führen, und dazu folgende Bucher halten, ale:

- 1) Eines über die Gefangenen.
- . 2) Eines über bas Ginnehmen ber haushaltung und Rleibung.
- 3) Eine Generalcontrolle über das Einn hmen und Ausgeben die Fabrication betreffend.

Die Gebäude wohl in Ehren halten, die Ramine fleißig rugen laffen; alles Baus wefen aber, so nicht zu der hochstnothigen Unterhaltung der Gebäude gehört, darf der Berwalter nicht veranstalten, sondern foll solches der Direktion unverzäglich anzeigen.

Bu bem Hausrath und leinwand gnte Sorge tragen, wie auch zu den in bem Magazin vorhandenen Kleidungen, wollenen und leinenen Tuchern, Gespinst, Wolle ze, alles gestissen auf das Inventarium segen, ben seiner allichrlich abzulegenden Nechnung solches benlegen, anzeigen wie alles verwendet worden, und das abgegangene etwa noch verwendet werden toutte, oder ab es ganzlich unbranchdar sep.

Das Brod alle zwen Tuge gegen auszustellenden Schein im Spital abholen, aber nicht frifch, sondern erst wenn es dren Tage alt ift, perspeisen lassen; auch der Köchin für das benöthigte Fleisch, welches aus dem Schlachthaus erhoben wird, und dafür er mit dem Detger (Fleischhadter) einen billigen Accurd zu treffen hat, den behörigen Zedel geben.

Ber gesottene Unken, (Butter) das Schmalz (Schweinfett) zc. in so fern dasjenige so in dem haus gemacht wird, nicht zureicht, zu rechter Zeit auschaffen, um wo möglich immer einen Borrath auf ein Jahr zu haben.

Auch von den durren Gemusen, als Erbsen, Linsen, Hirs, Bohnen und Gere fien ze, den benothigten Vorrarh anschaffen.

Q 6 2

Bas '

Was aus dem Magazin an Kleidungsstucken geliefert wird, und an wen fie abgegeben worden, getreulich auszeichnen.

In seine Rechnung wird er alles Einnehmen und Ausgeben, es sen, was er von eingehenden Geldern von dem Buchhalter empfängt (dessen suhrende Bucher über den Einsauf und Verkauf ihm jederzeit zur Einsicht offen stehen sollen) oder sonst von verkauften Artikeln aus dem Haus, als Luxben: (Lorf:) Usche zc., denn auch was zu der Aleidung und Nahrung, im weitesten Verstand genommen, gehört, nebst dem so er zu Bestreitung daheriger Ausgaben aus der Standscasse erhebt, behörig und getreulich einbringen; insonderseit die Consumationstabellen und Kleiderrechnung, nach dem ihm vorgeschriebenen Formular subreu.

Alle Gefangene, so in das Haus treten, mit ihrem Geschlechtsnamen, Zunamen und Geburtsort einschreiben; von ihnen ein genaues Signalement ziehen, auch, falls sie im Hause sterben, den Tag ihres Todes auszeichnen, woben noch bemerkt werden soll, der Tag ihres Sin, und Austritts, von wem und für welche Zeit darein verfallt, welches ihr Vergeben, ob sie einbeschlossen son sollen zc.

Ein solches Verzeichniß, und wie sie sich verhalten, soll er jahrlich der Direktion eingeben, um nach dem Decret vom 27. Merz 1782, solche dem Deutsch: Seckelmeister und Vennern zustellen zu konnen.

Ben ihrem Austritte wird er ihnen nach dem vorgeschriebenen Formular einen Abschied geben, und nach dem Gutfinden des Direktors dieses Departements ein Reiser geld entrichten.

Alle Gefangene sollen auf ihrer Rleidung mit einer Nummer bezeichnet sem; ben Abgehung eines derselben soll dann dem erst ankommenden dessen getragene Nummer gegeben werden.

Ben der Bollziehung der von der Direktion felbst auferlegten großern Zuchtigungen, foll ein Mitglied derfelben perfonlich jugegen fenn, damit hierunter weder unzeitige Barmberzigkeit noch strassliche Parthenlichkeit vorgebe, auch follen dergleichen in den Buchern aufgezeichnet werden, damit man allezeit seben konne, wie oft sich einer vergam gen habe, und ben Wiederholungen die Strase vermehrt werde.

Wenn den Gefangenen Geld von den Jhrigen zugestellt wird, so soll es der Verwahrung nehmen, darüber in einem besondern Buchlein eine genaue Controlle sühren', und zum Besten derfelben anwenden; doch ohne Vorwissen der Direktion weder an ihrem Unterhalte noch au ihrer Züchtigung und Bestrasung etwas abandern.

Die Gefangenen zu keiner Particulararbeit gebrauchen, noch bag andere es thun, gestatten.

Auf das Berhalten der Gefangenen achten, die Boshaften, Storrifchen und Unger borfamen mit Bescheidenheit abstrafen laffen, nachher aber der Direktion anzeigen.

Von den Verwandten oder Gemeinden der vermöglichen Zuchtlinge, auf dem bestimmten Fuß das Kosigeld einfordern, auch zu Anfang jeden Monats der Direktion einen kurzen Etat der Ausgaben vorlegen; wenn aber ausserbentliche Dinge vorsallen, solche unverzüglich der Direktion anzeigen.

End

### End des Verwalters des Schallen und Arbeitshauses, den er der Commission ben seiner Erwählung schwört.

Derfelbe schwort der Stadt Vern Treu und Wahrheit zu leisten, derfelben und der unter seiner Verwaltung stehenden Saufer Rugen zu fordern und Schaden zu wenden, nach seinem besten Wissen und Vermögen.

Des Hauses Einkommen und Ausgeben getreulich aufzuschreiben, und barum, so wie auch um alle barinn gemachte Arbeiten gebührende Rechnung zu tragen, von allem aber nicht bas wenigste in seinen Nugen zu verwenden.

Den Gefangenen alles bas, was ihnen zu ihrer täglichen Nahrung, und sonst zu gewissen Tagen geordnet ist, ohne einige hinterhaltung auszurichten, auch eine fleißige Aussicht zu halten, daß durch die Auswärter ihnen nichts davon entzogen werde.

Ueberhaupt aber alles dasjenige zu leisten, was die vorhandenen Ordnungen und seine Pflichten des mehrern ausweisen und von ibm erfordern, und auch noch ferners anges ordnet werden mochte, wie es einem getreuen und gewissenhaften Verwalter gebührt und wohl austehet.

Alle Gefahrbe vermitten !

### Formular des Abschieds, so von dem Verwalter ertheilt wird.

Burweiser dis M. M. gebürtig von M. so von Mn für oo Jahr ins. {Schallen: } Saus verfällt worden, hat seine Zeit ausgedient, und sich daben wohl verhalten.

Solches bescheint in Bern den

(L.S.) Bern

### Pflichten des Buchhalters des Schallen und Arbeitshauses.

Er soll nach Innhalt des von ihm beschwörenden Endes, der Stadt Bern Treu und Wahrheit leisten, insbesonders aber zum Nußen und Vortheil des Schallen; und Arbeits, hauses sein mögliches thun, die vorhandenen Ordnungen in allen Stücken handhaben, besonders auch zu Führung getreuer Nechnung eine Controlle über das Einnehmen und Alisgeben die Fabrication betreffend, halten.

Affe

Alle Wochen dem Weber oder Spinnmeister das benothigte Gespinnst, Wolle ic. übergeben, dessen Gewicht und die daraus gemachte Arbeit getreulich aufzeichnen, und ihm baben verbenten, mas für eine Sorte Garn, Wolle oder Tuch ic. er spinnen oder weben laffen soll.

Alles Tuch, es sen wollenes oder leineues, soll aus der eigenen Weberen erhoben werden, woben der Buchhalter zu sorgen hat, daß die benothigte Rysten, (Hanf) Umspunnen, (Werg, Heede) Wolle, und leder zu den Schuben, zu rechter Zeit und in wohlfeilstem Preise angekauft werden. Ueber deren Eingang und Ausgang wird er eine genaue Controlle führen.

Endlich soll er die ihm eingehenden Gelder dem herrn Berwalter jeweilen ent richten, und demselben alle Wochen Rechnung ablegen. Desgleichen auch ein Berzeichnis von der im verstoffenen Monat versertigten Arbeit und den Zuchtlingen ausgetheiten Pramien der Direktion vorlegen; ausserordentliche Vorfalle aber derselben unverzüglich anzeigen.

### End des Buchhalters, den er der Direktion ben seiner Erwählung schwört.

Derfelbe schwort der Stadt Bern Treu und Wahrheit zu leisten, derfelben und insber sonders, was von dem Schallen; und Arbeitshaus seiner Aussicht und Leitung anvertraut wird, Nugen zu sordern und Schaden zu wenden, nach seinem besten Wissen und Bers mogen. Was von dem Einkommen oder Ausgeben des Hauses und darinn gemachten Arbeiten durch seine Hande geht, getreulich auszuschreiben, von allem aber nicht das wes nigste in seinen Nugen zu verwenden.

Ueberhaupt aber alles dasjenige zu leisten, was die vorhandenen Ordnungen und seine Pflichten des mehreren ausweisen und von ihm erfordern, auch ferners angeordnet werden mochte, wie es einem getreuen und gewissenhaften Buchhalter wohl anftehet.

Alle Gefabrde vermitten!

### Pflichten und Instruktion des Pfarrers so über bende Häuser gesetzt ist.

Da ein Beistlicher die Berrichtung feines Amts allezeit nach dem Zustande der ihm zur Seelforg anvertrauten Personen einrichten soll, in dem Schallen: und Arbeitshaus dann ein Auszug von lasterhaften Personen, die zum Theil Auswürslinge des menschlichen Besschlechts sind, zu finden ist; so wird der Pfarrer von selbst wissen, wie er denselben das Gesetz auslegen, den Breuel ihrer Berbrechen vorsiellen, und sie dadurch zu einer wahren Buße leiten soll.

An den acht Communionstagen und dem Battage wird er des Morgens zu det vorgeschriebenen Zeit eine Predigt halten; an den übrigen Sonntagen aber an deren Staft die Heilige Schrift Abschnittsweise mit den Zuchtlingen lesen und erklaren, das erklare mit ihnen durch Frag und Antwort wiederholen, und auf ihre Umstände anwenden.

3u

Bu ber an ben gleichen Tagen nach dem Mittagessen zu haltenden Unterweisung, kam er ein ihm beliebiges lehrbuch gebrauchen: daben ift aber vornehmlich die Sittenlehre mit ihnen zu betreiben, und zwar besonders derjenige Theil, in welchem gezeigt wird, wie der Mensch bose und lasterhaft werde, die Bosen und tasterhaften aber wieder zur Besserung gelangen.

Ueberhaupt hat der Pfarrer feine Arbeit an jedem Buchtlinge insonderheit darauf einzuleiten, daß diese verlornen Schaafe ihrem getreuen hirten, zu ihrer Seelen Beil wiederum zugeführt, und sie, wenn sie etwa ihre Frenheit wieder erlangen sollten, zu gestteten, wenigstens zu unschablichen Burgern des gemeinen Wesens gemacht werden.

Und da es fich schon ofters erzeigt hat, daß diese Arbeit an ihrer Besserung besonders dannzumal von gutem Erfolge gewesen ift, wenn Gott der Herr die Buchtlinge mit Krants beit heimgesucht hat; so wird der Pfarrer nicht ermangeln, von dergleichen gunstigen Umsständen zu ihrer Besehrung besten Grbrauch zu machen: wie dann die Kranten überhaupt seiner geistlichen Obsvege bestens anbesohlen werden.

Weil es sich auch bisweilen zuträgt, daß solche Personen in das haus kommen, welche noch ganz und gar keinen Unterricht genossen haben, und denen das U, B, C, und das Lesen noch unbekannt ist; so liegt auch dieses dem Pfarrer oder Schulmeister best: möglich zu erstatten ob.

Wenn endlich ein Zuchtling des ein oder andern Sauses ftirbt; fo foll der Pfarrer beffen Tod seinen Berwandten, oder dem Pfarrer, aus deffen Gemeinde der Verftorbene gewesen, unverzüglich einberichten.

### Pflichten und Instruktion des deutschen Schulmeisters in dem Schallenhaus.

Da die Absicht dieser Obrigkeitlichen Wohlthat, den Gefangenen, nebst dem gewöhns lichen Gottesdienste an Sonn, und Festragen, taglich eine Stunde jum Neligionsunter; richt zu gönnen, dahin geht, lasterhafte, nicht selten aus blosser Unwissenheit lasterhafte Menschen zu richtigern Religionskenntnissen, und durch dieselben Gott und der Tugend naher zu bringen; so wird der Schulmeister in allen seinen Handlungen auf diesen wichtigen Endzweck Rucksicht nehmen.

Die Zeit die zu diesem Unterricht bestimmt wird, ist taglich eine Stunde, und zwar Sommer und Winter von 11 bis 12 Uhr. Davon wird jedoch ausgenommen ber Sonntag, als deffen Besorgung wie bis dabin dem bestellten Prediger überlassen wird.

Die Religionsftunde foll jedesmal mit Befang angefangen werben.

Auf den Besang folgt das Gebet, so eigentlich fur den Gottesdienst im Arbeits: baus verfertigt, und dort bis dahin gebraucht ward. Dieses Gebet wird auch der Schulsmeister von Zeit ju Zeit den Gefangenen erklaren.

Der Unterricht felbst foll durch Frage und Untwort geschehen, nach Unleitung bes Beidelbergischen Catechismus und der Biblischen Geschichte, welche wechselsweise sollen erklart

erklatt werben, so daß fur jedes wochentlich dren Stunden bestimmt find. Der Schulmeister wird fich baben der auffersten Ginfalt und Beutlichkeit besteiffen, insonderheit jede Religionswahrheit auf die Besserung bochft verdorbener herzen anzuwenden trachten.

Da es nicht felten sich zuträgt, daß Ununterwiesene, oder solche bie nicht lefen können, ins Schallenwerk oder Arbeitshaus geseht werden, so ift auf bendes besonders zu achten, damit die lestern vorzüglich nach und nach zum Lesen geleitet werden.

Der Unterricht wird beschloffen, mit dem fure Arbeitshaus gedruckten Gebet.

- Endlich foll er sowohl ben Krankenbesuchungen als übrigen Geschäften dem bestellten herrn Pfarrer an die hand geben.

Diese Pflichten nach bestem Bermögen zu erfüllen, soll der Schulmeister der Dir rektion fenerlichst angeloben.

### Pflichten und Instruktion des französischen Schulmeisters so bende Häuser zugleich zu besorgen hat.

Da ben dem Schallen : und Arbeitshaus tein franzosischer Prediger gehalten wird; so muß der sonn : und festickgliche Gottesdienst für die Gefangenen dieser Sprache von dem franzosischen Schulmeister verrichtet werden.

An solchen Tagen soll er immer eine Stunde Vor: und eine Stunde Nachmitt tags demselben obliegen, woben er sich gleich wie ben den Arankenbesuchungen und bem als Schulmeister zu gebenden Unterrichte so zu verhalten hat, wie solches bem Pfarrer und deutschen Schulmeister vorgeschrieben worden und deren Obliegenheiten des mehrern ausweisen.

Er soll vornemlich alle Sonntage Vor: und Nachmittags im Schallenhaus, und Donnerstags und Samstags von 11 bis 12 Uhr im Arbeitshaus, die vorgeschriebene Unterweisung halten.

### Pflichten des ersten Zuchtmeisters, welcher auf Vorschlag der Direktion erwählt wird.

Derfelbe wohnt im Sause, und hat frene Kost, soll verhenrathet senn, oder eine Magb halten, bas Saus und die darinn enthaltenen Gefangenen besorgen, selbige aber zu seinen eigenen Geschäften nicht gebrauchen; überhaupt des Hauses Nußen fordern und Schaden wenden.

Alle Lebensmittel soll er in der Vorrathskammer unter seiner Aufsicht halten, und was täglich davon nothig ift, der Kochin einliefern.

Reine Gefangene ohne Befehl bes Verwalters und vorgewiesene Erkanntniß weber annehmen, noch loslaffen.

Die auf lebendlang ins haus erkennten von den weniger Fehlbaren im Haus sondern und in besondere Kammern thun, selbige immer genau nach der ausgesallten Erstanntniß halten, und entweder mit den Springketten belegen, oder an Karren schmieden lassen, zc.

Die Manner und Weiber in befondern Kammern haken, auch selbige so viel möglich ben ber Arbeit sondern.

Die Gefangenen reinlich halten; zu welchem Ende fein Weib, nebst dem Weib bes zwenten Zuchtmeisters und der Untermagd, sie wochentlich unentgeldlich unterwaschen, so oft es nothig ihre Lager reinigen, und die Kammern saubern foll.

Wenn das Brod im Spital abgeholt wird, foll er ein Verzeichnis der in Bedies nung stehenden Personen und Gefangenen beplegen, und die vorgefallenen Beranderungen anzeigen.

Ihm ift alles Wirthen verboten, und er soll auch nicht zugeben, daß solches von jemand geschehe. Die Befangenen soll er, ben Strafe ber Entsehung, weder auf den' Gaffen noch in den Rellern trinten laffen, nuch selbiges setbst thun; ihnen nicht zulaffen etwas zu taufen oder zu vertaufen, auch ohne Vorwissen des Verwalters ihneu nichts zusommen lassen.

Ben gleicher Strafe ift ihm auch verboten, Brod oder andere Lebensmittel ju vers taufen oder zu verschenken.

Die Kranten soll er dem Berwalter anzeigen, damit ihnen mit Arznen und besserer Nahrung geholfen werden tonne.

Darauf achten, daß Morgens und Abends, ehe man die Gefangenen speiset, mit ihnen gebetet werde.

Sie nach vorgeschriebener Ordnung auf die angewiesene Arbeit selbst führen, ober burch die Unterzuchtmeister führen laffen, aber zu keiner Partikulararbeit gebrauchen.

Alle Sonntage von der wochentlichen Arbeit der Gefangenen, dem Direktor dieses Bepartements ein Verzeichuiß eingeben, die Arbeit sen im oder ausser bem Sause gemacht worben.

Jebem Unterzuchtmeister wird er eine gewisse Anzaht Gefangene übergeben, welche ben Strafe ber Entsesung genau auf fle dchten sollen, indem fie fic, wenn einer ause reißt, schwerer Verantwortung aussetzen.

Die Boshaften und Widerspanstigen soll er nicht ohne Borwissen der Direktion eigenmachtig bestrafen; ausgenommen etwa ein paar Streiche mit dem Rinderzahn für geringere Versehen.

Bu dem vorhandenen Hausrath und Wertzeug gute Sorge tragen; daher ist ihm verboten, weder davon, noch von was es immer senn mochte, etwas in seinen Rugen zu verwenden; im Gegentheil soll er darauf achten, daß diese Vorschrift von jedermann beobachtet werde.

Er soll eines jeweiligen Horn. Prasidenten, Direktors ober des Berwalters Bes sehlen ohne Widerrebe gehorchen, und die Ordnung des Sauses gestissen befolgen. Beckmanns Gesese VIII. Theil.

Arbeitshaus.

Alle Werktage foll er bes Morgens frub und des Abends die Rehr in der Stadt machen, Rehr in der Stadt und auf den Spaziergan: was an Schutt, Roth ober Umraih angetroffen gen machen, um ju feben, wo etwas ju fail: wird, den Unterzuchtmeistern anbefehlen, fort: bern fene, und fobann wechfeleweise die beunschaffen, und fonft alles bas veranstaltert nothigten leute mit ben Buchtmeiftern biffir mas jur Reinlichkeit und Sauberhaltung ber aussenden. Stadt bentragen mag; dazu aber nicht mehr als die benothigte Unjahl ber Gefangenen nach Worschrift und wechselsweise gebrauchen, und ben Rebricht üblicher weise in Saufe anlegen.

Ein paar mal in der Woche foll er die

Mach feiner Zurucklunft dann foll er im haufe verbleiben und Auflicht halten, daß die Befangenen fleifig jur Arbeit angehalten werden.

Bu ber ihm jahrlich übergebenen Kleibung gute Sorge tragen, und reinlich bamit amgeben, baß er auch bierinn ben Untergebenen ein gutes Benfpiel fene.

Dhne des Prafidenten Erlaubnig nicht auffer dem Sause übernachten.

Endlich follen je von dren gu dren Monat, an einem Sonntage fich alle Bucht meifter, wie auch ber Webermeifter versammeln, und ber erfte ober einer ber übrigen Budte meifter, fowohl ihre, ale des Webermeifters. Inftruftion und ibrige Generalverordnungen laut vorlesen, damit folde nicht in Bergeffenheit fommen.

### End des ersten Zuchtmeisters im Schallen zund Arbeitshaus:

Schwort der erfte Zuchtmeister im Schallen: und Arbeitshaus, der Stadt Bern Treu und Dahrheit ju leiften, derfelben, und insbefondere bes Schallen, und Arbeitebonic Ruken ju fordern und Schaben ju wenden; feinen Borgefegten gebuhrenden Beborfen ju leiften, ju ben Gefangenen gute Sorge ju tragen, und felbige meber beeger als ibm aubefohlen ift, noch irgend zu feinen eigenen Gefchaften zu gebrauchen, mit allem ibm anvertrauten getreulich umzugeben, und nichts bavon in feinen Dugen ju verwenden, als insofern es feine Instruction ibm jugiebt; auch überhaupt alles dasjenige bestmoglichft ju erfüllen, was in benen ibm jujuftellenden Inftruttionsartiteln enrhalten ift.

Dbn alle Gefahrde!

Pflichten des zwenten Zuchtmeisters, wozu er von der Direktion ermählt und in Endesgelübb aufgenommen wird.

Diefer foll verhenrathet fenn, oder eine Magt halten, wohnt im Saufe und bat frene

Er foll bem erften Zuchtmeister in Beforgung ber Gefangenen, berselben Reine lichkeit, wie auch in ber Reinlichkeit des Saufes behülflich und gehorsam senn, des Haufes Ruken fordern und Schaden wenden.

Reine Gefangene, teinen Hausrach noch Wertzeug zu seinem eigenen Dienste gebrauchen.

Gein Weib ober Magd die Gefangenen unentgelblich unterwaschen.

Richt wirthen, und ben Strafe ber Entfesung, die Gefangenen weber auf der Gaffe noch in den Kellern trinten laffen, noch selbiges selbst thun; ihnen nicht zulaffen, zu taufen noch zu verlaufen, auch ohne Vorwissen des Verwalters ihnen nichts zukommen laffen.

Ben gleicher Strafe ift ibm verboten, Brod ober andere Lebensmittel ju verlaufen

ober zu verschenken.

Die ihm übergebenen Gefangenen nach ber vorgefchriebenen Dronung auf die Arbeit führen oder führen laffen, und felbige fleiffig dazu anhalten.

Die Boshaften und Widerspanstigen, wie auch diesenigen so im Berdacht waren ausreissen zu wollen, soll er unverzüglich dem Prasidenten oder dem Verwalter anzeigen, doch ohne derselben Vorwissen niemand bestrafen, ausgenommen ein paar Streiche mit dem Rinderzahn für geringe Vergeben, ausser ber Stadt aber auf die Flüchtlinge aus seiner mit grobem Schrot geladenen Flinte schiessen.

Bu dem ibm übergebenen Werkzeug und hausrath gute Sorge tragen, nichts bavon entaussern, das abgehende dem Bermalter sogleich anzeigen, damit es wieder in brauchbaren Stand gestellt, oder sonft jum Ruben des hauses verwendet werden tonne.

Gines jeweiligen Shren. Prefidenten, Direktors, und Berwalters Befehlen ohne Wiberrebe gehorfam fenn, und die Ordnung des Saufes in mahren Treuen befolgen.

Die Rleidung der Gefangenen von Zeit zu Zeit genau besichtigen, das mangels bafte ausbeffern laffen, und wenn es neue erfordert, bem Berwalter anzeigen.

Bu seiner eigenen Rleidung daun, die er jahrlich neu bekommt, gute Sorge tragen, damit reinlich umgeben, und auch hierinn feinen Untergebenen ein gutes Erempel geben.

Done eines Sorrn. Prafibenten Bewilligung nicht auffer bem Saus übernachten.

### Obliegenheit der Weiber oder Magde des ersten und zwenten Zuchtmeisters, wozu sie dem Verwalter angeloben.

Bor allem aus follen dieselben des Hauses Rugen fördern und Schaben wenden.

Denen Borgefegten treu, gehorfam und gewartig fenn.

Richts, was es immer fenn mochte, in ihren Mugen verwenden.

Won den Gefangenen noch den Ihrigen keine Geschenke annehmen, keinen handet mit ihnen treiben, ihnen weder Brod noch andere Efmaare verkaufen noch verschenken.

2 Dem

Dem Berwalter follen fie in allem bem, so die Haushaltung angeht, jur Sand sem, und was er ihnen hierinn besiehlt, ohne Unstehn noch Widerrede, fleisig, unver broffen und getreulich ausrichten.

Immer foll eine von den benden in der Weiberstube zugegen senn, die Gefangenen im Spinnen und Naben anführen, auch felbst naben; denn Anfsicht halten, daß sie ihre Arbeit steissig verrichten, und fich daben still und nach den vorhandenen Ordnungen versbalten.

Die Befangenen follen fie mit ber Untermagt wochentlich unentgelblich unter:

wafchen, ihr Lager reinigen, und ihre Rammern faubern.

Bu den Aleidern der Zuchtlinge fo viel möglich Gorg tragen, folche oftere beficht tigen, wenn es nothig ift ausbessern, ober durch dieselben ausbessern lassen.

Ihnen liegt auch ob, des Sommers mit der Untermagd, oder dazu bestellten Dersanen, so viel es die Zeit zuläft, im Garten zu arbeiten, und benfelben beforgen zu belfen.

Bas fie fonft fur Arbeit verrichten, foll einzig jum Rugen bes Saufes und gar

micht zu ihrem eigenen fenn.

Das Tuch jum Maben soll ihnen von dem Verwalter ordentlich eingemessen worüber fie ein Buchlein halten mussen, worinn der Empfang und die Lieserung aller und seder Stücke mit Bemerkung des daraufgegangenen Tuches eingeschrieben wird, damit man jederzeit die Verwendung besselben daraus erseben moge.

Sienebst haben fie genaueste Acht zu geben, daß weder an Faden noch abgefallenen Stucklein Tuch ze. das geringste vertragen ober verloren, sondern alles bestmöglichst zu

Rathe gehalten werde.

### Pflichten der übrigen Unterzuchtmeister, wozu sie von der

Direktion erwählt und in Endesgelübb aufgenommen werben.

Diese find bestellt, die Gefangenen ju vermabren, selbe ans und auszuschmieben, benen Worgesetzen überhaupt an die Sand ju geben, und ihnen gehorsam und gewartig ju fenn.

Alle Morgen foll wenigstens der halbige Theil derselben zugegen senn, wann die Buchtlinge aus ihren Schlafzimmern herausgelassen werden; die übrigen dann sollen sich sleich nach dem Frühfluck einfinden, und alle des Nachts nicht vor neun Uhr aus dem Haus gehen.

Das haus samt allem darinn sich befindlichen Gerathe, wie auch die Gefangenen und ihre Kammern, sollen sie sanber und rein halten, jenen ihre Speise und Kleider brin en, und sie in kranken Tagen warten.

Bu dem ihnen übergebenen Werkzeng und Sausrath gute Gorge tragen, nichts bavon entaussern oder in ihren Nugen verwenden, das abgehende oder einiger Verbesser rung bedürfende dem Verwalter sogleich anzeigen, damit es wieder in brauchbaren Stand gestellt, oder sonft zum Rugen des Pauses verwendet werden konne.

Nicht

Micht wirthen, und ben Strafe der Ennsegung die Gefangeven weber auf den Gassen noch in den Kellern trinken lassen, noch selbiges selbst thun, sie nichts kaufen oder verkaufen lassen; auch ohne Vorwissen des Verwalters ihnen nichts zukommen lassen.

Die ihnen übergebenen Gefangenen nach der vorgeschriebenen Ordnung auf die Arbeit führen, und selbige fleisig dazu anhalten; zu dem Ende nicht zulassen, daß die Karren fille stehen, als eine so kurz mögliche Zeit benn Auf und Abladen, insonderheit das Ausruhen an den Aborten gar nicht gestatten, noch zulassen, daß während der Arbeit semand mit den Gesangenen rede, die so thun wollen davon abmahnen, auch nicht, wie bistiehin geschehen, ben der Arbeit selbst Hand anlegen, auf und abladen helsen und dergleichen.

Manner und Weiber muffen fle immet fo viel möglich ben ber Arbeit gefondert halten.

Die Boshaften und Wiberspänstigen, wie auch diejenigen, so im Beebacht waren ausreissen zu wollen, unverzüglich dem Berwalter anzeigen, doch ohne desselben Borwissen niemand bestrafen, ausgenommen ein paar Streiche mit dem Rinderzahn für geringe Berfeben; hingegen die ihnen anbesohlenen Zuchtigungen ohne Rachsicht und Partheys lichkeit vollzieben.

Eines jeweiligen Shren, Prafidenten, Direktors und Bermalters Bofohlen ohne Wiberrede gehorfam fenn, imb die Ordnung des Saufes in mahren Treuen befolgen.

Ben Strafe der Entfegung ift ihnen verboten, Brod oder andere Esmaare zu verkaufen oder zu verschenken.

Bu den ihnen jahrlich übergebenden Rleidungen follen fie gute Sorge tragen, reinlich damit umgehen, und auch hierinn ihren Untergebenen ein gutes Erempel geben.

Sie find begrodltiget, ausser ber Stadt auf die Zluchtlinge aus ihrer mit grobem Schrot geladenen Flinte zu schieffen.

### Pflichten des Webers und zugleich Spinnmeisters.

Bor allem aus foll berfelbe des Saufes Nugen fordern und Schaden wenden, nichts was es immer senn mochte, in seinen Nugen verwenden.

Den Borgefesten treu, gehorfam und gewärtig fenn.

Won den Gefangenen noch den Ihrigen tein Geschenk annehmen, teinen handel mit ihnen treiben, ihnen weber Brod noch andere Epwaare verlaufen noch schenken; alles ber Strafe der Entfegung.

Ihm liegt besonders ob, auf die Spinn: und Weberen zu achten, daber er auffer benen vier Rubestunden in den Arbeiteftuben umgeben, und immer gegenwartig fenn foll.

Die Zuchtlinge zu benen Urbeiten, wozu ein jeder am besten taugt, anstellen, fo bag nach Anzahl der Spinner und Weber, allezeit genugsame Streicher, Krager zc. ze. vorhanden senn.

E: 3

Die

Die ankommenden Zuchtlinge muß er in diesen Arbeiten unterrichten, und fie so geschwind möglich fahig machen, solche auf eine dem Saus nugbare Art zu verrichten.

Ginem jeden wird er nach Maaßgab seiner Arafte und Fabigleit, die tägliche Arbeit vorschreiben, und darauf seben, daß solche fleiffig und gut verrichtet werde.

Das Garn muß recht gleichformig und der Zettel genug gebrebet, ber Gintrag aber nicht ju fest senn.

Wenn die einen oder andern entweder unsteissig arbeiten, oder schlechte Arbeit machen follten, hat er dieselben mit ernsthaften Worten, boch ohne Fluchen und Schelten, welches durchaus verboten ift, zu mehrerm Fleiß und bestere Arbeit anzumasuen, und wenn dieses nicht hinrxichend sepn wurde, dem herrn Direktor des Departements und Verwalter es anzuzeigen.

Wie bann, wenn nach der Anzahl der vorhandenen Zuchtlinge nicht genugsame und gute Arbeit geliefert wird, er dafür verantwortlich senn, hingegen aber auch der Verwalter ben jedesmaligem Nothfall ihm die Sand auf das kraftigste bieten wird.

Wahrend ben Arbeitsstunden soll er, weder für sich noch für andere einige Arbeit machen, sondern nur darauf seben, daß die Zuchtlinge ihre Arbeit gut- und behörig vers richten; woben er auch mit Zutragung des nothigen Geraths ihnen au die Sand geben soll, damie fie an der Arbeit nicht verhindert werden. Sat er noch übrige Zeit, so soll er selbige zum Nugen des Sauses verwenden, es sen mit Strumpf: oder Kappenweben und dergleichen.

Er muß zu dem ihm nach einem Verzeichnist übergebenen Werkzeug gute Sorge tragen, folches bestens unterhalten, die Rader stellen, die Werkstühle zurusten, damit, ehe noch die Stunde schlagte aller Werkzeug zu der vorzunehmenden Arbeit bestens in Ordenung sen. Wenn an einem oder dem andern Stude ein Gebrechen ware, dem er selbst nicht abhelsen konnte; so hat er solches alsogleich dem herrn Arbeitsdirektor anzuzeigen, damit dasselbe unverweilt ausgebessert werde.

Mie Bochen nimmt er von dem Bermalter ober dem Buchhalter das benothigte Gespinnst, Wolle zc. und liefert dagegen das daraus verfertigte Garn, Wolle oder Tuch demielben wieder ein.

Er vernimmt daben von dem Berwalter oder Buchhafter, was für eine Sorte Garn, Wolle oder Tuch er daraus spinnen und weben laffen folle, welchem er punktlich nachzuleben bat.

Ift das Haus mit dem benothigten wollenen Gaustuch zur Kleidung, oder Leins wand zu hemben, Tisch: und Betttuchern genugsam verseben, so wird er vorzüglich darauf bedacht senn, daß die für das Haus einträglichste Arbeit gemacht werde.

Bur die richtige Lieferung des aus der Apflen (Sank.) Wolle, oder Baumwolle ze. gesponnenen Garns ze. wie auch des daraus gewobenen Tuchs muß er gut fieben, zu dem End ihm ein verschlossenes Gehalt angewiesen ift, mithin wenn etwas verloren geht, hat er solches als seinen eigenen Schaben amuseben.

Ueber

Ueber die Arbeit, And was jeder Zuchrling verfertigt hat, fall et eine genaue Controlle fabren, und solche wochentlich dem Berwalter eingeben.

Auch ift ihm ernsthaft verboten, fur fich selbst ausser bem Saus einige Mibelt ober Gewerb zu treiben.

### Obliegenheit der Köchin, dazu sie dem Verwalter angelobt und von ihm bestellt wird.

Bor allem aus foll dieselbe bes Saufes Rugen forbern und Schaben wenben.

Den Worgefesten teu, geborfam und gewärtig fenn.

Michte, was es immer fenn mochte, in ihren Mugen verwenden.

Bon den Gefangenen noch den Ihrigen leine Beschenke annehmen, leinen Sandel mit ihnen treiben, ihnen weder Brod noch andere Egwaare verlaufen noch schenken.

Alles ben Strafe der Gefangenschaft oder einer fecheidhrigen Berweisung aus der Stadt.

Dem Berwalter foll fie in allem dem, so die Haushaltung angehr, bur Sund senn, und was er hierinn besiehlt, ohne Anstehn noch Widerrede fleiffig, unverdroffen und getreulich ausrichten.

Alles dassenige, was ihr in der Ruches und Spelfeordnung vorgescheieben 18% soll sie punktlich befolgen.

Wenn fie dann die Ruche nach diefer Ordnung beforget hat, alsbain fi fie ben noch vorhandener Zeit schuldig, im Sommer ben ber Gartenarbeit ber Umermagd ober Gefangenen fo Untermagbebienfte chut, behallflich zu feine, im Winten aben jum Ruben bes Saufes zu spinnen oder zu naben.

### Obliegenheiten des Gefangenen so Sausknechtsdienste thut.

(Dazu wird einer der tuchtigsten und wenigst verdachtigen Gefangenen von dem Vermalter bestellt.)

or allem aus foll er den ibm aufgetragenen Dienst getreu und bestmöglich verseben, und alles das gestiffen verrichten, was ibm von seinen Borgesetzten anbesoblen wird.

Er foll alles dasjenige, was vor, ben, wahrend und nach dem Effen in der Ruches und Speifeordnung ibm vorgeschrieben ift, punktlich befolgen.

Ben der Gartenarbeit, der Köchin und der Untermagd oder Gefangenen fo Unstermagdebienfte thut, behülflich senn.

Alle Morgen soll er in jede Mannerarbeitsstube ein Becken voll frisches Wasser tragen, bamit sich die Gefangenen Gesicht und Hande waschen konnen; nachher das Wasser alsogleich ausgiessen und das Becken reinigen.

Die

Die Luftung und Reinigung der Zimmer, Gange, Treppen und Fenfter, ober was sonst im Saus vorsallen mag und ibm befohlen wird, zu rechter Zeit und aufs steil: figte verrichten,

### Obliegenheit der Untermagd.

(Daju bestellt ber Bermalter eine ber tuchtigften und wenigst verbachtigen Gefangenen.)

Bor allem ans foll fle ben aufgetragenen Dienst getreu und geflissen verrichten, und alles das bestmöglichft erstatten, mas ihr von ihren Vorgesehten anbesohlen wird.

Alle Morgen soll sie in die Weiberarbeitsstube ein Becken voll frisches Baffer tragen, damit die Gefangenen sich Gesicht und Sande waschen konnen, nachher das Wasser alsogleich ausgiessen und das Becken reinigen.

Ihr liegt ob, die Schweine und Subner des Saufes ju futtern und zu beforgen.

Sie soll die Gartenarbeit auf das fleißigste verrichten, wober ihr die Weiber oder Magbe der Zuchtmeister, der Gefangene so Sausknechtsdienste thut, und die Rochin, wenn fie es an der Zeit haben, Hulfe leisien werden.

Mit dem Gefangenen so Sausknechtsdienste thut, soll sie Luftung und Reinis gung der Zimmer, Gange, Treppen und Fenster oder was sonft im Sause vorsallen mag und ihr anbesohlen wird, ju rechter Zeit und bestens verrichten.

In die Weiberspeisestube soll fie die Speisen, wenn solche angerichtet find, mit Sulfe einiger unverdichtiger Gefangenen auftragen.

Wenn eine Wafche gemacht wird, so soll fie baben gebraucht werden, und auch dann alles basjenige erstatten, was man ihr anbefehlen wird.



ě

1) Speisetabelle für das Schallen, und Arbeitshaus.

|                                     | Abende.  | Bumnsureinnue,                                                                                                                                                                                                                                               |                     | Abends.  | Sumnennus !                                                                                                                                                                                                 |                           | Abends.  | . duma:                                                                                          |
|-------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Im Janner, Bornung, Marg und April. | Mittags. | Rleifchluppe, Saurfabis und Rindfleisch. Gerstenuns und geschwellte Erdapfel (Kartoffeln.) Gerstenmus und Rüben. Gerstenmus und Türkentorn ober Gerstenbrep. Gerstenmus und geschwellte Erdapfel. Gerstenmus und geschwellte Erdapfel. Gerstenmus und Rüben. | May und Brachmonat. | Mittags. | Rleischuppe, Saurkabis und Mindsteisch.<br>Gerstennus und Erdapfel.<br>Gerstennus und Gerstender.<br>Gerstennus und Saurkout.<br>Gerstennus und Sapetochte Erdapfel.<br>Gerstennus und abgetochte Erdapfel. | Heumonat und Augustmonat. | Mittage. | Bleichluppe, Garrenfraut und Rindsteifc. Gerstenmus und Gerftenbrey. Gerstenmus und Garrenfraut. |
| SE SE                               | morgens. | drinedige<br>din<br>exerteres.                                                                                                                                                                                                                               |                     | Morgens. | Erbemus<br>dun<br>Saberbrep.                                                                                                                                                                                | 30                        | Morgens  | nms<br>dr<br>bren.                                                                               |
| ť                                   |          | Connitag<br>Maitag<br>Dietifag<br>Mitrood<br>Bonnerstag<br>Freviag                                                                                                                                                                                           |                     |          | Conntag<br>Montag<br>Dienfag<br>Nienkoch<br>Donnerfag<br>Freytag<br>Samfiag                                                                                                                                 |                           | _        | Countag<br>Woutag<br>Dienstag                                                                    |

20,

Im Schallenihaus wird nur den zwepten Sountag Fleisch gegeben, und im Arbeitebfaus alle Donnerftage zu Mittag, anftatt der auf der Tabelle gesehren Speise, bas ganze Jahr hindurch Ruttlen (Raldamen) wozu eine beliebige Suppe gemacht werden innst.

### Berbitmonat und Weinmonat.

| Diefe Speiset<br>befolgt                                                                                                | Sountag<br>Dienstag<br>Dienstag<br>Mittwoch<br>Donnerstag<br>Freytag<br>Camftag                                                                                                                                                   |          | ,                            | Conntag<br>Montag<br>Dienstag<br>Mittwoch<br>Donnerstag<br>Freytag<br>Gamftag                                                                                                                                                                      | -        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Speisetabelle foll, so viel ale es bie Jahrezeit gestattet, und befolgt merben. Dem Bermalter wird aber jugelaffen, bep | Erbomus<br>nud<br>Haberbrey.                                                                                                                                                                                                      | morgens. | . 29                         | Erbsmus<br>und<br>Haberbrey.                                                                                                                                                                                                                       | morgens. |
| fo viel ale es bie Jahrezeit geftatiet, und ber Borrath bes Saufes es                                                   | Fleifchluppe, weiffer Kohl und Rindfiels. Gerftenmus und geschwellte Erdapfel. Gerftenmus und Ruben. Gerftenmus und Ruben. Gerftenmus und gelbe. Rubli. Gerftenmus und geschwellte Erdapfel. Gerftenmus und peichwellte Erdapfel. | Mittags. | Wintermonat und Christmonat. | Bleischuppe, gelbe Rabil und Rindfielch. Gerftennus und geschwellte Erdapfel. Gerftenmus und Ruben. Gerftenmus und Mepfel. Gerftenmus und Mepfel. Gerftenmus und geschwellte Erdapfel. Gerftenmus und geldwellte Rabli. Gerftenmus und Albe Rabli. | mittags. |
|                                                                                                                         | Saberfernenmus.                                                                                                                                                                                                                   | Abenbe.  |                              | Saberfernenmus.                                                                                                                                                                                                                                    | Abends.  |

|   |    |   |   | • |
|---|----|---|---|---|
|   |    |   |   |   |
|   |    |   |   |   |
|   |    |   |   |   |
|   |    |   |   |   |
|   |    |   | ٠ |   |
|   |    |   | _ |   |
|   |    |   |   |   |
|   | i  |   | = |   |
|   | •  | 1 | 3 |   |
|   | i  | ١ | 3 |   |
|   | Ç  | Č | • |   |
| ٠ | •  |   |   |   |
|   | ٠, |   |   |   |
|   |    |   |   |   |

| Mantag      |                                                 | Gerichi.         | Summa   | ä.        |
|-------------|-------------------------------------------------|------------------|---------|-----------|
| -Rational   | Srubstiernenmus, Saberternen 14 Immi & 10 fe.   | Str.   DB.   Xr. | Ar. 68. | ×         |
| •           | Anfen (Batter) 3 th. a 17 xr.                   | 7 <del>4</del>   |         |           |
|             | Haberbrey, Habermehl, 7 Juimi 2 18 bg.          | 6.2              |         |           |
|             | Watter 14 15. 2. 17 xr.                         | I 9 I            |         | •         |
| •           | Mittage ffen.                                   |                  | 7       | 16        |
| •           | Crosmus, Cros 21 Jmmi a 20 obs.                 | 12 2             | 4       |           |
|             | Schrifer 215, a 17 xr.                          | 4                |         |           |
|             | ω.                                              | I. 15 /          |         | •         |
| •           | Schmalz (Schweinfent) 1/2 Its. 2 S bg.          | 7 2              |         | •         |
|             | Tachte'fen.                                     | 1                | 2 I4    | 44        |
|             | Berffenmus, Berffen 3 Mas 2 20 bg.              | . 0              | -       |           |
|             | Butter 316. a 17 xr.                            | 4                |         |           |
| Dimera      | Srub Gud.                                       |                  | 71~     | H         |
| Andrew Y    | Saberfernenmus .                                | 111              | `       | •         |
|             | Rubli (gelbe Buben ) 12 Das ber 14 Sad 3 14 bB. | . 64             | _       |           |
| •           | Grodyfel 2 Mas 2 4 bg.                          | <br>             |         |           |
| ٠.          | Ochmad 14th 25bg.                               | 7 2              |         | 1         |
|             | Mittanessen                                     |                  | র<br>_  | mj4       |
|             |                                                 | 16 22            |         |           |
|             | Erdapfel , geschwellt, 10 Mas                   | 2 51 1           |         |           |
|             | . Nachtellen.                                   | <br> <br>        | 9       | ()<br>H 4 |
| -           | Gerffenmus                                      | 14               |         | ,         |
| Missing     | Sruhffüd,                                       |                  | 14      | 4         |
| STREET COMP | enmne en                                        | 11 3             |         |           |
|             | Haberteten                                      | 3,4              |         |           |
|             | Mittagessen                                     |                  | 1 24    |           |
| -           | Cresmus                                         | 16 24            |         | •         |
|             | Maben , S gorbe a 4 bg.                         | "<br>08          | _       |           |
|             | Croopiel 2 Mas                                  | **<br>**         |         |           |
| •           |                                                 | 6                | _       |           |

14 12

Transport Rron.

| Abberkernemmus Daberkernemmus Daberkernemmus Rechtmus Rodis (weisser Kohl) 2 Wierling à 15 bh. Erdhystel Mas Command Krachtellen. Gerhemmus Gerdweiht Wittagesser. Gerkenmus Gerkenmus Gerkenmus Gerkenmus Gerkenmus Gerkenmus Gerkenmus Gerkenmus Gerkenmus Gerkenmus Gerkenmus Gerkenmus Gerkenmus Gerkenmus Gerkenmus Gerkenmus Gerkenmus Gerkenmus Gerkenmus Gerkenmus Gerkenmus Gerkenmus Gerkenmus Gerkenmus Gerkenmus Gerkenmus Gerkenmus Gerkenmus Gerkenmus Gerkenmus Gerkenmus Gerkenmus Gerkenmus Gerkenmus Gerkenmus Gerkenmus Gerkenmus Gerkenmus Gerkenmus Gerkenmus Gerkenmus Gerkenmus Gerkenmus Gerkenmus Gerkenmus Gerkenmus Gerkenmus Gerkenmus Gerkenmus Gerkenmus Gerkenmus Gerkenmus Gerkenmus Gerkenmus Gerkenmus Gerkenmus Gerkenmus Gerkenmus Gerkenmus Gerkenmus Gerkenmus Gerkenmus Gerkenmus Gerkenmus Gerkenmus Gerkenmus Gerkenmus Gerkenmus Gerkenmus Gerkenmus Gerkenmus Gerkenmus Gerkenmus Gerkenmus Gerkenmus Gerkenmus Gerkenmus Gerkenmus Gerkenmus Gerkenmus Gerkenmus Gerkenmus Gerkenmus Gerkenmus Gerkenmus Gerkenmus Gerkenmus Gerkenmus Gerkenmus Gerkenmus Gerkenmus Gerkenmus Gerkenmus Gerkenmus Gerkenmus Gerkenmus Gerkenmus Gerkenmus Gerkenmus Gerkenmus Gerkenmus Gerkenmus Gerkenmus Gerkenmus Gerkenmus Gerkenmus Gerkenmus Gerkenmus Gerkenmus Gerkenmus Gerkenmus Gerkenmus Gerkenmus Gerkenmus Gerkenmus Gerkenmus Gerkenmus Gerkenmus Gerkenmus Gerkenmus Gerkenmus Gerkenmus Gerkenmus Gerkenmus Gerkenmus Gerkenmus Gerkenmus Gerkenmus Gerkenmus Gerkenmus Gerkenmus Gerkenmus Gerkenmus Gerkenmus Gerkenmus Gerkenmus Gerkenmus Gerkenmus Gerkenmus Gerkenmus Gerkenmus Gerkenmus Gerkenmus Gerkenmus Gerkenmus Gerkenmus Gerkenmus Gerkenmus Gerkenmus Gerkenmus Gerkenmus Gerkenmus Gerkenmus Gerkenmus Gerkenmus Gerkenmus Gerkenmus Gerkenmus Gerkenmus Gerkenmus Gerkenmus Gerkenmus Gerkenmus Gerkenmus Gerkenmus Gerkenmus Gerkenmus Gerkenmus Gerkenmus Gerkenmus Gerkenmus Gerkenmus Gerkenmus Gerkenmus Gerkenmus Gerkenmus Gerkenmus Gerkenmus Gerkenmus Gerkenmus Gerkenmus Gerkenmus Gerkenmus Gerkenmus Gerkenmus Gerkenmus Gerkenmus Gerkenmus Ger | grübstage sen.  Recht) 2 Bierling à 15 bh. xr.  Light speicht spessen.  Light speicht spessen.  Light speicht spessen.  Light speicht spessen.  Light speicht spessen.  Light speicht spessen.  Light speicht spessen.  Light speicht spessen.  Light speicht spessen.  Light speicht spessen.  Light speicht spessen.  Light speicht speicht spessen.  Light speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht speicht | Rohl) 2 Bierling à 15 bh.  Rohl) 2 Bierling à 15 bh.  Frachzellen.  Frachzellen.  Frachzellen.  Frachzellen.  Frühstagellen.  Frühstäd.  Frühstäd.  Frühstäd.  Frühstäd.  Frühstäd.  Frühstäd.  Frühstäd.  Frühstäd.  Frühstäd.  Frühstäd.  Frühstäd.  Frühstäd.  Frühstäd.  Frühstäd.  Frühstäd.  Frühstäd.  Frühstäd.  Frühstäd.  Frühstäd.  Frühstäd.  Frühstäd.  Frühstäd.  Frühstäd.  Frühstäd.  Frühstäd.  Frühstäd.  Frühstäd.  Frühstäd.  Frühstäd.  Frühstäd.  Frühstäd.  Frühstäd.  Frühstäd.  Frühstäd.  Frühstäd.  Frühstäd.  Frühstäd.  Frühstäd.  Frühstäd.  Frühstäd.  Frühstäd.  Frühstäd.  Frühstäd.  Frühstäd.  Frühstäd.  Frühstäd.  Frühstäd.  Frühstäd.  Frühstäd.  Frühstäd.  Frühstäd.  Frühstäd.  Frühstäd.  Frühstäd.  Frühstäd.  Frühstäd.  Frühstäd.  Frühstäd.  Frühstäd.  Frühstäd.  Frühstäd.  Frühstäd.  Frühstäd.  Frühstäd.  Frühstäd.  Frühstäd.  Frühstäd.  Frühstäd.  Frühstäd.  Frühstäd.  Frühstäd.  Frühstäd.  Frühstäd.  Frühstäd.  Frühstäd.  Frühstäd.  Frühstäd.  Frühstäd.  Frühstäd.  Frühstäd.  Frühstäd.  Frühstäd.  Frühstäd.  Frühstäd.  Frühstäd.  Frühstäd.  Frühstäd.  Frühstäd.  Frühstäd.  Frühstäd.  Frühstäd.  Frühstäd.  Frühstäd.  Frühstäd.  Frühstäd.  Frühstäd.  Frühstäd.  Frühstäd.  Frühstäd.  Frühstäd.  Frühstäd.  Frühstäd.  Frühstäd.  Frühstäd.  Frühstäd.  Frühstäd.  Frühstäd.  Frühstäd.  Frühstäd.  Frühstäd.  Frühstäd.  Frühstäd.  Frühstäd.  Frühstäd.  Frühstäd.  Frühstäd.  Frühstäd.  Frühstäd.  Frühstäd.  Frühstäd.  Frühstäd.  Frühstäd.  Frühstäd.  Frühstäd.  Frühstäd.  Frühstäd.  Frühstäd.  Frühstäd.  Frühstäd.  Frühstäd.  Frühstäd.  Frühstäd.  Frühstäd.  Frühstäd.  Frühstäd.  Frühstäd.  Frühstäd.  Frühstäd.  Frühstäd.  Frühstäd.  Frühstäd.  Frühstäd.  Frühstäd.  Frühstäd.  Frühstäd.  Frühstäd.  Frühstäd.  Frühstäd.  Frühstäd.  Frühstäd.  Frühstäd.  Frühstäd.  Frühstäd.  Frühstäd.  Frühstäd.  Frühstäd.  Frühstäd.  Frühstäd.  Frühstäd.  Frühstäd.  Frühstäd.  Frühstäd.  Frühstäd.  Frühstäd.  Frühstäd.  Frühstäd.  Frühstäd.  Frühstäd.  Frühstäd.  Frühstäd.  Frühstäd.  Frühstäd.  Frühstäd.  Frühstäd.  Frühst | (                  |                                                                      | Conntag.                       | · .                                   | Samftag.                          |                       | Freptag.                                             |                                                              | Donnerffag. |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|---------|
| Reansport Reansport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Transport 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Eransport & 5, xr. &r. 4  1 12 32 1  1 15 2 1  1 16 2 2  1 17 2 2  1 16 2 2  1 17 2 2  2 2  2 2 2  3 3 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Erbennes gefdwellt | Fleischjuppe und Fleisc<br>thut für 83 Perfei<br>Rabli (gelbe Ruben) | Bobnehmus, Bobnen Butter & ib. | Haberkernenmus<br>Kabis (weiser Robl) | Gerstemmus<br>Erbapfel, gefcwellt | Gerftennus<br>Erbemus | Gerftenmus<br>Saberternenmus<br>Erbapfel, geschweigt | Erbsmus<br>Kabis (weister Kohl)<br>Erdäpfel 2 Mäs<br>Schmalz |             |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Stansport X: 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seriesport & 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                                                                      | Frühstück.<br>FMås 1 22 by.    | _, _                                  | , <u>F</u> .                      | mattengeffen.         | Grúbstúc.                                            | Mittageffen.<br>2 Wierling à 15 bg.                          | Frühstaar.  |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Fransport X2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Fransport & 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    | ملق                                                                  |                                |                                       | • •                               |                       |                                                      |                                                              |             | Dranspo |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | α α α α α α α α α α α α α α α α α α α                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Transpor           |                                                                      |                                |                                       | _                                 | -                     | 1 22                                                 | 7 8 5 16                                                     | H           | **      |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |          | ₹       |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|---------|
|                   | Transport &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Se. 68. xr.                                  | 3,50     | 56. XI. |
| •                 | Extra für Bediente und Krante.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·        |          |         |
| Montag.           | Mictagessen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ·<br>                                        |          |         |
| •                 | Meblbrey, Weblit gumi, a.13 by, das mis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 33                                         |          |         |
|                   | Wind o Manda 2 xr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | *                                            | :        |         |
|                   | Machtesten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | '<br>                                        | *        | ~       |
|                   | Arpfel, Arpfelfchnig 1 Dads 3 42 bg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |          |         |
|                   | Cutter 115.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2                                            |          | ,       |
| Bienflag.         | Mittagesser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              | a        | ~       |
| ادوا<br>س         | nits                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4                                            |          | ,       |
|                   | Croapfel 3 Mas s s s s s s s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 'n                                           |          |         |
| •                 | some some some some some                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 22                                           | -        | (       |
| Mittwoit.         | Machteffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <u> </u><br>                                 | <b>"</b> | 00      |
|                   | Mepfell 8 s 8 8 8 1 1 1 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 00                                           |          | ·       |
| <b>Bonnerstag</b> | Tachtefen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <u>                                     </u> | 4        | 00      |
|                   | nd Erdapfel,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 14                                         |          | ١,      |
|                   | 1 1 900 E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4                                            |          |         |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -24                                          |          | 1       |
| Breptag.          | Mittagessen, c.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              | 1/       | 00      |
|                   | Mibli & Mids & & & & & & & & & & & & & & & & & & &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | *                                            | `        |         |
| •.                | Comments in the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the st | # T                                          |          | •       |
| Samilaa.          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              | "        | O       |
| •                 | Skilchbren, Mehl I Mas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7 T                                          | ·        |         |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | , w                                          | •        |         |
| Countag           | Couis und Erdapfel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 14                                         | **       | 0       |
| <b>)</b>          | bito, Erbapfel 1 Mas, Schnitz 1 Mas, Schmeig & s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6                                            | HM!      |         |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | , '                                          | "        | 6       |
| •                 | Trans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Publishment Organ                            | 4        | ľ       |

| Belche Gumme über bie                                                           | Leinbhl, 350 Maaga 14 bg. | Hold, schlechtes, 20 Klaster à 2 Ar., | Eurben, 95 Doppelfuber a | für die'e Angabl Persone                                                | ohne Brobt und Wein ;       | Diefe Gumme ber 97 Rr.                                                            |       | Bleifch fur 18 Bediente, : 3mepn                             | _                       | ur 20 Beiber à & Naag, thut 24 Naaf | Dr 45 Mann a + Waah   | Diente,               | 2                     | 3                              | Gals, 70 lb. Ju 25 xt. | ,                                            | •          |           |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|------------|-----------|
| Melde Summe über die Speisung aus noch für jede Perfon des Sags 14 xr. berrägt. | à 14 bB.                  | lafter à 2 Ar.,                       | lfuder a 4 Kr., thut     | Bur Die'e Angabl Perfonen werben im Lauf eines gangen Jahres gebraucht: | 3 xr. und diese einbegriffe | Diefe Gumine ber 97 Rr. 4 bg. 1 xr. mit 148 Personen bivibirt, Toffete bie Perfon |       | 18 Bediente, izweymai yer alsoche a fib. that 18 ib à 5% xr. | il per Bone à la Mage,  | , thut 24 Maaf à 2 bg.              | that te grown a 2 pg. | 11 ib per Cag, the    | per Lag, thu          | a 15 ib. per Sag, thut i       | •                      | Dann ift in Diesen 7 Lagen gebraucht worden: |            |           |
| Kron. 616. Beron. 616. Beron. 616.                                              |                           | •                                     |                          | janjen Jahres gebraud                                                   | n 9½ xr.                    | ersonen dividirt, tofte                                                           |       | ut 18 15 à 5                                                 | thut 134 Maas à 2. bis. |                                     |                       | 117 Zazen 189 ib. a 4 | 17 Tagen 341 lb. a 31 | it in 7 Tagen 952 ib. a 35 xr. |                        | aucht worden:                                | Transport. | •         |
| xr. beträgt.                                                                    | 96                        | 40                                    | 80<br>-                  | )t"                                                                     | •                           | te die Person                                                                     | Kron. | •                                                            | 34.                     | •                                   | •                     | Xt.                   | ξ XΓ.                 | ×r.                            | •                      | -                                            | Summa.     |           |
| ٠                                                                               |                           |                                       | •                        |                                                                         |                             |                                                                                   | 97    | ·                                                            | -                       | 'n                                  | a                     | 7                     | 11                    | 33<br>·                        | u                      |                                              | <u>3</u> 8 | Rr.   bs. |
| -                                                                               |                           |                                       | _                        |                                                                         | <del>-</del>                | -                                                                                 | _     | Ī.,                                                          |                         |                                     | •                     |                       | -                     |                                |                        |                                              |            |           |

Die Haushaltung bes Arbeitshauses bat in ben gleichen 7 Tagen vom iften bis 81en December 1783. für 24 Manner, 34 Weiber und 7 Bediente, zusammen also für 65 Personen gekostet:

| Belde Summe über bie Speifung aus fur jebe Perfon noch taglich 1\frac{1}{2} xr. beträgt. | Dehl, 280 Mach à 14 bh. | Aurben, 45 Doppeffuder à 4 Ar., thut . Ar. 18 | Tur biese Ungabl Personen werben im Lauf eines gangen Jahres gebraucht | Diese Summe der 39 Aron. 6 bg. 3 xr. mit 65 Personen dividirt, kostete die Person per in ohne Krodt und Rein 3xxx. |        | a Fleifc für bie Bebienten, wie im Schallenhaus, zwenmal per 28oche . | 28ein, veriheilt wie im Schauenhaue | Droot, lowoth rautem als weißem | en Seri |          |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---------|----------|---|
| Kr. 356<br>14 xr. b                                                                      | 156                     | . Rr. 180                                     | abres gebraucht:                                                       | idirt, toftete die 3                                                                                               | ·<br>• | 28000                                                                 | •                                   | •                               | •       |          |   |
| 20<br>tragt.                                                                             | . ó                     | •                                             |                                                                        | erfon per                                                                                                          | Mron.  | •                                                                     | •                                   |                                 | •       | <u> </u> |   |
| 6 21 2                                                                                   | <del></del>             | ·                                             |                                                                        | `                                                                                                                  | 30 6   | <u>"</u>                                                              | 9                                   | 10                              | 15 5 32 | r.   66. |   |
| 9                                                                                        |                         |                                               |                                                                        | (                                                                                                                  | 34     | 2                                                                     | <u> </u>                            | ŕ                               | 34      | ×        | , |
|                                                                                          |                         |                                               |                                                                        |                                                                                                                    | •      |                                                                       |                                     |                                 |         |          |   |

An Bein, vertheilt wie im Schallenbaus An Bein, vertheilt wie im Schallenbaus An Fleisch fur bie Bebienten, wie im Gt Un gemeinen Gerichten (worunter boch ni

HI) Beson:

# III) Befondere Berechnungen.

| 1) Berechnung                                                                   | und Zusammengud Des Roftenbelaufs.                                                                                                                                                                                     | ver Lag, l. Car Verfonen                                | The Perfonen                          | 2      |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------|
|                                                                                 | per Woche, und per Jahr.                                                                                                                                                                                               | Challenhane.                                            | Arbeitsbaus.                          | ai∫    |
| Contag .                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        | Sr. 565. Xr                                             | Str. 58                               | ¥ 60.4 |
| Siculos Sittinos                                                                |                                                                                                                                                                                                                        | 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4                 | . 6                                   | . 0    |
| Donierfag .                                                                     |                                                                                                                                                                                                                        | 5 . 5                                                   | 01                                    | *      |
| Strylag                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        | 4 4                                                     | .5                                    | -      |
| Countes .                                                                       |                                                                                                                                                                                                                        | 5 16 21 6 21 6 21 6 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 | 3 20                                  | - 64   |
| Ohne Brobt,                                                                     | Wein und Ertroffeifc,                                                                                                                                                                                                  | 36 10 23                                                | S ST                                  | w      |
| Ochallenbans 32,                                                                | 3 xr., im Arbeitshaus 3% xr. , Bein, Bleifch, Ertra far Bebiente, (nach vorftebenber Spe.                                                                                                                              | 76 81 Uy                                                | , Z                                   | ei.    |
| Roffet alfo z                                                                   | Rostet also eine Nerson ner Saa im Schallen baus od xr und im Ars                                                                                                                                                      | 4                                                       | 33                                    | m      |
| beitebaus 8½ xr. Birb noch tenach vorftebenber                                  | haus 8½ xr. Beleuchtung in Befeurung und Peleuchtung vorftebenber Spesifikation, die Person taglich ju 1.5 xr. im Schallen und tu 1.5 xr. im Coallens und tu 1.5 xr. im Beits haus) bem bie nbebige Rieibung, so botte | •                                                       | •                                     |        |
| die Perfon per La<br>aber 3½ xr., mithin<br>haus 12 xr.                         | Die Perfon per Tag annoch im Schallenbaus 3 xr., im Arbeirsbaus aber 3½ xr., mithinalles in allem im Schallenbaus 12½ xr., und im Arbeits-baus 12 xr.                                                                  |                                                         |                                       |        |
| 2) Besonber                                                                     | 2) Besondere Berechnung der verbesserten Kost ben größerm                                                                                                                                                              | Eine Manneperson.                                       | Eine<br>Beibsperfon,                  | ا ج.   |
|                                                                                 | Berdienst.                                                                                                                                                                                                             | Lag. Woche.                                             | Lag. 280 che                          | 뉴쥬     |
| Erfee Rlaffe. Br<br>Zweyte Klaffe. BB<br>Oritte Klaffe. BB<br>Bierte Klaffe. BB | Brodt, Suppe und Kleibung<br>Wie oben und einmal Zugemüs<br>Wie oben und zweymal Zugemüs<br>Wie oben und noch Kuttlen                                                                                                  | X1. 689. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 2          | ##################################### |        |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |                                                         | •                                     |        |

|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                | ord                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                      | Ein Pfund braune Wolle toftet Antauf 6½ bh, im Strei- den und Spinnen find auf 100 fb. bey 18½ fb. Abgang, fo daß das ib. auf 7 bh. 1 fr. zu fteben tommt. Ein Pfund Danf toftet Antauf 4½ bh., im Spinnen und<br>Bauchen find auf 100 fb. ben 25 fb. Abgang, so daß ib. Garn auf 6 bh. ju fteben tommt. | ben<br>und                                                                                                                                                                                                                                     | 3) Besondere Berechnung verschiedener Gerichte Habertermung.  Sabertennus Gersteinnus Gersteinus Gersteinus Gersteinus Gersteinus Gersteinus Gersteinus Gerdweilt Groapsei, geschweitt Groapsei, geschweitt Kabis 12 Mas. Gerdapsel 2 Mas Kabis (50 Kopse) mit Erdapseln Flessburden zu über Gerdapseln Kleisten zu über geschweite |
| Rr.<br>Wenn also 75 Ellen kosten 42 Kr. I bg. 2 xr.,<br>fo komm; die Else auf 14 bb. | Die Elle tommt also obngefahr auf 6 hg. Der Walterlohn do big vom Centn. thut von 50 lb. Der Farberlohn vom lb. 5 hg. " " " " " " " " " " " " " " " " " " "                                                                                                                                              | Kosten 1) Blau wollenes Tuch für die Zuchtmeister.  3u 100 Ellen ist breitlbraucht est: Wolle 50 lb. 3u 7 bg. thut Der Spinnerlosn, vom lb. 3 bg. Sür den Zettel zu machen The der Keim, den Zettel zu leimen The den Weberlohn per Elle 1 bg. | " " 32 2 2 " " 2 2 2 " " 2 2 2 " " 2 2 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| \$                                                                                   | 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4                                                                                                                                                                                                                                              | 50 m c c c c c c c c c c c c c c c c c c                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| -                                                                                    | · 51 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                | w H S S S S S S S S S S S S S S S S S S                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6                                                                                    | (A) W W W                                                                                                                                                                                                                                                                                                | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                          | 4) Beson                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                | -•                                                                                                     | _                                                                                                                |                                                                |                                                                                                                         |                                                                       |                                                             | _                                    |                                                                                                          | 1                                                                      |                                                                                                                                                                 | •                               |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                |                                                                                                        | ω H "                                                                                                            | "                                                              | <b>u</b> u                                                                                                              | " " "                                                                 | " "                                                         | <b>'</b>                             |                                                                                                          |                                                                        |                                                                                                                                                                 | "                               |
| 3ab                                            | 13.<br>13.                                                                                             | ∞ <b>4 4</b>                                                                                                     | . 12                                                           | 9 4                                                                                                                     | 63                                                                    | , 4 "                                                       | *                                    |                                                                                                          | 76                                                                     | 2, 42                                                                                                                                                           | 18                              |
| Sorth Sabill.                                  | R. V 4 4                                                                                               | - 4 ci                                                                                                           |                                                                | _ w &                                                                                                                   | 200                                                                   | 1 " (1                                                      | 9                                    |                                                                                                          | <del>6</del> =                                                         | <u>wa', u</u>                                                                                                                                                   | <del>30</del> .                 |
| Fo<br>Fo Avollenes Such für Abeiberunterröcke. | Auf 54 Ellen 3 breit berechnet:<br>Wolle zum Zettel 193 H., zu 7 bg<br>Walle zum Einerag 15 H. zu 7 bg | Kommt die Elfe auf 21 xr. Kr.<br>Spinnerlohn von 34½ lb. zu 3 bis. = .<br>Weberlohn zu 4 xr. vou der Elle. , = . | Rommt, also die Elle auf 32% xr. 6) Leinen Luch für Hember.    | Für 100 Ellen 3. brejt :<br>Zettel i4 II. Hanf Garn zu 6 lis. Freintrag 16 II. Unspunnengarn (Wers ober Lebe) zu 4.618. | Kommt die Elle auf 5% xt. Kr. Epiunerlohi vom Sanf zu 5 bg, vom 16. " |                                                             | Romant die Euse auf 12 xr.           | zu Spreusäcken und Hosen nach Zwilch, oder Trillergattung gewoben.                                       | Zu hundert Ellen & breit , braucht es: 3ettel 28 th. Garn zu 2 bg. ' = | Kommt die Elle auf 3½ xr. Kr.<br>Spinnerlohn vom Zettel, zu.z bg. vom th. *<br>* * * vom Eintrag zu 1 bg. 2 xr. vom th.<br>Weberlohn von der Elle 2 xr. * * * * | Rommt die Elle auf 82 xr.       |
|                                                | ¥ - 0 ".                                                                                               | - www                                                                                                            | . 15                                                           |                                                                                                                         | n n n                                                                 | " • "                                                       |                                      |                                                                                                          | 0 ·/ •                                                                 | O 11 " u                                                                                                                                                        | a .                             |
|                                                | ₹, 1~ a.o                                                                                              | ကထိထက                                                                                                            |                                                                |                                                                                                                         | 11 H W                                                                | , 0,                                                        | 2                                    |                                                                                                          | " 0 "                                                                  | 0 4 W "                                                                                                                                                         | ∞                               |
|                                                | R. 2 4                                                                                                 | u Lau                                                                                                            | ज्य क्ष                                                        | ``                                                                                                                      | 4 6                                                                   | £ ∞ 4                                                       | 43                                   |                                                                                                          | 333                                                                    | 17 6<br>4 14<br>2 13<br>1 "                                                                                                                                     | 25                              |
| 2) Blaues Futtertuch für Die Zuchtmeister.     | Sauf jum Zertel 113 th. zu 7 bg                                                                        | Jure Watten und Jutuften, von det Eue 2 xr. Die Elle kömmt also auf 163 xr. Spinnerlohn vom Hanf 5 bg. vom H.    | Weberlohn von der Elle 2 xt.<br>Die Elle tommt also auf 24 xr. | 3) Blau wollenes Such für die Züchtlinge<br>Des Arbeitshaufes.<br>Zu 100 Ellen z breit mird ersorden:                   |                                                                       | Kommt also die Elle auf 31 xr. Kr. Epinnerlohn 3 bg. vom lb | Kommt bie Elle auf 43\frac{1}{2} xr. | 4) Braunes Euch für die Gefangenen des Schallenhauses. Rat 100Clen 2. breit, halb wollen u. balb leinen. | Wolle, 38 fb. 3u 7 bg. I xr                                            | Kommt die Elle auf 17½ xr, Kr. Spinnerlohn der Wolle 3u 3 bb. vom H des Haufs zu 3 by. a xr. vom H. Wederlohn, von der Elle I xr                                | Rômmt also die Elle auf 25. xr. |

| Eine folde gange Mannes<br>kleidung famt lebernen<br>Schuben und Hend, mit<br>Inbegriff bes Macher-<br>lohns, kommt in allem<br>auf 7 Kr.                                          | brauner Halblein, Butter, blauer Halblein, Fatter.  Brod, Ellen 5 Ellen 5 Rock, Ellen 4 Ellen Beite, 5 5½ Hefte, 2½ - 2½ - 2½ - 2½ - 2½ - 2½ - 2½ - 2½       | 8) Bu einer Mannet                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Cine folde gange Manne: Gine folde Mannelleibung, fleibung famt lebernen Goduben und hend, mit Inbegriff bes Macher: bes Nacherlohne, kommt lohne, kommt in allem auf 7 Kr. 10 bg. | im breit. Inverte haubeiten, blauer halblein, Hatter, blauer halblein, Hatter, breit.  en 5 Rock, Ellen Ellen 5 Beste, 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 | 8) Bu einer Mannetkleibung wird erforbert: |
| Gine Buchtmeisterkung, famt hem bebernen Schuben, mit Innbegriff bestebend in Rock, Westeund Hosen, tommt auf Kr. 10. auf 7 Kr. 10 bg. 6 in Jut " be3.3                            | Rod, Ellen 6 Ralagli, 2 2 2 2 2 Rafagli, 2 2 2 3                                                                                                             | 3) Bu einer Weiberkleibung:                |

| ≥.   |
|------|
| £ab. |

| <u>}</u>   | IV) Berechnung des    | 3 mo     | nung des monatlichen Berdienstes von 150 Persoyen im Schallenhaus | nffes     | noa        | 115                   | o De         | rlon                                             | in in                                    | (A)                 | d al       | 5        | ()au                        | ∞:         |
|------------|-----------------------|----------|-------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------------------|--------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|------------|----------|-----------------------------|------------|
| · Z        | Mannspersonen.        |          | Berfertigte Arbeit.                                               | it.       | S, in      | Berdienst<br>in Geld. | an<br>u      | Werdienst<br>ausser Saus,<br>nicht bezahlt wird. | Berdienst<br>bem Haus,<br>ht bezahlt wir | nst<br>aus,<br>wird | 9          | Ser. Co  | Summe<br>des<br>Rerdiensts. | a 8        |
|            | mohor                 | 100      | Plen Tuch                                                         | Ave       | ě          | 7.<br>A.              | X 6          | Lage L                                           |                                          |                     | *          | A. A.    | l —                         | ١.         |
| F.         | <b>.</b>              | 901      | Rachinges,                                                        |           |            |                       | <u> </u>     |                                                  |                                          | 2                   |            |          |                             | í u        |
| ei e       |                       | <u>0</u> | ryfigeb , and in the                                              | 4         | 4.0        | 0                     | •            | w.                                               | * (                                      | 15                  | ١, ,       | 40       | 7                           | •          |
| ij         | Claar (4 Tage frant.) | 07.1     | • Fashirikanı                                                     | m         | . n        | <u> </u>              | •            | · ·                                              |                                          | u                   | , ·        | 70       |                             |            |
| +          | Brachbilbler          | 8        | Barchet,                                                          | w'n       | 4          | <u>o</u>              | •            | • ,                                              | *,                                       | u                   | "          | 4        | <u>°</u>                    |            |
| Š          | Büenter               |          | Seltid,                                                           | ŵ         | w          | 14                    | -            | · 00                                             | н.                                       | 13                  | •          | 3        | 4                           | _          |
| ا <b>ن</b> |                       | _        | Otriculing,                                                       | <b>.</b>  |            | 0 4                   | n -          | n, (                                             | •. •                                     | u Ç                 |            | 0 0      | 9 :                         | us I       |
| <b>,</b> 0 | Metter                | 130      | Sallein für Kleidungen                                            | 2.0       |            | . 6                   | 1 (1         | 3 0                                              | • "                                      | 2 4                 | , u        | 0 4      | 2 2                         | <b>-</b> c |
| ġ.         | Barti                 | -        | Lifchzeug,                                                        | òò        | ندز        | 2                     | "            | ۸ ۳۰                                             | . 4                                      |                     | "          |          | 1 2                         | •          |
| 10         | (2 Lage trank)        |          | : Miliaes                                                         |           | 4          | .0                    | **           | ,                                                | •                                        | •                   | •          | 4        |                             |            |
| 11.        | Rubner                | 228      | Betibeden von Daar u. Wolle,                                      | Ec, 2     | 4          | 14                    |              | ~                                                | H                                        | •                   | . 11       |          | 4                           |            |
| 18.        | Bridli .              |          | Gtrichligeng,                                                     |           | 40         | 2                     | •            | •                                                | <u>"</u>                                 | •                   | <u> </u>   | <u>~</u> | 2                           |            |
| 13.        | Holzer Frank          | 500      | Bobentucher von Daar,                                             | Ģ         | 4          | 4                     | n            | •                                                | •                                        | •                   | ~          | 4        | 4                           |            |
| 14.        | Stell .               | 500      | bito                                                              | ä         | 4          | 4                     | ÇI           | 4                                                | ;44                                      | 8                   | •          | 4        | 4                           | a          |
| 15.        | Dubr                  | 30 5     | Hemdertuch,                                                       | ŵ         | n          | 22                    | C1.          | ٠                                                | <u>,,,</u>                               | "                   | 'n         |          | 77                          | a          |
| 36.        | Soulter               |          | Schnupftucher,                                                    | <b>'6</b> | 3.         | 9                     |              | •                                                | -                                        | "                   | ٠,         | <u>.</u> | 2                           |            |
| 17         |                       |          | gut Luch,                                                         | 12.       | 7          | <b>~</b>              | <b>"</b> ,   | 4                                                | •                                        | •                   | · ·        |          | · ·                         | ,<br>m     |
| 188        |                       |          | brauner Dalbiein,                                                 | ŵ,        | <b>- '</b> | 23                    | <u>-</u>     | <u>+</u>                                         | C1 ·                                     | 8                   |            |          | - 21                        | <b>.</b>   |
| 6          | Purdit                | 200      | geintuger,<br>halbhanmwollenes                                    | o v       | <u>~</u>   | - 4                   | , e          | · ·                                              | ~ ~                                      | <u> </u>            | <b>~</b> • | <u> </u> |                             | 4 fs       |
| 21.        | a jog                 | E        | Bud baumwollenes Luch                                             | •         | 9          | -8                    |              | •                                                | . "                                      | •                   | . "        |          | 1 00                        |            |
| 62.        | <b>ு</b> முற்ற        |          | Gridd Diro,                                                       | •         | 9          | 9                     | "            | , A                                              | "                                        | •                   | 11         |          | 9                           | •          |
| ,          | Spubler.              |          | Pfunde Garn.                                                      | ,         |            | -                     | <del>_</del> |                                                  |                                          | ,                   |            |          |                             |            |
| , ta       | Softi<br>Softi        | 4 !      | 200.                                                              | •         | ŧ v        | <i>y</i> 0 <i>c</i> 1 | - N          | • •                                              | , w                                      |                     |            | 4 4      | m c                         |            |
| į K        | 200                   | 1        | 300                                                               | • (       | i w        | . 00                  |              |                                                  |                                          | "                   |            |          | 1 00                        |            |
| 9          |                       | i        | 80.                                                               | • •       | 4          | 15                    |              | . "                                              |                                          | -                   | "          |          |                             |            |
| 3          | Grand during          |          | 100.                                                              | u'        | 5          | -                     | "            |                                                  | -                                        | -                   | <u>.</u>   |          |                             | <u>.</u> . |
|            |                       |          |                                                                   |           | 126        | 31                    | 3            | _                                                | 8                                        | 2                   | 135        | -22      | -                           | ۱_         |

| 20, | Verordnung | für bie | 3uchthäuser |
|-----|------------|---------|-------------|
|-----|------------|---------|-------------|

| Engel Spinner ih ib ax. Kr. bh. xx. A 5 bh. Ax. Kr. bh. xx. A 5 bh. Ax. Kr. bh. xx. A 5 bh. Ax. Kr. bh. xx. A 5 bh. Ax. Kr. bh. xx. A 5 bh. Ax. Kr. bh. xx. A 5 bh. Ax. Kr. bh. xx. A 5 bh. Ax. Kr. bh. xx. A 5 bh. Ax. Kr. bh. xx. A 5 bh. Ax. Ax. bh. xx. Ax. bh. xx. Ax. bh. xx. Ax. bh. xx. Ax. bh. xx. Ax. bh. xx. Ax. bh. xx. Ax. bh. xx. Ax. bh. xx. Ax. bh. xx. Ax. bh. xx. Ax. bh. xx. Ax. bh. xx. Ax. bh. xx. Ax. bh. xx. Ax. bh. xx. Ax. bh. xx. Ax. bh. xx. Ax. bh. xx. Ax. bh. xx. Ax. bh. xx. Ax. bh. xx. Ax. bh. xx. Ax. bh. xx. Ax. bh. xx. Ax. bh. xx. Ax. bh. xx. Ax. bh. xx. Ax. bh. xx. Ax. bh. xx. Ax. bh. xx. Ax. bh. xx. Ax. bh. xx. Ax. bh. xx. Ax. bh. xx. Ax. bh. xx. Ax. bh. xx. Ax. bh. xx. Ax. bh. xx. Ax. bh. xx. Ax. bh. xx. Ax. bh. xx. Ax. bh. xx. Ax. bh. xx. ax. bh. xx. bh. xx. bh. xx. Ax. bh. xx. bh. xx. bh. xx. bh. xx. bh. xx. bh. xx. bh. xx. bh. xx. bh. xx. bh. xx. bh. xx. bh. xx. bh. xx. bh. xx. bh. xx. bh. xx. bh. xx. bh. xx. bh. xx. bh. xx. bh. xx. bh. xx. bh. xx. bh. xx. bh. xx. bh. xx. bh. xx. bh. xx. bh. xx. bh. xx. bh. xx. bh. xx. bh. xx. bh. xx. bh. xx. bh. xx. bh. xx. bh. xx. bh. xx. bh. xx. bh. xx. bh. xx. bh. xx. bh. xx. bh. xx. bh. xx. bh. xx. bh. xx. bh. xx. bh. xx. bh. xx. bh. xx. bh. xx. bh. xx. bh. xx. bh. xx. bh. xx. bh. xx. bh. xx. bh. xx. bh. xx. bh. xx. bh. xx. bh. xx. bh. xx. bh. xx. bh. xx. bh. xx. bh. xx. bh. xx. bh. xx. bh. xx. bh. xx. bh. xx. bh. xx. bh. xx. bh. xx. bh. xx. bh. xx. bh. xx. bh. xx. bh. xx. bh. xx. bh. xx. bh. xx. bh. xx. bh. xx. bh. xx. bh. xx. bh. xx. bh. xx. bh. xx. bh. xx. bh. xx. bh. xx. bh. xx. bh. xx. bh. xx. bh. xx. bh. xx. bh. xx. bh. xx. bh. xx. bh. xx. bh. xx. bh. xx. bh. xx. bh. xx. bh. xx. bh. xx. bh. xx. bh. xx. bh. xx. bh. xx. bh. xx. bh. xx. bh. xx. bh. xx. bh. xx. bh. xx. bh. xx. bh. xx. bh. xx. bh. xx. bh. xx. bh. xx. bh. xx. bh. xx. bh. xx. bh. xx. bh. xx. bh. xx. bh. xx. bh. xx. bh. xx. bh. xx. bh. xx. bh. xx. bh. xx. bh. xx. bh. xx. bh. xx. bh. xx. bh. xx. bh. xx. bh. xx. bh. xx. bh. xx. bh. xx. bh. xx. bh. xx. bh. xx. bh. xx. bh. xx. bh. xx. bh. xx |                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Engel Spinner ## ## ## Ax1. Rr. bis Xt. d 5 bis Ax1. Aprel 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                         |
| Engel Spinner 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                         |
| Engel  Grider  Griffrecht  Griffrecht  Griffrecht  Griffrecht  Griffrecht  Griffrecht  Griffrecht  Griffrecht  Griffrecht  Griffrecht  Griffrecht  Griffrecht  Griffrecht  Griffrecht  Griffrecht  Griffrecht  Griffrecht  Griffrecht  Griffrecht  Griffrecht  Griffrecht  Griffrecht  Griffrecht  Griffrecht  Griffrecht  Griffrecht  Griffrecht  Griffrecht  Griffrecht  Griffrecht  Griffrecht  Griffrecht  Griffrecht  Griffrecht  Griffrecht  Griffrecht  Griffrecht  Griffrecht  Griffrecht  Griffrecht  Griffrecht  Griffrecht  Griffrecht  Griffrecht  Griffrecht  Griffrecht  Griffrecht  Griffrecht  Griffrecht  Griffrecht  Griffrecht  Griffrecht  Griffrecht  Griffrecht  Griffrecht  Griffrecht  Griffrecht  Griffrecht  Griffrecht  Griffrecht  Griffrecht  Griffrecht  Griffrecht  Griffrecht  Griffrecht  Griffrecht  Griffrecht  Griffrecht  Griffrecht  Griffrecht  Griffrecht  Griffrecht  Griffrecht  Griffrecht  Griffrecht  Griffrecht  Griffrecht  Griffrecht  Griffrecht  Griffrecht  Griffrecht  Griffrecht  Griffrecht  Griffrecht  Griffrecht  Griffrecht  Griffrecht  Griffrecht  Griffrecht  Griffrecht  Griffrecht  Griffrecht  Griffrecht  Griffrecht  Griffrecht  Griffrecht  Griffrecht  Griffrecht  Griffrecht  Griffrecht  Griffrecht  Griffrecht  Griffrecht  Griffrecht  Griffrecht  Griffrecht  Griffrecht  Griffrecht  Griffrecht  Griffrecht  Griffrecht  Griffrecht  Griffrecht  Griffrecht  Griffrecht  Griffrecht  Griffrecht  Griffrecht  Griffrecht  Griffrecht  Griffrecht  Griffrecht  Griffrecht  Griffrecht  Griffrecht  Griffrecht  Griffrecht  Griffrecht  Griffrecht  Griffrecht  Griffrecht  Griffrecht  Griffrecht  Griffrecht  Griffrecht  Griffrecht  Griffrecht  Griffrecht  Griffrecht  Griffrecht  Griffrecht  Griffrecht  Griffrecht  Griffrecht  Griffrecht  Griffrecht  Griffrecht  Griffrecht  Griffrecht  Griffrecht  Griffrecht  Griffrecht  Griffrecht  Griffrecht  Griffrecht  Griffrecht  Griffrecht  Griffrecht  Griffrecht  Griffrecht  Griffrecht  Griffrecht  Griffrecht  Griffrecht  Griffrecht  Griffrecht  Griffrecht  Griffrecht  Griffrecht  Gri |                                                         |
| Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel  | * *** ************                                      |
| Engel  Engel  Engel  B. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |
| Engel  Engel  Engel  B. H. daxr. Kr. bh. xx. da 5 bh. Axt. bh. xx. da 5 bh. Axt. bh. xx. da 5 bh. Axt. bh. xx. da 5 bh. Axt. bh. xx. da 5 bh. Axt. bh. xx. da 5 bh. Axt. bh. xx. da 5 bh. Axt. bh. xx. da 5 bh. Axt. bh. xx. da 5 bh. Axt. bh. xx. da 5 bh. Axt. bh. xx. da 5 bh. Axt. bh. xx. da 5 bh. Axt. bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. Axt. bh. xx. da 5 bh. Axt. bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da  |                                                         |
| Engel Spinner B. H. H. dax, Kr. bh. xx. da 5 bh. xx. bh. xx. da 5 bh. xx. bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. d | * , " " # # A O O O O O O O O O O O O O O O O O         |
| Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel  | `#` # <b>##</b> ^**\Q\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ |
| Engel Spinner ith. It. dax. Kr. bh. xx. da 5 dh. Kr. bh. xx. da 5 dh. Kr. bh. xx. da 5 dh. Kr. bh. xx. da 5 dh. Kr. bh. xx. da 5 dh. Kr. bh. xx. da 5 dh. Kr. bh. xx. da 5 dh. Kr. bh. xx. da 5 dh. Kr. bh. xx. da 5 dh. Kr. bh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. x | * * * * * \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$  |
| Engel Spinner #b. #b. daxi. Kr. bh. xx. de 5 bh. Kr. bh. xx. de 5 bh. Kr. bh. xx. de 5 bh. Kr. bh. xx. de 5 bh. Kr. bh. xx. de 5 bh. Kr. bh. xx. de 5 bh. Kr. bh. xx. de 5 bh. Kr. bh. xx. de 5 bh. Kr. bh. xx. de 5 bh. Kr. bh. xx. de 5 bh. Kr. bh. xx. de 5 bh. Kr. bh. xx. de 5 bh. Kr. bh. xx. de 5 bh. Kr. bh. xx. de 5 bh. Kr. bh. xx. de 5 bh. Kr. bh. xx. de 5 bh. Kr. bh. xx. de 5 bh. Kr. bh. xx. de 5 bh. Kr. bh. xx. de 5 bh. Kr. bh. xx. de 5 bh. Kr. bh. xx. de 5 bh. Kr. bh. xx. de 5 bh. Kr. bh. xx. de 5 bh. Kr. bh. xx. de 5 bh. Kr. bh. xx. de 5 bh. Kr. bh. xx. de 5 bh. Kr. bh. xx. de 5 bh. Kr. bh. xx. de 5 bh. Kr. bh. xx. de 5 bh. Kr. bh. xx. de 5 bh. Kr. bh. xx. de 5 bh. Kr. bh. xx. de 5 bh. Kr. bh. xx. de 5 bh. Kr. bh. xx. de 5 bh. Kr. bh. xx. de 5 bh. Xx. de 5 bh. Xx. de 5 bh. Xx. de 5 bh. Xx. de 5 bh. Xx. de 5 bh. Xx. de 5 bh. Xx. de 5 bh. Xx. de 5 bh. Xx. de 5 bh. xx. de 5 bh. xx. de 5 bh. xx. de 5 bh. xx. de 5 bh. xx. de 5 bh. xx. de 5 bh. xx. de 5 bh. xx. de 5 bh. xx. de 5 bh. xx. de 5 bh. xx. de 5 bh. xx. de 5 bh. xx. de 5 bh. xx. de 5 bh. xx. de 5 bh. xx. de 5 bh. xx. de 5 bh. xx. de 5 bh. xx. de 5 bh. xx. de 5 bh. xx. de 5 bh. xx. de 5 bh. xx. de 5 bh. xx. de 5 bh. xx. de 5 bh. xx. de 5 bh. xx. de 5 bh. xx. de 5 bh. xx. de 5 bh. xx. de 5 bh. xx. de 5 bh. xx. de 5 bh. xx. de 5 bh. xx. de 5 bh. xx. de 5 bh. xx. de 5 bh. xx. de 5 bh. xx. de 5 bh. xx. de 5 bh. xx. de 5 bh. xx. de 5 bh. xx. de 5 bh. xx. de 5 bh. xx. de 5 bh. xx. de 5 bh. xx. de 5 bh. xx. de 5 bh. xx. de 5 bh. xx. de 5 bh. xx. de 5 bh. xx. de 5 bh. xx. de 5 bh. xx. de 5 bh. xx. de 5 bh. xx. de 5 bh. xx. de 5 bh. xx. de 5 bh. xx. de 5 bh. xx. de 5 bh. xx. de 5 bh. xx. de 5 bh. xx. de 5 bh. xx. de 5 bh. xx. de 5 bh. xx. de 5 bh. xx. de 5 bh. xx. de 5 bh. xx. de 5 bh. xx. de 5 bh. xx. de 5 bh. xx. de 5 bh. xx. de 5 bh. xx. de 5 bh. xx. de 5 bh. xx. de 5 bh. xx. de 5 bh. xx. de 5 bh. xx. de 5 bh. xx. de 5 bh. xx. de 5 bh. xx. de 5 bh. xx. de 5 bh. xx. de 5 bh. xx. de 5 bh. xx. de 5 bh. xx. de 5 bh. xx. de 5 bh. xx. de 5 bh. xx. de 5 bh. xx. de 5  | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                   |
| Engel Spinner #b. ib. ib. daxi, Kr. bh. xx. da 5 bh. Kr. bh. xx. de 5 bh. Kr. bh. xx. de 5 bh. Kr. bh. xx. de 5 bh. Kr. bh. xx. de 5 bh. Kr. bh. xx. de 5 bh. Kr. bh. xx. de 5 bh. Kr. bh. xx. de 5 bh. Kr. bh. xx. de 5 bh. Kr. bh. xx. de 5 bh. Kr. bh. xx. de 5 bh. Kr. bh. xx. de 5 bh. Kr. bh. xx. de 5 bh. Kr. bh. xx. de 5 bh. Kr. bh. xx. de 5 bh. Kr. bh. xx. de 5 bh. Kr. bh. xx. de 5 bh. Kr. bh. xx. de 5 bh. Kr. bh. xx. de 5 bh. Kr. bh. xx. de 5 bh. Kr. bh. xx. de 5 bh. Kr. bh. xx. de 5 bh. Kr. bh. xx. de 5 bh. Kr. bh. xx. de 5 bh. Kr. bh. xx. de 5 bh. Kr. bh. xx. de 5 bh. Kr. bh. xx. de 5 bh. Kr. bh. xx. de 5 bh. Kr. bh. xx. de 5 bh. Kr. bh. xx. de 5 bh. Kr. bh. xx. de 5 bh. Kr. bh. xx. de 5 bh. Kr. bh. xx. de 5 bh. Kr. bh. xx. de 5 bh. Kr. bh. xx. de 5 bh. Kr. bh. xx. de 5 bh. Kr. bh. xx. de 5 bh. Kr. bh. xx. de 5 bh. Kr. bh. xx. de 5 bh. Kr. bh. xx. de 5 de 5 de 5 de 5 de 5 de 5 de 5 de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <u> </u>                                                |
| Engel Spinner Ith. Ith. daxr. Kr. bh. xr. da 5 bh. Kr. bh. xr. greetheaft gulbrecht gulbrecht speech gulbrecht speech gulbrecht speech gulbrecht speech gulbrecht speech gulbrecht speech gulbrecht speech gulbrecht speech gulbrecht speech gulbrecht speech gulbrecht speech gulbrecht speech gulbrecht speech gulbrecht speech gulbrecht speech gulbrecht speech gulbrecht speech gulbrecht speech gulbrecht speech gulbrecht speech gulbrecht speech gulbrecht speech gulbrecht speech gulbrecht speech gulbrecht speech gulbrecht speech gulbrecht speech gulbrecht speech gulbrecht speech gulbrecht speech gulbrecht speech gulbrecht speech gulbrecht speech gulbrecht speech gulbrecht speech gulbrecht speech gulbrecht speech gulbrecht speech gulbrecht speech gulbrecht speech gulbrecht speech gulbrecht speech gulbrecht speech gulbrecht speech gulbrecht speech gulbrecht speech gulbrecht speech gulbrecht speech gulbrecht speech gulbrecht speech gulbrecht speech gulbrecht speech gulbrecht speech gulbrecht speech gulbrecht speech gulbrecht speech gulbrecht speech gulbrecht speech gulbrecht speech gulbrecht speech gulbrecht speech gulbrecht speech gulbrecht speech gulbrecht speech gulbrecht speech gulbrecht speech gulbrecht speech gulbrecht speech gulbrecht speech gulbrecht speech gulbrecht speech gulbrecht speech gulbrecht speech gulbrecht speech gulbrecht speech gulbrecht speech gulbrecht speech gulbrecht speech gulbrecht speech gulbrecht speech gulbrecht speech gulbrecht speech gulbrecht speech gulbrecht speech gulbrecht speech gulbrecht speech gulbrecht speech gulbrecht speech gulbrecht speech gulbrecht speech gulbrecht speech gulbrecht speech gulbrecht speech gulbrecht speech gulbrecht speech gulbrecht speech gulbrecht speech gulbrecht speech gulbrecht speech gulbrecht speech gulbrecht speech gulbrecht speech gulbrecht speech gulbrecht speech gulbrecht speech gulbrecht speech gulbrecht speech gulbrecht speech gulbrecht speech gulbrecht speech gulbrecht speech gulbrecht speech gulbrecht speech gulbrecht speech gulbrecht speech gulbrec | <u> </u>                                                |
| Engel Spinner #5. #5. dxr. Kr. bh. xx. de 5 bh. Xx. bh. xx. le glibrecht glibrecht glibrecht glibrecht glibrecht glibrecht glibrecht glibrecht glibrecht glibrecht glibrecht glibrecht glibrecht glibrecht glibrecht glibrecht glibrecht glibrecht glibrecht glibrecht glibrecht glibrecht glibrecht glibrecht glibrecht glibrecht glibrecht glibrecht glibrecht glibrecht glibrecht glibrecht glibrecht glibrecht glibrecht glibrecht glibrecht glibrecht glibrecht glibrecht glibrecht glibrecht glibrecht glibrecht glibrecht glibrecht glibrecht glibrecht glibrecht glibrecht glibrecht glibrecht glibrecht glibrecht glibrecht glibrecht glibrecht glibrecht glibrecht glibrecht glibrecht glibrecht glibrecht glibrecht glibrecht glibrecht glibrecht glibrecht glibrecht glibrecht glibrecht glibrecht glibrecht glibrecht glibrecht glibrecht glibrecht glibrecht glibrecht glibrecht glibrecht glibrecht glibrecht glibrecht glibrecht glibrecht glibrecht glibrecht glibrecht glibrecht glibrecht glibrecht glibrecht glibrecht glibrecht glibrecht glibrecht glibrecht glibrecht glibrecht glibrecht glibrecht glibrecht glibrecht glibrecht glibrecht glibrecht glibrecht glibrecht glibrecht glibrecht glibrecht glibrecht glibrecht glibrecht glibrecht glibrecht glibrecht glibrecht glibrecht glibrecht glibrecht glibrecht glibrecht glibrecht glibrecht glibrecht glibrecht glibrecht glibrecht glibrecht glibrecht glibrecht glibrecht glibrecht glibrecht glibrecht glibrecht glibrecht glibrecht glibrecht glibrecht glibrecht glibrecht glibrecht glibrecht glibrecht glibrecht glibrecht glibrecht glibrecht glibrecht glibrecht glibrecht glibrecht glibrecht glibrecht glibrecht glibrecht glibrecht glibrecht glibrecht glibrecht glibrecht glibrecht glibrecht glibrecht glibrecht glibrecht glibrecht glibrecht glibrecht glibrecht glibrecht glibrecht glibrecht glibrecht glibrecht glibrecht glibrecht glibrecht glibrecht glibrecht glibrecht glibrecht glibrecht glibrecht glibrecht glibrecht glibrecht glibrecht glibrecht glibrecht glibrecht glibrecht glibrecht glibrecht glibrecht gli | <u> </u>                                                |
| Engel Spinner ith. ith. ith. daxr. Kr. bh. xr. da 5 bh. Xr. bh. xr. de 5 bh. Xr. bh. xr. de 5 bh. Xr. bh. xr. de 5 bh. Xr. bh. xr. de 5 bh. Xr. de 5 bh. Xr. de 5 bh. Xr. de 5 bh. Xr. de 5 bh. Xr. de 5 bh. Xr. de 5 bh. Xr. de 5 bh. Xr. de 5 bh. Xr. de 5 bh. Xr. de 5 bh. Xr. de 5 bh. Xr. de 5 bh. Xr. de 5 bh. Xr. de 5 bh. Xr. de 5 bh. Xr. de 5 bh. Xr. de 5 bh. Xr. de 5 bh. Xr. de 5 bh. Xr. de 5 bh. Xr. de 5 bh. Xr. de 5 bh. Xr. de 5 bh. Xr. de 5 bh. Xr. de 5 bh. Xr. de 5 bh. Xr. de 5 bh. Xr. de 5 bh. Xr. de 5 bh. Xr. de 5 bh. Xr. de 5 bh. Xr. de 5 bh. Xr. de 5 bh. Xr. de 5 bh. Xr. de 5 bh. Xr. de 5 bh. Xr. de 5 bh. Xr. de 5 bh. Xr. de 5 bh. Xr. de 5 bh. Xr. de 5 bh. Xr. de 5 bh. Xr. de 5 bh. Xr. de 5 bh. Xr. de 5 bh. Xr. de 5 bh. Xr. de 5 bh. Xr. de 5 bh. Xr. de 5 bh. Xr. de 5 bh. Xr. de 5 bh. Xr. de 5 bh. Xr. de 5 bh. Xr. de 5 bh. Xr. de 5 bh. Xr. de 5 bh. Xr. de 5 bh. Xr. de 5 bh. Xr. de 5 bh. Xr. de 5 bh. Xr. de 5 bh. Xr. de 5 bh. Xr. de 5 bh. Xr. de 5 bh. Xr. de 5 bh. Xr. de 5 bh. Xr. de 5 bh. Xr. de 5 bh. Xr. de 5 bh. Xr. de 5 bh. Xr. de 5 bh. Xr. de 5 bh. Xr. de 5 bh. Xr. de 5 bh. Xr. de 5 bh. Xr. de 5 bh. Xr. de 5 bh. Xr. de 5 bh. Xr. de 5 bh. Xr. de 5 bh. Xr. de 5 bh. Xr. de 5 bh. Xr. de 5 bh. Xr. de 5 bh. Xr. de 5 bh. Xr. de 5 bh. Xr. de 5 bh. Xr. de 5 bh. Xr. de 5 bh. Xr. de 5 bh. Xr. de 5 bh. Xr. de 5 bh. Xr. de 5 bh. Xr. de 5 bh. Xr. de 5 bh. Xr. de 5 bh. Xr. de 5 bh. Xr. de 5 bh. Xr. de 5 bh. Xr. de 5 bh. Xr. de 5 bh. Xr. de 5 bh. Xr. de 5 bh. Xr. de 5 bh. Xr. de 5 bh. Xr. de 5 bh. Xr. de 5 bh. Xr. de 5 bh. Xr. de 5 bh. Xr. de 5 bh. Xr. de 5 bh. Xr. de 5 bh. Xr. de 5 bh. Xr. de 5 bh. Xr. de 5 bh. Xr. de 5 bh. Xr. de 5 bh. Xr. de 5 bh. Xr. de 5 bh. Xr. de 5 bh. Xr. de 5 bh. Xr. de 5 bh. Xr. de 5 bh. Xr. de 5 bh. Xr. de 5 bh. Xr. de 5 bh. Xr. de 5 bh. Xr. de 5 bh. Xr. de 5 bh. Xr. de 5 bh. Xr. de 5 bh. Xr. de 5 bh. Xr. de 5 bh. Xr. de 5 bh. Xr. de 5 bh. Xr. de 5 bh. Xr. de 5 bh. Xr. de 5 bh. Xr. de 5 bh. Xr. de 5 bh. Xr. de 5 bh. Xr. de 5 bh. Xr. de 5 bh. Xr. de 5 bh. Xr. de 5 bh. Xr. de 5 bh. Xr. de 5 | <u>.                                    </u>            |
| Engel Spinner Hb. Hb. dxr. Kr. bh. xx. d 5 bh. Kr. bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. |                                                         |
| Engel Spiuner III. III. III. III. III. III. III. II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 H H                                                   |
| Engel Spinner Hb. Hb. dxr. Kr. bh. xx. d 5 bh. Kr. bh. xx. d 5 bh. Kr. bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. | <b>n</b> (                                              |
| Engel Spinner H. H. H. d. xr. Kr. bh. xx. d. 5 bh. Kr. bh. xx.  Nelvecht 30 ferecht 50 ferecht 50 ferecht 50 ferecht 50 ferecht 50 ferecht 50 ferecht 50 ferecht 50 ferecht 50 ferecht 50 ferecht 50 ferecht 50 ferecht 50 ferecht 50 ferecht 50 ferecht 50 ferecht 50 ferecht 50 ferecht 50 ferecht 50 ferecht 50 ferecht 50 ferecht 50 ferecht 50 ferecht 50 ferecht 50 ferecht 50 ferecht 50 ferecht 50 ferecht 50 ferecht 50 ferecht 50 ferecht 50 ferecht 50 ferecht 50 ferecht 50 ferecht 50 ferecht 50 ferecht 50 ferecht 50 ferecht 50 ferecht 50 ferecht 50 ferecht 50 ferecht 50 ferecht 50 ferecht 50 ferecht 50 ferecht 50 ferecht 50 ferecht 50 ferecht 50 ferecht 50 ferecht 50 ferecht 50 ferecht 50 ferecht 50 ferecht 50 ferecht 50 ferecht 50 ferecht 50 ferecht 50 ferecht 50 ferecht 50 ferecht 50 ferecht 50 ferecht 50 ferecht 50 ferecht 50 ferecht 50 ferecht 50 ferecht 50 ferecht 50 ferecht 50 ferecht 50 ferecht 50 ferecht 50 ferecht 50 ferecht 50 ferecht 50 ferecht 50 ferecht 50 ferecht 50 ferecht 50 ferecht 50 ferecht 50 ferecht 50 ferecht 50 ferecht 50 ferecht 50 ferecht 50 ferecht 50 ferecht 50 ferecht 50 ferecht 50 ferecht 50 ferecht 50 ferecht 50 ferecht 50 ferecht 50 ferecht 50 ferecht 50 ferecht 50 ferecht 50 ferecht 50 ferecht 50 ferecht 50 ferecht 50 ferecht 50 ferecht 50 ferecht 50 ferecht 50 ferecht 50 ferecht 50 ferecht 50 ferecht 50 ferecht 50 ferecht 50 ferecht 50 ferecht 50 ferecht 50 ferecht 50 ferecht 50 ferecht 50 ferecht 50 ferecht 50 ferecht 50 ferecht 50 ferecht 50 ferecht 50 ferecht 50 ferecht 50 ferecht 50 ferecht 50 ferecht 50 ferecht 50 ferecht 50 ferecht 50 ferecht 50 ferecht 50 ferecht 50 ferecht 50 ferecht 50 ferecht 50 ferecht 50 ferecht 50 ferecht 50 ferecht 50 ferecht 50 ferecht 50 ferecht 50 ferecht 50 ferecht 50 ferecht 50 ferecht 50 ferecht 50 ferecht 50 ferecht 50 ferecht 50 ferecht 50 ferecht 50 ferecht 50 ferecht 50 ferecht 50 ferecht 50 ferecht 50 ferecht 50 ferecht 50 ferecht 50 ferecht 50 ferecht 50 ferecht 50 ferecht 50 ferecht 50 ferecht 50 ferecht 50 ferecht 50 ferecht 50 ferecht 50 f | ·                                                       |
| Engel Spinner Ith. Ith. Ith. daxr. Kr. bh. xx. da 5 bh. Ar. bh. xx. da 5 bh. Ar. bh. xx. da 5 bh. Ar. bh. xx. da 5 bh. Ar. bh. xx. da 5 bh. Ar. bh. xx. da 5 bh. Ar. bh. xx. da 5 bh. Ar. bh. xx. da 5 bh. Ar. bh. xx. da 5 bh. Ar. bh. xx. da 5 bh. Ar. bh. xx. da 5 bh. Ar. bh. xx. da 5 bh. Ar. bh. xx. da 5 bh. Ar. bh. xx. da 5 bh. Ar. bh. xx. da 5 bh. Ar. bh. xx. da 5 bh. Ar. bh. xx. da 5 bh. Ar. bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 |                                                         |
| Engel Spinner ith, ith, ith, daxi, Kit, bh, xit, da 5 hh, Att, bh, xit, da 5 hh, Att, bh, xit, da 5 hh, Att, bh, xit, da 5 hh, Att, bh, xit, da 5 hh, Att, bh, xit, da 5 hh, Att, bh, xit, da 5 hh, Att, bh, xit, da 5 hh, Att, bh, xit, da 5 hh, Att, bh, xit, da 5 hh, Att, bh, xit, da 5 hh, Att, bh, xit, da 5 hh, Att, bh, xit, da 5 hh, Att, bh, xit, da 5 hh, Att, bh, xit, da 5 hh, Att, da 5 hh, Att, da 5 hh, Att, da 5 hh, Att, da 5 hh, Att, da 5 hh, Att, da 5 hh, Att, da 5 hh, Att, da 5 hh, Att, da 5 hh, Att, da 5 hh, Att, da 5 hh, Att, da 5 hh, Att, da 5 hh, Att, da 5 hh, Att, da 5 hh, Att, da 5 hh, Att, da 5 hh, Att, da 5 hh, Att, da 5 hh, Att, da 5 hh, Att, da 5 hh, Att, da 5 hh, Att, da 5 hh, Att, da 5 hh, Att, da 5 hh, Att, da 5 hh, Att, da 5 hh, Att, da 5 hh, Att, da 5 hh, Att, da 5 hh, Att, da 5 hh, Att, da 5 hh, Att, da 5 hh, Att, da 5 hh, Att, da 5 hh, Att, da 5 hh, Att, da 5 hh, Att, da 5 hh, Att, da 5 hh, Att, da 5 hh, Att, da 5 hh, Att, da 5 hh, Att, da 5 hh, Att, da 5 hh, Att, da 5 hh, Att, da 5 hh, Att, da 5 hh, Att, da 5 hh, Att, da 5 hh, Att, da 5 hh, Att, da 5 hh, Att, da 6 hh, Att, da 6 hh, Att, da 6 hh, Att, da 6 hh, Att, da 6 hh, Att, da 6 hh, Att, da 6 hh, Att, da 6 hh, Att, da 6 hh, Att, da 6 hh, Att, da 6 hh, Att, da 6 hh, Att, da 6 hh, Att, da 6 hh, Att, da 6 hh, Att, da 6 hh, Att, da 6 hh, Att, da 6 hh, Att, da 6 hh, Att, da 6 hh, Att, da 6 hh, Att, da 6 hh, Att, da 6 hh, Att, da 6 hh, Att, da 6 hh, Att, da 6 hh, Att, da 6 hh, Att, da 6 hh, Att, da 6 hh, Att, da 6 hh, Att, da 6 hh, Att, da 6 hh, Att, da 6 hh, Att, da 6 hh, Att, da 6 hh, Att, da 6 hh, Att, da 6 hh, Att, da 6 hh, Att, da 6 hh, Att, da 6 hh, Att, da 6 hh, Att, da 6 hh, Att, da 6 hh, Att, da 6 hh, Att, da 6 hh, Att, da 6 hh, Att, da 6 hh, Att, da 6 hh, Att, da 6 hh, Att, da 6 hh, Att, da 6 hh, Att, da 6 hh, Att, da 6 hh, Att, da 6 hh, Att, da 6 hh, Att, da 6 hh, Att, da 6 hh, Att, da 6 hh, Att, da 6 hh, Att, da 6 hh, Att, da 6 hh, Att, da 6 hh, Att, da 6 hh, Att, da 6 hh, Att, da 6 hh, Att, da 6 hh, Att, da 6 hh, Att, da 6 hh,  | •                                                       |
| Engel Spinner ich. ith. ith. daxr. Kr. bh. xx. da 5 bh. Kr. bh. xx. da 5 bh. Kr. bh. xx. da 5 bh. Kr. bh. xx. da 5 dh. Kr. bh. xx. da 5 dh. Kr. bh. xx. da 5 dh. Kr. bh. xx. da 5 dh. Kr. bh. xx. da 5 dh. Kr. bh. xx. da 5 dh. Kr. bh. xx. da 5 dh. Kr. bh. xx. da 5 dh. Kr. bh. xx. da 5 dh. Kr. bh. xx. da 5 dh. Kr. bh. xx. da 5 dh. Kr. bh. xx. da 5 dh. Kr. bh. xx. da 5 dh. Kr. bh. xx. da 5 dh. Kr. bh. xx. da 5 dh. Kr. bh. xx. da 5 dh. Kr. bh. xx. da 5 dh. Kr. bh. xx. da 5 dh. Kr. bh. xx. da 5 dh. Kr. bh. xx. da 5 dh. Kr. bh. xx. da 5 dh. Kr. bh. xx. da 5 dh. Kr. bh. xx. da 5 dh. Kr. bh. xx. da 5 dh. Kr. bh. xx. da 5 dh. Kr. bh. xx. da 5 dh. Kr. bh. xx. da 5 dh. Kr. bh. xx. da 5 dh. Kr. bh. xx. da 5 dh. Kr. bh. xx. da 5 dh. Kr. bh. xx. da 5 dh. Kr. bh. xx. da 5 dh. Kr. bh. xx. da 5 dh. Kr. bh. xx. da 5 dh. Kr. bh. xx. da 5 dh. Kr. bh. xx. da 5 dh. Kr. bh. xx. da 5 dh. Kr. bh. xx. da 5 dh. Kr. bh. xx. da 5 dh. Kr. bh. xx. da 5 dh. Kr. bh. xx. da 5 dh. Xx. da 5 dh. Xx. da 5 dh. Xx. da 5 dh. Xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. Xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 | <u>"</u>                                                |
| Engel Spinner ich. ith. ith. daxr. Kr. bh. xx, da 5 bh. Kr. bh. xx. da 5 bh. xx. bh. xx. da 5 bh. xx. bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 bh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. da 5 dh. xx. | "                                                       |
| Engel Spinner Ith. Ith. daxr. Kr. bg. xx, da 5 bg. Ar. bg. xx, da 5 bg. Ar. bg. xx, da 5 bg. Ar. bg. xx, da 5 bg. Ar. bg. xx, da 5 bg. Ar. bg. xx, da 5 bg. Ar. bg. xx, da 5 bg. Ar. bg. xx, da 5 bg. Ar. bg. xx, da 5 bg. Ar. bg. xx, da 5 bg. Ar. bg. xx, da 5 bg. Ar. bg. xx, da 5 bg. Ar. bg. xx, da 5 bg. Ar. bg. xx, da 5 bg. Ar. bg. xx, da 5 bg. Ar. bg. xx, da 5 bg. Ar. bg. xx, da 5 bg. Ar. bg. xx, da 5 bg. xx, da 5 bg. xx, da 5 bg. xx, da 5 bg. xx, da 5 bg. xx, da 5 bg. xx, da 5 bg. xx, da 5 bg. xx, da 5 bg. xx, da 5 bg. xx, da 5 bg. xx, da 5 bg. xx, da 5 bg. xx, da 5 bg. xx, da 5 bg. xx, da 5 bg. xx, da 5 bg. xx, da 5 bg. xx, da 5 bg. xx, da 5 bg. xx, da 5 bg. xx, da 5 bg. xx, da 5 bg. xx, da 5 bg. xx, da 5 bg. xx, da 5 bg. xx, da 5 bg. xx, da 5 bg. xx, da 5 bg. xx, da 5 bg. xx, da 5 bg. xx, da 5 bg. xx, da 5 bg. xx, da 5 bg. xx, da 5 bg. xx, da 5 bg. xx, da 5 bg. xx, da 5 bg. xx, da 5 bg. xx, da 5 bg. xx, da 5 bg. xx, da 5 bg. xx, da 5 bg. xx, da 5 bg. xx, da 5 bg. xx, da 5 bg. xx, da 5 bg. xx, da 5 bg. xx, da 5 bg. xx, da 5 bg. xx, da 5 bg. xx, da 5 bg. xx, da 5 bg. xx, da 5 bg. xx, da 5 bg. xx, da 5 bg. xx, da 5 bg. xx, da 5 bg. xx, da 5 bg. xx, da 5 bg. xx, da 5 bg. xx, da 5 bg. xx, da 5 bg. xx, da 5 bg. xx, da 5 bg. xx, da 5 bg. xx, da 5 bg. xx, da 5 bg. xx, da 5 bg. xx, da 5 bg. xx, da 5 bg. xx, da 5 bg. xx, da 5 bg. xx, da 5 bg. xx, da 5 bg. xx, da 5 bg. xx, da 5 bg. xx, da 5 bg. xx, da 5 bg. xx, da 5 bg. xx, da 5 bg. xx, da 5 bg. xx, da 5 bg. xx, da 5 bg. xx, da 5 bg. xx, da 5 bg. xx, da 5 bg. xx, da 5 bg. xx, da 5 bg. xx, da 5 bg. xx, da 5 bg. xx, da 5 bg. xx, da 5 bg. xx, da 5 bg. xx, da 5 bg. xx, da 5 bg. xx, da 5 bg. xx, da 5 bg. xx, da 5 bg. xx, da 5 bg. xx, da 5 bg. xx, da 5 bg. xx, da 5 bg. xx, da 5 bg. xx, da 5 bg. xx, da 5 bg. xx, da 5 bg. xx, da 5 bg. xx, da 5 bg. xx, da 5 bg. xx, da 5 bg. xx, da 5 bg. xx, da 5 bg. xx, da 5 bg. xx, da 5 bg. xx, da 5 bg. xx, da 5 bg. xx, da 5 bg. xx, da 5 bg. xx, da 5 bg. xx, da 5 bg. xx, da 5 bg. xx, da 5 bg. xx, da 5 bg. xx, da 5 bg. xx, da 5 bg. xx, da 5 bg.  | <b>7</b>                                                |
| Engel Spinner th. th. th. d xr. Kr. bh. xx. d 5 bh. Kr. bh. xx. d 5 bh. Kr. bh. xx. d 5 bh. Kr. bh. xx. d 5 bh. Kr. bh. xx. d 5 bh. Kr. bh. xx. d 5 bh. Kr. bh. xx. d 5 bh. Kr. bh. xx. d 5 bh. Kr. bh. xx. d 5 bh. Kr. bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx. d 5 bh. xx.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                       |
| Engel Spinner th. th. th. d xr. Kr. bg. xr. d 5 bg. Kr. bg. xr. d 5 bg. xr. bg. xr. d 5 bg. xr. bg. xr. d 5 bg. xr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | r 1                                                     |
| Engel Spinner Ith. Ith. Ith. d xr. Kr. bg. xr. d 5 bg. Kr. bg. xr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | a ;                                                     |
| Engel Spinner th. th. th. axr. Kr. bg. xr. a 5 bg. Kr. bg. xr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5 ·                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | s                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                         |
| Mannspersonen. und und gerbienkt auffer bem Daud, f Groben in Gelb. bezählt wirb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5                                                       |

| No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sort.   | Forth. Eab. IV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |              |               |            |              |                  |               |           | •          |         |          | •     | . ·        |               |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------------|------------|--------------|------------------|---------------|-----------|------------|---------|----------|-------|------------|---------------|------|
| Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   S   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | 51           | ٠,9           | ·u         | -11          | -                |               |           |            | erbie   | nÆ       | _     | હ          |               |      |
| 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 206449 20 | No.     | Beibspersonen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | nun&<br>Mogn | <b>d</b> iald | भिद्य      | NidS<br>ndol | න <sub>:</sub> = | r vice<br>Get |           | ausser ven | abit n  | 6, fo    | nicht | S tag      | de 6<br>die n | £ 8. |
| Substitution of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | ÷            | #             | ; <b>#</b> | 3 vr         |                  | # #           | - 1       | er.        | 6       | ř.       | ,     | é          | 1             | ;    |
| ### ### ### ### ### ### ### ### ### ##                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | Carte dans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7,          | <u>.</u>     | •             | 9.5        | , ,          |                  | ¥             |           | 1          | 5       | •        | 4     | : •        | 27            | × :  |
| Substitute   1   1   1   1   1   1   1   1   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | TO CO. C. T. T. T. T. T. T. T. T. T. T. T. T. T.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             | ,            | , 1           | : 5        | 1.6          |                  | 2 4           |           | ý          |         | , į      | 1 1   | 70.2       | 2 :           | ٠,   |
| Butting of State Courted Bar State Courted Bar State Courted Bar State State Courted Bar State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State S | i       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •           |              | ,             | Ç.         |              | •                |               |           | ,          |         | 17       | )     | 0          | =             |      |
| State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   Stat   | 'n      | 1210010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •           |              | •             | 7          | 102          |                  | 2             | 7         | ,          | ,       | •        | •     | N .        | 61            | 4    |
| Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   Tubody   T   | 4       | de de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company | •           | •            |               | •          | <b>4</b>     | -                |               | •         | m          | •       | ္ဌ       | 61    | =          | ė             | Cł   |
| Subsection   Subsection   Subsection   Subsection   Subsection   Subsection   Subsection   Subsection   Subsection   Subsection   Subsection   Subsection   Subsection   Subsection   Subsection   Subsection   Subsection   Subsection   Subsection   Subsection   Subsection   Subsection   Subsection   Subsection   Subsection   Subsection   Subsection   Subsection   Subsection   Subsection   Subsection   Subsection   Subsection   Subsection   Subsection   Subsection   Subsection   Subsection   Subsection   Subsection   Subsection   Subsection   Subsection   Subsection   Subsection   Subsection   Subsection   Subsection   Subsection   Subsection   Subsection   Subsection   Subsection   Subsection   Subsection   Subsection   Subsection   Subsection   Subsection   Subsection   Subsection   Subsection   Subsection   Subsection   Subsection   Subsection   Subsection   Subsection   Subsection   Subsection   Subsection   Subsection   Subsection   Subsection   Subsection   Subsection   Subsection   Subsection   Subsection   Subsection   Subsection   Subsection   Subsection   Subsection   Subsection   Subsection   Subsection   Subsection   Subsection   Subsection   Subsection   Subsection   Subsection   Subsection   Subsection   Subsection   Subsection   Subsection   Subsection   Subsection   Subsection   Subsection   Subsection   Subsection   Subsection   Subsection   Subsection   Subsection   Subsection   Subsection   Subsection   Subsection   Subsection   Subsection   Subsection   Subsection   Subsection   Subsection   Subsection   Subsection   Subsection   Subsection   Subsection   Subsection   Subsection   Subsection   Subsection   Subsection   Subsection   Subsection   Subsection   Subsection   Subsection   Subsection   Subsection   Subsection   Subsection   Subsection   Subsection   Subsection   Subsection   Subsection   Subsection   Subsection   Subsection   Subsection   Subsection   Subsection   Subsection   Subsection   Subsection   Subsection   Subsection   Subsection   Subsection   Subsection   Subsection   Sub   | 'n      | Wither .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٠.          | •            | Ó             | •          | <b>₽</b>     | •0               | 'n            | j         | ;<br>H     | ,<br>,, | 'n       | લ     | 67         | <br>∞         | 61   |
| Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stocker   Stoc   | ં       | Subado Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •           | 4            | •             | •          | ži           | (1               | -             | •         | 114        | H       | 15       | _     | "          | 9             | H    |
| ### Sarcher   ### Sarcher   ### Sarcher   ### Sarcher   ### Sarcher   ### Sarcher   ### Sarcher   ### Sarcher   ### Sarcher   ### Sarcher   ### Sarcher   ### Sarcher   ### Sarcher   ### Sarcher   ### Sarcher   ### Sarcher   ### Sarcher   ### Sarcher   ### Sarcher   ### Sarcher   ### Sarcher   ### Sarcher   ### Sarcher   ### Sarcher   ### Sarcher   ### Sarcher   ### Sarcher   ### Sarcher   ### Sarcher   ### Sarcher   ### Sarcher   ### Sarcher   ### Sarcher   ### Sarcher   ### Sarcher   ### Sarcher   ### Sarcher   ### Sarcher   ### Sarcher   ### Sarcher   ### Sarcher   ### Sarcher   ### Sarcher   ### Sarcher   ### Sarcher   ### Sarcher   ### Sarcher   ### Sarcher   ### Sarcher   ### Sarcher   ### Sarcher   ### Sarcher   ### Sarcher   ### Sarcher   ### Sarcher   ### Sarcher   ### Sarcher   ### Sarcher   ### Sarcher   ### Sarcher   ### Sarcher   ### Sarcher   ### Sarcher   ### Sarcher   ### Sarcher   ### Sarcher   ### Sarcher   ### Sarcher   ### Sarcher   ### Sarcher   ### Sarcher   ### Sarcher   ### Sarcher   ### Sarcher   ### Sarcher   ### Sarcher   ### Sarcher   ### Sarcher   ### Sarcher   ### Sarcher   ### Sarcher   ### Sarcher   ### Sarcher   ### Sarcher   ### Sarcher   ### Sarcher   ### Sarcher   ### Sarcher   ### Sarcher   ### Sarcher   ### Sarcher   ### Sarcher   ### Sarcher   ### Sarcher   ### Sarcher   ### Sarcher   ### Sarcher   ### Sarcher   ### Sarcher   ### Sarcher   ### Sarcher   ### Sarcher   ### Sarcher   ### Sarcher   ### Sarcher   ### Sarcher   ### Sarcher   ### Sarcher   ### Sarcher   ### Sarcher   ### Sarcher   ### Sarcher   ### Sarcher   ### Sarcher   ### Sarcher   ### Sarcher   ### Sarcher   ### Sarcher   ### Sarcher   ### Sarcher   ### Sarcher   ### Sarcher   ### Sarcher   ### Sarcher   ### Sarcher   ### Sarcher   ### Sarcher   ### Sarcher   ### Sarcher   ### Sarcher   ### Sarcher   ### Sarcher   ### Sarcher   ### Sarcher   ### Sarcher   ### Sarcher   ### Sarcher   ### Sarcher   ### Sarcher   ### Sarcher   ### Sarcher   ### Sarcher   ### Sarcher   ### Sarcher   ### Sarcher   ### Sarcher   ## | 'n      | Woldsi .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - (         |              | 4             | •          | 35           | H                | 8             | (f)       | œ          | ٠       | 01       | d     | d          | 4             | H    |
| Spidifit         Spidifit         Spidifit         Spidifit         Spidifit         Spidifit         Spidifit         Spidifit         Spidifit         Spidifit         Spidifit         Spidifit         Spidifit         Spidifit         Spidifit         Spidifit         Spidifit         Spidifit         Spidifit         Spidifit         Spidifit         Spidifit         Spidifit         Spidifit         Spidifit         Spidifit         Spidifit         Spidifit         Spidifit         Spidifit         Spidifit         Spidifit         Spidifit         Spidifit         Spidifit         Spidifit         Spidifit         Spidifit         Spidifit         Spidifit         Spidifit         Spidifit         Spidifit         Spidifit         Spidifit         Spidifit         Spidifit         Spidifit         Spidifit         Spidifit         Spidifit         Spidifit         Spidifit         Spidifit         Spidifit         Spidifit         Spidifit         Spidifit         Spidifit         Spidifit         Spidifit         Spidifit         Spidifit         Spidifit         Spidifit         Spidifit         Spidifit         Spidifit         Spidifit         Spidifit         Spidifit         Spidifit         Spidifit         Spidifit         Spidifit         Spidifit         Spidifit         Spidifit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •       | Werber -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | •            | ١,            | Œ          | 7.0          | 9                | 0             | C         | 1          | į       | ì        | •     | 1,6        |               | Ç    |
| Supplient   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   |         | N. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | •            | ٧.            | ,          |              |                  | `             | ,         | . 10       |         | •        | •     | n (        | <u>-</u>      | 1 (  |
| Sumfitty  Sumifity  Sumifity  Sumifity  Sumifity  Court the first state trunt.)  Substite  Substitute  Substitute  Substitute  Substitute  Substitute  Substitute  Substitute  Substitute  Substitute  Substitute  Substitute  Substitute  Substitute  Substitute  Substitute  Substitute  Substitute  Substitute  Substitute  Substitute  Substitute  Substitute  Substitute  Substitute  Substitute  Substitute  Substitute  Substitute  Substitute  Substitute  Substitute  Substitute  Substitute  Substitute  Substitute  Substitute  Substitute  Substitute  Substitute  Substitute  Substitute  Substitute  Substitute  Substitute  Substitute  Substitute  Substitute  Substitute  Substitute  Substitute  Substitute  Substitute  Substitute  Substitute  Substitute  Substitute  Substitute  Substitute  Substitute  Substitute  Substitute  Substitute  Substitute  Substitute  Substitute  Substitute  Substitute  Substitute  Substitute  Substitute  Substitute  Substitute  Substitute  Substitute  Substitute  Substitute  Substitute  Substitute  Substitute  Substitute  Substitute  Substitute  Substitute  Substitute  Substitute  Substitute  Substitute  Substitute  Substitute  Substitute  Substitute  Substitute  Substitute  Substitute  Substitute  Substitute  Substitute  Substitute  Substitute  Substitute  Substitute  Substitute  Substitute  Substitute  Substitute  Substitute  Substitute  Substitute  Substitute  Substitute  Substitute  Substitute  Substitute  Substitute  Substitute  Substitute  Substitute  Substitute  Substitute  Substitute  Substitute  Substitute  Substitute  Substitute  Substitute  Substitute  Substitute  Substitute  Substitute  Substitute  Substitute  Substitute  Substitute  Substitute  Substitute  Substitute  Substitute  Substitute  Substitute  Substitute  Substitute  Substitute  Substitute  Substitute  Substitute  Substitute  Substitute  Substitute  Substitute  Substitute  Substitute  Substitute  Substitute  Substitute  Substitute  Substitute  Substitute  Substitute  Substitute  Substitute  Substitute  Substitute  Substitute  | ;       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •           | Ċ            | ·             | ,          | ÷ (          | 9                | ٠ ,           | ·<br>:    | 10 ···     | ``      | *        | n     | ñ          | · ·           | 7    |
| Courtified   Courtified   Courtified   Courtified   Courtified   Courtified   Courtified   Courtified   Courtified   Courtified   Courtified   Courtified   Courtified   Courtified   Courtified   Courtified   Courtified   Courtified   Courtified   Courtified   Courtified   Courtified   Courtified   Courtified   Courtified   Courtified   Courtified   Courtified   Courtified   Courtified   Courtified   Courtified   Courtified   Courtified   Courtified   Courtified   Courtified   Courtified   Courtified   Courtified   Courtified   Courtified   Courtified   Courtified   Courtified   Courtified   Courtified   Courtified   Courtified   Courtified   Courtified   Courtified   Courtified   Courtified   Courtified   Courtified   Courtified   Courtified   Courtified   Courtified   Courtified   Courtified   Courtified   Courtified   Courtified   Courtified   Courtified   Courtified   Courtified   Courtified   Courtified   Courtified   Courtified   Courtified   Courtified   Courtified   Courtified   Courtified   Courtified   Courtified   Courtified   Courtified   Courtified   Courtified   Courtified   Courtified   Courtified   Courtified   Courtified   Courtified   Courtified   Courtified   Courtified   Courtified   Courtified   Courtified   Courtified   Courtified   Courtified   Courtified   Courtified   Courtified   Courtified   Courtified   Courtified   Courtified   Courtified   Courtified   Courtified   Courtified   Courtified   Courtified   Courtified   Courtified   Courtified   Courtified   Courtified   Courtified   Courtified   Courtified   Courtified   Courtified   Courtified   Courtified   Courtified   Courtified   Courtified   Courtified   Courtified   Courtified   Courtified   Courtified   Courtified   Courtified   Courtified   Courtified   Courtified   Courtified   Courtified   Courtified   Courtified   Courtified   Courtified   Courtified   Courtified   Courtified   Courtified   Courtified   Courtified   Courtified   Courtified   Courtified   Courtified   Courtified   Courtified   Courtified   Courtified   Cou   | o<br>O  | Connect                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •           | 0            | 1.            | ١,         | 7            | ·                | ~~<br>*       | ١.        | ١.         | ı;      | ٠,       |       | <u></u>    | <br>∞         | ٠    |
| ######################################                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | i       | Gumt Gen ta, tolgetaffen.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •           | 61           | •             | •          | 26           | _                | 13            | 4         | •          | •       | •        | 1     | _          | ÷ *           | ٠    |
| Eddocymidkin         1         6         4         18         -         5         -         25         3         12         3         3         4         4         18         -         25         3         12         2         4         4         18         -         25         3         11         1         25         3         11         1         1         1         3         4         4         9         1         1         1         3         3         4         4         9         1         1         1         1         3         3         4         3         3         4         3         3         4         3         4         3         3         4         3         4         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         4         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ć       | Straffus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •           | •            | •             | 0          | 100          | -                | 15            | 9         | 100        | ×       | 4        | ۲,    | C          | 000           | Η    |
| Specification   Specification   Specification   Specification   Specification   Specification   Specification   Specification   Specification   Specification   Specification   Specification   Specification   Specification   Specification   Specification   Specification   Specification   Specification   Specification   Specification   Specification   Specification   Specification   Specification   Specification   Specification   Specification   Specification   Specification   Specification   Specification   Specification   Specification   Specification   Specification   Specification   Specification   Specification   Specification   Specification   Specification   Specification   Specification   Specification   Specification   Specification   Specification   Specification   Specification   Specification   Specification   Specification   Specification   Specification   Specification   Specification   Specification   Specification   Specification   Specification   Specification   Specification   Specification   Specification   Specification   Specification   Specification   Specification   Specification   Specification   Specification   Specification   Specification   Specification   Specification   Specification   Specification   Specification   Specification   Specification   Specification   Specification   Specification   Specification   Specification   Specification   Specification   Specification   Specification   Specification   Specification   Specification   Specification   Specification   Specification   Specification   Specification   Specification   Specification   Specification   Specification   Specification   Specification   Specification   Specification   Specification   Specification   Specification   Specification   Specification   Specification   Specification   Specification   Specification   Specification   Specification   Specification   Specification   Specification   Specification   Specification   Specification   Specification   Specification   Specification   Specification   Specificatio   | ,       | Pabennakn 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             | •            | v             | ٠,         | AIA          | d                | 2             | ч         | 19         | •       | . 6      | ) (1  |            | 2             | 1    |
| Edworfer         7         49         2         11         1         2         1         1         3         3         1         1         3         3         3         1         1         1         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         4         3         1         1         1         3         3         4         3         1         3         4         3         1         3         4         3         1         3         4         3         1         3         4         3         1         3         4         4         3         1         3         4         1         1         3         4         1         3         4         1         1         3         4         1         3         1         3         1         3         1         3         1         3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | , =     | Sunfiger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •           |              | ) ;           | •          | , 0          | . '              | 0             |           | 7 11 0     | ç       |          | ) c   | n -        | 2 4           | C    |
| School fer         51         31         14         1         3         14         1         3         11         1         3         3         11         1         3         3         3         1         1         3         3         3         1         1         1         3         3         3         1         1         1         3         3         3         1         1         1         3         3         3         1         1         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         4         4         3         4         4         3         4         4         3         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •           | . 1          | ,             | +          | 0            | . (              | 0             | •         | ç          | n       | *        | 4     | 4          | ^             | 4    |
| Echopfer         49         2         11         1         3         1         1         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ċ       | limic .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •.          | ~            | •             | ,          | . 51         | 175              |               | 7         | . '        |         | •        | •     | m          | <b>1</b> 4    | =    |
| Wilder         Case front.         11         20         2         5         11         13         2         3           Wilder         Farten Baumwolle         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٔ       | Cappler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •           | <b>'</b>     |               | •          | 49           | (1               | II            | -         | , M        | -       | H        | H     | en         | 12            | 64   |
| Addiget       (C. Lag frant)       11       20       2       5       72       1       1       3         Allight       Fatter Baumwolle       -       -       -       3       9       -       -       -       3         Philips       Gage frant)       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       <                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ċ       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •           | ,            | ,             | 8          | 1            | -                | 24            | d         | 11         | H       | 13       | 77    | . ((       | 13            | •    |
| Auberg       Farten Baumwolle       3       9       -       3       9       -       3       9       -       3       9       -       3       9       -       -       3       9       -       -       3       9       -       -       3       9       -       -       3       9       -       -       3       9       -       -       3       9       -       -       3       1       6       -       -       45       3       15       3       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1 <td>œ.</td> <td>ដ</td> <td>-</td> <td>įı</td> <td>,</td> <td>11</td> <td>8</td> <td>G</td> <td>4</td> <td>. 1</td> <td>7,4</td> <td>=</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>, (1</td> <td>9</td> <td>M</td>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | œ.      | ដ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -           | įı           | ,             | 11         | 8            | G                | 4             | . 1       | 7,4        | =       | -        | -     | , (1       | 9             | M    |
| Wight       farten Baumwolle       7 18 1 6 2 3 4         Subtre       7 18 1 6 2 3 4         Subtre       50 2 18 3 10 - 33 1 7         Brand       45 3 10 - 33 1 7         Brund       45 3 10 - 33 1 7         Wilfensger       45 2 17 2 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ċ       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1           | -            | •             | •          | ٠            | ~                | , 0           | ,         | •          | ,       | •        | 1     | 200        | 0             | •    |
| Hölfe       (6 Kage frant.)       -       -       7       18       1       6       2       3½       -       -       3         Guilfer       3       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       - <t< td=""><td>٥</td><td>farten</td><td></td><td></td><td>٠,</td><td>,</td><td>,</td><td></td><td><u> </u></td><td>•</td><td>. •</td><td>:</td><td>•</td><td>1</td><td><u>j</u> c</td><td>\ C</td><td>1</td></t<>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٥       | farten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |              | ٠,            | ,          | ,            |                  | <u> </u>      | •         | . •        | :       | •        | 1     | <u>j</u> c | \ C           | 1    |
| Guilfer       45       3.15       3.2       1.2       3.2       1.2       3.2       1.2       3.2       1.2       3.2       1.2       3.2       1.2       3.2       1.2       3.2       1.2       3.2       1.2       3.2       1.2       3.2       1.2       3.2       1.2       3.2       1.2       3.2       1.2       3.2       1.2       3.2       1.2       3.2       1.2       3.2       1.2       3.2       1.2       3.2       1.2       3.2       1.2       3.2       1.2       3.2       1.2       3.2       1.2       3.2       1.2       3.2       1.2       3.2       1.2       3.2       1.2       3.2       1.2       3.2       1.2       3.2       1.2       3.2       1.2       3.2       1.2       3.2       1.2       3.2       1.2       3.2       1.2       3.2       1.2       3.2       1.2       3.2       1.2       3.2       3.2       3.2       3.2       3.2       3.2       3.2       3.2       3.2       3.2       3.2       3.2       3.2       3.2       3.2       3.2       3.2       3.2       3.2       3.2       3.2       3.2       3.2       3.2       3.2       <                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |              | 1             |            | Ç            | n •              | 7             | c         | 7          |         | •        | •     | 7          | > 9           | •    |
| Edibler  Schwert  Schwert  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Schwing  Sch |         | agn'y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •           | 1            | •<br>•        | `          | 0            | - :              | <br>-         | *         | 32         |         | 7        | 7     | 7          | <b>D</b>      |      |
| Brunte       35       -       50       2       18       3       -       12       1       3         Bullum       (7 Tage trant.)       6       -       -       45       2       17       2       1       2       3         Viffenegger       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       - <td< td=""><td>÷</td><td>tanoet .</td><td>•</td><td>00</td><td>•</td><td>•</td><td>45</td><td>w<br/>-</td><td>-2</td><td>,</td><td>•</td><td>•</td><td></td><td></td><td>m</td><td>15</td><td>ı</td></td<>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ÷       | tanoet .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •           | 00           | •             | •          | 45           | w<br>-           | -2            | ,         | •          | •       |          |       | m          | 15            | ı    |
| Brand       3       10       34       12       1       3         Landry       (7 Tage frant.)       6       -       45       3       17       2       17       2       1       3         Landry       (7 Tage frant.)       6       -       -       45       2       17       2       -       -       9         Landry       (7 Tage frant.)       5       -       60       3       -       4       -       14       -       3         Lourthefi       2       10       1       15       2       2       17       2       3       10       -       3       -       3       -       3       -       -       3       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       - </td <td>ക</td> <td></td> <td>•</td> <td>•</td> <td>52</td> <td>٠</td> <td>20</td> <td>6</td> <td><br/>82</td> <td>m</td> <td>,</td> <td>ч</td> <td></td> <td>•</td> <td>a</td> <td><b>8</b></td> <td>cn</td>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ക       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •           | •            | 52            | ٠          | 20           | 6                | <br>82        | m         | ,          | ч       |          | •     | a          | <b>8</b>      | cn   |
| Blum       (7 Tage frant.)       6       -       -       45       2       17       2       -       -       9         Nifenegger       (7 Tage frant.)       -       -       -       45       2       17       2       -       9         Nabilibacher       (5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | ¥            |               | ,          | 89           | C.               | 0             | ,         | . 3.₹      | ı       | ਰੁ       | 1     | "          | ct            | . H  |
| Randty       (7 Tage frant.)       6       -       -       45       2       17       2       -       -       9         Hudy       (x Tag frant.)       3       -       60       3       -       4       -       14       -       3         Hudy       (x Tag frant.)       3       -       60       3       -       4       -       14       -       3         Saelibacher       -       66       3       7       2       2       7       2       3         Bogt       -       -       66       3       7       2       2       7       3       -       9         Bogt       -       -       66       3       1       -       9       -       9       -       9       -       9       -       9       -       9       -       9       -       9       -       9       -       9       -       9       -       9       -       9       -       9       -       9       -       9       -       9       -       9       -       9       -       -       9       -       -       9       -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ځ       | 18 lum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             | 3/6          | •             | ,          | 554          | , "              | ×             | <b>  </b> |            | !.      |          | ٠'    | , 0        | oc            | H    |
| Mifenegger       10       23       2       7       2       10       1       10       3         Huch       (1 Zas frant.)       2       -       60       3       -       4       -       14       -       3         Saelibacher       -       66       3       7       2       2       7       2       3         Courtheil       -       -       16       10       1       15       -       7       -       3         Byg       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       <                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ڞ       | . 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •           | · ·          | ,             | ,'         | 45           |                  | 1             | CI        | •          | 1       | ,        | •     | ٥ د        | 1.            | . 6  |
| Jäggt       1. 20       2. 1. 2       3         Ruggt       1. 20       3. 1. 2       3. 1. 2       3. 3         Spaklibacher       1. 20       3. 1. 1. 2       3. 1. 1. 3       3. 1. 1. 3       3. 1. 1. 3         Bogt       1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         | ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •           | >            | ,             | 2          | 7 6          | ٠ ,              | 1 7           | c         |            | •       | 5        | -     | • (        | 7 !           | 1 6  |
| Hught       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1 <td>٠.</td> <td>יייייייייייייייייייייייייייייייייייייי</td> <td>•</td> <td>. 1</td> <td></td> <td>2</td> <td>, s</td> <td>1</td> <td>· ;</td> <td>1</td> <td>·</td> <td>1</td> <td>2:</td> <td>)</td> <td>70</td> <td>&gt; ;</td> <td>**</td>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٠.      | יייייייייייייייייייייייייייייייייייייי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •           | . 1          |               | 2          | , s          | 1                | · ;           | 1         | ·          | 1       | 2:       | )     | 70         | > ;           | **   |
| Hung       (Tag trant.)       3       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •           | S.           | ,             | •          | 8            |                  | •             | . (       | 4          |         | <b>5</b> | _     | 'n         | 4.            | •    |
| Nationager  Courthess  York in the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the constructio | *       | Jeuch (r Tag frank.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •           | (f)          | ,             | •          | %<br>%       | C)               | I             | 7         | ıC.        | •       | 17       | 17    | 33         | 4             | •    |
| Wogt       1       1       1       1       1       1       1       1       2       3       1       2       3       1       3       1       3       1       3       1       3       1       3       1       3       1       3       1       3       1       3       1       3       1       3       1       3       1       3       1       3       1       3       1       3       1       3       1       3       1       3       1       3       1       3       1       3       1       3       1       1       1       1       3       3       1       3       3       1       3       3       1       3       3       1       3       3       3       3       3       3       3       3       3       3       3       3       3       3       3       3       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | o o     | Magicoacher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •           | •            | ~             | •          | Ş            | m                | ^             | 64        | 61         | •       | ~        | •     | •          | 14            | C4   |
| Wogt       Wogt       Wogt       Weight       Staufiger       Weichler       Weichler       Weichler       Schweimage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | :       | Courthefi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •           | •            | •             | 91         | 10           | -                | 15            | ,         | 90         | 7       | m        | •     | G          | 18            |      |
| Wigen       Flaufiger       Schufiger       Schufiger </td <td>ä</td> <td>Two at</td> <td>-</td> <td>•</td> <td>•</td> <td>17</td> <td>20</td> <td>~</td> <td>9</td> <td>ı</td> <td>•</td> <td>•</td> <td></td> <td>•</td> <td>n</td> <td>0</td> <td>•</td>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ä       | Two at                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -           | •            | •             | 17         | 20           | ~                | 9             | ı         | •          | •       |          | •     | n          | 0             | •    |
| Figen       Flaufiger       Scaufiger       Scaufiger       Befchler       Wefchler       Gloor       (Hebi       (Sausmagb.)       Selbeberfonen       9       10       24       24       24       24       24       24       25       3       12       25       17       117       117       117       117       117       117       1117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ٠,      | 2Birg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | , ,,        | •            | v             |            | 28£          | -                | 22            | ×ķ        | 1          | ١       | V        | H     | , 0        | C             | _    |
| Taufiger (Kahreim.)  Taufiger (Kahreim.)  Taufiger (Kahreim.)  Taufiger (Kahreim.)  Taufiger (Kahreim.)  Taufiger (Kahreim.)  Taufiger (Kahreim.)  Taufiger (Kahreim.)  Taufiger (Kahreim.)  Taufiger (Kahreim.)  Taufiger (Kahreim.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         | Slace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •           | ~            | י נ           | •          | 700          | . 0              | 200           |           | N C        | -       | 2        | C     | 10         | no            | , 6  |
| Wefchler (Raherin.)  Aebi (Sausmayd.)  Summa 38 Weibspersonen 92 3 2 25 17 1 1 117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - 1     | Oran fine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •           | *            |               | 4          |              |                  | 1 4           | ,         | > 1        | 1 1     | , 5      | ۱ ٥   | 0.0        | • ;           | n (  |
| Achie (Hausmayd.)  Summa 38 Weibspersonen 92 3 2 25 17 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ה<br>הא | Street Street                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •           | •            | , (           | 2          | 2 ;          |                  | C;            |           | 7          | , (     | *        | 4 (   | N 1        | +             | 38 ( |
| Aebi (Hausmayd.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | o e     | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •           | ,            | 64            | •          | 42           |                  | 7 1           | , ,       | 8          |         | 7        | 7     | m (        | 77            | C4 ( |
| Cumma 38 Weibspersonen 92   3   2   25   17   1   117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         | ;; ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •           | •            | :             | ,          | 1            | ~                | 17            | 7         | •          | •       | •        | •     | m          | 7             | -    |
| 38 Beibeperfonen 92 3 2 2 25 17 1 117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ó       | ご                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •           | •            |               |            |              | -                | -             |           | •          |         | •        | ,     | •          | •             | •    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>GETT</b> |              | <b>E</b>      | Sperf      | onen         | 92               | ٠,            | CI        |            | 25      | 17       | 7     | 117        | 20            | ľ    |

# Bufammenbiebung beg gangen Berbienfie.

| b für Partift, berbier berbier faub                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| plaren aus<br>nt nifo :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 25 Mann, die alle Tage an den Straffen und für Partikularen auswärts gearbeitet, also 27 Tage 25 Mann à 5 big. des Tags, thut 110 38 Weiber haber mit Spinnen zc. und Taglofnen verdieut 2 Weiber, die alle Tage in der Stadt die Straffen faubern, also 27 Tage, 2 Weiber à 3. big. bes Tage, thut  50 50 50 50 50 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 |

für biefen Monat

|--|

20

V) Berech:

### V) Berechnung

89. V.

bes famtlichen Roffens bes Schallen und Buchthaufes im Bahr 1782 und bes Schallen und Arbeitshauses nach ber neuen Einrichtung nom Jahr 1784 bis 1788. Aus den allidhtlich abgelegten Rechnungen bepder Haufer ist unzweiselbar kwiesen, daß der notrbige Aufwand fier dieselben, seit mer Jahr 1783 getroffenen neuen Einrichung, dem Staate derhaltnismußig, eine weit geringere Beschwerde ist, als sie vorber war. Zum Beweis dieses liefern wir das Berhaltnis dieser Aufwandsderminderung, in Bergleichung der Einnahme und Ausgade.

### 20 20 jr 1782

murben, fand Die Ginnahme und Ausgabe fur 190 Gefangene und 13 Bebiente bes Schallen. und damaligen Bucht au fes wo nach der alten Einrichtung die Befangenen zu feiner andern Arbeit als zum Spinnen, und zwar nur ben Tageszeit gebraucht in folgendem Berhaltniffe:

### Das Sahr 178

kann nicht in Bergleichung gebracht werden, weil da alte und neue Einrichtung fich vermischte, und der größere Berdieust durch die Fabritation erst seinen Anfang nahm. Meit dem Aerdienst, welcher fich ber der dierichtung sogen das boppelte, und an baar eingegangenern Gelde, mit Einschliß des Inventarii weist über das zehnfache vermehrte, stiegen aber auch die Austgaben, und zwar nicht nur wegen der größern Anzahl der Gefangenen und Lebienten, sondern weil die Besoldungen diest letzern beirchaftlich vermehrt wurden, und überdies auch allet Lebensmuitel im Preise viel bibber waren. Dessen aber flieg bie Pagiv. Bilang bod nicht, fo daß durch verbefferte Einrichtung eine bennabe verdoppelte Anzahl Gefangener nach 4 Jahren nicht mehr Bepfchuß erfoberte als vorhin, und diefer mithin wie um den halbigen Theil vermindert angefehen werden tann.

| 224                                                                                                                                                              | 20,          | Becocomun                                                                                                                                                                                           | a litt bie Bucht                                                                                                                                                               | yunter                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rostgelber für Gefangene Anderer Barriagene genderer Berdienst                                                                                                   | S nt S (     | Rofigelber für Gefangene 2.4 Bedrente u<br>Rofigelber für Gefangene 2.5 in 286 12<br>Anderer Baarer Werbienst 339 23<br>Gewinn auf der Fabrikation und Wermehrung 5872 14<br>des Inventarii 3331 19 | Roftgeiber für Gefangene 2.4 Bediente un Roftgeiber für Gefangene                                                                                                              | Forts. Sab. V.  The war nemlich für 24: Bedjente Lein Rofigelbern für Gefangene In Kofigelbern für Gefangene Inderer baarer Verbienst Gewinn auf der Kabrikation und Bermehrung 314 9 314 9 314 9 314 9 314 9 314 9 314 9                                         |
| 22 1 3 2 m o                                                                                                                                                     | \$ T         |                                                                                                                                                                                                     | 1 10 00 5                                                                                                                                                                      | L 1'- L X                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 36 5 Ge fan gene. Inflicht Far Areschiedene Lebensmittel fir Brob und Wein, so nicht bezahlt wird für Kleidung, Beleuchtung, Handwerkslöhne, Schiff und Geschier | ) r 1 7 8 71 | r 1 7 8 6, 3dr Aufficht . Far Brob und Wein , fo nicht bezahlt wird gur Kleibung, Beleuchtung, Jandwerksibne, Suff Kleibung, Beleuchtung, Jandwerksibne,                                            | b 245 Gefangene.  The Aufficht Far verschiebene Lebensmittel Far Brod und Wein, so nicht bezahlt wird gur Kleidung, Beleuchtung, Handwertslöhne, t Chiff und Geschier t Comme. | hr 1784. und 215 Gefangene. Aus Gebene. Aus Gebene. The Anflicht, Cjedochashus Koft und Kleidung) The Anterbalt, an baar bezahlten Lebensmitteln The Brod, Wein, und andre nicht baare Nusgaben The Kleidung, Beleichtung; Handwertslöhne, Geffi und Geschirt 20. |
| 2033 24<br>3526 2<br>4534 3<br>4890 9                                                                                                                            | 13339  15    | 2020<br>3018<br>4231                                                                                                                                                                                | 1913 12 -<br>3204 10 -<br>4528 21 -<br>4238 5 -<br>13884 23 -                                                                                                                  | Rron.   66<br>1752   1<br>2941<br>6473  <br>3929                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                  | 15           |                                                                                                                                                                                                     | 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                      | 8 7 554.<br>2 2 13.                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1 W 1 W 1 W 1 W 1                                                                                                                                                | <b>  </b>    | w I m m                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| -                                                             |                                                    |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| des Werdienstes                                               |                                                    |
| h bequemerer Uebersicht diefer Rostenverminberung, nach Abzug | mag folgendes Tableau blos in runden Summen dienen |
| Zu noch                                                       |                                                    |

| Ru noch bequemerer Uebersicht dieser Kossenverminderung, nach Abzug des Werdienstes.  En noch bequemerer Uebersschaft diesen blos in runden Summen dienen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | , nach R              | lbzug<br>dienen | <b>F</b> 320    | dienstes |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|----------|--------------|
| 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1782 1784 1785 1786.  | 184             | 1785.           | 1786.    | 1787.        |
| Belente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       | 24              | 45.<br>245.     | 25°      | 265.         |
| A) Ausgaben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Krouen.               | Rronen.         | Rronen. Rronen. | Kronen.  | Rronen.      |
| Aufficht, nemlich die Befoldung samtlicher Stellen an Geld .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1253                  | 1752            | £161            | 3020     | 2034         |
| Chiff und E<br>die Beleucht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 82.76                 | 13344           | 11973           | 11320    | 12860        |
| Samme-Roftens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10991   15096   13885 | 9605            | 13885           | 13340    | 14894        |
| B) Derbienfi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                 |                 |          |              |
| An baarem Gelbe, (vom Jahr 1784 an, auch die Bermehrung des Inventarii)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 346   5628            | 5020            | 5646            | 3332     | 6383<br>3452 |
| ביי מייישר מושל מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מיישר מייישר מיישר מיישר מיישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייישר מייי | 5974                  | 9374            | 8373            | 16331    | 9835         |

Fr. 18 — 2 xr. Ë Diefer Berdienft von dem Roffenbelauf abgezogen, verbleibe der Roften Und feit der neuen Ciurichtung im Durchschnitt der 4 Jahre Beiches auf ben Gefangenen thut per Jahr

# VI) Berhaltniß ber Berner Münze, Gewicht, Maaß zc. zu ben Franzosi munsen

25 Bagen geben die ibeale Dange ber Rronen. Die tleinste ift ein Bierer. 2 Bierer geben einen Rreuger. 4 Rreuger machen einen Bagen, ober 3 frangbfiche Gole. 40 Baten geben auf ben frangbficen Beberthaler.

Das Loth hat 4 Quintlein ober Quart, und das Quintlein 4 Pfenning 100 Bernpfund geben einen Centuer. I Bern Pfund balt genau 17 Ungen Parifer Markgewicht, Ce theilt fich in 32 goth. G . m . . . .

S u f. 72 Bern Coufe find gleich 65 Ronigeschuben

Bilen.

Die Bernelle bat i Buf, 1030M, 2 kinien Bernmaaß, oder 1 guf 3 30M 1-38- Linien

Ma a f. Die Berns Maad balt 114286 Bern- ober 844 Parifer Aubiffolle in fich, und theile 100 geben einen Saum, und find gleich 175 Pintes de Paris. fich in & und & Maac

100 Berniellen find gleich 45768 Parifer Staben.

nach bem frangofifden Coube.

Die Berne Das halt 960 Bern- ober 700-186 franzbfifche 3blle in fic. 100 Màs kind gleich 109 fo Boisseau de Paris. Es theilt fich in halbes und viertel Das, ober Jumi. In Mas geben einen Datt. M à 6.

d bis 5% Mas Rernen. Ein Mat Dinkel (Spelt) wiegt 136 bis 144 Pfund, und giebt in der Mable bik 5. Mas Kernen. Das Mas Kernen bann wiegt 19 bis 194 ib, und die einem Matt 36 bis 38 fb.

betreibarten und Dalfenfrachte aber nicht,

Die Erd - und Baumfrüchte werden über bas Das anfgehäuft eingemeffen, die reidarten und Salfenfrüchte aber nicht, sondern werden blos dem Rand eben

# Instruction, nach der sich die Berner Kaminfeger zu Stadt und Land verhalten sollen. Vom 23. April 1788.

ir Schulcheiß und Rath der Stadt und Republik Bern, thun kund hiemit: daß Wir zu nothiger Abwendung aller Fenersgefahr, so durch das nachläßige Rußen der Raminen entstehen kann, folgendes den Raminfegeren, zu punktlicher Befolgung, unter u ausbleiblicher Verantwortung und obrigkeitlicher Strafe, etnstlich anbesehlen.

- 1) Soll jeder Meister sich angelegen senn lassen, alle in seinem verzeigten Bezirk besindliche Kamine wohl zu rußen, die, so sie wegen ihrer Weite besteigen können, mit dem Kraher und Besen, die Engeren aber mit Durchziehung des Tannbuschlins auf das fleißigste zu puhen und sauberen; kann der Meister solche Arbeit nicht alle selbsten verrichten, so soll er nur rüchtige Gesellen dazu gebrauchen, und dann, so viel möglich, selbsten nachsehen, ob die Arbeit behörig verrichtet worden sene.
- 2) Weil der Gebrauch der Kamine sehr ungleich, da in den Backsuben, Waschhausern, Wirthshauserkuchen, und theils Kaminen sehr ftark, in anderen aber
  weniger gefeuert wird, so soll jeder Kaminseger solches in seinem Bezirk wohl
  in Obacht nehmen, erstere ofters, ja wenigstens viermal jahrlich, die übrigen
  Kamine und darinn gehende Nerme dann, des Jahrs nicht weniger als zwenmal
  rußen; sollte ihm aber von dem Eigenthumer oder Bewohner des Hauses,
  einige Verhinderung beschehen, soll er nach Vorweisung dieser seiner Instruktion, auf beharrliches Widersehen, solches alsobald allbier in der Hauptstadt
  Unserm verordneten Bauamt, auf dem Land aber Unseren gesetzen Oberamts
  leuten anzeigen.
- 3) Ift ein Kaminrohr, ober Arm besselben, allzueng, oder so beschaffen, daß es nicht behörig gerußet werden kann, soll der Meister solches dem Eigenthumer oder Bewohner des Sauses unverzüglich bekannt machen, und wann selbiges nicht fördersamst und gut verandert wird, soll der Kaminseger nach seiner Pflicht, ihne dem Richter verleiden.
- 4) Gleiches foll auch geschehen, wann ben fleißiger Besichtigung in dem Rußen, in einem Ramin etwas Spalts oder Solz darinn bemerket wird; baben foll ber Kaminfeger wohl achten, daß kein Holzwerk dem Kamin zu nahe sen, und daher Feuersgefahr zu besahren ware.
- 5) Und da schon die Ersahrung mitgebracht, daß es gefährlich ist, den Kaminsegers meistern ihren Rußerlohn, sammethaft jährlich auf einmal zu entrichten, indem es deren geben kann, so es wagen dursen, den kohn für das ganze Jahr zusams men zu empfahen, ohne solchen pflichtmäßig verdient zu haben, so ist Unser Kf 2

### 21. Berner Instruction für die Raminseger.

Wille, daß folches hinfuro nicht mehr geschehe, sondern die Bezahlung des Rußerlohns, von den obrigkeitlichen Sausern sowohl, als von den Partikularen an die Kaminseger, jedesmal, wann sie Kamine nach obiger Vorschrift und Mothwendigkeit wirklich gerußet haben, in baarem Geld erlangen sollen, und war von einem Hauptkamin vier Bagen, von einem mindern zwen oder drev Bagen, und von einem Urm ein Bagen.

6) Soll tein Meister das Rußen in seinem Bezirk und wo er es bis dabin verrichtet, einem andern überlassen, und soll jeder für die steifige Observation dieser ju allgemeiner Sicherheit gemachten Berordnung, in seinem Quartier gut stehen, auch so etwas hierinn durch seine Schuld vernachläßiget wurde, den Schaden ersehen.

Endlich und damit der Richter jeden Orts, eine genaue Aufsicht über die feuers: gefährlichen Gebäude seines Umtsbezirks haben tonne, sollen samtliche Kaminfeger hiedurch angehalten senn, alle Jahre zwenntal, als auf den 1. October und auf den 1. April, den Rapport ihrer Verrichtungen im Jahr, und Beschaffenheit der Feuerstätten und Kaminen, demselben getreulich anzuzeigen, damit derselbe, je nach Beschaffenheit der Umstände, die nothig sindenden Remeduren unverzüglich vorkehren konne, unterlassenden Falls, unter der darauf seigenden Straf von zehen Psunden Buß zu Unseren Sanden von den Fehlbaren zu erheben.

Geben ben 23. April 1788.

Cangley Bern.



22

# Kapserliche Waldordnung für Breisgau und die übrigen österreichischen Vorlande. Vom Jahre 1786.

in Joseph der Zwente-20. 20. Das weit verbreitete Bedürsniß des holzes in dem bauslichen leben sowohl, als dem allgemeinen Nahrungsstande läßt die Nothwendigkeit einer Vorsehung nicht verkennen, welche, da sie auf die Erhaltung der Wilder, und deren Unwachs gerichtet ist, nicht blos dem Wohlstande der Zeitverwandten-sondern auch der Nachkömmlinge zum Zweck kat:

Und da die Erfahrung bestättiger, daß in Unserem Lande Breisgau, und den übrisgen österreichischen Borlanden mancherlen Umstände eine folche Borsehung vorzüglich erfordern, so erwarten Wir von den sämtlichen Sinwohnern dieser Lander, daß sie gegenswärtige

wartige Walbordnung als einen Beweis Unferer landesvaterlichen Worforge betrachten, und den darin ertheilten allgemeinen Worfchriften nachzukommen, um fo bereitwilliger fenn werden.

Ben biefer Waldordnung ift Unfere Absicht teineswegs weber bie Rechte der Sigenthumer, noch die Gerichtsbarkeit, oder sonst die Gerechtsame der Obrigkeiten zu beschränken: vielmehr wollen Wir dieselben in dem Besige und Ausübung derselben auf die Art, wie es bisher hergebracht war, hiemit auf das seperlichte bestättigen.

Da bereits unterm 28. Hornung 1786 in Ansehung der Jageren eine eigene Jagdordnung tund gemacht worden, so beschränkt fich gegenwartiges Gefes nur auf die

### Walds, Holze und Forstordnung.

Erfter Abfag.

Won der obern und nähern Absicht.

· Ş. 1.

### Aufrichtung eines Oberforftamts gu Brenburg.

Dur allgemeinen Oberaussicht über die in diesem Gesetze enthaltenen Borschriften wird in Freydung ein eigenes Oberforstamt errichtet, welches unmittelbar von der Regierung und Kammer abhangen, und von derselben über seine Verrichtungen und Pflichten einen eigenen Untsunterricht erhalten wird.

§. 2.

### Unterforftineifter ben jedem Dberamte.

Ben jedem Landesfürstl. Oberamte wird weiter ein Unterforstmeister, wenn noch teiner vorhanden ift, aufgestellt werden, welcher von dem Oberforstamte abzuhängen, durch daffelbe die Berordnungen zu empfangen, auch dahin die Berichte zu erstatten hat.

§. 3.

Deren Berrichtung und nabere Aufficht : wem die Bestrafung der Obrigkeiten und der Abelichen gutommt.

Die wesentliche Verrichtung der Untersorsmeister bestehet 1) in genauer Ersüllung dieser Waldordnung in den Kammerwaldungen; 2) In der naheren Aussicht über alle übrige Privatwaldungen, welche in dem Landessürstlichen Gebiete, oder in Orten liegen, wo dem Landessürsten die forstliche Obrigseit zutömmt. Diese Lander mögen nun einem Gerichtsherrn oder Privateigenthumern zugehören, so haben die Untersorsmeister darauf zu sehen, od alloot diese Wald:, Holz: und Forstverordnung im Ganzen, und nach allen vorgeschriebenen einzelnen Punkten in Ersüllung gebracht werde: Um diese Versbindlichkeit mit Ordnung in Vollzug zu sehen, hat jeder sozleich in dem ersten Jahre sich mit der Einrichtung der in seinem Bezirke liegenden Kammerwaldungen nach dieser Worschrift und Belehrung der sich ben ihm erfragenden Privatobrigkeiten und Beamten zu Kf. 2

beschästigen, im 2 ten und 3 ten aber eine jede Herrschaft des unterhabenden Bezirkes zu durchreisen, die Walder und Geholze in Augenschein zu nehmen, ob diese Verordnung befolgt, zu beobachten, und so von halb zu halben Jahren die wahrgenommenen Ueber, trettungen an das Oberforstamt einzuberichten. Ueber geringere Gegenstände wird das Oberforstamt die Verbescheidung selbst geben; in wichtigern Fallen aber, oder, wo es auf Bestrasung einer Obrigkeit, oder des niederen Gerichtsherrn, oder eines von Abel ankommt, hat das Oberforstamt die Anzeige an die Landesstelle zur Entscheidung und Einsbringung der Strase durch das Fiscalamt zu machen. In dem Lande Vreisgau hat das Oberforstamt im 2 ten und 3 ten Jahre die Untersuchung selbst vorzunehmen. Die weitere Vereisung hat dann nur nach 3 oder 4 Jahren sowohl von dem Oberforstamte, als von dem Untersorstmeister zu geschehen.

### §. 4.

Bon wem die Beftrafung ber Gemeinden und ber Unterthanen ju geschehen fep.

Die Uebertrettungen der Gemeinden, oder Partikularunterthanen in ihren eigenen, oder der Herrschaft zugehörigen Waldungen sind wie vormals diejenigen Privatherrschaften, welche die Forstübertretter abzuhandeln befigt sind, oder dieses Recht von Alters hergebracht haben, sonst aber diejenigen zu bestrasen berechtiget, welchen die sorsliche Obrigseit zustehet: gegen welche jedoch die Beschwerdesührung (Returs) an die Landesestelle vorbehalten ist. Ben Ausübung dieser Forstgerichtsbarkeit aber sind sich dieselben nicht nur in Ausmessung der Strase, nach dieser Waldordnung zu halten verbunden, sondern auch über die Besolgung sammtlicher darinn ertheilter Vorschriften zu wachen, bergestalt verpstichtet, daß, wenn sie die in diesem Gesetze verbotenen Falle zu strase gezos gen, und ben länger daurender gesehwidriger Nachsicht ihnen das Bestrasungsrecht genome men, und dem nachsten Cameralamte eingeranmt werden solle.

#### 9. 3. Nächste Aufficht burch bie berrschaftlichen Jager.

Weil das Oberforstamt, und die Unterforstmeister nur im Allgemeinen die Aussicht zu tragen, vermögend sind, Waldübertrettungen aber sich in verschiedenen Orten zugleich und bennahe täglich ereignen, mithin ein beständiges Aug und Orts Aussicht darauf gehalten werden muß, so sollen die Idger oder Förster, welche die mehrsten Herrschaften und Obrigseiten ohnehin halten, zur beständigen unmittelbaren Waldaussicht bestellet, ihnen nebst der gedruckten Waldordnung auch kurze daraus zu ziehende Anmerkungen mitgetheilet, und bendes von ihnen östers ausmerksam durchgelesen, oder wenn sie des Lesens unkundig wären, ihnen dasselbe von anderen östers vorgelesen, und nach diesen Vorschristen von denselben alle Uebertrettungen nach Möglichkeit gehindert werden. Alle Mängel und Ueberz trettungen, welche sie wahrnehmen, oder entdecken, haben sie sogleich ihrer oder allenfalls der sorstlichen Obrigkeit zu melden, und salls von diesen die gehörige Verbesserung nicht geschähe, sind dieselben anzuweisen, ihre Anzeige darüber an den Untersorsmeister des Vezirks, im Vereisgau aber an das Oberforstamt zu machen; daß also die Waldordnung durch diese Jagd zund Forstbediente unmittelbar in genauer Beobachtung erhalten werden soll.

6. 6.

Jager maffen von bem Oberforftamte, ober ben biergu beftellten Forftverftanbigen gepraft fenn.

Weil aber diese Aussicht von Idgern, die in Waldegund Forstsamen unersahren sind, nur schlecht geführt wurde, so soll in Zukunft kein Idger oder Forstbeamte, welchem die Besorgung der Aussicht über die Walder anvertrauet wird, angestellet werden, als welcher in Holze und Waldsachen vorher geprüft und tauglich erkannt wird. Zu diesem Ende hat jedes Oberamt binnen 3 Monaten vom Tage dieses kundgemachten Gesehes in seinem Bezirke 3 oder 4 Camerale, allensalls auch Private, und in Ermanglung innlandischer, auch auswartige Idger, welche wegen ihrer in Waldsachen bekannten Kenntnissen sied bes reits besonders ausgezeichnet haben, der Landesstelle vorzuschlagen, welche nach dem hiers sier erhaltenen ordentlichen Dekret allein berechtigt senn sollen, die frenzusprechenden Lehrelinge oder Idger, welche angestellt zu werden verlangen, über ihre Kenntnisse in Waldesachen zu prüsen, solche als holzgerechte Idger zu erkennen, und ihnen hierüber das schriftliche Zeugniß zu ertheilen.

Ohne ein foldes Zeugniß, oder eine vorläufige Prufung, oder ihre von dem Obers forfiamte felbst bezeugte Tauglichkeit soll ben 12 Athlr. Strafe in Zukunft niemand als Waldiger angenommen, oder Jemanden eine Aufsicht über Waldungen anvertraut werden.

Das udmliche bat im lande Breisgau zu geschen, und ift der Vorschlag von 6 oder 8 waldgerechten Sagern, um die übrigen zu prusen, von dem landschaftlichen Consesse zu machen.

Diejenigen Idger, welche sich zu einem Cameral:, ober städtischen Landdienst melben wollen, muffen vor bem Oberforstamte selbst sich der Prufung unterziehen, und von demselben das Zeugniß benbringen.

§ 7

Ober binnen 3 Jahren als tauglich gefunden werben.

Da aber dermalen nicht genugsam holzgerechte Idger im Breisgau, und in den dsterreichischen Vorlanden vorhanden senn dörften, und es schwer fallen würde, die ders malige Waldbedienten von ihrem Dienste ohne Verschulden zu verstoßen, so können Waldsbeziete derzeit noch durch die Idger, die daben angestellt sind, besetzt bleiben: doch soll ihnen diese Nachsicht nur durch 3 Jahre von dem Tage der Kundmachung angewähret werden.

Mach deren Verlauf das Gefet bergestalt ohne Ausnahme in seine Wirkung gesetzt werden soll, daß nach dieser Zeit kein Idger, der die Waldung zu besorgen oder zu brodachten hat, weder ben den Cameral, noch andern Waldungen ben obgedachter Strafe beybehalten, oder neu angestellt werde, welcher nicht indossen von einem hiezu berechtigten Idger, oder von dem Forstamte selbst geprüft worden, und das Zeugniß seiner Tauglichkeit erhalten hat.

Derjenige also, ber sich in solcher Zeit nicht hiezn geschickt gemacht, wird sich bie Entlassung selbst zuzuschreiben haben, ba er sich um biezu seinem Dienst ersorberlichen Eigensschaften und Renntnisse nicht beworben hat.

6.0

### §. 8.

### Es tonnen mehrere herrichaften gufammen einen gemeinschaftlichen Jager bestellen.

Wenn eine Berrichaft einen so geringen Waldbezirt hatte, daß einen eigenen wald: erfahrnen Idger darüber zu bestellen, zu tostbar fiele, so sollen mehrere Berrschaften zusammen einen gemeinsamen Forster oder Idger aufstellen, und denselben allenfalls auch mit Benziehung der in dem Bezirte eine Waldung bestigenden Gemeinden, oder Privareigen: thumer nach Verhaltniß der Waldbezirte gemeinschaftlich besolden.

### 3menter Abschnitt.

# Won Ausmeffung, Mappirung, und Granzberichtigung ber Walbungen.

### §. 9.

### Cameralwaldungen follen vorzäglich aufgenommen, und in Schläge eingetheilt werben.

Alle Cameralwaldungen, worüber noch keine ordentliche Mappen vorhanden find, sollen wenigstens binnen Jahresfrist mit Benziehung eines Forstverständigen genau ausgemessen, ordentlich beschrieben, und in eine, oder wo die Waldungen zu sehr von einander entsernt sind, in mehrere Mappen gebracht werden. Diese Mappen sind so einzurichten, daß darans genau gesehen werden kann, wo, und auf wieviel Jochen ganz ausgewachsenes, halbausgewachsenes und junges Holz stehet. Auch mit welcher Holzgattung der Grund überal bewachsen ist, damit die Schläge nach der weiteren Vorschrift darnach ausgemessen werden mogen.

### **6.** 10.

### Much bie Balbgrangen berichtiget werben.

Ben dieser Gelegenheit find jugleich Waldgranjen zu bestimmen, wofern diese strittig find, die Nachbarn zur Ausgleichung benzuziehen, wo es vonnothen ift, neue Marksteine mit den Cameralberrschaften oder des Nachbars Wapen oder Zeichen zu sehen, und auf diese Art die Granzen vollkommen zu berichtigen.

Auch ift diese Berichtigung in der Beschreibung und Mappe genan anzumerten.

### §. 11.

Bon Prototollen und Mappen ift ein Exemplar an die Landesftelle einzuschicken.

Die hierüber abgeführten Protofolle, Beschreibungen und Mappen find zweifach zu verfertigen; ein Exemplar bavon ift an die B. D. Regierung und Kammer einzu schicken, das andere ben dem Amt auszubchalten.

### §. 12.

### Die Grangmarte find bfters gu befichtigen.

Die berichtigten Markjeichen find in der Folge ofters zu besichtigen, und wenn daran etwas mangelhaftes mahrgenommen wird, muß solches immer sogleich verbeffert, und alle Irrungen mit den benachbarten Waldeigenthumern vermieden werden.

Ueber:

Ueberhaupt ist eine beständige Aufmerksamkeit auf die Waldgranzen zu tragen, und daher wenigstens alle 10 Jahre die Uebersicht aller Markseine zu halten: worüber ordente liche Bucher gehalten werden sollen.

### §. ′ 13.

Die Stadtmagiftrate haben binnen einer Jahreszeit bas nämliche ju erfallen.

Was für die Cameralwaldungen verordnet ift, foll ebenfalls ben den landes, fürstlichen Stadten und Markten jum Besten der dasigen Gemeinden in Bollzug gesetzt werden.

Die Magistatspersonen, welche binnen Jahresfrist die vorgeschriebene Mappir rung und Berichtigung der ihren Gemeinden justehenden Walder nicht aufnehmen, und hierüber das Protofoll nebst der Mappe und Beschreibungen an die Landesstelle einschiefen wurden, sollen ohne weiters mit einer Strafe ad 25 fl., welche sie aus eigenem Beutel zu bezahlen haben, belegt werden.

### §. 14.

### Much bie Privatgaterbefiger, und bie Ribfter.

Unter ebenberselben Strafe haben binnen Jahresfrist auch die Privatguterbesither, und in dem ofterreichischen Gebiete liegenden Aloster, wenn sie die forfliche Obrigseit hers gebracht haben, oder sonst diejenigen, welchen solche gebühret, die Ausmessung, Besschreibung, Protosollirung und Mappirung, wie auch die Granzberichtigung mit ihren Nachbarn, mit Benziehung eines Forstversiandigen vorzunehmen, und hievon ein Eremspfar an das Obergmt, unter welchem sie stehen, int Breisgau aber an den Landschaftes conses einzuschiefen. Die Oberamter und der Conses werden solche von Monat zu Monat der Landschselle übersenden. Das zwente Exemplar bleibt in den Handen der Eigenthumer zu ihrem eigenen Rugen und Gebrauch.

### §. 15.

### Die Befdreibung und Mappirung der Gemeinde und Privatwalbungen.

Bon den in jeder Herrschaft (die Cameralforsten mitbegriffen) liegenden Ges meind', und Privatwaldungen, besonders wenn sie beträchtlich sind, hat die Herrschaft, in deren Forstbezirk die Waldung gelegen, auf Unkosten der Gemeinde oder des Eigens thumers ebenfalls eine Mappe und Beschreibung nach der voransgesendeten Borschrift auf nehmen zu lassen, die Urkunden in der herrschaftlichen Kanzlen selbst auszubewahren, eine Abzeichnung und Abschrift davon an das Oberamt, oder im Lande Breisgau an den Landeschaftsconses einzuschiefen, der Gemeinde aber, oder dem Waldinnhaber Abschriften und Abris gegen die Gebühr zu verabsolgen.

### Dritter Abfag.

Die Grundsätze in Forstsachen, und zwar erstens von Eintheilung ber Schläge, nach Beschaffenheit des Grundes, und der Solzgattungen.

### §. 16.

Borauf es in Balbfachen hauptfachlich antommt.

In der Forstwissenschaft kommt es hauptsächlich auf 3 Gegentlande an:

- I. Die flebenden Waldungen nach Möglichkeit zu erhalten, und in biefer Absicht die Holzschläge schicklich einzutheilen.
- II. Die schäblichen Ausstockungen, und alles, wodurch sonst die Waldungen abgetobtet werden, zu hindern.
- III. Den Nachwachs des jungen Gebolges zu befordern, schlechtgepflogene Wale dungen oder oben Grunde zum Holzwachs geschieft zu machen, und alle hinder: nisse des Wachsthums ben Seite zu schaffen.

### §. 17

Ausmeffung ber Schlage ben ben Cameral, und flabtifchen Balbungen.

Ben den Cameral: und den Waldungen der landessurstlichen Steddte sind die Schläge von dem Forstamte aus den eingeschickten Ausmessungen, Beschreibungen und Mappen zu bestimmen, und die Waldungen in so viele Schläge einzutheilen, als nach Beschaffenheit des Gehölzes Jahre ersordert werden; bis das nachwachsende Holz wieder zum Schlage tauglich ist. Die Ausrechnung und Eintheilung der Schläge soll von dem Cameralforstamte ben der Landesselle zwensach eingereicht, ein Exemplar davon ber der Forstregistratur ausbewahrt, das andere aber dem Cameralaute, oder der landessschlichen Stadt, zu welcher die Waldungen gehören, mit dem Auftrage zugeschickt werden, sich darnach genau zu halten, und ohne besondere Erlaubnis der Regierung davon nicht abzuweichen.

Wurde nun gegen diese Worschrift gehandelt, und in bem Schlage willfuhrlich porgegangen, so ift der Cameralbeamte, oder Stadtmagistrat ben jedem Uebertrettungsfall mit einer Strafe, welche von der Landesstelle nach Beschaffenheit des Bergebens aus: gemessen werden soll, zu belegen.

### **§.** 18.

### Ben Privatherricaften.

Den Privatherrschaften und Klostern wird zwar überlassen, mit Benziehung eines Forsversichndigen die Eintheilung selbst zu machen; jedoch muß daben der Grundsat ebenfalls beobachtet werden, daß der jährliche Schlag nicht größer ausgemessen werde, als es die Gattung der Waldung erlaubt, und diese Holzschläge so lang dauren, bis das nachwachsende Seholz wieder zum Nachschlag reif ist.

Diet:

Sieruber, wie nemlich die Schlage, auf wie viel, und wo fie eingetheilt worden, soll nach Berflieftung eines Jahres ein summarischer Ertract an die Oberamter in Schwasben, in der Ortenau, Fallenstein, Mellenburg, Hachenburg, Burgan und Tetnang, im Breisgau-aber an den Landschaftsconfest eingeschickt werden.

### §. 19.

### Grundregeln ju biefer Gintheilung.

Dogleich fich nicht wohl eine bestimmte Zeit angeben laßt, in welcher jede Gattung Baume zur Vollfommenheit gelangt, weil dieses von zu mancherlen Umfidnden der Lage, der Beschaffenheit des Bodens, des Himmelostriches, u. des. abhänget, so fann doch zum ullgemeinen Salzo ben Gintheilung der Holzschläge angenommen werden, daß

- a) ein Sichbaum 100 bis 150 Jahre,
- b) eine Buche go bis 100,
- . c) Eine Lappe, Fichte, Riefer ober Lerchbaum 80 bis 100.
  - d) Birten, Linden und Ruften 12 bis 30,
  - e) Erlen, Weiden, Falber u. bgl. 20 bis 30 Jahre ju ihrem vollkommenen Wachs. thume nothig haben.

Da indessen die oben angesubrten Umflande das Geholz oft frühet zur Reise bringen, so ift in Austheitung ber Schlage immer einer der Ortsumflande fundiger Forswerftans diger benzuziehen.

### §. 20

### Bann die Gintheilung ju machen ift.

Die Simbentung der Schläge ift sogleich nach vollendeter Beschreibung und Maps pirung der Waldungen, mithiu binnen der hiezu sestigesesten Jahresfrist zu machen, zu solchem Ende sichere Probschläge vorzunehmen, und so zu bestimmen, was jährlich etwa zur eigenen Nothdurft, oder im Falle des Ueberstusses, zum Verkauf geschlagen werden könne, die der Nachwachs wieder zum schlagbaren Holz gebracht wird.

Rach Beschaffenheit und Unterschied der holzgertung und des Bachsthumes find demnach in großen und kleinen Waldungen nicht mehrere Schläge zu bestimmen, als der Rachwachs zuläßt; da, wann die bereits erwachsene Waldung in ihren Schlägen bis dahin nicht zureiche, der allgemeine Endzweck der Forstwissenschaft gang vereitelt murde.

#### 9. 21. hieraber ift ein Schatungebuch zu halten.

Um also sowohl die eigenen, als die Gemeind: und Privatwaldungen zu einem beständigen Genuß zu erhalten, hat jede Forstobrigkeit nach den gemachten Ueberschlägen den Abschuß in ein eigenes Schäßungsbuch einzutragen, und darinn anzumerken: wieviel Klaster Holz jährlich in dieser oder jener Waldung zu sällen sind. Diese Schäßung hat sie von den bengezogenen Forstverständigen unterschreiben zu lassen, und sowohl sich selbst hiernach genau zu halten, als die Gemeinden und andere Privatbesiger in ihrer Perrschaft, oder Forstbezirk darnach anzuweisen.

**9a2** 

### §. 22.

### Allenfalls wird die Ginficht in die Schätungsbacher, and ben Richtenbachtung die Bestrafung vorbehalten.

Obgleich jeder Waldeigenthumer den Rugen dieser, nur zu seinem und seiner Nacht tommlinge Vortheil gereichenden Ginschränfung eines übermäsigen Genusses nicht vertennen kann; mithin sich eine allgemeine Beobachtung dieser Borschrift gegründet erwat zen läßt; so ist dennoch zu mehrerer Sicherheit der Regierung vordehalten, den Bististionen von dem Oberamtscommissair, auch durch das Obersorstamt im Breisgau, oder von dem Untersorstmeister in Schwäbisch: Desterreichischen Landen die in den herrschast lichen Kanzlepen ausbewahrten Beschreibungen, Mappen und Anstheilungen der Schlige einsehen, auch wo es ersorderlich ware, untersuchen zu lassen, ob sie der Borschrift gemäß abgesasset sind, oder allensalls beobachtet werden.

Diejenigen also, welche die Borschrift wegen Beschreibung, Mappirung mit Sintheilung der Schlage nicht befolgen, haben es sich selbst juguschreiben, wenn fie der über zur Strafe gezogen werden, welche fur jeden Uebertrettungsfall auf 25 fl. bestimmt wird.

### Bierter Abfag.

### Won verbottenen Ausrottungen der Waldungen.

### §. 23.

## Berbot und Strafe ber Ausrottung ber Balbungen, ober des aber die jabeliche Gintheilung erfolgenden farteren Schlages.

Die Ausrottung und Aushauung ganzer Baldungen ift eben sowohl verboten, als die Ueberschreitung der vorschriftmasig eingetheilten Schläge.

Sollten aber besondere Umstande eines oder das andere nothwendig fodern, so ist die Anzeige ben der tandesstelle zu machen, und hieruber die Erlaubniß einzuholen.

Wer ohne erhaltene Erlaubniß einen Wald aushauet, soll mit 400 fl., derjenige aber, der mehr, als die bestimmte Eintheilung giebt, schlagen laßt, mit 200 fl. gestrast werden.

### §. 24.

### Berbot, Die Balber in Biefen, Meder und Beingarten umguanbern.

Es ist nicht erlaubt, dermal stehende Walder oder Waldungsgrunde in Wiesen, Aeder oder Weingarten ohne ausbruckliche Verwilligung der tandesstelle zu verwandlen. Eine Obrigkeit, die gegen dieses Verbot handelt, soll mit 75 fl. Strafe, ein Ungertham aber mit einer 3 monatlichen Schanzarbeit in Eisen gestraft werden.

Statt diese der allgemeinen Holzkultur so nachtheilige Verwandlungen von Obrigs keiten zu besorgen, glauben wir vielmehr zu ihrem patriotischen Sifer für den allgemeinen kandesvortheil has Zutrauen haben zu können, daß die aus den Waldungen entstandenen Weingarten, Aecker und Wiesen, welche entweder gar keinen, oder doch sehr geringen Dußen abwerfen, und besonders ode liegende Grunde nach und nach umgeackert, mit kauglichen

tauglichen Holjarten bestiet, und nach und nach wieder in Waldungen werden verandert werden.

### Schlechtbewachfene Berge find abiubolgen, wind neue Balbung anzuziehen.

Waldungen auf Bergen, welche durch Entfremdung, oder auf andere Art so sehr verdorben worden, daß sie keine ordeniliche Waldung mehr genannt werden konnen, find ganzlich abzuholzen, das Solz zum Rugen zu bringen, der Grund aber, wo kein Ausflug ift, entweder durch stehenbleibende, taugliche Saamenbaume, oder wo es nothig ift, mittelst Umackerung und Besamufig zu einem neuen Wald zuzubereiten.

### §. 26.

Abstellung ber Saufer in ben Balbungen, in Zufunft, und Daadfregeln wegen ben fcon

Da nach der Erfahrung in den Wallbern angebrüte Hütten und Haufer wegen ihren immer sich erweiteriden Grunden Verderbung des Holzes, und übermäsige Viehe weiden den Waldungen besonders schablich sind, so wird den Obrigkeiten ben 50 fl. Strafe verboten, ohne besondere Bewilligung der Regierung den Andau solcher Hutten oder Hauser für kunftig zu gestatten. In Ansehung der bereits vorhandenen derlen Hose und Gebäude in den Waldungen aber berordnet, daß die Gränzen der hiezu gehörigen Felder genau bestimmt, und den Eigenthumern alle Erweiterung ihrer Grunde oder sonstige Verstweiterung ihrer Brunde oder sonstige Verstweiten werden.

Wenn ein folder Bof ber Obrigleit ober einer Grmeinde gebort, und ber Rugen paron nicht fonderbar betrachtlich ift, foll berfelbe abgebrochen, und die Grunde jum Bortheil des Eigenthumers wieder zu Waldungen erhaben werden.

Satte eine Privatperson bas Eigenthum von einem folden nicht erträglichen Sofe, soll die herrschaft ober Gemeinde bedacht senn, folden ben fich ereignendem Verlauf oder sonft einer guten Gelegenheit einzulosen, abzubrechen, und die Brundstude zu Waldungen zu lassen.

### 9. ...27

### Abtheilung ber Gemeindemalbungen wird unterfagt.

Die kunftige Abtheilung der Gemeindewaldungen wird unter die Einwohner oder Burger, ohne besondere Erlaubniß der Landesstelle hiermit verhoten, und sollen die Obrigskeiten, wenn sie diese Vertheilung hemiligen, mit 100 fl., wenn aber die Gemeinde eine solche Theilung für sich vornahme, die Gemeindevorsteher mit einer 3 monatlichen offentslichen Arbeit in Sien bestraft werden.

Wegen der schon vertheilten Walbungen haben die Berrschaft ober Obrigkeiten ben 50ft. Strafe auf jeden Uebertrettungsfall die sorgsamste Aussicht zu tragen, daß jeder einzeler Untershau im seinem Eigenthum fich nach dieser Walbordmung richte, seinen Ibnacheil nur nach derselben benuße, und im Stand erhalte.

### fünfter Absak.

Won den Holzgattungen überhaupt, wann, wie, und wo folche a concern to a countrefundation, of the countres

Beit jum Baubolsschlagen.

Dach ber allgemeinen Erfahrung ift bie juträglichste Jahreszeit jum Solischlagen, me Das Sols fomobl zu Gebauben, ate andern Benugungen in feiner Bolltommenbeit ftebe, wenn das Laubholz die Blatter abgeworfen, und in den Madelmaldern der Dabrungs: faft , ben die Baume aus der Erbe gieben, fich verlieret , bas ift im December, Januar und Rebruar; Banbolg, welches unter Baffer tommt, und bestandig barunter liegen bleibt. ift tauglicher, wenn es im Safte abgeschlagen, und sogleich grune eingelegt wird, weil es bann bas Baffer nicht, wie bas ausgetrorknete, an fich ziehr.

# Bum Brennhoff.

Brennholy, welches nur jur Feuerung geschlagen wird, tann gwar vom Itonember bis Ende Junii gefallet werden. .. .

.Die gunftigfte Belt aber ift, wenn ber Gaft und die obligten fetten Eftile-miederun in Bewegung tommen, benn burch Ausspaltung in Scheiter buuften bie mafferichen Theile aus, und die obligen und fetten bleiben in bem Jolge, wahurch es leichter brennt, und mebrere Dite giebt.

### Borficht, wenn das Sold burch Malber gebracht werben muß.

Ben Abfube des Botjes ben einer folchen Jahredjeit ift gu bemerten, daß folde nicht durch andere Walder, ober einen jungen Deiß gebracht werden muffe, weil ber Durchfuhr das ichon im Nahrungsfaft ftebende Bolg zujehr verdorben wird.

Allenfalls, daß es burch die lage des Ortes nicht wohl anders geschehen fann, muffen befondere Bege jur Abfuhr ausgesteckt, folde von den Fuhrleuten genan gehalten, nach ber Durchfuhr diefe Bege wieder verboten, und wo fein nathrlicher Unflug vor banben, mit fchicklicher Bolggattung angebauet werben.

### 31.

#### Borficht, mit welcher das Banholy ben bringenbet Roth im Brabjahre ober Sommer gu fallen fen.

Es giebt außerordentliche Ralle, tho:der Schlag des Baubolges, auch im Rrub: jabre ober Commer unumganglick wird, & 29: ben einer Reuerbaening, mo bie:ju Grund gegangenen Bebaube fobald als moglich, bergeftellt werden muffen, und fein Borrath von bereits gefälltem Baubol; in der nachbarichaft vorhanden ift. In folden bringenden Umftanden muß das zum Gebaude in Saft gefchlagene Rabelbolt, wie es fallt, lieaen Die masserichte. Feuchtigkeit, meldenschindenteribet MBbes fabrin Spilbesindet, wird, alebann durch die Außere Euft und Sonnenbige gedrich, undidigigerenund bischesten Aufgene Ginfel ausgezogen, weil dies Madeln oder spitgigen Blatterizur Ausdunftung dienen.

Wenn der Gipfel ganz ausgedort ift, und die Nadeln ganzlich abfallen, kann der Wipfel abgenommen, und das Holz gebraucht werden. Immer aber ift die Fallung in einer solchen Zeit nur in fehr bringender Mort zu gestatten.

Bas jum Breuns, mas gum Baus und Mugholg zu wihmen IR.

Jum Brennholz find schlecht gewachsene, und mit zu vielen Lessen beladene Baume, auch die übrigen minderen Holgattungen zu verwenden: sur das Bau: und Rugholz aber die gradgewachsenen Sichen, Fichten, Tannenen, Lerchen, Fohrten, u. del. aufzu; bewahren. Diese Borsicht wird sedem Waldeigenthumer zwar durch den eigenen, hiers aus ihm zustließenden mehreren Bortheil-wichtig; sie kann aber auch der öffentlichen Aufssicht, wegen des hausgen Bedürsnisses zu Dachfrühleit. Baltem Brettern, Pfossen, Laden, Latten u. del. mehr, keineswegs gleichgültig senn.

Die Schiege find meisten, nicht spiegelweise vorzunen nuch elles Hols, forthurdumen.

Degeneit führlichen Schläge wird junt Gransfag fafgefest bag diese nicht spiegelweis, ober durch Auslauchten geschehen, so daß Bills aus Befer, bald aus jener Waldung Baume berausgenommen werden.

Alle Schläge sowohl in hohen, als niedrigen Maldungen find also Meisenweise vorzunehmen, und dahero die jährlich bestimmten Schläge also einzurichten, daß, wo die Fallung geschiebe, alles Sol, in dem auf den Jahrsang ausgemessene Bezirke ohne Aussnahme fortgeschlet; und den Holzbackern nicht gestattet weide, einige Baume, die ihnen wegen ihres Muchses auszuschen beschwerlich ist, sehen zu lassen: ke sind dahero anzuschaften, diese Baume sowohl, als alles andere in dem Schlage ausgestockte Polz sauber aufarbeiten, und keine Blocke ober große Mipfel, so zu Scheitern, Prügeln ober Kohlen tauglich sind, liegen und verderben zu lassen. Tedoch sind.

### Rur reife Baldungen find ju folggen, und beffen Ausnahme.

Die Holzschläge auch dergeftalt einzubeilen, daß diese nur an Orten angelegt wers ben, wo die Walding volltommen schlagbar ist, saußer sie wart überfillndig, ober fieuge an, durr zu werden, oder sie ware in Gefast bes Berberbend?! ben Windsallen zusche ausgesetzt, oder endlich au den Granzen wegen der ofteren Holzentfremdung allzu unsicher.

### 4 35

### Und mehr in entlegenen Orten ..

Ueberhaupt ift nit Schlagen nicht auf: die naben und bequem gelegenen Waldungen allein, sondern vorzuglich; und so viel möglich; auf die niehr entfernten anzutragen, dar mit das holz in diesen inder inzwischen verfaule, und damit in jenen ver Borrath auf alle erforderlichen Falle ausbewahrt werde.

### §. 36.

In einem angegriffenen Berge foll ber Schlag jabrlich, jedoch mit Barficht fortgefetzt werben.

Wenn aber der Anfang mit einem Schlage ben einem mit lauter schlagbarem Solz bewachsenen Berge, oder einer schlagrechten Waldung einmal gemacht ist, soll damit von Jahr zu Jahr bis zu dessen Ende fortgefahren, und der Schlag nicht an einem andem Berg verlegt werden. Ben folchen Schlagen ift die Vorsicht zu gebrauchen, daß sie sederzeit von vornenher gegen den obern Wind, um demselben zum schablichen Einfall keinen Platz zu geben, gemacht werden.

### 1.1 ( In 1 1 ) n . . . . . . . . 97. ~

### Belde Borficht ben Sichtenwalbern ju gebrauchen.

Weiters ist ben den gebirgigten Schwarzwaldern die Behütsamkeit ju gebrauchen, daß der Schlag hauenweis nicht zu groß, und nur in solchen Gegenden geschehe, wo der Boden genugsame Feuchtigkeit und Schatten hat: denn wenn die Gegend den Sonnens strahlen und den trocknen Winden febr ausgesetzt ift, kann ber Machwiths nicht sorv kommen; und was ben gelinder Witterung ausgehet, wird noch im ersten, Wachschume wieder ausgeborret, und ersticket.

### .... **Ş∙** 38

### Bo Saamenbaume fteben gu laffen find.

Die Vorschrift, housenweis, ohne hinterlassung eines Baumes pas folz zu schlagen, bat gleichwohl sich nicht auf diesenigen Madelwalder, besonders im Bebitge zu erstrecken, wo entweder keine nahe Waldung von gleicher Art vorhanden ist, von welcher der Saamm nach der tage durch den Wind auf den leeren Schlag getrieben werden kann, oder wo der abgeraumte Waldgrund zu sehr der Sonnenhiße ausgesetzt ist.

In diesen Fallen muffen einige in ihrem besten Wachsthume befindliche Saamer baume steben bleiben, und zwar in Gegenden, wo die Sonnenhise fallt, mehrere obm und auf der Seite gegen den Wind, dantt dadurch ein Schatten erhalten werde.

Die Erfahrung lehret, daß ohne diefe Borsicht in folden von Anfluge des Saament entfernten, besonders in hohen Gebirgsgegenden, teine Waldung von felbst wehr auf tommt, die Andauung durch Umreissung und Besaamung des Bodens aber, itt entfernten Gegenden, theile wegen der Untolten zu beschwerlich, theile auf idhen Bergen unthunlich ist.

### §. 39.

### Belde, und wie viele?

In Saamenbaumen find gefunde nicht zu hohe Baume auszumahlen, damit die Befrigfeit des Windes ihnen nicht fo leicht ichabe.

In Ansehung der Anzahl kommt es auf die Beschaffenheit des Grundes an: In hartem und festem Boden sind nicht soviele nothwendig, weil der starte Wind diese nicht so leicht umreißt.

In Lockerem Grunde, wo biefes mehr zu befürchten ift, find zur Sicherheit immer mehrere Baume fteben zu laffen.

### **§.** 40.

### Anbere Art ber Schlage.

Da aber jede Lage eine besonders Bedbachtung erfordert, mithin wegen der Absstockung nicht leicht allgemeine Maasreglen vorgeschrieben werden tonnen, so ift der Lausdesstelle auch die Gewalt eingerdumt, wenn irgend an einem Orte eine bewährtere Schlas gungsart schon eingeführt ist, oder sonst an die Hand gegeben wurde, nach vorhergebender Prufung, und befundenem Vortheil auch solche zu erlauben.

### §. `41.

Bey Cichen und Buchwalbungen ift ber Schlag meisenweis ohne Saamenbaume einzurichten,

Ben Sichens und Rothbuchwaldungen aber ift flete ben der allgemeinen Regel zu bleiben, und der jum Schlag bestimmter Buldteil gant auszustocken und aufzuarbeiten.

Die Urfach biefer Berschiebenheit liegt barinn, daß der Saamen biefer Holgatztungen, nicht wie ber leichte der Radelholzer vom Wind neiter getragen wird, und das durch einen Anstug macht, sondern wegen seiner Schwere nur unten, oder nachst dem Baume fallt, mithin von Saamenbaumen ein neuer Nachwuchs auf dem abgeraumten Schlage nicht erwartet werden kann.

Der Grund der Gich : und Buchholzschläge, ift jederzeit von Stocken, Wurglen, und dem Gestrauche zu reinigen und zu raumen.

Bu Aushebung ber Stocke wird es juträglich fenn, fich ber Balbmaschinen, wo biese ju haben find, ju gebrauchen.

Sollte der Eigenthumer die Rosten auf Anshebung der Stocke nicht verwenden wollen, so ist durch 3 Mouate nach dem gemachten Schlage jedermain von der Gemeinde oder den Nachbarn die Stocke auszugraben oder auszuhanen, und gegen Ebnung der das durch entstehenden Gruben zu seinem Gebrauche fortzubringen ersand.

### §. 42,

### - Mie Sparnenbaume vorfichtig herauszuschlagen find. 1

Wann der abgestocke Grund in der Folge mit zulänglichem Saamen versehen, und der junge Meiß zwar vollkommen abgetrieben, jedoch nicht zufark in das Holz gewachsen Beckmanns Geseze VIII. Theil.

ist, mussen dann die Saamenbaume vorsichtig, und waldmannisch ausgehackt werden: denn obgleich der junge Meiß im Fallen des Baumes niedergebogen wird, so richtet er sich dennoch wieder auf, und tommt zu Wachsthum und Arasten; Und nach Hinwegeraumung besselben größtentheils wieder auf; wo hingegen, da die Saamenbaume stehen bleiben, sie den Saft an sich ziehen, und den jungen Sprößlingen Sonne und Thau benehmen, und sie fortzukommen hindern, wodurch ungleich mehr Holz verderben wurde, als durch die behutsame Anshanung dieser Baume, welche auf folgende Urt geschehen muß:

Buerst sind ben ben im jungen Meise stehenden Saamenbaumen die jungen Ueste abzuwerfen, ehe der Stamm selbst gefallet wird. Ben dem Fallen haben die Polzhader die Borsicht zu nehmen, daß der Baum auf diejenige Seite, wo er dem jungen holz oder Wuchse am wenigsten schadet, getrieben wird. Der Stamm muß daher auf dieser Seite nahe an dem Boden eingeschroten, auf der andern Seite mit der Sage entgegen, geschnitten, und dann mit Keilen auf die geschrotene Seite gelenket werden. Welche Bere sicht auch ben Ausstockung eines Waldes auf der Seite, wo etwa junger Meiß angranzet, zu dessen Schonung zu gebrauchen ist.

Die Scheite, Prügel, und übriges Abholz ber Saamenbaume muffen enblich aus bent jungen Wieb herausgetragen, und balb möglichst abgefibrt werben; damit bem jungen Walbe burch Wagen und Zugvieh, so wenig; ale moglich, Schaden juge fügt werbe.

**9.** 43.

Ausnahme in Anfehung bergleichen Sallung ben Heimen Unterthansmalbern.

Die wegen gleicher Abramming der Schlage gegebene Burfiche leiber gleichwohl in folgenden Fallen eine Unsnahme: Ben tleiten ober geringen fogenannten Balblin, welche einem Unterthanen zugehoren, und von keiner Betrachtlichkeit find. In diefen kann der Eigenthumer jahrlich zu seiner Nothdurft einen oder mehrere Baume, jedoch allezeit mit Borwissen seiner Obrigkeit schlagen.

5. 44.

Ben Balbern, wo bisher unordentlich gefchlagen morben.

Weiters in solchen Waldungen, wo bisher im Holzsallen keine Ordnung beobachtet, und an einigen Plagen mehrere Baume ausgeschlagen, an anderen aber manche gelassem worden, welche entweder schon ausgewachsen, voer nachstens schlagbar find, da in dem ganzen übrigen Walde junges ober halbgewachsenes Holz fehrt.

Sier wurden, wofern bie Holgfallung melfweise beobachtet werden sollte, entweder mit augenscheinlicher Unwirthsthaft viele 1000 junge fnoch unschlagbare Baume mit der schlagbaren zugleich gefallt, ober diese letteren, bis die jungen jum Schlage tauglich sind, fleben bleiben, mithin auf dem Stamme verderben.

S. 45.2

Mo alfo bermal mehr junges, abs' ausgewachfines Sollsiftebt, ift erfieres allein gu fallen.

der Walber nicht entgangen werden kann, ju mablen, wird ben solchen Waldungen vor-

geschtieben, bas in benfedigen, wo mehr ganz ausgewachsenes, als junges ober halbe gewachsenes holz ftebt; keine Ausstisglung Statt finden, fondern der Schlag Meisenweise vorgenommen, mithin in dem zur jährlichen Ausstockung bestimmten Bezirke die alten und jungen Baume zugleich ausgestockt werden follen, um wenigstens in Zukunft gleiches Wachsthum heranzuziehem

Bo aber weir ineftere junge) beerhalbgewachsene, als wirklich schlagbare Baume fleben, und ber junge Balb zu'seiner Zeif einen gleichen, bem Erbreiche angemessencu Uns wachs verspricht, ift dem Sigenthumer mit der wegen der Saamenbaume vorgeschriebenen Borsicht erlaubt, die ausgewachsenen oder überstandigen Baume nach und nach heraus-juspieglen, und fich zum Niegen zu machen.

### §, 45.

### Beitere Unenahm wagen ben abborrenden Baumen.

Miche minder konnen zu Binder und Magnerholz, voer zu Schindeln, Spalten, Weinsteden, und dergleichen, die durren von oben abstehenden Baume, jedoch nur aus den ichen aber halb gewuchsenen Maldungen, als wo mie deren Herausnehmung kein Schaden mehr geschieht, abgegeben und verkauft werden. Benn uber die von oben alls siehenden Baume zu dem Erforderniß von dechliehen Holz nicht zureichen, muß das übrige Holz auf die ordentlichen Schlage angewiesenwerden.

### St. I a I think with the side of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state o

### and and and an Burd ber Winbfalle, Brucherer and fchlagbaren Balbern.

Enblith it flicht nur erlaubt, fondern zur Solzsparung foll fogar zur Regel genome men werden, daß aus schlagbaren Waldern, ehe man das frische Solz schlägt, die daselbst befindlichen Windfalle, Bruche und durren Baume zu Brenuholz zusammengesucht, und ausgearbeitet werden.

### Das Bau = und Nughols ift por bein Brennhols, gu fallen

Bur Fallung der Baume in den eigentlichen Schlagen find, so weit es möglich ift, erfahrne Holhacker anzustellen, oder weuchstens die angestellten wohlzu unterrichten, daß sie zuerst, und ehe fie das Brennholf schlagen, das von dem Adger vorher mit der Walbarte zu hezeichnen kommende Nuha und Bauholz, als Schneid: und Sagholzer, Bauftamme, Schlindelbaume und dergleichen sallen, absahern, und am obern und ontere Ende, soweit diese Bauste zu Bauholz anwendbar sind, absahen, ober doch abhauen, und mit einer Waldarte besonders bezeichnen. Diese Gattungen von Baus ober Nugholz, wenn der Sigenthumer es zu eigenen Gebausen verwendet, oder verlaufet, sind, wo es immer möglich ist, ausser dem Waldantsundspakten.

### §. 49.

### Ingleichen das handwerksholz.

Auf gleiche Art find auch biejenigen Baume, welche vor Binder, Wagner, Bilbe hauer. Drechsler und andere bergleichen Handwerker souglich find gund theurer als das Brennholz verkauft werden konnen, abzufondern.

Von biefen fowohl zu Bau: und Mugholz gefällten Stämmen find Gipfel ma Aeste zu hauen, und zu Brennholz ober in Bunbel und Wellen aufzuhacken.

### §. 50.

### Bie ber Preif bes Banholges gu bestimmen.

Da das Baus und Mußholz feltener zu werden anfängt; fo kann gleich dermalen für mehrere Gattungen deffelben als für größere auch kleinere Sägbaume, Balken, Trags baume, Stangen, und so ferner, hievon die lange und Dicke im Durchschnitt ben dem dunnen sowohl, als dicken Ende bestimmt und vorgeschrieben, ben der Fallung darnach das schickliche Holz abgeschnitten, und der Preiß nach Gattung eines jeglichen Polzes und der Dickung und lange von dem Sigenthumer ausgeworfen werden.

Wenn einmal festgesett ist, wie lang z. B. ein Sabaum, oder ein Balle, und wie dick er an dem oberen oder unteren Orte senn untiffe, so kann ohne die unndthige und meistens den Adufern unverständliche Schuh; und Zollberechnung nur die Dick und Lange mit dem Maaßstad in dem Walde abgemessen, hernach das Zeichen, welche Gattung Bau, oder Nugholz es ift, eingehauen und nach dem auf solche Gattung seigen seisten Preise verlauft werden.

### g. 51.

### Bey bem Schlagen find die Baubblger moglichft gu fconen.

Den Solzhackern ift auf alle Welft einzubinden, daß die zu Baue und Rugholz tanglichen Stamme nicht bergab über Sugel, Graben, Alfen, wer auch andere lie gende Stamme abgestocket, und durch bas oftere Auffallen beschdbigt menten.

### §. 12.

### Much fo tief, als mbglich, abzunehmen.

Und ba es ben dem Bauholz hanptschilch auf das untere End und ofters auf einige Joll Dicke und Lange autommt, so find die Baume so tief, als möglich, am Boben, und zwar, wo es thunlich, durch die Sage abzunehmen.

### **§.** 53.

### Erft nach gefälltem Baubolg ift Brennholg gu folagen.

Rach abgeraumtem Bau : und Mußbolz find erft die übrigen Bdume, welche sum Brennholz bestimmt find, soviel thunlich, auf abige Arz abzustocken, und durchaus nabe an dem Boden abzuhacken.

### 9, 54.

### Wenn es möglich ift, auffer, bem Malbe aufgufchen.

Die Scheiter find in Zukunft mit Einrechnung des Schrotes durchaus 4 Wiener Schub lang zu machen. Dabero muffen die Holzbacker die Baume nach dieser Lange hacken, oder was besser ist, sägen, alsdaun spaken, und wenn es thunlich ist, solches außes dem Wald in Klaster aussehen. Wo dieses nicht geschehen kann, muß das Brenn bolz am Ende des Middes zumächt an dem Absubresert in Klaster ausgeseht werden.

### 6. 55.

Bie bas Breunholz nach bem Biener Maafe in Rlafter aufzuseten.

Jede Klafter foll in Zukunft nach dem Wiener Maafe 6 Schuhe boch, und 6 Schuh lang aufgesetzt werden. Es find alfo von der Herrschaft unter ernfter Strafe sowohl für ihre eigne Waldungen, als für die Gemeinden: und Privatwaldungseigenthumer nach dem Wiener Maaß richtige Klafter anzuschaffen, wofür die Gemeinden und Privats bestiger den Preif zu ersetzen haben.

Die Richtflafter wenigstens muffen an benden Enden mit Blech beschlagen, in 6 Schube, und der iste Schub wiederum in 12 Boll genau untergetheilt werden. Die Holzbacker haben ihre Rlafter genan nach Richtflafter zu machen.

### 6. 16.

### Bie bie Spilghader follogen follen.

Die Holzhacker sollen in dem Schlage reihemweise angestellet werden. Jeder hat sein Holz in grader kinie zu sallen. Der Stamm ift in die nach dem vorgeschriebenen Scheits maaß 4 Schut langen Aloge, die wo der Baum nur 6 Zoll dick wird, nicht mit der Arte, sondern, wenn es thunlich ist, mit der Sage zu theilen. Die Aloge, so wie auch die Prügel, welche weiters von dem Baum gehäuen werden, die auf die, welche nur 3 Zoll im Durchmesser die sind, mussen gespalten, das Reisholz aber zu benden Seiten auf Hausen geworfen, und das starte, nuartige, afsigte oder krumme nicht unaufgemacht gelassen, sondern ausgerissen, endlich das dunne Abs und Reisholz nicht unwirtsschaftlich liegen gelassen, sondern zu Welten oder Busches in der Dieke von 1 Schuben im Durchs messer zum Verlauf nach dem Hundert gebunden werden.

### \$ 57

### Das Spols foll aus bem Plate Des Schlages fortgefchaft werben.

Es ift bereits verordnet worden, daß, wenn es thunlich ift, das Anklaftern außer dem Schlag-geschehen foll.

Immes aber muß bas aufgetlafterte Son vor ber Umarbeitung des Grundes, oder bangfiens bie Ende bes Sormungs aus bem Schlagorte gewiß abgeführt werden.

### §. 58.

### Bie die Rlafter aufzurichten.

Damit weber bem Adufer, noch Berkdufer in ber Verklafterung zu kurz geschiehet, so ist ben dem grunen Solz jedes Klaster in der känge 6 Wiener Schube, und in der Hohe ohne Unterlage 64 Schub aufzurichten; damit der Käuser, weit das neugesällte Solz schwindet, dennoch das rechte Maas empfange.

Arumme, knotigte, und unartige Scheiter find, weil fie zwoiel Zwischenraum taffen, auszuwerfen, und diese Holgattung besonders auszurichten; überhaupt aber auch das gerade Holz nicht auf dem Bordeil der Holzbacker, fondern wohl ineinander zu legen, damit nicht leere Plage bleiben. Daber sind die kucken mit dunneren. Scheitern und Prüglen auszusüllen, und oben auf die Klastwebenfalls mit diesem Polzezu einen.

DB 3

### 9. 59. Und reihenweise zu flellen.

In Unterlagen können auch krumme, doch unter sich gleiche Hölzer gebraucht werden, welche aber auch dem Käuser gehören. Ben Ausrichtung des Holzes sind immer Claster in einen Stoß dergestalt zusammenzusiellen, daß an jedem Eude dieser zwen Alaster ein eng zusammenstoßender Kreugsock gestellt werde, mithin auf jides Klaster ein Kreugsock komme, wodurch das Holz aufrechtstehend erhalten werde. Auf diese Art wird Holz in einer Reihe fort, soweit es der Raum zuläßt, ausgerichtet, hinter diesem mit Entzwischen lassung eines Raumes von 3 Schuhen zum Durchgehen, eine andere neue Reihe oder Linie angesangen, und auf gleiche Art mit der Ausklasterung bis zum Ende sortgesahren.

### §. 60.

### Der Solgpreiß ift ordentlich zu beftimmen.

So viel thunlich ist das schlechtere mit dem besseren Holz der nemlichen Gattung gleich zu vermischen, sonst aber jede Holzgattung besonders aufzurichten, mithin auch der Preiß der Klaster zwischen dem buchenen, eichenen und weichen Holz, und ebenso zwischen ordentlichen Scheiten und ungeschlachtetem, oder Stock: und Wurzelholz in billigem Verbaltnisse auszumessen.

### J. 61. Much von ben Wellen.

Bie Wellen oder Bundel aus ben Reisern, unter welch auch das nicht ? Boll im Durchschnitt faffende ungespaktene Holz gehort, find nicht klaftelibeise, sondern 1-1 oder hundertweise in billigem Preise zu verlaufen.

### S. 62.

### Die Rlafter find abzumeffen.

Nachdem die Auftlafterung geschehen ift, soll das Polz sowohl in den herrschafte lichen als Gemeindewaldern von einem Idger oder erfahrnen Waldbeaniten Stoß für Stoß mit dem Richtellafter gemessen, und darauf gesehen merben, ob die Aufrichtung nach der Vorschrift geschehen. Wenn ben einem Stoße Unrichtigfeis wahrgenommen wird, muß solche von den Polzmachern sogleich abgetragen, und nach der Vorschrift wieder aufgerichtet werden.

Mit den Holzhackern ist die Abrechnung nicht eber zu pflegen, als bis von dem Brennholz sowohl, als Bau: und Rucholz nach vorhergeschehener Austieffung ein genaus Verzeichniß verfaßt worden. Diesem Verzeichnisse ift segleich ben jeder Holzgartung der Preiß berzunklen; und davon dem Fonster, ober jedem, welcher hieruber die Aussicht ju tragen hat, eine Abschrift einzuhandigen.

### §. 63.

### In Gemeindemaldungen ift auf gleiche Urt zu verfahren.

In den Gemeindewaldungen konnen von den Gemeindehorsteherri zwat Holzbacker aus der Gemeinde verwenderkwerden, duch duch von diesen alle in den vorber

vorhergehenden f. f. gegebene Vorschriften genau zu beobachten, das aufgetlafterte Holz nebst dem Bau- und Rusholz von einem Herrschaftsjäger, oder Waldbeamten vor der Bertheffung oder Verkaufang mit der Richtklafter genau abzumessen, aufzuschreiben, der Preiß benzusessen, und von diesem Verzeichnisse den Gemeindevorstehern eine Abschrift hinauszugkern, das Original aber in der Herrschaftskanzlen zu bewahren.

### 6. 64

### Begen bem Teuermachen ber Solghader.

Endlich ift den holzbadern, außer der falten Zeit, ben zwentägiger Thurmstrafe verboten, in dem Schlage Feuer zu machen. Selbst ben rauber Witterung ift unter obiger Strafe und Ersegung alles Schadens ihnen nur ein kleines Feuer, entfernt von Gestraus den und allem Anfluge von Baumen und aufgerichtetem Holz zu machen gestattet, wozu die ben dem Ausschroten abfallenden Spane, geringe Reiser, und das durre sogenannte Prakelholz, keineswegs aber Alaster : oder Prügelholz gebraucht werden soll.

Much haben die Holzbacker, ebe fie fortgeben, bas Feuer unter obiger Strafe behutsam, und bis auf die kleinsten Funken in der Afche auszuloschen.

### Gedfter Abfag.

Rou Raumung und Anpflanzung Der Holzplatze; auch von der Art der Nachpflanzung.

### §. 65.

### Berfciedene Arten bes Solgmachfes.

### Die Machieglung eines Waldes geschieht entweder

- a) durch den fogenannten Maagmald,
- b) ober durch Anflug; ober Saamenbaume, ober enblich
- .i. c) burch Umarbeitung bes Erdwiches und beffen Befaung.

### §. 66.

### Bon Maagmalbern.

Die erste Auf ift; wenn aus den abgehauenen Stocken durch die Triebe eine neue Waldung entstehet, welche Maaßwald genannt wird. Diese Art des Nachziegelns giebt zwar in kurzen Jahren ein Prügelhoh, und hilft dem eingerissenen Holzmangel in etwas ab, niemals aber kann daraus ein regelmäßiger Wald und minder ein Buchholz entstehen. Dieser Nachwachs ist also nur ben geringern, und geschwinder nachwachsenden holzgatetungen zu gestatten, z. B ben Weiß und Hainhuchen, Vielen, Aspen, Nosten, Erlen, Papeln, und dergstilihen. Duben ist zu bevbachten, daß auch ben diesen Gattungen der Schlag, um einen Maaßwald nachzuziehen, wenn die Baume noch in gesundem Wachsthum sind, vorgenommen werden muß, weil die Stocke von ganz abgereisten

oder übersichnigen Banmen entweder gar nicht, oder nicht so triebsam ausschlagen. Für Eichen, Fichten, Furchenwalder und ben dem Nadelholz überhaupt taugt dieser Nach: wachs nichts; es entstehen hieraus nur strauchige, niedrige, krumme, gar selten wohlger wachsene Baume. Ein solcher Maaßwald wirft also weit weniger Holz ab, und Bauholz ist entweder nicht, oder nur sehr selten zu hoffen. Es ist also dem Lande und der Nach kommenschaft durch Maaßwalder wenig berathen. Die Ursache dieses unvortheilhasten Nachwachses ist, weil die neuen Sprossen nur Triebe der alten Wurzel sind, von welchem sie also nur schwache Nahrung erhalten, auch da diese nach und nach versaulen, oder zu Grund gehen, die etwas schon empor gekommenen Stamme von startern Windstein leicht umgeworsen werden.

### §. 67.

### Bom Unfluge und Caamenbaumen.

Die zwente Art der Nachzieglung durch den Anflug, oder Saamenbaume ift aber nur ben dem Nadelholz anwendbar, wo der Saamen leicht ift, und vom Wind auf einander getrieben wird.

### §. 68.

### Bo ber Anflug gureicht.

Wo ein fruchtbarer Nabelwald gegen den Wind stehet, das ist, auf der Seite, und in der Hohe, woher mehrentheils der Wind wehet, ist sich um das Fortkommen und Nachwachsen des niedergeschlagenen Waldes nichts zu besorgen, nur ist das in einem solchen Schlage sich etwa vorsindende Moog mit eisernen Rechen abzurdumen, weil sonst der Saame nicht Wurzel greifen kann.

### §. 69.

### Bo Caamenbaume fteben ju laffen.

Ware aber der Plat, wo geschlagen worden, sehr trocken, und sehr den Sonnew strahlen ausgesetz, wo also, wie schon erwähnt worden, der Nachwachs nicht fertkommen, auch das neue Andauen nichts helsen kann, so muffen nnumganglich Gnamendame, um einigen Schatten zu verschaffen, siehen gelassen werden.

Auch wo der Berg steil, oder der zu schlagende Wald von andern Waldungen pe febr entfernt ift, kann die Rachzieglung nicht wohl auderst, als mittelst hinterlassung der nothigen Saamenbaume erreicht werden. Das allenfalls vorsmoliche Moof muß aber auch in diesem Kalle mittelst der eisernen Rechen weggeschaft werden.

### Die abrigen Balbungen find anzubanen.

Me übrigen Schwarz; und Nabelwalber, wie auch bie Sicheh, und Rorfbuchmald bungen sollen burch die Befaamung fortgepflanzt werben, woburch allein mit der Zeit gleichgewachsene, regelmasige, mithin im Schlag ausgiebige Waldungen nebst gutem und zureichendem Bau, und Nußholz erwartet werben kinnen.

### §. 71. .

Renntuls von dem Holfgamen, dessen Chaltung und Samulung, Bevor die Art des Anbaues vorgeschrieben wird, muß a) die Kenutniß von dem Saamen jeder Gattung, b) die Zeit, wo derselbe eingesammelt, c) die Art, wie er bewahrt bewahrt werden nuß, und d) welcher Grund für jede Art dienlich ift, vorausgeschickt werden. Die Gestalt der Sichlen ist bekannt: von den langsten und dicksten Baumen werden diejenigen, welche wegen ihrer Reise abfallen, eine schone lichtbraune Farbe haben, und unten auf der Platte, wo diese ausgesessen sied, sleichfarbig sind, gesammelt. Sodann können sie eine stehende Band hoch übereinander liegen bleiben. Tritt aber die Kalte ein, so mussen sie gegen Frost, der ihnen sehr schaftlich ist, bewahrt, mit trocknem Sande gedeckt, und eben auf Sagspane oder Sagscheiben geschüttet werden, damit die Kalte nicht eindringe. Vierzehn Tage vor ihrer Unbauung sind die Sichlen in einen Keller zu bringen, und in Sand, welcher aber nur seine natürliche Feuchtigkeit haben muß, einzulegen, damit sie ausschwellen, und nach dem Andaue geschwinder ausseinen.

Wegen des Erdreiches ist die sicherste und allgemeine Regel, den Bausaamen von jenem Beschlecht zu sten, von welchem in dem Grunde gute, schone Baume schon wirklich vorhanden find. Sonft liebt die Eiche einen setten, tiefen und trockenen Grund, und kommt nur das Schlag: oder Schwellholz auf einem schlechten, doch trockenen Grund fort, mit welchem wenig geholfen ist.

### Bom Radelholz.

Der Saamen des Nadelholzes überhaupt, als von Tannen, Fichten, Riefern, und lerchen steckt in Zapfen. Diese muß man im Merz oder gleich Unfangs des Uprils, bevor der Saame ausfallt, sammlen. Doch ist zu beobachten, daß man nur diejeuigen Zapfen sammle, welche auf dem lett: oder zwenjährigen Geschosse sich sinden, weil die andern schon früher ausfallen, im Winter sich vennoch wieder schließen, und von den saamenreichen nicht zu kennen sind. Diese Zapfen oder Zurschen, legt man auf lange an den Seiten mit erhöheten latten bewahrte Bretter, damit der Saame nicht absallen kann. Man läst sie einige Tage unter frenem Himmel im Thau, Regen und Sonnenschein, dann springen die Schoppen auf, und der Saame sällt aus. Man hat also nur die Zapsen zuweilen zu rühren, und wann alle Zapsen ausgegangen sind, thut man diese ben Seite, reibt den Saamen mit den Sanden, damit die Flügel sortsliegen, und behalt diesen in trockenen, doch gemäßigten Orten die zum Andaue auf.

Die Sanne oder Weißtanne fobert einen guten von aller Spreu und Langelnadlen gereinigten, wohl zubereiteten, weber zu sandigten, noch allzu naffen Grund: die Fichte oder Rothtanne einen guten, nicht zu naffen, noch zu trockenen; die Riefer oder Forchen einen etwas sandigten oder kiesigten, jedoch trockenen, endlich der Lerchbaum einen guten trocknen, mit etwas Sande vermischten, oder sogenannten griefigten Grund.

## S. 73.

Die rothe oder Mastbuche hat eine dreneckigte Frucht, die kastanienfarbig ift. Der Saame wird im herbst gesammelt, wie jener der Giche bewahre.

Sie will einen guten, weder zu nassen, noch zu fandigten Grund haben. Die Weißbuche hat eine steinichte Frucht, fast in Gestalt einer großen Linse. Sie machst in Clein blatterigten Gnoßlen, welche unter den großen Blattern hervorragen. Sie wird, wie oben gesagt, gesammelt, hewahrt, und liebt den nemlichen Grund wie die Rothbuche. Beckmanns Gesese VIII. Theil.

## Sielen

Lie Brete jeige einen Sannen, der febr flein ift, diefer wird ju Sabe ber Janens vert, und gefammele, auch wie der Radelitamen bewahrt: denn er mil ener etwas trockenen, jum Pfeel fandrigen oder liefigen Grund haben.

Die linde telest einen Sannen, wie Anfriel. Er wird im Upril gestimmeit wie dieser bewahret, liebet einen guten, fetten, anch etwas nuffen Boden.

### §. 76. ∰ [ » e n.

Die Afpe beingt einen Saamen, wie ein Mohnt benlein, wird fehnell zeitig, mit flegt ben großer Sige fort. Er muß also gleich in den erften Lagen des Mages amfinentingesammelt werden; will aber einen mittelmäßig senchten Boben.

### 5. 77. Ahorn , Riffen , Ulme.

Die Ahorn: und Ahsten: oder Ulmensamen werden im Spatjahre gesammett, mie jene vom Nadelholz bewahrt, und wollen guten Grund haben, obichon die legtere Sutung auch im schlechten Grunde fortfommt.

§. 78. € t l e m.

Endlich ber Erlensamen wird im Berbft gesammelt, und wie oben bewahrt. De Erle tommt auf jedem, auch naffen Boben fort. Rur ber blos fandige und trocken Brund tangt für fie nicht.

### **9.** 79.

### Mile Baldungen (auffer die der obigen Basnahme) find anzubauen.

Das Madelholz, und die in dem vorigen Abiahe erlaubten Arten des Anfluget, und Saamenbaume ausgenommen, find alle Gattungen des hoheren Stammholzes, fo wie ein Theil der Waldung meiseweis nach Vorschrift geschlagen wird, ordentlich wieder na anzubauen, und find Maahwalder nach §. 66. nur ben den geringeren Safforten, als Aspen, Erlen, Virlen u. d. gl. zu gestatten.

### S. 80. Anban der Eichmaldung.

Ben dem Anbau der Eichen kommt Folgendes zu beobachten: Machdem das holf sallen geendigt ift, muß vor allem der Grund von allem Ruge, Baue und Brennholy Wellen und Stocken fleißig geraumt werden: dann sind die durch das Stockaus heben ober Ausgraben entstandene Gruben, und andere in diesem Bezirke sich sindende kleine Berniu Ingen zuzuwersen, und zu ebnen, hierauf muß das Erdreich mit einer Grabschaufel zwer Schuhe

Schube tief umgegraben, ober febr tief umgeackert werden, weil, je tiefer der Brund locker gemacht wird, destomehr es das Wachsthum der Eiche befordert.

Wenn nun der Grund von Wurzeln, Stauden, Grad, Pflanzen und überhaupt von allem Untraut ganzlich gereinigt, und zum Ban vorberkitet ift, laßt man ihn den Winter hindurch dem Schnee und Frost über: denn die ungeschmeidigste Erde wird durch Schnee und Frost über jedoch überflüßigen kurzen Mist hat, kanu den Grund zu den Sichen noch vor Winter bestreuen, damit der Dung mit der Winterzucht sich tief in Grund ziehe. Die Düngung ist jedoch beh den Sichen eben nicht nothwendig, nur fördert sie den Wachsthum mehr. Im Marz, oder Anfangs April wird der Grund mit dem Pfluge vochmals, doch nicht zu tief, umgeackert. Dem Pfluge hat jemand mit dem Sichelvorrathe nachzutreten, und ben jedem Schritt etliche Sicheln in die Furche fallen zu lassen, welche durch die nachsommende Furche bedeckt werden. Es liegt nichts daran, wie die Sichel auffalle, weil immer einer der zwen Keimen auf, und der andere, welcher Warzel schlägt, abwärts wächst.

Endlich wird das Feld mit einer Egge überschleift, und angeebnet. Kann man nicht mit dem Pfluge zufommen, so muß der Grund im Frubjahre mit der Stichschaufel, boch nicht fehr tief, umgegraben werden.

Wenn das Feld gleich gerechet ift, so werden in demfelben mit einem kurzen, runden, zwen Boll dicken, unten etwas zugespisten Solz tocher anderthalb, oder zwen Schuh von einander, ohngefahr 4 oder 5 Boll tief gestochen, in jedes zwen Sichlen geworsen, und dann die Erde zugescharret. Stehen die Sichlen in ihrem Wachsthume zu dick, und zu nahe an einander, so kann der Ueberfluß nach 4 oder 5 Jahren zu Ende des Octobers oder im Frühjahr herausgenommen, und in ein zur Baumschule zubereitetes Feld übersetzt werden. Wird man mit diesem Andaue fortsahren, so lassen sich mit der Zeit die ansehnlichsen Sichwalder für die Nachkommenschaft hoffen.

### §. 81.

### Setzlinge ber Eichen.

Die in die Pflanzschule übersetten Sichbaume, welche ben andbleibendem Regen die ersten 3 Jahre durch begoffen werden muffen, dienen, wenn in einem Plage der Grund de wird, oder in Walbern, wo noch alte Stamme stehen, einige zu Bauholz aufgeschlagen werden, den leeren Plag mit den größten und schönsten wieder zu ersetzen.

Statt einer ausgeschlagenen großen Giche grabt man vier, auch mehrere fleine Stamme ein.

Jeder überfeste Baum muß mit 3 in Triangel gestellten Zaunspalten, Die gange Pflanzschule aber mit Dornbecken gegen Wild und zahmes Bieb verwahret werden.

§. 82.

Mit dem Andaue der anderen Holzarten, als Buchen, Birken, und Aesben, wenn von den letten zwen Arten nicht Maasmaldungen nachgeziegelt werden, ist auf die nemliche Art zu verfahren, nur daß es keine Dungung braucht, und das Erdreich nicht so tief gegraben ober aufgestochen wird, weil von diesen Polzarten die Wurzeln nicht so tief, als von den Sichen in die Erde bringen.

Mit dem Verseigen aber, befonders ben dem Nadelholz, gerath es nicht so gut, als ben den Sichen, und muß es daber ben dem Umgraben und Besaumen gelassen werden, statt der ausgestockten Saamenbaume aber sollen junge Sproßlinge von 5 oder 6 Jahren aus den zu dicken Meisen gegraben, und eingesetzt werden.

### **§**-. 83•

### Bege in großen Begirlen.

Ift der anzubauende Bezief von großem Umfange, so kann ungefehr alle 200 Schrim ein Gang von 10 Schuhen beit aungebauet liegen bleiben. Diese Gange theilen die Waldungen ab, sind ben allenfalls entstehendem Feuer jum toschen sehr dienlich, und komen ju Holzwegen gebraucht werden.

### §. 84.

### Unban ber Radelmalbung.

Der Saamen des Nadelholzes wird, wo der Grund umgeackert ist, mit zwey Fingern sparsam in die Furchen gestreuet.

Ift der Grund umgegraben, so muß, nachdem der Woden gleich gerechet ift, der Saamen, wie bas Getreide, jedoch bunner angesaet, und daber zwen Drittheile Erde ober feiner Sand mit demselben vermischt werden, ohne daß es einer weiteren Ueberfahrung mit der Egge nothig hat.

### §. 85.

### Bie in gebirgigen und fleinigten Gegenden vorzugeben.

Kann man wegen Berg, Higel, Felsen und dergleichen mit dem Ackern und Umstechen des ganzen Bodens nicht fortkommen, so uussen die Arbeiter mit der Nade hauen, den Wasen oder die Erde zwen Schuh weit von einander linienweise, so weit es thunlich ist, aushauen, andere denselben nachfolgen, und immer 2 oder 3 Saamenkorner von dem Nadelholz hineinsallen lassen; diesen folgen weiters andere, welche die gemachten Furchen mit der Erde, oder den zertheilten Wasen mittelst eisernen Nechen füllen. Wenn abrigens das Nadelholz auch sehr die ausgehet, braucht es keine Ausraumung, weil nach und nach die überslüßigen und schwächeren Scamme von den stattern verdrungen werden.

### **§**. 86.

### Bepfpiel bes Bachethums ben ber Tanne.

Es wird nuglich senn, hier vom holzwachsthum ein Benspiel zu geben. Sime Bichte oder Tanne wachst anfangs sehr langsam, und zwar in 5 bis 6 Jahren nicht übn einen Schuh, sodann fangt sie an, in die hohe zu schießen, und verlangert sich ein Jahr in das andere um 2 Schuh.

Insgemein wird solche in 30 Jahren 40 bis 48 Schuh hoch, und 16 Zoll bid. Dann nimmt sie in der Dicke durch weitere 40 Jahre zu, die solche 30 die 34 Zoll im Durchmesser dick wird, daß also diese Gattung in gutem Grande die 70 oder 80 Jahre zur Vollkommenheit braucht; solglich auch nach diesen Jahren die Schlage in gutem Grunde einzutheilen sind.

### § 87

In fumpfigem Erbreiche find vor bem Anbane Graben ju gieben.

In sumpfigen und moofigten Gegenden find vor dem Anbaue jur Ableitung bes Waffers Graben ju ziehen; wozu aber auch die Nachbarschaften, benen das abgeleitete Waffer Schaden zusügen tounte, gerufen werden muffen.

## Cebe Plage find anzubauen.

Giebt es in Cameral: oder andern Privatherrschaften auch außer den Waldungen liegende Plage, welche weder zu Feldern, noch Wiesen, noch Weinbergen, noch zur nothwendigen Viehweide benußt werden, so erhalten die Obrigkeiten kraft dieses Gesetes das Recht, und werden ben eigener Verantwortung verbunden, die Vorsehung zu treffen, ohne sich von Jemand irre machen zu lassen, daß diese Orte zum Nußen des Sigenthumers, und sollte er dieses selbst zu bewerkselligen sich weigern, zum Vortheil und Nußen der Gemeinde, durch den Pflug oder Umgrabung und Besamung mit der dem daselbstigen Erdreiche augemessen Polzgattung zur Waldung gebracht werden.

5. 89. In fenchten Granden find gelben, Meiden, Ulmen und Erlen gu banen, ober von letztern Stabe an fetgen.

In naffen und sumpfigten Orten find Erlen, alle Sorten von Weiben, Ulmen und Wafferdspen anzupflanzen. Wenn man in sumpfigten Gegenden nicht wenigstens, so lange, bis die Andauung vollendet ift, das Wasser ableiten kann, um mit Pflug und Schaufel zu arbeiten: so sind kleine Baume mit Wurzeln zu segen, oder nur Stabe von Erlen, Felben, Pappeln oder Weiben, nicht schief, sondern grade einzustoßen.

Dieses bringt ohnehin einen geschwinderen Rugen, als das Saen, weil die Felben oder Weiben im ben Jahre schon das erstemal, sodann alle 4 Jahre behauen werden konnen.

§. 90.

Bo in hutweiden fich burch Anflug ein Bald anfetet, und folche Beibe nicht hochftnothig ift, ift ber Begirt jum Baldgrund zu eignen.

Manchmal geschiebet es, daß in den ordentlich bestimmten huthweiden durch den Anstig die junge Waldbrut häusig anwächt; in solchem Falle soll, wenn den Unterthanen inzwischen bis zur genugsamen Erwachsung des Waldes zu ihrem Bedürsuiß ein zureischender Weidgang angewiesen werden kann, die Ausrottung und Abraumung des Anstugs und jungen Holzes nicht zugelassen werden, sondern vielmehr der Grund waldbahnig gemacht, solglich der weitere Viehrieb nicht mehr gestattet werden.

### §. 91.

### Ermunterung zur Rachfehung ber Baume.

Endlich werden die Obrigkeiten besonders in den Gegenden, wo der Holzmangel sich mehr außert, selbst bedacht senn, die Unterthanen auszumuntern, und denselben mit eigenem Benspiele auf ihren Gründen vorzugehen, daß jeder Hausinnhaber an geringen, dorn Plagen, nacht dem Dorse oder an den Wegen nach Unterschied des Grundes, an Ri 3

Bachen, ober naffen Plagen etwa jahrlich 12 bis 15 Stud Felben, ober in leimigtem und trockenem so viele Ruften, ober in sandigtem, und mehr trockenem Grunde junge Bichten und Lannen ausselse, und fleißig pflege, um nach und nach dem Solzmangel einigermaßen abzuhelfen.

### Siebenter Abfag.

Wie die Waldungen und junge Meisen geschont werden sollen.

### §. 92.

Im Balbe find feine neuen Bege und Stege ju geftatten.

Die Vorsorge für den Nachwachs der jungen Waldungen macht es unumgänglich, in Ansehung der Wege, welche durch die Wälder gehen, eine bestimmte Vorschrift zu geben.

Außer der hochstnothigen Nothwendigkeit also sollen in den Waldungen nicht nur teine neuen Wege gemacht, sondern auch die schon gemachten überflußigen sogleich abgestellt werden, die nothwendigen Dorfwege, welche gelassen werden, und Landstraßen, die allen falls durch das Geholz geführt werden nuffen, sollen, wo es möglich ift, nur an den Granzen an den Waldungen ber, und so sehr es geschehen kann, gerade gezogen werden.

Die Breite der kandstraßen ist auf 24, der Dorfweg auf 15, und der Fußweg auf 4 Schut einzuschränken, und wo es geschehen kann, besonders die kandstraße benderseits mit Gräben zu versehen.

**§.** 93.

Der Eintrieb bes Biebes ift befchrantt, bes Beisviehes aber gang verboten.

Der Sintrieb des Viehes von aller Gattung, besonders aber der Schaafe, Bode und Geisen ist überhaupt, vorzüglich aber in dem jungen Meise, als dem Nachwachst bochstschablich, auf das schärste zu verbieten. Denjenigen Unterthanen, welche bishno den Viehtrieb hergebracht haben, soll derselbe unr gestattet werden, wenn der junge Mis dereits genug erwachsen, und die Gipfel der Baume von dem Viehe unmöglich mehr erreichet werden konnen.

Indeffen muß auch zu diesem Eintrieb die herrschaftliche Erlaubnist vorläufig anges sucht, diese aber nicht eher ertheilt werden, ehe die forstverständigen Idger den Sinnich für unschablich erklären, da der allgemeine Mugen des Landes, um dem Holzmangel abzw belfen, dem Privatnugen einiger diesen Sintrieb Ausübenden, vorzuziehen.

Auf jeden Fall konnen diese ihr Bieh indessen auf die von allem Holzwachk entbloßten Weiden, im Fruhjahre auf die Wiesen treiben oder mittelst Anzieglung dn Futterkrauter sich aufhelsen.

Diejenigen Unterthanen, welche in ben Malbern ihre hutten und Saufer haben, ift wegen der Gefahr ber Malber ben Strafe einer fechstägigen öffentlichen Arbeit, Schaaf: und Geifvieh zu halten, ganzlich verboten.

Ueberhanpt ift folden Unterthanen, welche in und nabe an den Baldungen wohnen, ju dem Biehtried, wenn fie denselben hergebracht haben, immer ein besondere bestimmt

bestimmter Bezirk, wo das Wieh nicht mehr Schaden thun kann, anzuweisen, allen weiteren Eintrieb aber streng zu untersagen, worauf jede herrschaft in dem in ihrer Forsts gerichtsbarkeit liegenden Bezirke ben eigener Verantwortung und allenfallsiger Bestrafung die genaueste Ausmerksamkeit zu tragen hat.

### §• 94•

#### Bo die Berbotszeichen auszusteden, und Graben zu machen find.

Es sind daher in Waldungen und Gegenden, wo der Viehtrieb verboten wird, die Verbotzeichen nicht an den Schlägen selbst, sondern, wo es thunlich ist, 200 bis 300 Schritte davon entfernt, und so nahe bensammen, daß man von einem auf das andere Zeichen sehen kann, aufzurichten, auch wo Felder oder Wiesen an die Waldungen anstoßen, am Eingange des Waldes tiefe, den Anlauf des Viehes genugsam hindernde Graben auszuwerfen.

### S. 95. Zeichen fiebon.

Unser den in den Waldungen erlaubten Wegen foll alfo Niemand mit, noch ohne Sacke, oder dergleichen Werkzeuge, weder zu Fuß, noch zu Pferde, oder mit Wägen die Walder betreten; und ift in denjenigen Waldungen, wo zwar ein Weg gebahnt, aber nicht erlaubt ift, die Warnung, folchen ben Strafe nicht zu betreten, auf einer Tafel am Eine und Ausgauge anzuschlagen.

### §. 96.

### Das Grafen ift ganglich verboten, das ganbrechen aber nach ber Beidrantung geftattet.

Das Grasen, es sen mit Sichel oder Sense, ist in den jungen Meisen ganz verboten, das laub und Streurechen aber, in so weit die Nothdurft der Unterthauen es ersordert, nur in solchen Hochwaldern erlaubt, wo der Viehtrieb nach dem §. 93. wieder erlaubt worden. Doch soll dieses niemals mit eisernen, sondern holzernen Rechen, und in der Herbstriet geschehen, auch hierzu von der Herrschaft durch ihren Ichzer eigene Waldungen angewiesen, und mit diesem Bezirke jahrlich abgewechselt werden, um rinem Orte nicht durch das mehrere Jahre hindurch solgende Rechen die zum Wachsthume-unents behrliche Decke zu nehmen:

### **§.** 97.

### Bieben :, Steden - und Ruthenfchneiben ift verboten.

Weiter ist das Wieden:, Authen:, Stecken: oder Besenreiserschneiden, auch das Laubstreifen in den Waldungen bochstens verboten, nur wo Maulbeerdaume zu Spalieren mangeln, kann die Abgebung der hainbuchenen Spalieren erlaubt werden, dieselbe aber muß von dem herrschaftlichen Idger oder Forsibeamten angewiesen werden. Auch mit diesen Spalieren nuß jedoch sparsam verfahren, und sollen dieselben nur an Orten genommen werden, wo der wenigste Schaden, besonders durch Ausgraben geschieht; auch die Wurzeln der daransoßenden Sprößlinge nicht geriegelt (gerüttelt) und verdorben werden; daß solglich die Polypsanzen abdörren können.

### §. 98.

### Someineintrieb.

Um den Waldeigenthumer auch den betrachtlichen Vortheil nicht verlieren zu machen, welchen derselbe bishero durch Eintreiburg der Schweine, und ihre Mastung in Sichwaldern genossen, konnen solche, wo es bishero geschehen, weiters zur Mastung eingeschlagen werden; jedoch ist dieser Eintried nur in den bereits hochgewachsenen Sichwaldern gestattet, weil die Schweine in jungen Waldern, wenn sie sich mit den Eicheln angesüttert haben, den Wurzeln und Würmern nachwühlen, wodurch die singern Baume, und der Nachwachs zu Grunde gerichtet werden. In nicht vollsommen erwachsenen Sichwaldern ist also nur erlaubt, die Eichlen auszusammlen: vor Eintreibung der Schweine aber sollen die besten Eichen zum Saamen ausgelesen, auch besonders verhütet werden, daß die Schweineintteibungen an keinem Orte geschehen, wo junger Meiß, welcher dadurch dem Verderben ausgesest wurde, angranzet.

### §. 99.

Deue gabriten, die viel Solz bedarfen, follen in Bufunft von der Landesftelle nur in holzreichen Gegenden erlaubt werden.

Obwohlen die Eisens und Blechhammer, Glashutten, Potaschstederenen, Siewschmelzen und andere dergleichen Fabriken, welche viel Holz bedürfen, da, wo diese dermalen sich besinden, so lange solche ohne angenscheinlichen Nachtheil des Publikums bestehen können, zur Beförderung des Commerciums nach Möglichkeit unterstüße, und mit dem erforderlichen Holz versehen werden sollen, so ist deunoch in Zukunft keine Glassbutte, Potaschsiedenen, Sisenschmelz, Blechhammer und dergleichen ben 100 Ducaten Strase ohne Verwilligung der tandesstelle neu zu errichten. Die tandesstelle soll hiezu aber nur in jenen Orten, wo das Holz in sehr geringem Preise, oder gar nicht im tande verlaust werden kann, auch sich in solchem Ueberstusse sindet, daß sich wenigstens auf 20 Jahre die Dauer eines dergleichen Wertes mit Wahrscheinlichkeit vorsehen läßt.

### §. 100.

### Berbot ber Mayenfteden und Birthezeiger.

Das fogenannte Manenstecken, wozu gemeiniglich noch gerade gewachsene jungen Baume gewählt werden, welche mit der Zeit zum guten Bauholz, oder doch mit der Zeit zu ergiebigen Brennholzbaumen erwachsen wurden, ift unter Strafe von 5 fl. auf jeden Uebertretungsfall verboten.

Unter eben dieser Strafe, ober wenn die-Uebertretung von einem gemeinen Manne geschähe, ben totigiger offentlicher Arbeit ist verboten, die Zeichen für der Weins ober Bierschrant, ober ein Wirthohaus aus grünen Banngipfeln zu machen, oder diese Wipfel allenfalls zu was immer für einem Gebrauch abzureissen. Dergleichen Zeichen sollen tünftig aus Holzen, Bechern, Strohlranzen, ober andern Schildern gemacht werden.

### 6. 101

### . Baume gu verberben ober gu befchabigen.

Einen Baum aufzurigen, anzubohren, abzuschälen, oder auf was immer für eine Art, und unter welchem Vorwande es sene, vorsetzlich zu beschädigen; ist auf das schärste verboten, ben Strafe einer 14tagigen Arbeit in Sisen, wenn es ein Unterthan ist für die übrigen unter Strafe von 6 fl. auf jeden Uebertretungsfall. Mit welcher Strafe auch diesenigen belegt werden sollen, welche Obstrund anbere zahmen Baume auf diese Art aus Vorsat verderben.

### §. 102.

### Berbot gu harzen ohne besondere Erlaubnif und Ginfchraufung.

Das Sarzen in den Waldungen ift überhaupt unter der nemlichen Strafe verboten. Doch tann von der Berrschaft ober dem Waldeigenthumer dieses eigenen Leuten zur Mothe durft erlaubt werden; jedoch in keinem andern Waldbezirke, als welcher in dem ersten, zwenten, ober hochstens dritten Jahre darauf nach der bestimmten Waldeintheilung schon zum Ubstocken gewidmet ist.

### 6. 103.

### Die Roblung in ben Balbungen-

Die Kohlung in den Waldungen ist insgemein ebenfalls verboten, boch kann folches in Waldungen, welche entweder gar nicht, oder nicht so leicht zu Baus und Brennholz im kande zu Mugezu bringen find, gestattet werden.

### §. 104.

### Die Einzaunung mit holg.

Ueberhaupt ift schon durch mehrere Verordnungen vorgeschrieben, die Garten, Felber, Wiesen u. bergl. allenfalls mit lebendigen Zannen zu verwahren, die Einfassung kann allenfalls, wo Stein oder Thon (Letten) dazu vorhanden, entweder durch eine soges nannte trockene Mauer, oder mit sogenannten agyptischen in der kuft getrockneten Zieglen geschehm; sonft aber sind Kerne von den Schleben oder Vornstauden an einem dienlichen Orte zu stein, etliche Zoll tiefe Graben um den Grund aufzuwerfen, und die jungen Sproße linge in doppelter Reibe dahin umzusehen, wodurch die Gestraude so in einander wachsen, daß wegen Starte der Vorner kein Vieh durchdringen kann. Zaune aber von Solz zu machen, ist ohne eine besondere, darüber erhaltene Etlaubnis der Regierung unter der im vorhergehenden & bestimmten Bestroft g von nun an ganzlich verboten.

### §. 105.

### Wo Baune von Dolg, und wie fie ju geftatten.

Wo dennoch eine Umzdunnng nothwendig, und aus Mangel der Steine, und des Thones (Lettens) die Mauern, oder aus anderen Ursachen lebendige Zaune untauge lich sind, sollen entweder zahme Obsthaume, oder wo diese nicht fortkommen, wilde Baume in einer solchen Entfernung gepflanzt werden, daß von einem zum andern geringere Stangen besestigt- werden konnen. Diese Stangen And aus schlechterem Holze durch den Förster oder herrschaftlichen Idger auf der Waldung anzuweisen, die Rinde davon Beckmanns Gesese VIII. Theil.

abzuschälen, und nach Berhaltniß ihrer Dicke ein; ober zwenmal zu spalten, und wenn fie an benden Enden von einem Baume zum andern gezogen worden, kann das von jahrlichen Schlägen abfallende Reisholz daran befestigt, und leicht von Jahr zu Jahr wieder erganzt werden.

### §. 106.

### Darres Dolg fammlen.

In Waldungen, wo das Holfammlen bishero üblich war, ift den armen Leuten die Sammlung des sogenannten Klaub: oder durren Holzes, welches auf der Erde liegt, auch in Zukunft erlaubt. Doch darf dieses in jungen Waldungen, die nicht wenigstens 20 Jahr alt sind, nie geschehen, und soll wochentlich ein eigener Tag, und wenn an diesem ein Fenertag fallt, der folgende hiezu bestimmt werden.

Die Mitnehmung einer Hacke, oder eines andern Werkzeuges zum Sauen, die Abreißung der Aeste, oder Umbauung der Baume ist den Sammlern auf das schafffie untersagt; weßwegen diese Sammlung allezeit im Bensenn eines Forstbedienten oder herrschaftlichen Jägers vorgenommen, und jeder Unterthan, der gegen diese Worschift handelt, mit eine, zwene, drene auch mehrtagiger öffentlicher Arbeit nach Unterschied der Uebertretung bestraft werden soll.

### Achter Absat.

### Wom Holzersparniß ben Gebäuben.

### §. 107.

### Mrt, wie die Saufer wegen bem Solg gu bauen find.

De ist bereits durch altere Verordnungen vorgeschrieben, daß ohne besondere Bewilligung der Herrschaft, allenfalls auch der Landesstelle nicht erlaubt ist, neue Jaufer zu bauen, auch daß sowohl in solchem Falle, als wenn ein altes Haus durch Fener, ein andere Ungluck oder Alter zu Grund gienge, und wieder neu erbaut werden muß, in Stadten isderzeit der ganze Bau, auf dem Lande und in Gebirgen wenigstens der untere Sock aus Steinen, und die Rauchschafte aus Ziegeln erbauer werden mussen; diese Verordnung wird hier nochmals bestättiget.

### §. 108.

### Ausnahme.

Sollte im Gebirge aus Abgang des Kalches und Sandes der Bau von Steinen nicht möglich seyn, so muß nach Umplanden das ganze Gebaude oder doch der unter Stock aus sogenannten ägyptischen Zieglen, welche an der Sonne getrocknet worden hergestellt, oder wo auch dieses Ersoderniß nicht zu finden, wenigstens die Schwelle zwa Juß über die Erde mit Steinen unterbauet werden, damit das Holz der Feuchtigkeit nicht so ausgesest, und von derselben so geschwind angegriffen werde.

In diesen Fallen aber muß immer die Erlaubniß der kandesstelle hafonders einge bolt werden.

§. 109.

Begen ben Dachern.

Die Dacher sollen in Orten, wo Ziegelhutten vorhanden, nicht mit Schindlen, fondern Zieglen gedeckt werden. In Sichten, wo noch Schindelbacher vorhanden find, find solche zwar auszubeffern, niemals aber mit Schindeln neu zu decken erlaubt.

§. · 110.

Begen Defen, Feuerherb, und Badbfen.

Die Feuerherde und Defen, ingleichen die Backofen find wirthschaftlich jur Holznothdurft einzurichten.

6. 111.

The state of the state of

Dem Unterthan ift Banholz mit Borficht auszuzeichnen.

Jedem Unterthan, der banen muß, oder dazu die Erlaubniß erhalt; soll nicht bas Holzbedurfniß, wie er es verlangt, abgereicht, sondern vorher von der Obrigkeit mit Benzug eines Kunstverständigen der Augenschein genommen, ein Ueberschlag; was denn zum wirthschaftlichen Bau vonnothen ift, gemacht, und erst dann das nothige Baus bolg ans den herrschaftlichen Waldungen gegen Gebühr, oder aus den Gemeindewaldern gegen das bisher gewöhnliche tofegeld verwilliget werden.

**§.** 112.

Solamagazine.

Uebrigens hat die Landesstelle die Vorsehung zu machen, daß, sobald als möglich, die Stadte und Herrschaften, welche beträchtlichere Waldungen haben, zu ihrem eigenen Rugen an schieklichen Orten Magazine von Bau- und Nugholz errichten, solches daselbst, bis es ganzlich ausgetrocknet ift, liegen lassen, und sodann nach und nach um einen billigen Preiß an die Oesterreichischen Umerthanen verkaufen.

Meunter Abfag.

Won Ausfuhr des Holzes.

§. 113.

Ausfuhrverbot wird wiederholet.

Die Aussuhr alles Bau:, Brenn: und Rugholzes, mishin auch der Bretter und Kohlen für das Land Betiegau und in ber landschaft: Mellenburg, Grafschaft Mothenburg, Grafschaft Tetnang, und landvogeen Ortenau ift: ben Confiscation bes Holzes, oder wenn dieses nicht mehr vorhanden ware, ben dem Ersat des Werthes, und einer weiteren Gelbstrase, bereits unterm 20. April 1763 und in mehreren nachfolsgenden Verordnungen verhoten, weben es in Ansehung dieser Lander noch ferner zu bewenden bat.

Bu deren Handhabung follen also die Mantbeamten ohne Vorzeige einer besone dern schriftlichen Erlaubniß der kandesstelle kein Solz weder zu kand, noch zu Wasser ben schwerer

schwerer Werantwortung auffer Land geben laffen, sondern wenn dergleichen ankommen sollte, solches aubalten, und den Borfall einberichten. Wenn aber die Erlaubnif die Landesstelle vorgewiesen, ist der Zoll abzusordern, und die tarifmasige Mauth abzunehmen.

Behnter Abfag.

### Won Holzstosen.

Ş. 114. Von Holzstesen.

Dird es nothwendig gefunden, Holz flosen zu lassen, so muß vorher die Anzeige ber Landesstelle gemacht werden. Dann aber soll von dem hiezu unentbehrlichen Basser während der Flosungszeit auf keine Weise etwas von demselben entzogen werden, auch wenn es die unumgängliche Noth erfordert, erlaubt senn, nachdem der Sigenthumer wur läusig erinnert worden, über Felder und Wiesen das Holz zu stofen; dach muß der der durch verursachte Schaden dem Eigenthumer ersetzt, und wenn über den Vetrag da nicht übereingekommen werden komte, solcher von der Obrigkeit des Ortes mit Juziehung der Sachverständigen ordentlich geschäht werden, es wäre dann, daß dieser Schaden dazu, oder zum Theil nur aus Verschulden des Grundeigenthumers entstanden, in welchem Falle er denselben allenfalls nach dem Besinden der Sachverständigen ganz oder zum Theil zu tragen hätte.

### Gilfter Abfag.

Wom Feuermachen in den Waldungen, und den Wichungsanstalten ben einer ausbrechenden Brunft.

Um aller Feuersgefahr in den Waldungen vorzukommen, wird, ausser was den heh hackern erlaubt ist, jederman Feuer zu machen aufs strengste verboten ben Strase wa 10 Riblr. oder in Ansehung der Privatunterthanen ben einer monatlichen offentliche Arbeit nebst dem Ersuse des verursachten Schadens. Daher denn, wenn fremde Rissendergegen dieses Verbot betrekten wurden, waren dieselben von den Idgern oder Uma thanen anzuhalten, und an das nächste Gericht zu liesern.

§. 116.

### Much bas Mentenbrennen.

Auch foll, wo die Aeder an die Walder grangen, niemand bas fogenannte Rentenbermen unter der nemlichen Strafe, nebst dem Schadensersage unternehmen.

### . S. 117.

#### Richt minber bas Bottafcbrennen.

Das Michenbrennen zu Bottaiche bleibt in den Walbungen sowohl, als auffer bene felben ohne besondere Erlaubnif der Landesfielle ganglich verboten.

### 118.

### Abidung bes in Balbungen entftebenden Reuers.

Sollte dieser Bornicht ungehindert in den Waldungen dennoch durch Wetterstrahl ober anderes Ungluck Reuer entfteben, fo find in dem Umtreife von einer deutschen Deile, in Stadten der Magistrat, in Dorfern die Borfieber, sobald bas Feuer in den Balduns gen erblickt, ober bievon Dachrichtentelten wirb, verpflichtet, Sturm folggen, ober fonft Larm machen zu laffen, die Gemeinden fogleich zu verfammlen, aus jedem Saufe einen erwachsenen Menschen mit Krampen, Schaufen, Sauen, Schaffern jum Wassertragen und bergleichen Reuergerathschaften ju Gulfe ju schicken, Die Obrigkeiten felbft aber jur Rettung Auftalten gu machen, damit bas Reuer gelofcht, ober boch beffen Umfichgreifen verhindert werde. Wenn nur bas Ueberholy ober Beidefraut brennt, find fogleich niehrere, Graben gegen ben Wind aufzuroerfen, und bas Reuer mit Waffer, mo es zur Sand ift. oder mit Erde ju lofchen, ju bampfen, auch mit Schauffen, Sauen oder mit andern Werkzeugen zu mildern. Wenn aber die boben Baume felbft brennen, fo muffen fomobl Die brennenden als die nachstflebenden Baume, jedoch nicht gegen bas frifche Soly nieders gebauen , und durch Mufwerfung ber Graben bem Breunen bes nieberen Solies Ginbalt gethan werden.

Die Leute, die jur tofdung berbengekommen find, find nicht eber, als bis bas

Feuer ganglich ausgeloschtift, zu entlaffen.

### 3molfter Abfag.

### Non den Korstverbrechen und Strafen.

### . 119.

### Bon ben Strafen ber Uebertreter.

Auch die beilsamsten Gesetze erreichen wegen der verschiedenen Denkungsart der Menschen obne Strafen nur felten ihre Birtung. Es find baber auf Die Uebertrettung biefer Bere ordnung befto Scharfere Strafen ju verbangen nothwendig, da von der Beobachtung bere felben zum Theil felbst ber funfrige Boblstand bes Landes abhangt.

In der Bestrafung ift. fein Unterschied ju machen, ob die Uebertrettungen biefer Berordnung in den Cameral: oder flabtischen oder Gemeinde: oder Privatmalbungen

verübt worden.

### Unterthanen find mehr am Leibe, als Beld gu ftrafen.

Doch ift bas Augenmert hamptsichlich babin gerichtet, daß die Gemeinden, und Privatunterthauen, fo wenig als moglich, mit Gelbstrafen belegt werden, als wodurch

fle ju Entrichtung ber lanbfleuer ber bertichaftlichen Abgaben, und Ernabrung ihrer Ta

milie außer Stand gefest werben.

Die gegen diefelben verhängten Strafen find daher hauptsichlich nach Maas der Uebertretung bestimmte Leibesstrafen, nemlich Arrest, offentliche Gerrschafts, oder andere Arbeiten, welche, wo es geschehen kann, ju Verbesserung der Waldungen selbst zu vers wenden sind.

Huch tonnen fie, wenn es die Große der Uebentretung billig macht, mit der Zuchthausstrafe belegt werben; jedoch ift diese Bestrafung nebst dem Berbrechen Des Unter:

thans allezeit vor der Landesstelle anzuzeigen.

### . 1214

### . Strafe wider Balbanganber.

Ausser den in vorigen f. f. bereits bestimmten Strafen foll berjenige, welcher eine Waldung wissentlich und vorsählich aus Muthwillen, Rache, oder anderen bosen Absichten anzundet, dem Criminalgerichte nach dem 99 Artikel der peinlichen Halsgerichts ordnung vom Jahr 1769 übergeben, und behandelt werden.

### 6. 122.

### Bieder Martverleger.

Gleichfalls sind diejenigen, welche die Forst: und Waldgranzmarken verruden, vertilgen, oder einen achten Granzbaum wissentlich umbauen, nach gedachter Nemeli Art. 72. §. 5. peinlich zu behandlen.

§. 123.

### Biber bas Ausftoden einer ganzen Balbung.

Wegen Aushauung ganger Waldungen ift schon oben die Strafe bestimmt.

### §. 124.

### : Wider Berleger ber Baume.

Wer einen Baum aufrigt, anbohrt, beschneidet, oder auf andere Art beschädiget, ift nebst der Berbindlichkeit den Schaden zu ersegen, nach dem g. 101 zu behandlen.

§. 125.

### Bider bie Sarger.

Wer ohne besondere Erlaubniß harzet, foll nebst dem Schadenersag durch 2 Monatt zur offentlichen Arbeit angehalten werden.

§. 126.

### Biber die Feuerwerfer in Walbungen.

Wer in ben Walbungen (auffer was den Holzbackern erlaubt wird) ein Feuer amin bet, foll, wenn auch tein Schaben geschehen ift, durch einen Monat in Gifen arbeiten.

Ware aber ein Schaden geschehen, hat er noch ausser seiner Strafe denselben ju erseben. Ift er hiezu unvermögend, soll die Strafe alljeit nach Maaß des mehr oder geringeren Schadons verlangert, nach Umstanden auch der Schuldige auf eine bestimmte Zeit mit der Zuchthausstrafe belegt werden.

§. 127.

#### 6. . 127.

#### Stoppolabbrennen, wo, bie Reiber an Balbungen liegen.

· · Begen derienigen, bie ihre Stoppelfelder nabe an Walbungen abbrennen, ift icon oben bie Strafe festgefest worben.

#### Biber bie Nachläffigfeit im Lofden ber Balbungen.

Wenn Jemand im toschen der Waldungen gegen die im eilften Absase enthaltene Borfdriften nachlaffig befunden wird, follen, wenn die Schuldigen Obrigfeiten oder Bors fleber find, mit 20 ff.; weim ber Gemeindevorfteber aber ein Bauer mare, mit einer monatlichen offentlichen Arbeit, die Unterthanen aber, Die biem beordert werden, im Kalle ihres ohne wicheige Urfache erfolgten Aushleibens oder nicht geleisteten Arbeit mit einer achttagigen offentlichen Arbeit belegt werden.

#### 6. T29.

#### ... Bagen Des Bicheintriebe ohne Sirten.

Bon jedem Stud Bieber welches von dem ju folder Beide berechtigten Gigene thumer in der Waldung ohne hirten angetroffen wird, find 30fr. Pfandungsgeld ju bes gablen, die Biegen aber allzeit, wenn auch ein Birt baben mare, ohne weiters ju confisciren.

#### . 9. 130.

#### Begen bes unberechtigten Gintriebs.

Ben' unberechtigter Gintreibung in Waldungen, biefe mag mit ober ohne hirten gescheben, fon bus Wieb gepfandet, und fur jedes Pierd und Stud Sornvieb bas erfte: mal t'fl.; fir ein Schwein 2fl.; Musidegelo bezahlet werden. Die Biegen und Schaafe werden allezeit confiscirt. Satte aber femand, fen es der Birt ober Eigenthumer, das Bieb eigende dabin getrieben, foll er noch befondere durch einen Lag jur offentlichen Arbeit verhalten werden. tige in find pringe meifen.

Findet fich bas Wieh in jungen Meisen, so ift megen bes Schabens von bem Sigenthumer das doppelte Pfandungsgeld ju bezahlen, Schweine, Biegen und Schaafe aber für ben Balbeigenthumer einzuziehen. Der Birt, wenn er entweder aus Mache laffigleit ober Borfat Bieb in jungen Deis tommen laft, foll bas Erstemal mit einer achts tagigen, bas Zweytemal mit einer, mangtlichen, und bas Drittemal mit einer drenmonate lichen offentlichen Arbeit belegt, und zugleich fur allzeit vom Birtendienk entfernt werden.

### §. 132.

#### Bider bas Grafen.

Wer in Walbungen mit der Genso, Sichel, gder mit der hand grafet, ift im erften Salle mit einer achttagigen, im zwenten mit einer viertagigen, im britten mit einer zwentagigen offentlichen Arbeit ju belegen.

#### §. 133.

Biber bie Berausnahme ber Steden, Bieben, Stode, u. b. gl.

Wer in Walbungen Wieden, Gerten oder Stecken schneidet, ohne besondere Ers laubniß der Herrschaft Stocke oder junges Holz zu Spalieten nimmt, oder kaub abstreift, soll durch acht Tage, und

### §. 134.

Much ber jungen Giden.

wer eine junge Eiche beschneidet, oder ohne besondere Erlaubniß ausgrabt, durch vierzehn Tage offentliche Arbeit verrichten.

#### G. 135.

Bider die, fo außer ben erlaubten Wegen fich in ben Balbern einfinden.

Wer immer in jungen Waldungen oder Meisen anger den erlaubten Wegen ju Jug betretten wird, soll durch einen Tag, wer Einend gefunden wird, durch dren Tage, sahrend aber durch acht Tage mit offentlicher Arbeit bestraft werden.

### §. 136. Solzbiebe.

Die Holzbiebe überhaupt sollen nebst dem Ersas des entwendeten Holzes, es mag solches erft von Baumen, oder von aufgerichteten Stoßen genommeu worden sem, wofern der Schaden unter ift. beträgt, mit einer vierzehntägigen, wenn er darüber, bach unter 5 ff. beträgt, mit einer monatlichen, sodann bis 10 ft. mit einer pierteljährigen öffentlichen Arbeit gezuchtigt, wenn aber der Schaden 10 ft. beträgt, soll der Holzbied dem Eriminalgerichte zur Bestrafung überlassen werden.

### · §. 137.

### Bon gallung über die Austheilung.

Wer auch aus eigenen Waldungen außer des jahrlich jur Ausstockung bestimmten Bezirkes, ohne besondere Erlaubniß der Herrschaft einen Baum schlagt, bat für jeden Baum ifl., wenn es junges Holy ift, 2 fl. Strafe zu erlegen. Wet aber in einem fremden Walb schlagt, ift wie ein holzbieb zu behandlen.

### §. 138.

### Biber langere Liegenlaffung bes gefchlagenen Solzes.

Die Strase desjenigen, welcher das Holz wider die vorausgehende Vorschrift zu lange in dem Walde, wo es geschlagen worden, stehen läßt, wird dahin ausgemeffen, daß in jedem Monat der verzögerten Absuhr für ein großes Bauholz i fl. 30 kr., sur ein geringes 45 kr., sur ein Klaster Brennholz i fl. Strase erlegt werden soll. Diese Strase ist den den Unterthanen mit einer der Geldstrase angemessennen Leibesstrase abzur wandlen.

#### §. 139.

Strafe fur Mapenbaume, und grane Biribezeichen, auch unerlaubtes Streurechen.

Wegen Manenbaumen und Holzeiger ift schon §. 100. die Strafe ausgemeffen. Welcher, ausger den angewiesenen Plagen und Zeit, Laub und Streu rechet, foll brep Tage, berjenige, der zwar in erlaubten Tagen und Plagen, jedoch mit einem eisernen Rechen solche sammelt, durch einen Tag offentliche Arbeit verrichten.

### §. 140.

#### Biber bas unerlaubte Dolgflauben.

Wer in den wochentlich bestimmten Tagen in Oertern, wo das Klauben des durren Holzes erlaubt ist, mit einer Hacke, oder anderen schneidenden Werfzeuge in Wald kommt, soll nebst dem Ersaß des allenfalls verursachten Schadens durch zwer Tage: derjenige, welcher ausser den bestimmten Tagen, oder in Waldungen, wo es nicht erlaubt ist, durres Holz, obschon ohne Hacken, und dergleichen Wertzeugen ninmt, durch dren Tage offentliche Arbeit verrichten, wenn er aber grune Baume abhauet, wie ein Polzbieb gezüchtiget werden.

#### §. 141.

#### Biber bie unerlaubte Banart.

Wer Gebaude nicht nach der Vorschrift bauet, oder ohne besondere Erlaubniß der vorderofterreichischen Regierung und Kammer davon abweicht, versällt in die Strafe von 15 Mthlr., oder wenn er ein Unterthan ift, soll er durch 4 Monate jur offentlichen Arbeit verurtheilet werden.

### §. 142.

#### Wider die nnerlaubte Holzausfuhr.

Die Strafe, wenn ohne besondere Erlaubniß der Landesstelle Holz aus dem Lande geführt wird, ift schon oben, und in vorigen Werordnungen festgesetze.

### §. . 143.

### Wider Beschädiger ber Blofen.

Wer Flosenerrichtungen wissentlich beschädiget, hatnebstdem Schadensersaß 25 Ribl. zu erlegen, oder wenn er ein Bauersmann oder ein Unterthan ist, durch 6 Monate offentlich zu arbeiten.

### §. 144.

### Biber die Biberfeter gegen die Beamten in Amtefachen.

Der sich einem Forstbeamten oder einem Idger in Umtosachen widersetet, ift mit einer offentlichen monatlichen Arbeit zu belegen. Hatte er aber in Umtosachen an ihm eine Thatigkeit verübet, so soll berfelbe ber Eriminalobrigkeit zur Bestrafung, empfindlich nach Unterschied ber Umstande übergeben werben.

### Ş. 145. Schadener fat.

Der in Balbungsfachen verursachte Schaben ift allezeit an den Balbeigenthumer baar zu ersegen, mare aber der Beschädiger hierzu ausser Stand, so hat er es mit einer desto langeren offentlichen Arbeit abzubugen.

### §. 146.

Die Rundmachung ift fogleich zu veranlaffen, und jahrlich zu wieberholen.

Damit aber biese jum allgemeinen Besten abzielende Waldverordnung desta ficherer zu jedermanns Wissenschaft gelange, und jeder sich vor Schaden zu huten wisse, soll solche nicht nur aller Orten kund gemacht, und jedem Dorfe ein Eremplar zugestellet, sondern auch jedes Jahr im Monat Janner im Bensenn des herrschaftlichen Jagdpersonals den Gemeinden deutlich abgelesen werden, um daburch das Andenken derselben zu erfrischen.

Gegeben in unserer Saupt : und Restdenzstadt Wien im siebenzehnhundert sechs und achtzigsten, unserer Regierung des Romischen, im 23sten, und der Erbidudischen im zen Jahre.

### Joseph.

(L.S.)

Leopoldus Comes a Kollowrat. Reg. Boh. Sup. A. A. A. pr. Cancell.

Johann Rubolph Graf Chotel.

Ad Mandanim S. C. R. Majest. proprium.

Joseph von Reller.



Reglement der Republik Bern für Buchdrucker, Buchhändler und die, welche Bücher zum Lesen ausleihen, wie auch die Fremden, welche die öffentlichen Jahrmärkte mit Büchern besuchen. Wom 15. Merz 1768.

ir Schultheiß und Rath der Stadt und Republic Vern, thun kund hierz mit; demnach Wir nothig erachtet, Unsere hievor zu wiederholten malen errichtete Reglement und Ordnungen, in Ansehen der Buchdruckeren, Buchhandleren, Buchführeren und derjenigen Versonen, so Bucher zum Lesen offentlich ausleihen, auf ein frisches untersuchen, und daben dieselben um etwas erläuteren, verbesteren und vermehren zu lassen; Daß daraushin Wir über angehorten Vortrag Unsers verordneten Schulraths, und in Aushebung der hiebevor und sonderlich sub sten und 10ten Jan. 1767, in Druck ausgegebener Buchdruckerordnung und Reglementen, des ein und anderen halb zu verordnen geruhet, wie von Punkt zu Punkt folget:

### In Ansehen ber Buchbruckeren und Buchbruckerenen.

- 1) Sollen sowohl die gegenwartige als jutunftige Buchdrucker kein Buch oder Schrift, was Namens solches immer senn konnte, von frischem zu drucken, oder auch wirklich abgedruckte Bucher zc. wieder aufzulegen und nachzudrucken übernehmen, Sach sene dann, daß solche Bucher und Schriften vorher durch die darzu bestellte Buchercensoren durchlesen, und von deuselben die erforderliche Bes willigung dazu schriftlich erhalten worden sene. Und wo je dergleichen Bucher, Schriften zc. so nicht mit der erforderlichen Bewilligung von dem Censoren begleitet, ihnen zum Druck übergeben werden wollten, werden sie solches samt denen, so sie deshalb besprechen würden, behöriger Orten also gleich anzeigen, damit das erforderliche vorgekehrt werden möge.
- 2) Werden selbige zugleich auch jeweilen zu End jeden abdruckenden Buchs, sowohl die Bewilligung des vorgemelten Censoren, als dessen Ramen benrucken, damit man allerdings sehen konne, ob sie demnach sich verhalten.
- 3) Ift auch Unfer Will, daß dieselben von allen abbruckenden Buchern, Schriften ze. wie nicht weniger auch von denen wieder auflegenden und nachdruckenden, jeweilen zwen sauber eingebundene Exemplaria, zu handen Unserer Bibliotheten in hier und in tausanne, ohne Entgeld überlieferen, und zu dem Ende Unserm Bibliostheten in hierenterio in hiefiger hauptstadt übergeben.

### 268 23. Berner Reglement für Buchbruder.

4) Falls auch dem ein oder andern bekannt wurde, daß andere Buchdrucker in Unscren Stadten, dergleichen Bucher und Schriften, ohne die behörige Bewilligung des Censoren, wie auch sonsten andere gefährliche Bucher abdrucken wurden, oder dergleichen von den Buchhändleren verlauft, oder sonsten von denen, so Bucher zum Ecsen ausleihen, gehalten werden; So werden sie auch ohne Schonen, solches behörigen Orts gebührend anzeigen.

### Belangend die Buchführer und Buchhandler.

Ueberlassen Wir allen Unseren lieben und getreuen Burgeren und Angehörigen, sowohl in hiesiger Sauptstadt, als in übrigen Stadten Unserer deutsch und welschen kanden, nach frenem Belieben, mit Bucheren zu handlen, wollen daben aber angeordner, und anmit befohlen haben, daß dieselben sich ohne anders folgenden Artikeln unterwerfen, als namlichen.

- 1) Sollen dieselben gehalten fenn, Unferen bestellten Buchercensoren fürdersamst von benen in ihren Buchlaben jum Vertauf haltenden Buchern, einen eracten Catalogum zu übergeben.
- 2) Soll tein Buch weber beimlich noch offentlich verfauft werden, welches entweder im vergangenen verboten, oder von dem Cenforen für gefährlich gehalten, oder bem Buchhandler felbsten, als ein folches befannt ware.
- 3) Bon allen neu erhaltenden Buchern, so mit keiner hiefigen Bewilligung gedrucke fich befinden, soll Unseren bestellten Buchercensoren ein richtiges Berzeichnist jugestellt werden, und sollten diese je etwas gefährliches in einem Buch vers muthen, so soll basselbe ihnen zu behöriger Einsicht übergeben werden.
- 4) Und wie die Haltung und Verkaufung aller verbottener Bucheren, ihnen ganzlich andurch untersaget, und verbotten bleibet, also werden auch dieselben, wo ihnen je bekannt wurde, daß Buchdrucker in Unseren Stadten, Bucher ohne vorherige Bewilligung, ab, oder auch nachzudencken, sich vermessen wurden, oder diesenigen so Bucher zum tesen austeihen, erfrechen sollten, verbottene Bucher zu halten, die Widerhandlende zu gebührender Bestrafung behöriger massen angeben, und ein gleiches auch in Unsehen hiesiger und fremder Buch: sühreren und Buchhandleren, so die Martte besuchen, erstatten.
- 5) Es follen auch alle auffere Buchführer und Buchhandler, welche an offentlichen Jahrmarkten, Bucher zum Berkauf, in Unfere kande bringen, ein Berzeichniß davon Unseren Buchercensoren übergeben, und dieser Ordnung in alle Weg unterworfen senn.

### In Betreff berjenigen, fo Bucher jum Ausleihen halten.

Verordnen Wir ebenfalls, daß dieselben gleicher hievor der Buchführer und Buchhandler halb enthaltenen Vorschrift sich verhalten, und daben auch schuldig senn sollen, sowohl diejenigen Buchbrucker, als Buchführer und Buchhandler, und übrige so Bucher

jum lefen ausleihen, fo obigen Urtiflen juwider bandlen murden, erforderlicher maßen

anzuzeigen.

Der Strafen halb ift Unfer Will, daß alle diejenigen, fo zuwider diefer Unferer Borfchrift handlen wurden, jeweilen nebst Confiscation der vorhandenen Exemplarien, annoch mit einer Bug von funfzig Thalern ohne Schonen belegt werden; Worben Wir Uns aber vorbehalten, nicht allein das gemeffene darüber zu erkennen, sondern auch nach den Umständen, die Widerhandlende mit mehreren Strafen allenfalls anzusehen.

Damit aber gegenwartige Unsere Berordnung, schuldigster Magen befolget werden moge, wollen Wir zugleich in Ansehen der Execution, und sonstigen Veranstaltungen, folgendes vorgeschrieben haben.

- 1) Werden sowohl Unfer Schulrath für die Haurtstadt, als die Lausannische Academie für Lausanne, und in übrigen Unseren deutsch, und welschen Stadt und Landen, Unsere bestellte Amtleute aller Orten, wo es vonnothen senn wird, tuchtige Censores verordnen, denen die Buchdruckerenen und Buchliden nach gegen-wartiger Vorschrift zum Untersuchen affignirt werden.
- Deren Obliegenheit dann wird senn, die ihnen vorweisenden Bucher und Schriften, so jum Druck befordert werden sollen, auf das genaueste zu prusen, und wo wider die Religion, oder sousten wider die guten Sitten sich etwas ergeben sollte, den Druck nicht zu gestatten, sondern je nach bewandten Umstanden, das Wert selbsten Unserem Schulrath oder Academie in Lausanne, oder Unseren Amtleuten, in deren Aemtern sie sich besinden, um das gemessene Uns darüber vorzutragen, übergeben; Gleichfalls werden sie sich auch besteissen, sich nach dieser Vorschrift zu verhalten, wo der anverlaufgende Druck Unsere oberkeitliche Gerechtigkeiten und Rechte ansehen, oder sonst die Regierung betreffen könnte. Wo aber keine Unstande sich wider einen solchen Druck ergeben sollten, werden sie alsdann die ersorderliche Vewilligung, unter ihrer Unterschrift benfügen, damit solche gleichfalls obvermeldter maßen zu End des Werks abgedruckt werden könne.
- 3) Gleichergestalten soll benenselben von denen Buchführeren, Buchhandleren und benen, so Bucher jum Lesen ausleihen, ein richtiges Berzeichniß aller haltender; Bucher vone Ausnahm, ju hehoriger Untersuchung übergeben werden.
- 4) Wir überlaffen auch denen mehrgemeldten Cenforen, nach erforderenden Umftans ben, die taben der Buchführeren, Buchhandleren und denen, so Bucher zum tesen ausleihen, eben wie auch die Druckerenen zu visitiren, oder die Unstalten vorzukehren, daß solche untersucht werden, woben dieselben aber jeden Orts sich vor erstens ben Unferen Umtleuten angeben muffen, 'und diese dam ihnen behülfslich au die hand geben sollen.
- 5) Alle Widerhandlungen aber, sollen sie jeweilen entweder Unferem vorbemeldten Schulrath in hier, oder der Academie in Lausanne, oder Unseren Amtleuten, in deren Aemteren fie sich befinden anzeigen, diese dann nach obiger Unserer Borschrift sich verhalten, und das Gebührende Uns zu weiterer Berordnung himterbringen.

Wir tragen baben Unferem verordneten Schulrath in Unsehen biefiger Saupefladt. fowohl als auch Unferer Academie in Laufanne, in Betreff ber Stadt Laufanne, auf, ohne Unftand nicht allein die in folden fich befindliche Buchbrucker, Buchführer und Buchhandler, sondern auch die, so Bucher jum Lefen ausleiben, benebst allen ihren Commifen, Sandlungsbedienten, und Arbeiteren, vor fich ju bescheiben, und Dieselben anzuhalten, daß fie fich vermittelft eines Sandgelubde verpflichten, obiger Unferer Berordnung gehorfamft nachzutommen. Wollen baben auch gehebt haben, daß diefemnach in Bukunft jeweilen all diejenigen, fo in bergleichen Buchbruckerenen, Buchbandlungen und Buchlaben eintretten, ober bergleichen von neuem errichten werben, ju Erftattung biefes Belubbs, angehalten werden follen. Und befehlen allen Unferen deutsch und welfchen Amtleuten aller Orten ba bergleichen Buchdruckerenen, Buchlaben, und Bucherausleibere fich in ibren Memteren entweders bermalen befinden, ober in Bufunft etabliren mochten, von nun an und in Bufunft, auch alles basjenige zu erstatten, mas in Aufeben diefes ju leistenden Sandgelubbe Unferem Schulrath und Unferer Academie in Laufanne aufgerragen Endlichen bann allen benenjenigen, fo auffer Unferer hauptstadt und ber Stadt lem fanne fich aufhalten, frenftellend, im Fall fie etwas diesem Reglement zuwider laufendes anzuzeigen batten, folches Unferen Umtleuten, binter benen fie fich befinden, anzuzeigen, Diefe aber follen baben gehalten fenn, folches alfo gleich Uns ju weiterer Berfugung ju überschreiben. Gegeben den 15. Mery 1768.

Canalen Bern.



### 24.

Reglement für das königliche Schulmeisterseminaund bessen zwedmäsigste Einrichtung. rium in Breslau, Wom Jahr 1787.

### EXTRACT.

aus ber von Gr. Koniglichen Majestat ben 26. Julius 1787 an ben koniglichen Oberamteregierungsprafibenten, Frenherrn von Seiblis erlaffenen Cabinetsordre.

d babe Euren Bericht mit bem bengefügten Plan bes von Guch geftifteten Coul feminarii erhalten. - Ich bin mit Guch volltommen einerlen Mennung, daß Die Grundfage des Christenthums vornehmlich jungen Gemuthern mit Gornfale eingepraget werden

### 24. Reglement für bas Schulmeistersemin. in Breslau. 271

werden mussen, damit sie ben reisern Jahren einen sesten Grund ihres Glaubens haben, und nicht durch die anjett, leider! so sehr überhand genommenen, sogenannten Anstidarer, irre geführet und in ihrer Religion wankend gemacht werden. Ich hasse zwar allen Ges wissenszwang und lasse einen jeden ben seiner Ueberzeugung, das aber werde Ich nie leiden, daß man in meinem Lande die Religion Jesu untergrabe, dem Bolke die Bibel verächtlich mache, und das Panier des Unglaubens, des Deismus und Naturalismus dffentlich aufs pflanze. Diese Meine sesse Unglaubens, des Deismus und Naturalismus dffentlich aufs pflanze. Diese Meine sesse Unglaubens donnet Ihr zur Nichtschnur ben Euren Schuls anstalten nehmen, und Ich will, daß Euer obiger Plan von allen dren schlessischen Obers consistoris befolget werden soll. Ihr könnet diese meine Ordre an besagte Consistoria eirculiren lassen und das übrige mit ihnen arrangiren. Ich bin Euer gnädiger König. Potsdam den 26. Jul. 1787.

Friedrich Wilhelm.

### Reglement

für das königliche Schulmeisterseminarium in Breslau.

### §. T.

Die seit bem Jahr, 1780, in Bressqu eriftirende Unfalt zum Unterricht und Zubereitung der Landschulmeister, hat bisher den guten Fortgang gehabt, daß viele Schulen mit Lehrern, die in diesem Schulmeisterseminario praparirt worden, beseht werden konnen, und es also nun auf die Erweiterung und immer zwecknäßiger zu machende Sinrichtung dieser nothwendigen und nußlichen Pflanzschule ankommt.

#### S. 2.

Wie nun dasjenige, was Dominia und wer sonst das Recht hat, Schulmeister zu vociren, zu diesem Zweck thun sollen, und was sie von dieser Anstalt zu erwarten haben, durch eine Verordnung des königt. Oberconsistorii de dato Verslau den 27. Sept. 1786. bekannt gemacht worden, und solche Vekanntmachung jahrlich an dem Sonntage, an welchem das Michaelissest gesepert, und die Schulpredigt gehalten wird, von den Canzeln wiederholt werden soll: So wird nun auch dassenige hiermit bekannt gemacht und aussührlich dargelegt, was nach dem jezigen Justande des Schulmeisterseminarii, um dieser Anstalt die möglichst zwecknickige Einrichtung zu geben, verfügt worden. Und sind also die hier sestgeseten Unordnungen ein bleibendes Reglement, über dessen vorsschriftmaßige Besolgung mit möglichster Genauigkeit gehalten werden muß.

#### Ş. 3.

Das Wesentliche bes Schulmeisterseminarit besteht barinn: bag taugliche und gewissenhafte lehrer für die Lande und niedern Schulen gebildet und zubereitet werden.

Wer also ein Schulamt von der Art anzunehmen gesonnen ist, der muß in dieser Anstalt den Unterricht und die Zubereitung zu solchem Umt annehmen.

Dieser

### 272 24. Reglement für bas Schulmeisterseminarium

Diefer Unterricht ift zwiefach.

- 1) Muffen Praeparandi basjenige lernen, was fie ber ihnen anzuvertrauenden Jugend vorzutragen haben.
- 2) Muffen fie die Urt des Vortrages, oder die Methode lernen, damit nicht durch ungeschicktes und willführliches Verfahren der Unterricht, den fie etwa noch geben mochten, unnug wurde.

Wenn ein Praeparandus die Bahrheiten, in welchen er unterwiesen worden, gehörig gefaßt hat, und,

Wenn er nach hinlanglicher Uebung die Geschicklichkeit erlangt hat, die ihm bem gebrachte Lehrart überall anzuwenden, und die Vortheile derfelben zu benußen : aledenn ift er (ben einem sonft christlichen und unbescholtenem Wandel) zum Schulantt tuchtig. Und soll also im Schulmeisterseminario dabin gearbeitet werden, den Praparanden dies Tüchtigkeit möglichst zu verschaffen.

S. 4.

Bu dem Ende find nach Beschaffenheit des verschiedenen für die Praparanda angeordneten Unterrichts, Lebrer angesetht; die fle

- 1) juerft in ben Religionstenntniffen, fobann
- 2) im Schreiben und
- 3) im Rechnen unterweifen.

Bon jest an sollen diese Lectionen dabin vermehrt werden, daß die Seminatisten auch das Rothigste

- 4) aus der Geographie,
- 5) Biftorie,
- 6) Physit,
- 7) Naturgeschichte und
- 8) Musit,

erlernen konnen. Wie diese Lectionsstunden nebst jenen andern, in welchen nach 5.6—16. die Unweisung zur Methode, sonderlich catechistren gegeben wird, angesetzt und vertheit worden, wird 5.23. nachgewiesen werden.

§. 5.

Was sonderlich den Religionsunterricht betrift, wird ber jedesmalige Lehrer be Praparanden angewiesen.

Die Heiligkeit der Wahrheit zu bedenken. Und da Se. Majestat unfer allergnis digster König gleich benm Antritt Dero glorreichen Regierung Allerhochst ermit Willensmennung allergnadigst dahin geaussert und erklaret haben: "daß die "christliche Lehre in ihrer Reinheit und Vollstandigkeit, ohne diejenigen Absahderungen, welche aus Privatnungen entstanden sind, vorgetragen, und "also die Jugend in der Wahrheit zur Gottseligkeit unterwiesen werden soll:

"so nuß der Lehrer der Seminaristen, mit Aufrichtigkeit vor Gott zu Werk "geben, und sich nicht, blos dußerlich dem reinen Lehrbegriff conformiren, (als "ben welcher Verstellung doch immer etwas mit einsließt, wodurch die ternenden "gegen die Wahrheit entweber mit Zweiseln, oder wenigstens mit Gleichgultigs "keit eingenommen werden) sondern wie er ben seiner Austellung sich verpflichtet, "ben dem, was die heilige Schrift unläugdar behauptet, bleiben, ohne sich "jemals eines Hangs zu Neuerungen (von welchen sich so viele zum großen Versusall der Religion unter dem Volk hinreissen lassen) schuldig zu machen." Und wird hierauf genau invigisiret werden, damit kein unwürdiger Lehrer die wohls thätigen und preiswurdigen Absichten eines für seine Unterthauen so treu besorge ten Monarchen vereitle.

- 2) Besonders muß er nach Ankeitung des Catechismi, weil die Jugend überall nach diesem Buch angewiesen wird, die Seminaristen unterrichten und alles mögliche thun, "daß sie dasjenige lernen, was ein Mensch wissen muß, um in der mahren "Gottseligkeit sein zeitliches und ewiges Gluck zu finden, auch in seinem Vers "halten gegen andere Menschen, in allen Arten der von Gott geordneten Vers "haltnisse und Verbundungen, die wohlthatigen Gesehe des Christenthums zu "beobachten."
- 3) Sehr am unrechten Ort wurde der Lehrer in dieser Art des Unterrichts seine tiefe speculative oder critische Gelehrsamkeit, Scharffinn oder Belesenheit und ders gleichen zeigen, oder seinen Vortrag auf academische Art einrichten, oder gar sich in das problematische der theologischen Wissenschaften einlassen wollen.

Deutlich, gewiß und practisch muß sein Unterricht senn, sonst verfehlt er ben 3weck.

- 4) Bu dem Ende muß er fich hauptsächlich angelegen fenn laffen, Die Praparanden mit der heiligen Schrift bekannt zu machen.
  - 3. Er muß fie anweisen für eine ihnen vorgetragene Wahrheit (außer ben Beweisen, die er ihnen gab) selbst Beweisstellen aufzusuchen; woben er ihnen aufänglich dasjenige Capitel, hernach den Abschnitt des Buchs, und ferner das biblische Buch nennen kann, in welchem fie solche Stellen suchen sollen. Auch kann er ihnen anfänglich Stellen vorschlagen (wahre oder scheinbare Bes weise) um ihr Nachdenken zu üben.

Eben so muß er ihnen gewisse Stellen nennen, und sie unter den ihnen schon befannten Wahrheiten diejenigen aufsuchen lassen, zu welchen sich diese Stellen als Erkenntnifquellen oder als Erlauterungen, oder als Benfpiele, oder als Beweise verhalten.

Endlich niuß er sie mit dem Inhalt jedes biblischen Buchs möglichst bekannt machen, welches in der That ben anhaltendem Fleiß sehr leicht ift.

6. 6

Die übrigen Arten des S. 5. angezeigten Unterrichts, in dem, was Praeparandt lernen muffen, um es hernach der Jugend benzuhringen, werden hiemit dahin bestimmt, daß Beckmanne Gefene VIII. Theil. Mm 1) bev

### 274 24. Reglement für bas Soubmeifterseminarinm

- I) ben dem Schreiben, nicht unr auf eine gute hand und auf die orthographische Richtigkeit gesehen, sondern die Seminaristen auch angewiesen werden muffen, allerlen geschriebene Sachen fereig (und überhaupt alles, was ihnen vorgelegt wird, nach dem Verstande und mit dem gehörigen Ausbruck, auch landesherrliche Verordnungen und dergleichen) zu lesen; ingleichen das, was ihnen in die Feber dictirt wird, sertig, leserlich und reinlich zu schreiben. Auch mussen sie möglichst zu eigenen Aussächen angewiesen werden, sonderlich was das Briefestreiben anbetrift.
- 2) Ben dem Rechnen muffen alle diejenigen Uebungen vorgenommen werden, die einen Seminaristen in den Stand fegen, nicht nur die Jugend nothdurftig anzw weisen, sondern auch fich selbst in allerlen Borfallen zu finden, damit er ber Gelegenheit den Landleuten auch in dieser Betrachtung nuglich werden tonne.
- 3) Ben dem Unterricht in der Geographie, ift es frenlich nicht auf eine genaue Kenntniß jedes landes anzufangen: besto mehr abet muß darauf gesehen werden, daß Praeparandi die allgemeine Kenntniß der Erdfugel, die lage, Granzen, Hauptstuffe und Hauptstädte der lander, und sonderlich eine deutliche Borstellung der geographischen Beschaffenheit des Baterlandes erlangen; welches durch mancherlen leichte Uebungen auf den Sauptlandeharten geschehen kann.
- 4) Mit der biblischen Geschichte muß schon der Natur der Sache nach, die Beltge: schichte, die überall in jene eingreift, verbunden werden; und lassen sich die hauptsächlichsten Veranderungen und Weltbegebenheiten sehr leicht so stellen und vottragen, daß Praeparandi von diesen sonst so weitlauftigen Kenntmisen, das notbigste und nuglichste sallen.
- 5) Bon der Physik muß den Praparanden so viel bengebracht werden, daß sie in Absicht der Naturbegebenheiten und vornehmsten Berhaktniffe der Belkforper gegen einander nicht unwiffend bleiben. Gin Landschulmeister, der fich in Borskellungen dieser Art zu finden weiß, kann hernach sehr viel thun, um der Dumms heit und dem Aberglauben zu steuren.
- 6) Der Unterricht der Maturgeschichte muß die Praparanden, mit den Werken bes Schopfers, nach den hauptelassen aller dren Naturreiche bekannt machen. Kenntnisse dieser Art geben hernach Stoff zu lehrreichen und nuglichen Unter haltungen mit der Jugend.
- 7) Die Anweisung zur Musik kann süglich auf bas richtige Absingen und Spielen eines Chorals eingeschränkt werden, und läßt sich dieser Zweck ben einige Geschicklichkeit und gehörigem Fleiß der Praparanden leicht erreichen.

§. 7

Nun folgt die §. 3. angegebenezwente Art des Untetrichts der Seminaristen, nach welcher sie angewiesen und geubt werden mussen, dassenige, was sie durch die für ihre eigene Personen erlangten (§. 4. 5. 6, naber bestimmte) Unterweisung erlernt haben, der Jugend benzubringen.

Heberhaupt tommt es bieben auf folgende Puntte an.

1) Weil sonderlich ben Unstudirten, mit einer eigentlich padagogischen und methos bischen Theorie, wenig auszurichten ift, und die wahre Ur:, die Jugend zu unterweisen, nur durch Berspiele, und nach denselben augestellte oftere liebung, erlernt werden kann: "so muß der Lehrer der Praparanden (der hierzu hinlangs "lich instruirt worden) in ihrer Gegenwart, einige Kinder vom Buchstabiren "an, bis durch alle Urten der für sie zunächst möglichen Erkenntniß unterrichten."

Und ist diese Unterweisung als die Hauptlection der Geminaristen anzusehn, welche ein im übrigen auch noch so tüchtiges Subject mit allem Fleiß in Acht nehmen muß, weil Praeparandi in derselben nach und nach an den Gang gewöhnt werden sollen, den ein Lehrer nehmen muß, um die Riuder, von dem, was ihnen einigermaaßen bekannt und verständlich ist, zum Unbekannten und Schwerern zu sühren, und ihnen auf diese Art Wahrheiten benzubringen, sie von denselben zu überzeugen, und, nicht nur ihr Gedachtniß anzusüllen, sondern auch dassenige, was sie verstanden und gelernt haben, ihren Perzen nacher zu bringen.

2) Praeparandi muffen angehalten, und oft aufgesodert werden, "die Urt des Ber:
"fahrens ben biesem in ihrer Begenwart angestellten Unterricht genan ju bemerken."

Auch muffen fie über diese ihre Bemerkungen naber befragt werden, damit sie die Urfachen einsehen lernen, warum man so und nicht anders verfahren, und also die eigentlichen Bortheile der Lehrart faffen.

3) Und mas alsdenn Praeparandi von der Methode gefaßt haben, "das muß fogleich "in Uebung gebracht werben."

Und also mussen sie in Gegenwart ihres Lehrers und unter seiner Anweisung, gleich selbst Versuche im catechetischen Unterricht machen: und zwar, anfänglich auf die Art, daß sie das eben jeht durchcatechistre Pensum wiederholen (ein oder mehrmal, einer, der mehrere nach einander) und mit der Zeit eine andere Materie nehmen, die ihnen den Tag zuvor zur eigenen Ordparation anfgegeben war, in der Folge aber auf die Art,, daß ihnen eine Materie aufgegeben werde, die sie, gleich ex tempore, mit den Kindern durchgehen mussen, woben denn vom Leichtern zum Schweren sortzugehen senn, auch der Lehrer der Praparanden "jeden vorkommenden Irrehum in der Lehre, und jede Unschieklichkeit "im Ausdruck, sorgsältig anzumerken, und wenn die Kinder dimittirt sind, "die Fehler zu rugen und zu verbessern haben wird."

### 6. 8.

Mach diesen allgemeinen Regeln des Unterrichts in der Methade, wird unn folgendes naber bestimmt und sestgesetzt.

"Der Lehrer der Praparanden muß die zur Catechifation fich einfindenden Kinder "jedesmal, ebe er die Lection anfangt, in die genauefte Ordnung bringen."

.4). Durch eine forgfaltige Mufterung: denn auf bie Reinlichkeit der zusammen figene ben Kinder tomme ungemein viel au.

### 276 24. Reglement für bas Soulmeifterseminarium

Sie ift auch in Dorfschulen durch die tägliche genane Aufsicht des Lehrers sehr leicht zu erhalten, und Schulmeister muffen angewiesen und gewohnt werben, Reinlichleit, Ordnung und Sittsamkeit zum herrschenden Con ihrer Schulen zu machen.

2) Durch ernsthafte und gesetzte Anweisung der Rinder zur ehrerbietig fenerlichen Stille und Aufmerksamkeit.

Denn, kein Lehrer foll und darf den Unterricht aufangen, bis alle Lernendn fich auf diese Art dazu angeschickt haben.

### §. 9.

Rach gehöriger Vorbereitung ber Kinder, fangt der Lehrer den Unterricht mit Absingung einiger Liederverse an: Dieben ift nothig:

- Daß eine gute Auswahl kurzer wirklich belehrender und erbaulicher Lieder gemacht werde. Da denn von einem Liede täglich einige Verse gesungen, und also ein Lied, nachdem es lang oder kurz ist, auf eine oder mehr Wochen vertheilt werden kann, bis es die Kinder durch solches Singen nach und nach ohne Mühr auswendig gelernt baben.
- 2) Daß die jedesmal zu singenden Berse in einzelnen Abtheilungen, wie es der Bers stand mit sich bringet, den Kindern vorgesprochen werden, "das vorgesprochene "wird sodann gleich gesungen." In der Folge kann eins von den Kindern solch Borsprechen übernehmen.
- 3) Daß die Kinder sammtlich mit ganz leiser Stimme singen, theils damet die Simme des Lehrers vorschalle, und also die Kinder die Melodie lernen und halten; theils damit sie nicht, wie sonst unvermeidlich ist, an ein wildes und wufter Geschren gewöhnt werden.

### 6. 10.

Dach bem Singen folgt ein turges Bebet.

Benn Beten muffen die Rinder mit großem Ernst und burch genaue Aufment samkeit zur Stille und Audacht angehalten werden. Gine Schule, in welcher das Beka ohne Stille, Andacht und Aufmerksamkeit gehalten wird, ist dem menschlichen Geschlicht unglaublich schoolich.

Eben das gilt vom Bibellesen. Welches anfanglich vom lehrer selbst, hernad von einigen Praparanden, und endlich von einigen Kindern geschehen muß, und zwa auf die Art, daß

- 1) eine Auswahl ber zu lesenden Capitel gemacht werde, wozu die Pfalmen, du Spruche Salomons, und hernach das Neue Testament, vorzüglich genommen werden könnten.
- 2) Daß der Lehrer in seinem Vorlesen den Praparanden ein Benspiel eines folden Lesens gebe, welches rein und articulirt ift, und den Verstand und jedesmaliger Nachdruck der vorhabenden Stelle genau exprimirt.

Die Erfahrung lehrt, bag es febr schwer ift, unfludirte Leute jum gehörigen Borlefen ju gewöhnen.

§. 11.

Hierauf muß mit dem Buchstabiren, als der ersten Art des Unterrichts angefangen werden, damit die funftigen Schullehrer lernen, wie sie die ihnen anzuvertrauenden Kinder auf die furzeste, leichteste und beste Art, ben dieser ersten Unterweisung behandeln sollen, Folgendes ist hier das Wesentliche, und also genau zu beobachten.

1) Die Kenntniß der Buchstaben den Kindern benzubringen, muß eine Tafel da fenn, auf welche ein jeder Buchstabe angeschrieben ist, und zwax, nicht nur so, wie er gedruckt, sondern auch, wie er geschrieben, aussieht.

Auf diese Art lernen die Kinder sehr bald bende kennen; fie lernen fie in einem Buch und in einer handschrift finden, und gedruckte und geschriebene Schrift lefen; haben auch hernach, wenn sie schreiben lernen, viel weniger Dube.

Die angeschriebenen Buchstaben muffen burch vieles Befragen bald einzelner Rinder, bald aller zusammen, ben Lernenden gelaufig gemacht werden.

Gine Tafel, in welche man kleine Tafelchen einschieben kann, auf denen mit Delfarbe die Buchstaben und auch die Zahlen gemalt sind, ift sehr muglich, indem der Lehrer auf die Art augenblicklich nach Belieben einen Buchstaben mit dem andern verwechseln, und also die Kinder sehr geschwinde üben kann.

- 2) Die Kenntniß det Sylben muß der Lehrer den Kindern nicht bloß durch die gewöhnlichen Regeln der Sylbenabtheilung benbringen, und in vielen Erempeln zeigen, sondern, er muß auch einige Kinder anstellen, die diese Abtheilung der Worte in Sylben vornehmen, und wenn das geschehen, mussen andere die einzelnen Buchstaben seber auszusprechenden Sylbe anzeigen, und wieder andere mussen die Sylbe aussprechen. Mit den zu dieser drenfachen Uebung angestellten Kindern, muß er oft, und mannigsaltig wechseln, damit er sie immer in der Ausmertsamkeit und Beschäftigung erhalte.
- 3) Die eigentliche Urt der Uebung im Buchftabiren ift drenfach.
  - a. Das einzelne und zusammen Buchstabiren (nach ber No. 2. bieses &. angeszeigten Art).
  - b. Das Buchstabiren, ohne Vorübung solcher Sylbenabtheilungen u. f. w.
    Und diefes muß zur allermöglichsten Geschwindigkeit und Fertigkeit gebracht werben.
  - e. Das Buchstabiren aus bem Kopf. Da ber lehrer benen Kindern leichte, und nach und nach schwere Worte vorsagt, und fich die dazu gehörigen Buchs faben (auch zuweilen um fie an die Tafel zu schreiben) von ihnen sagen laßt.

Š. 12.

Mun folgt die Uebung im Lefen.

### 278 24. Reglement für bas Schulmeifterseminarium

Dazu muß anfänglich dasjenige genommen werden, was man ichon jum Bucht fabiren nahm, nicht so wohl, weil es den Kindern leichter ift, als vielmehr, weil sie schon daben zur Genauigkeit im Aussprechen einzelner Gylben gewöhnt find.

Bernach (und allemalmit den Profectioribus) muß ein Lefebuch baju genommen

werben, welches auf bem lande ber Catechismus felbft fenn fann.

Won den vielen Bortheilen, welche die Uebung einem wachsamen lehrer benn Unterricht im Lesen an die hand giebt, lassen sich folgende anzeigen, die der Lehrer ter Praparanden genau beobachten und benugen muß.

1) Der Lehrer muß einen Periodum vorlesen, den Inhalt desselben anzeigen und fragen, "auf welchem Wort? (ob auf diesem oder jenem) der Nachdruck ruben "muffe?"

So muß er das lesen nach und nach in Declamation verwandeln, welche Uebung hernach, wenn die Kinder in ihrer Eltern Sause an Sonn: und Fest tagen etwas lesen sollen, unglaubliche Wirkung thut.

- 2) Einzelne Rinder muffen immer laut, damit fie verftandlich und dreift werben; mehrere jusammen, immer ganz leife lefen, damit der Lehrer den Fehlenden gleich perfonlich bemerken, und ibn zurecht weifen tonne.
- 3) Einige Kinder (bald diefe, bald andere, oft gewechselt) muffen immer in der Stille, ohne etwas auszusprechen, mit lesen, und der Lehrer muß oft nachsehn, ob fie mit den Lautlesenden fortkommen.
- 4) Der Lehrer muß die Kinder so gewohnen, daß sie auf ein gegebenes Zeichen, sogleich mit dem tesen inne halten, damit er fie über befondere so eben vorloms mende Falle (3. E. gewisse Sylbenabtheilungen) befragen, und die darüber benm Buchstadiren gegebenen Regeln wiederholen, oder auch, wenn etwas versehn worden, es sogleich durch diejenigen, die es wissen, verbessern lassen, oder selbst verbessern tonne.
- 5) Mit der Zeit muß auf die allermöglichste Geschwindigkeit im Lesen gefehen werden, weil diese unumgänglich nothig ist, wenn der Lesende den Inhalt und Berstand der vor ihm liegenden Schrift gehörig fassen will. Denn, ganz gewiß bleiben die meisten gemeinen Leute darum so unwissend, weil ihnen das Lesen noch immer eine saure Schularbeit ist, die alle Unstrengung ihrer Bedausen ersore bert, welche alsdenn auf den Inhalt dessen, was sie lesen, nicht gerichtet werden können.
- 6) Endlich muffen auch tonigl. Soicte gelesen, und die darinn vortommende Termis nologie erklart werden. Gine Uebung, die dem funftigen Landschulmeiser hochst nothig ist, und die er sehr gut nugen kann, wie ihm dann auch das Lesen der Zeitungsblatter mußlich senn konnte.

#### §. 13.

Das Schreiben ift schon burch Beobachtung bessen, mas h. 11. M. 1. angeordnet worden, sehr erleichtert. Folgende Urt zu verfahreu, wird hieben ferner als sehr nugbar porgeschrieben.

- 1) Der lehrer schreibt einzelne Buchstaben an die Tafel, ben welchen er die Kinder alles genau bemerken läßt (z. E. den Unterschied des a von o, des ff von ff, des ß von h u. f. w.)
- 2) Die angeschriebenen Buchstaben muffen die Kinder ohne Linienblatt auf dem Papier nachmalen. Das muß so oft geschehen, bis die Buchstaben keuntlich, sich selbst abnlich und in gerader Linie fortgebend find.
- 3) Alsbenn werden den Rindern gute Worschriften vorgelegt, und muß mit Ernft barauf gesehen werden, daß fie felbige mit gehörigem Fleiß nachschreiben.
- 4) Wenn die Kinder auf diese Art geborig geibt find, so muß ihnen der Lehrer einzelne Worte, hernach turze Sage, in der Folge Perioden und endlich Briefe in die Feber bictiren.
- 5) Und hieben muß er sie, durch das Buchstabiren schwererer Worte, und durch eigentlich ausgesuchte Worte, die in der Aussprache abnlich, aber im Schreiben verschieden find (3 E. Fluch, Pflug, liegen, lugen, u. s. w.) jur orthographischen Genauigkeit, und zur richtigen Interprenction gewöhnen.
- 6) Ferner muffen die Rinder etwas schreiben, was fie auswendig gelernt haben.

Ben dieser Uebung findet sich viel Gelegenheit, das Geschriebene ihrer etgenen Beurtheilung zu übergeben, und sie darüber zu befragen; sonderlich, wenn daben (wie gewöhnlich) manche Nachläsigkeit bemerkt wird, auch ihnen das Buch vorzulegen, aus welchem das geschriebene Stuck genommen ift, und sie mussen alsbenn ihre Fehler selbst auffuchen und verbessern.

7) Endlich muß bas geschwinde Schreiben geubt werben.

### §. 14

Das Rechnen wird mit ben Kindern nach folgender Borfchrift getrieben.

- 1) Der Lehrer schreibt das 1 mal 1. an die Tafel, und fragt es fleißig burch.
- 2) Die Species muffen an der Tafel in kleinen Erempeln gezeigt werden: und muffen die Kinder ein folch vorgeschriebenes Erempel (nachdem der Lehrer die Summe, oder das Facit, oder den Rest, oder den Divisor weggeloscht hat) gleich nachmachen.
- 3) Bon den Speciebus in unbenannten Bablen, muß fogleich zu den andern in benannten Bablen fortgegangen werden.
- 4) Die geübtern Kinder muffen kleine von z bis 3 Bogen zusammengelegte Bucher haben, in welchen fie singirte, aber ihrem mahrscheinlichen kunftigen Zustande gemäße Ausgabe und Einnahme zu bemerken, und zu berechnen, angewiesen werden. Auf diese Art lernen sie die Species anwenden, sich in Aubriken sinden, und also für den Gebrauch in ihrem kunftigen Leben rechnen.

Was 5. 9. Mo. 1. vom Auswendiglernen der Lieder gesagt worden, das gilt von Allem Answendiglernen. So lange ein Kind noch nicht recht fertig lesen kann, muß ibm

### 280 24. Reglement für das Schulmeisterseminarium

ihm nichts zum Auswendiglernen aufgegeben werden, sonderu es muß alles durch das Bor: und Nachsprechen lernen. Was baben dunkel ift, muß möglichk erklart und nichts ohne Verstand gelernt werden. Und nicht nur die Hauptstucke des Catechismi, sondern auch die vornehmsten Beweisstellen für die Wahrheiten der christlichen lehre, auch ausgesuchte Psalmen, mussen auswendig gelernt werden. Das ist ein großer Vortheil auf das ganze leben.

**§.** 16.

Mun folgt der wichtige und wesentliche Unterricht in der Religion.

Diese ben Rindern von Jugend auf, heilig, faslich, annehmlich und unvergeslich zu machen, das ist die große Sache, der wichtige Zweck, den ber Lehrer nie aus den Augen laffen muß. Alfo muß

1) Jede Unterredung über eine Religionswahrheit fenerlich fenn.

Jemehr die Kinder merken, daß sie dem lehrer wichtig und heilig ift, und baß er von derselben gern mit ihnen von Bergen, und als in der Gegenwart Gottes sprechen will, desto mehr Seegen wird Gott zu solcher Unterredung geben.

- 2) Jebe Unterredung muß so eingerichtet werden, daß man den Berstand der Kinder nur leite, vermittelst der ihnen vorgelegten Angaben (Winke, Fingerzeige) und durch das Nachdenken über diese Angaben (data) die Wahrheit selbst zu finden.
- 3) Benfpiele, die die Schrift und die Natur so haufig liefert, muffen überall anger bracht werden, damit die, sonst nur fur den Berstand gehörige Bahrheit, auch den untern Seelenkraften naber gebracht werde.
- 4) Beweise muffen nicht zusammengeraft werden; sie erfordern eine sorgsáltige Bahl. Deutlichkeit und Scharfe der Beweiskraft, machen die Hauptsache aus. Ein mit der heiligen Schrift hinlanglich bekannter Lehrer, wird überall Stellen finden, die für ein gut unterrichtetes und geübtes Kind, keinen Zweifel übrig laffen, und auffallend genug sind, ihm die erwicsene Wahrheit unvergestlich zu machen. Nur muß der Lehrer nicht weiter gehen, die er merkt, daß diefer Zwed erreicht worden, wozu ihm die Wendung der Sache durch allerlen Fragen him langliche Dienste thun wird.

Und ob es gleich febr schwer ift, einen Menschen, der nicht fludirt bat, fo

weit ju bringen, bag er lerne,

- a. eine Bahrheit in richtige Gage ju faffen,
- b. fie an die vorausgesetten Wahrheiten gehorig anzureihen,
- c. mit der nachstolgenden richtig ju verbinden,
- d. hinlanglich zu erweisen und
- e. praktisch zu machen:

so ift doch zu hoffen, daß Praeparandis die eigentliche Art mit Wahrheiten umzw. geben, nach und nach geläufiger werden wird, und fie fich also zum abnlichen Unterricht vorbereiten tounen, wenn der Lehrer fie immer genau bemerken läßt,

2Bit

- a. Wie er bie Bahrheit aus der beiligen Schrift schopft, bestimmt und faßt.
- b. Wie er fie durch biefe ober jene mannigfaltig veranderte Frage aus der Duntels beit hervorzieht, in welcher fie vor den Geelen der Kinder schwebte.
- c. Wie er fie beweifet, und burch oft febr wichtige Falle (Benfpiele) beftatigt.
- d. Wie er eudlich die von den Rindern icon gefaßte Wahrheit in andere Besichtss punkte ftellet, mo fie zu verschwinden scheint, aber von den Kindern aufs neuegesucht, gefunden, erklart, ermiesen, und um so viel fester gehalten wird.

Und wied alfs diese withtige Sache dem Lehrer der Seminaristen hiemit aufe ernstlichste empsohlen, indem in Wahrheit Talente und Fertigseit, über Religionswahrheiten zu reden, hier nicht hinreichen; sondern grundliche Kenntniß der Religionslehren, vertraute Besanutschaft mit der ganzen heiligen Schrift (auch in ihrer Grundsprache) und große mit vieler Sorgsalt angestellte Uebung usthig ist. Woben man denn das Vertrauen zu einem solchen Lehrer hat, daß er sich auf den in Gegenwart der Prappranden, den Kindern zu gebenden Unterricht gehörig vorbereiten wird, um an seiner Treue nichts sehlen zu lassen, auch unter Uprusung Gones sein Gemuch in die Fassung zu sesen, die es ben einer so wichtigen Arbeit haben muß, auch endlich die oft klein schein nenden Vortheile zu sinden, die ihm ben mancher Gelegenheit nußlich werden können.

Aber diese Unftalt, in welchergbem lande offenbar fo viel Gufes angeboten wirb, mußte nothmendig ihren Zweck verfehlen, wenn

- 1) Untuchtige und unfabige Subjecte ju Praparanden aufgenommen murben, oder menn
- 3) die ihnen fo indthige Zeit des Unterrichts willfuhrlich abfurgen, und alfo. alles pereiteln wollten.

Miso werden biermit Unordnungen festgefest, die

- 1) theile die erforderliche Beschaffenheit eines in das Seminarium aufzunehmenden Praeparandi,
- 2) theils die Zeit betreffen, die er in Breslau jubringen muß, um dem Unterricht geborig abzumarten,
- 3) theile auch babin geben, baß mit ber Zeit jeder Præparandus den Unterricht gang und vollständig genieße, und immer ein numerus Præparatorum vorhanden fenn tonne, bamit ben der größeren Concurrenz eine Auswahl ber geschickteften teute zu den wichtigern Schultellen möglich werde.

§. 18.

Und also darf überhaupt niemand zum Seminario für Schulmeister admittirt und unter die Praparanden aufgenommen werden, der als ein unordentlicher, oder gar laster-Beckmanns Gesege VIII. Theil. Rn

### 282 24. Reglement für das Schulmeistersemingrium

hafter Mensch bestannt ist: und mussen diesenigen, welche in dieser Anstalt unterrichter fenn wollen, beglaubte Zeugnisse ihres bisherigen Wohlverhaltens und ordeutlichen Lebens benbringen. Auch kann ein Mensch, ben ein Leibesgebrechen zum kunftigen Schuldienst untauglich machen wurde, (oder der eine Schulmeisterstelle als eine Zustucht für des dußerste Elend ansieht) nicht angenommen werden, weil der Zweck dahin geht, eine wahre Pflanzschule brauchbarer Lehrer zu haben. Auch kann es ohnmoglich gestante werden, daß Praeparandi, welche entweder hierher geschiekt werden, oder sich von selbst einsinden, die Ihren dusch, die ihren dusch bestimmen, oder die Stunden, die ihren angesetzt sind, versäumen, indem durch solche Unordnung der Iweck dieser ganzen Austalt offenbar versehlt werden mußte.

Und also werben denn hiemit einem kunstigen Schulmeister laut der §. 2. ange subrten Verordnung des königl. Oberconsistorii d. d. Breslau, den 27. Septemb. 1786 aufs wenigste zwen Monate angesetz, die er hier in Vereslau zubringen und in denselben die kectionen unausgesetzt besuchen, auch daß solches geschehen, durch das bengebracht Zeugniß des kehrers der Seminaristen beweisen muß; widrigenfalls er zu gewärtigen hat, daß er ben dem mit ihm anzusellenden Eramine, entweder ganz abgewiesen, oder das Versaumte nachzuholen, angehalten werden wird, indem auch selbst Krankheit ihn nicht entschuldigen kann, sondern er nach erfolgter Genesung die kehrstunden besuchen muß, um wenigstens die sestgesetzt zwen Monate zu seiner Zubereitung zu verwenden.

Da nun im Jahr nur 6 Examina Prasparatorum, nemlich zu Ende des Monats Rebruar, April, Junius, August, October und December gehalten werden sollen, so inuf ein Prasparandus fich spatestens entweder ben i? Januar oder Marz, Ger Man, oder Julii, oder September, oder November, zu dem für ihn veranstalteten Unterricht einfinden.

§. 19.

Da, tant vorangezogener Verordnung des tonigl. Obereonsistoris, Dominis nicht ingemuthet werden soll, schwache, einmal im Imt besindliche Schulmeister zu verstofen: so mussen die beienige, welchen das Necht zusteht. Schulmeister zu voeren, um so mehr darauf sehen, daß sie keine Subjecte zur Praparanz schieken, denen die L. 28. angezeigten Nequisita sehlen, und die also ben ihrer Prusung nicht bestehn wurden; oder sie hatten is sich selbst benzumessen, wenn ihnen solche untaugliche Leute wieder zurück geschiekt, und eventualiter ex jure devolutionis, andere tüchtigere eingeseht wurden, indem kein Przparandus eine Schulmeisterstelle erhalten kann, wenn er nicht in einem von den sestgesehm examinibus tüchtig besunden, und mit einem über diese seine Tüchtigkeit ihm ausgesertigen gehorigen Zeugniß entlassen worden.

In Absicht des Unterhalts der Praparanden, in der Zeit, die sie hier in Breslm zubringen muffen, bezieht man sich gleichfalls auf mehr bemeldete Berordnung, die jährlich nach der zu haltenden Schulpredigt, von den Canzeln verlesen werden soll, und in welcher diesenigen, denen das Recht zusteht, Schulhalter zu voriren, angewiesen werden, die von ihnen hieher geschickten Subjecta, allenfalls mit Zuziehung der Kirchenararien hin zu erhalten.

#### §. 20.

Aber nur selten werden Dominia oder Gemeinen ein Subject auffinden, und prafentiren tonnen, welches schon so viele Tuchtigkeit erlangt hatte, daß ihm der kurze zweymonatliche Unterricht hinlanglich ware.

Offenbar wird der heilfame Zweck besser erreicht, und die Jugend mit tilcheigern Sehrern versotzt werden, "wenn Praparandi in finlanglicher Angaht vorhanden sind, welche sich der Schule gewidmet, und den Unterricht im Seminario so lange angenome men und genußt haben, die fie die erforderlichen Kenntnisse und welchige Geschicklichteit jum Schuldienst erlangen konnen."

Also geht denn nun auch die eigentliche und hauptabsicht dabin, eine wahre Pflanzschule zu haben, in welcher hinlanglich zubereitete ubjecte immer vorrathig waren, damit Dominia oder wer sonst berechtiget ist. Schulmeister zu vorteen (ohne Beeintrachtigung ihres Wahlrechts, sondern vielmehr zu möglichst bestem Gebrauch desseben) wohls geübte Schullehrer sinden konnten, mit welchen die Jugend gewiß verforgt ware, und deren Zubereitung ihnen keine Rosten machte. Und wurde die Aussuhrung dieser gnien Albsicht gewiß einem jeden, der die Sache recht bedeuft, hochst erwünsch und annehmlich senn.

Ju dem Ende hat Ein königl. Obertonsistorium alifier zur Erleichterung des Unterhalts und Wermehrung der Zahl der Seminaristen die erforderliche von Zeit zu Zeit zu erweiternde Weranstaltung getroffen, "daß Chorales aus den Gymnasis, welche ihre Studien nicht dis zur Academie sortsesen können oder wollen, auch andere junge keute bieser Art aus anderen Schulen (die deswegen in den Schulcatalogis und Schulberichten, auch allensalls von den Creisinspectoren, ben Kirchenvistationen anzumerken sind) den Unterricht im Schulmeisterseminario annehmen können, und wenn sie jemals in einer Schule angestellt zu werden wünschten, gehörig benußen sollen."

Je nachdem sich alsbenn die Zahl solder ordentlichen bis zur möglichsten Zubereis tung ausbauernden Semingristen vermehrt, kann und foll auch der Eursus der kectionen, ider für jest noch auf so kurze Zeit eingeschränkt werden muß) erweitert und in einen vollständigen Vortrag verwandelt werden.

Solche Præparandi ordinarii waren alebenn in Classen ju theilen, und die besten unter ihnen unter dem Namen der Ersbectameir, zu den erften Bagangen zu bestimmen, oder, als Abjuvanten auf Hospung weiterer Besorderung, in größern Borfern anzustellen.

### §. 21.

Durch diese Ginrichtung waren denn Dominia und andere Vocirende vollig vor derjenigen schlechten Besegung der Schulmeisterstellen gesichert, welche sonst unvermeidlich ist, "wenn Untüchtige mit dem, was jum Nachdenken und Unterricht gehört, ganz "Unbekannte, oder Verarmte, die ohne alle Fahigkeit, nur aus dringender Noth, "Schullehrer werden wollen, einige Monate, eine Art des Uaverrichts annehmen, ber "ihnen doch wenig helben kann."

Sind aber Præparandi ordinarii und sonderlich schon hinkinglich geubte Erspectanten vorhauden, so konnen diejenigen, welche einen Schullehrer zu vociren haben, solche Din a

### 284 24. Reglement für bas Schulmeisterseminarium

hinlanglich unterrichtete Seminaristen, eine Urt der Probelection halten laffen, und alfo um fo viel mehr ju ihrer volligen Zufriedenheit mablen.

Solche Vocirends wissen denn auch mit Zuverläßigkeit (eben wie die Erenßinspecter ren und Prediger) was sie nach dem Inhalt dieses Reglements, von den aus diesem Seminario gendunmenen Schulmeistern zu sedern, und wozu, sie dieselben anzuhalten haben, "indend jeder Schulmeister) die in dieser Anstale erlernte Lehragt, in seiner Deck "schule, benm Buchstadiren, Lesen, Religionsunterricht und überhaupz ben allem, was "er in seinem Amt an den Kindern zu thun hat, auss genauste anwenden muß."

### §. 22,

Um so vielmehr aber wird es benn auch nothig senn, folche Anstalt auf alle mögliche Art zu befordern. Und zweiselt man nicht, daß diejenigen, welche diesen Plan ansehen und die Wichtigkeit der gemachten Anlage bedenken können und wollen, die Ermahnung zum milderen Collectenbentrag in der schon mehrmalen angeführten Berordnung, von 27. September 1786 hochst billig sinden werden, da nach den hiermit offentlich betamm gemachten Ginrichtungen des Seminarii, keine Art der Zubereitung eines Schullehrens sehlet, und Dominies und Gemeinen die Kosten, welche sie sonst auf diese Zubereitung verwenden muffen, erspart werden können.

#### 6: 22.

Schließlich erfolgt bier die §. 4. versprochne Nachweisung derjenigen Lectionssume den, in welche der den Seminaristen nach vorliegendem Plan dieses Instituts, und dem gesammten Inhalt dieses Reglements deffelben zu gebende Unterricht vertheilt worden.

### In ben Bormittageftunben.

Bon 7 bis 8 Uhr Religionsunterricht für die Praparanden, welcher an jedem folgenden Morgen mit dem Eramen über die letztgehaltene Lection angefangen wird, damit die Seminaristen zur Repetition angehalten werden.

Sonnabends wird diese Grunde mit der Uebung im verfidudichen tefen zugebracht; dazu wird ein biblisches Buch genommen, ben deffin Durchlefung sich Gelegenheit zu allerlen nußlichen Betrachtungmfinden wird.

Won 8. bis 9. Catechifation mit ben Kindern, über eben bas Stud des Catechismi, welches vorber mit den Seminaristen durchgegangen worden,

Der lette Theil ber Stumbe wird ju ber Hebung ber Seminarifin in Diefer Catechifation bestimmt.

Somabende wird die biblifche Wefchichte aufeben die Urt behandelt.

Bon 9. bis 10. wird bas Buchflabiren imd Lefen getrieben.

Bon 10. bis 11. haben die Seminaristen in den ersten Tagen den Unterricht im Schreiben und in den folgenden im Rechnen.

Bon 11, bis 12. find & Sunden ber Infirumental' und 2 ber Bocalmufit gewidmet.

91

### 503 2.6 240 Beeslau.

### 3n ben Dadmittageffunbem

Won 2. bis 3. merben die Kinder in den erften Wochentagen im Schreiben, und Donnerstags und Frentage im Rechnen unterrichtet.

Bon 3. bis 4. haben Draparandi ben geographischen und bistorischen,

Bon 4. bis jr. ben physikalifcen Untereithe.



### 25.

# Churbraunschweigisches Verbot der Todtenkassen. Vom 27. Merz 1789.

Infete 26. Es find in den neuteren Zeiten sowohl in den hiesigen kanden als auch in den benachbarten fremden Provinzen mehrere sogenannte Todtenkassen, Sterber, Denkthaler- und Teauerpfenninggesellschaften errichtet worden, welche außerdem, daß sie sist insgesamt auf unrichtige den Untergang der Institute über kurz oder lang von selbst nothwendig nach sich ziehende Berechnungen gegründer sind, wegen der betrücktlichen Bortheile, die sich die Unternehmer auf jeden sich ereignenden Sterbefall ausberdungen haben, und der sich darauf beziehenden Nachsicht und Sorglosisseit den den Beweisen des Gesundheitszustandes der ausgenommenen Mitglieder, und wegen des darin erlaubten in mancher Rücksicht bedenklichen und verderblichen Spieles auf das leben einer dritten Person, zu gefährlichen Betrügerenen und manchem andern unerlaubten Unfug Beräulassusg zegeben haben, und solchergestatt in höchsichädliche Hazardspiele ausges artet sind.

So weit Wir nun entfernt find den Landeseinwohnern den vollig frenen und wills tührlichen Bebrauch ihres eignen Vermogens auf irgend-eine Weise einzuschränken, und so wenig Wir insonderheit gemennet sind irgend jemanden die Gelegenheit zu benehmen, auf seinen Todessall für seine hinterbliebene Familie auf eine Erleichterung und Untersstügung Bedacht zu nehmen; So können Wir auf der anderen Seite doch auch keines weges gestatten, daß unter diesem letzteren Vorwande solche Institute geduldet werden, durch beren Vorschub Unwissenheit und Unerfahrenheit gemißbraucht und List und Vetrug auf eine ungerechte Weise bereichert werden."

In diesem Betrachte sinden Wir daher nothig alle und jede ohne Unsere ausdruckliche Genchmigung bisher in den hiesigen landen errichtete, so wie das Colligiren für alle auswartigen Todtenkassen, Sterbe-, Denkthaler- und Trauerpfenningsgesellschaften und biesen abnliche Institute, wie sie Mamen haben mogen, ohne Unterschied hiemit ganzlich Rn 3

### 286 25. Churbraunschweig. Aerbot der Tobtenkaffen.

aufzuheben und zu verbieten, und zwar dergestalt und alfe, daß derjenige, welcher sich wird bengehen lassen, dergleichen Institute, unter welchem Vorwande es auch senn moge, eigenmächtig zu errichten, oder auch für irgend ein fremdes oder von Uns nicht ausbrücklich genehmigtes einheimisches Institut obiger Art Interessenten zu colligiren, oder auch nur jemand der sich seewillig andietet, dazu anzunehmen, ohne Ansehen der Verson dem Besinden nach in eine unabbittliche Geldbuße von funfzig Chalern versollenzsenz, und selbige jedesmal dem Denuncianten ganz anheim sallen soll, und weim der Contraveniente des Vermögens nicht wäre sothane Geldbuße zu erlegen, so soll derselbe statt solcher mit einer von Uns jedesmal zu bestimmenden empfindlichen Leibesstaße augesehm werden, so wie denn auch jeder auswärtige in den hiesigen Landen betrossen werdende Collecteur für dergleichen Institute sosort arretirt und dem Besinden nach mit nachbrücklicher Strase belegt werden soll.

Damit jedoch zugleich aller Schein einer Beschwerbe, als ob durch dieses Verbot der erwähnten Justitute den kandeseinwohnern die bisher dadurch gehabte Gelegenheit entzogen wurde, auf ihren Todesfall für ihre hinterbliedene Familie zu sorgen, entsenn worden moge, so haben Wie bereits die Verfügung getrossen, daß mit Unserer Genehmigung und unter obrigkeitlicher Aussicht vorerst in der Stadt Zelle eine von Sachkundigen nach richtigen Grundsäßen berechnete und entweder auf ein für allemal zu erlegendes Capital oder auf jährliche bestimmte Bepträge reducirte Sterbeloss unter allen sonst zugleich nothigen Vorsichten errichtet werden soll, wovon der Plan sordersamst zu jeder mannes Notiz wird bekannt gemacht werden, wie dann auch in der Folge, salls es die Nothwendigkeit erfordern sollte, in mehreren Stadten hießger Lande dergleichen Institute unter obrigkeitlicher Autorität werden errichtet werden.

Ihr werbet biese Verfügung in eurem obrigkeitlichen Districte forbersamft befannt machen, auch mit Nachbruck barüber balten. Wir 25.

Hannover, ben 27. Merz 1789.

Königlich Großbritannische zur Churfürstlich Braunschweig = Lune burglichen Regierung verordnete Geheime Rathe.

D. A. v. Wenckstern.

Un alle Obrigfeiten im fande.

### Herzoglich-Brannschweigische Verordnung wegen Verzinnung der Küchengefäße. Vom 9. Junii 1766.

on Gottes Gnaben', Earl, Herzog zu Braunfchweig und Lineburg 20. 20 Was für gefährliche Wirkungen auf die menfchliche Gesundheit durch den Gebrauch solcher Kuchengeschirre entstehen konnen, welche eine Benmischung von Blen enthalten, indem so bald saure Dinge dazu kommen, eines der sickellten Gifte, der sogenannte Blenzucker erzeuger wird, davou liegen die betrübtesten Ersahrungen am Tage.

Wie aus diesem Grunde auch das Verzinnen der kupfernen, messingern und eisernen Ruchengesikse, wenn das darzu gebrauchte koth einen Zusat von Blen hat, für schabtich und geschrich zu achten ist; So haben Wir nach dem Trieb Unstern Landesvalzweitschen Vorsorge, fomohl von den in Unsern Landen bisher gebrauchlich gewesenen Verzinnungsarten gründlichen Vericht eingezogen, als auch ob und wie eine bessere und der Gesundheit auf keinerlen Weise nachtheilige Verzinnung einzusühren sen, durch eine besonders hierzu augeordnete Commission untersuchen lassen.

1 1 den Es hat fich hiedurch einer Seits veroffenbaret, doß an den mehresen Orten in nund apffet Entischland, das zu dem Verzinnen der Auchengeschirre gebranchliche toth aus 2 Theil Zinn und 1 Cheil Blev bestehe, auch von den mehresen Aupserschnidsen behauptet werden wollen, daß ohne Venmischung eines Theils Vlen keine tüchtige Verzinnung zu Stande zu bringen, und von solcher mit Vlen versehten Verzinnung nichts übles für die Gesundheit zu besürchten, hingegen ben dem Verzinnen mit bloßem reinen Zinn zu besorgen sen, daß solches nicht vest auf dem Aupser haften und sodann diejenigen schädlichen Wirztungen erfolgen mürden, welche entstehen mussen, wenn saure oder salzige Sachen zu dem Supser kommen.

Auf der andern Seite hat fich dagegen auf das zuverläßigste ergeben, daß nicht nur auf ben Butten in Unferm Fürstenthum Blankenburg, das zu der Werzinnungsarbeit gebrauchliche toth ohne alle Benmischung von Blen fen, sondern auch daß überhaupt durch bloßes teines Zinn eine weit dauerhaftete Berzinnung zu Stande gebracht werden kount, als wenn dem toth Blen zugesetzt wird.

Die in Gegenwart der Commissarien von einem geschickten Aupferschmidt gemachte Proben haben unwidersprechlich bewiesen, daß das reine Zinn auf den darzu herben gebrachten kupfernen Geschirren, aller Orten, wo solches angebracht wurde, willig gehaftet und am Ende der Arbeit die verzinnten Flachen glanzend, von einer dem seinen Silber bennahe abnitchen Weisse, und durchgehends gleichsormig erschienen, auch nicht das allersteinste Theilgen von Aupfer unbedeckt geblieden, mithin durch diese Berzinnungsart allen von dem entblossern Aupfer zu besorgenden schallichen Folgen auf das vollsommenste vorgebeuget werden könne.

Dagegen haben diemach der gewöhnlichen Art mit einem Jusah von Blen verzinnen Geschirre weit weniger Glanz als jene, und von Farbe sich blaulich gezeiget, die damit angestellete Proben aber klarlich zu erkennen gegebeu, das durch das darein gegossene mit Epig vermischte Wasser sehr schreit die Spulren einer geschehenen Austhaug des Blees erfolget, wannenhero das einstimmige Urtheit der Commissarien dubik ausgesallen, die der Verzinnen mit bloßem reinem Zinn, sowohl der Dahen, als der Unschablichkeit wega, und weil die Gesche selbst nicht so bald dadurch ruiniret werden, der sonst gewöhnlichn weit vorzuziehen sep.

Wie solchemnach Wir diese Schabliche und untaugliche Berginnungeart in Unstranden langer zu dulben nicht gemennet find; Also ardnen, segen und wollen Wir hierz gnadigst:

- Daß nach Publication bieser Unserer hochsten Berordnung zu Verzinnung te Kuchengeschirre bloß und allein reines englisches Blocksinn gebrauchet und nicht das mindeste von Blen dem Berzinnungsloth behgemischet, auch zur Bergingung des Zinnes ganz und gar tein Harz oder einiges Fett, sondern Salmie angewendet und den alten tupsern, weßingen oder eisen Bestäuch ben den Werzinnen niemals eine größere Hiße; als ben dem Gehtauch bes Salmius erfoderlich, gegeben werden soll.
- 2) Die Aupferschmiede und andere Profesionisten, welche mit Verzinnen umgen, follen, wenn ihnen schon verzinnt gewesene Geschirre, um folche neu ju vers zinnen gebracht werben, die alte Berginnung zuvor rein abuehmen, auch ten Stud verzinnte Arbeit aus den Sanden geben, an wolchem die Berginnung nicht durchgehends gut haftet und vollsonmen glanzend erscheiner.
- 3) Diejenigen Aupferschmidte und andere Professanisten, welche das Verzimen mit bloßem reinen Zinn noch nicht versichen, sollen zuvorderst solches lernen, wout wenn sie sich darum melden, ihnen das hiesige Policepdepartement tuchtige tau anweisen wird. She sie solches erlernet, sollen sie weber ihre zum Beiluf verfertigte Auchengesäse verzinnen, noch andere zu verzinnen annehmen.
- 4) Die Obrigkeiten der Orte, wo Aupferschmidte ober andere mit dem Berginns ber Ruchengeschirre sich abgebende Prosesionissen sich aufhalten, sollen selbigt sofort vorsodern und vernehmen, ob und wie sie eine dauerhafte tuchtige Borginnung mit blossem reinen Zinn und Salmide zu leisten sich getrauen? davoi in Gegenwart einer obrigkeitlichen Person, Proben machen sassen und solch mit Bericht an Unsere Furst. Geheimerathostube fordersamt und längsteb binnen 4 Wochen nach geschehener Publication dieser Verordnung, einsenden
- 3) Welcher Aupferschmidt ober anderer Profesionist sich ferner der Verzinnungsmit einigem Blenzusaß bedienen wird, gegen denselben soll inquisitorie versahm werden. Die Obrigkeiten haben deswegen von Zeit zu Zeit unvermuthet in ben Wertstätten visitiren und mit den denzienten Gefasen die in der Bensage Nr. l. zu dieser hächsten Werdrung beschwiebend Probe anstellen zu lassen, auch wie sich daben ergeben, jedesmal ungesaumt zu berichten, die Gefäse, ben dem

Ber

Berginnung fich ein Blemufat zeiget, wegnehmen und bis zu Unferer weitern Berordnung in gerichtliche Betwahrung liefern zu laffen.

- 6) Ob die Verzinnung mit bloßem reinen Zinn tuchtig und foldergestalt bewerkselliger son, daß die Verzinnung nicht nur vest auf dem Aupfer haftet, sondern auch daß die ganze Flache und deren allersteinsten Theile, sonicht mit bloßen Augen wahrgenommen werden konnen, völlig bedecket worden? solches lässet sich durch die in der Uten Benlage angezeigte Probe aussundig machen. Denjenigen, welche solches noch nicht gehörig versteben, oder mit Willen schlechte Arbeit machen, soll das Perzinnen überhaupt verboten und niemand schuldig senn, sur dergleichen untaugliche Arbeit envas zu bezahlen, vielmehr sollen dergleichen Arbeiter für Psuscher erklaret und noch überhin, nach Besinden der Umstande in namhaste Strase genommen werden.
- 7) Die Gewohnheit der Aupferschmidte, daß sie die alten kupfernen Gefaße ausgluen, und darauf gluend ins Wasser werfen, welche Verrichtung sie Abplagen nennen, soll, weil hiedurch die Gefaße werdorden und eher abgangtg werden, hiemit ganzlich abgeschaffet senn. Und damit um so leichter zu erkennen stehe, ob das Gefaß durchgluet sen ober nicht, so soll die auswendige unverzinnte Seite nicht gereiniget, sondern bie Gefaße, welche den Verzinnern auswendig mit Ruß überzogen geliefert worden, von denselben in eben dem Zustand wiederum zurückgeliefert werden,
- 8) Wie ein jeder durch die in den Beplagen bemerkte Kennzeichen in den Stand gesetht wird, selbst zu erfahren, oh sein Kuchengeschirr auf eine tüchtige und unschädliche, oder auf eine unmugliche und der Gesundheit geschrliche Weise verzinnet worden; mithin Unsere getreue Unterthanen kunftig sich des Gebrauchs der anders, als mit purcm reinem englischen Blockzinn ohne Jusah verzinnten Kuchengeschirre ganzlich zu enthalten von selbst bedacht senn werden; also haben die Obrigkeiten, sobald dieserwegen eine Anzeige geschiehet, alsofort ex officio gründliche Untersuchung dezuntellen und davon an Uns mit Einsendung der Protocolle schleunig zu berichten.

Da übrigens und

9) nothig gefunden worden, mit Einführung dieser Verzinnungsart, zugleich eine der Sache Beschaffenheit und der Billigkeit gemaßere Tare, als dieber üblich gewesen, entwerfen zu lassen, solches auch in der Benlage Nr. III. geschehen ist: So soll solcher kinftig in Unsern Landen lediglich nachgegangen werden, und die Gewohnheit nach Pfundzahl, oder nach der Hand die Tare zu seigen, ben den darin bemeldten Gesäßen ganzlich abgeschaftet, die Verzinner auch nicht besugt senn, wenn ihnen einzelne Stucke gebracht werden, solche wegzuweisen oder mehr als die Tare erlaubet, dasur zu sodern, und soll demjenigen, der hierwider handelt, das Verzinnungsgeschäste gar nicht weiter gestattet, sondern solche Arbeit alsosot ganzlich geleget werden,

Wir besehlen, daß diese Unsere bochste Verordnung fordersams durch den Druck publiciret und gewohnlicher Orten offentlich angeschlagen auch von allen und jeden Obrige Beckmanns Gesege VIII Cheil.

keiten in Unseren Landen ben Bermeidung Unser hochsten Ungnade auf das frengsie darüber gehalten werden solle. Urkundlich Unser eigenhandigen Unterschrift und benge: druckten Fürstl. Geheimencanzlenstegels. Gegeben in Unserer Stadt Braunschweig, der Junius 1766.

Carl, Berg. ju Br. u. 2.

(L.S.).

J. H. v. Bötticher.

### Benlage Nr. I.

Rennzeichen ber schäblichen und untauglichen Berzinnung mit einem Blenzusat.

- 1) Der Glang fallt in bas Matte, und
- 2) Die Farbe in das Blauliche.
- 3) Wenn man eire gewisse Portion z. E. ein Quartier guten Weinesig und eine gleiche Menge Wasser in ein folches verzinntes Gefaß schuttet, und durch Flammenseuer zum Sieden bringet, so verandert sich der Geruch dieses Gemissches also bald, und wird demjenigen abnlich, welcher gewöhnlich entstehet, wenn man reines Bley durch stedenden Esig auflosen will.
- 4) Nachbem ermelbetes Sieben eine fehr kurze Zeit gedauret und nian etwas Rochfalz hinzusehet, wird das flußige Gemisch erübe, wenn die Verzinnung Blep enthalt, und damit bewiesen, daß schon wirklich einige Auflösung des Bleves vorgegangen sen.

### Benlage Nr. II.

Rennzeichen einer tuchtigen Berginnung mit blogem reinem Binn.

- 1) Der Glang ift lebhaft, und
- 2) Bon einer bem feinen Gilber bennahe abnlichen Weiffe.
- 3) Wenn man eine gewisse Portion z. E. ein Quartier guten Weinesig und eine gleiche Menge Wasser in bas verzinnte Gefaß schuttet, und es durch Flammer feuer zum Sieden bringet, nachdem es eine Weile gesotten, einen befeilten Maget hinein halt, und barauf
  - a) die Farbe bes Gifens unverandert bleibt,
  - b) ber Gefchmack nichts Rupferhaftes verrath, und
  - c) wenn bas fluffige Gemisch wieder aus bem Gefaß gegoffen worben, Die Ber zinnung weder von ihrem Glauje, noch von ihrer Farbe etwas verlohren bat.

4) Bem

4) Wenn die Verzinnung durch teine außere Gewalt, z. E. durch Abtragen mit einem Messer von dem Aupfer abgesondert werden kann, sondern selbige mit dem Aupfer dergestalt zusammenhangt, als ob es nur ein Stuck und einerlen Metall ware.

## Benlage Nr. III.

### Berginnungstare.

Ulle kupferne, eiserne und meßingene gewöhnliche Rochtopfe, Ressel, Castrolls, Stulpkessel und überhaupt alle metallene Auchengefaße so inwendig glatt, nicht über andere halbmat so hoch als weit, und mit so weiten Defnungen versehen find, als hinlanglich ift, die Geschen zu reinigen und zu verzinnen, werden mit Wasser nach dem hiesigen gewöhnlichen Viermaaß bis zum Ueberlaufen gemessen: und deren Verzinnung dem gefundenen Inhalte-nach bezahlet, wie solget:

|           | •           |             | •            |              |          |            | 60.7  | •    | - ' -    |          |                  |       |          |                                         |            |               | • •         |
|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|----------|------------|-------|------|----------|----------|------------------|-------|----------|-----------------------------------------|------------|---------------|-------------|
| : 1       | -           | Inhalt      | ber 1        | Befåße.      |          |            | eiß d |      |          |          | Inhalt           | ber 1 | Gefåße   |                                         |            | cis b         | er .        |
| ,         | Stille      | i. d Duart. | 1            | Enita.       |          | Thi.       |       | 201. | 1        | Stilba   | Quart.           |       | Etübch.  | Quart.                                  | Th!.       | rinnu<br>Mg.J | 90 f.       |
| åber      |             | feinften    |              | . —          | 11/2     |            | 3     |      | über     | 11       | 31               | bis   | 12       | 11/2                                    |            |               | <u> 75</u>  |
|           | . 0.0       | 13          | 1-           | _            | 2        |            | 3     | 4    | _        | 12       | 11               | _     | 12       | 3 1/2                                   |            | 19            | 7           |
| _         | _           | 2           | _            | l            | 3.       | _          |       | 4    | _        | 12       | 31               | _     | 13       | 11/2                                    |            | 19            | 4           |
| _         |             |             | _            | 1.           | 2        |            | 4     | - 1  | _        |          | 11               | _     | 13       | 31/2                                    |            | 20            | _           |
| _         | · I         | 3           | _            | I.           | 1        |            | 7     | 4    | _        | 13       | 21               | =     | 14       | 27                                      |            | 20            | 4           |
| ,         | 1           | 1           | _            | i            | 2        |            | 5     | 5    | _        |          | 32<br>71         |       | 14       | 1 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 | 1          | 21            | _           |
|           |             | 1 2         | 1_           | i            | 3 2      | _          | 5     | 4    | I = I    | 14       | 21               |       |          | 33                                      | -          | 21            | 4           |
| -         | 1           |             |              | 1            | 32<br>I  |            | 6     |      |          | 14       | 32<br>11         |       | 15<br>15 | 1 1/2                                   |            | ,22           |             |
|           | 2           | 3½<br>1     |              | 1 -          | 2 2      |            | 7     | 4    |          | 15       | 21               |       | 16       | 32                                      |            | 22            | 4           |
| <u>-1</u> |             | 4 24        | $\cdot   =$  |              | - 1      |            | 4     | 776  |          | 15<br>16 | - 03 H 03 H 03 H |       | 16       | 14                                      | 1          | 23            | 7           |
| _         | 2           |             |              | ] 3          | 11/2     |            | 7 8   | 4    |          | 16       | 31/2             | 3     | 17       | 31/2                                    | -          | 23            | 4           |
| _         | 3           | 113         |              | 3            | 21/2     | _          | 8     | -    |          | 17       | 2                | =     | 18       | . 2                                     |            | 24            | _           |
|           | 3           | 12          | _            | 3            | 27       | -          |       | 4    |          | 18       | 2                |       | 18       |                                         |            | 24            | 4           |
|           | -3          | 21          |              | :4           | ī        |            | 9     |      | I = I    | 18       | 21               |       | 19       | $2\frac{1}{2}$                          | -          | 25            | ***         |
|           | 4           | ī           | _            | 4            | 24       |            | 9     | 4    |          |          | 1                |       | 19       | 1.                                      |            | 25            | 4           |
|           | 4           | 21          | 1            | 1 7          | 22       |            | 10    | 17   |          | 19       |                  |       | 20       | 3                                       | _          | 26            | <b>77</b> . |
| ,         | 4           |             |              | , <u>J</u> . | 11/2     | -          | 10    | 4    |          | 19       | 3                |       | 20       | 'I                                      | -          | 26            | 4           |
|           | 5           | -1          | - ا          | 3 5          |          | -          | 11    | 8    | 9        | 20       | al.              | 133   |          | 3½<br>1½                                |            | 27            | *           |
|           | 5<br>5<br>6 | 11/2        |              | 5            | 3        |            | 11    | 4    | -        | 20       | 3½<br>1½         | -     | 21       |                                         |            | 27            | 4           |
| <u> </u>  | 5           | 3,          | 1-           | 6            |          | -          | 12    | -    | _        | 21       | 12               |       | 22       | _                                       | -          | 28            | -           |
|           | 6           | : 2         | -            |              | 2,       | _          | 12    | 4    | _        | 22       | 77               |       | 22       | 27                                      |            | 28            | 4           |
|           | )           | 2           | -            |              | 34       | -          | 13    | -    | -        | 22       | 2 T              | -     | 23       | I                                       | _          | 29            | -           |
|           | 6           | 3₹          | 1-           |              | I        | _          | 13    | 4    | _        | 23       | I                | -     | 23       | 3 1/2                                   |            | 29            | .4          |
|           | 7           | I           | -            | 1 %          | 3        | _          | 14    | -    | -        | 23 .     | 32               | 17.   | 24       | 2                                       |            | 30            | =           |
| -         | 7           | 3.          | 1-           | y ×          | 212      | <b>!</b> — | 14    | 4    | —        | ,24      | 2                | 1     | 25       | 4                                       | -          | 30            | 4           |
| -         | 8           | <u> </u>    | _            | , ,          | 22       | <b>!</b> — | 15    | 15   | -        | 25       | 1/2              | 7     | 25       | 3.                                      | -          | 31            | -           |
| _         | 8           | 2 4         | -            | 9.           | -        | <b>!</b> — | 15    | 4    | -        | 25       | 3,               | -     | 26       | $\tilde{I}_{\frac{1}{2}}$               | <b> </b>   | 31            | 4           |
| -         | 9           | -           | -            | 4 7          | 2        | 1 –        | 16    | -    |          | 26       | 112              | -     | 27       | _                                       | -          | 32            | -           |
| :         | 9           | 2           | -            |              | 3½<br>1½ | <u>  -</u> | 16    | 4.   | -        | 27       | -                | -     | 27       | 2년                                      | -          | 32            | 4           |
| -         | 9           | 3½<br>1½    | \ <i>-</i> - | 1            | 1 1 7    | -          | 17    |      | <b>-</b> | 27       | 21               | -     | 28       | 1                                       | -          | 33            | \           |
| ·         | 10.         | 1 2         | -            |              | 3        | 1-         | 17    | 4    |          | 28       | 1                | 1-    | 28       | 31                                      | <b> </b> — | 33            | 4           |
| _         | , IO        | 3 4         | =            | - 11         | I        | I.—        | 18    | -    |          | 28       | 31               | 100   | 29       | 2                                       | -          | 34            | -           |
| , <b></b> | 111         | · 1 13      | -            | 4 II .       | 3₹       | <b>I</b> — | 18    | 4    | -        | 29       | 2                | ١÷    | 30       | 1 3                                     | <b>!</b> — | 34            | 4           |
|           |             |             |              |              |          | •          |       |      | 0        |          | 4                | .05   |          | ٠, ٠, ٠,                                |            | 7 1           | 46          |

| (          | Inhalt der Gefäße. |                                         |            |          | Per.     | eif ber | H                | Inhalt der Befäße. |      |                               |            |         | Breif bet<br>Berginnung, |      |            |
|------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|----------|----------|---------|------------------|--------------------|------|-------------------------------|------------|---------|--------------------------|------|------------|
|            | Ståtá.             | Duart.                                  | ) :        | Stübe.   |          | Thi     | mung.<br>Ma. Pf. |                    |      | Muart.                        |            | Billio. |                          | Thi. | 2014 3r.   |
| Aber       | 30                 | 1                                       | bis        | 30       | 31       | -       | 35 -             | über               | 58   | 14                            | bis        | 59      | 1                        |      | 18 -       |
| _          | 30                 | 3 2                                     |            | 31       | 2        | _       | 35 4             |                    | 59 - | 1 2                           | _          | 66      |                          | ī    | 18 4       |
| _          | 31                 | 2                                       |            | 32       | I        | . 1     | 2 2              | ₩                  | 60   | -                             | -          | 60      | 34                       | 1    | 19 -       |
|            | 32                 | ī                                       | _          | 32       | 31/2     | i       | - 4              | II — I             | 60   | 3 2                           | -          | 61      | 21                       | 1    | 19 4       |
| _          | 32                 | 34                                      | -          | - 33     | 21       | 1       | 1 -              |                    | 61   | 21 .                          | <b> </b> — | 68      | 2                        | 1    | 20 -       |
|            | 33                 | 24                                      | 1-1        | 34       | 1        | 1       | 1 4              | 11 —               | 62   | 2 '                           | -          | 63      | 1                        | 3    | 20 4       |
|            | 34                 | 1                                       | -          | 35       | -        | 1       | 2 -              |                    | 63   | 1                             | -          | 64      | 1                        | 1    | 21 -       |
|            | 35                 | _                                       | -          | 35       | 21       | 1       | 2 4              | 11 -               | 64   | 1 1                           | _          | 64      | 31                       | 1    | 21 4       |
| <b>;</b> - | 35                 | 21                                      | -          | 36       | 14       | 1       | 3 -              |                    | 64   | 31                            | -          | 65      | 3                        | 1    | 22 -       |
|            | 36                 | 11 .                                    | -          | 37       |          | . 1     | 3 4              |                    | 65   | .3                            | -          | 66      | 23                       | · 1  | 22 4       |
| _          | 37                 | -                                       | -          | 37       | 3        | I       | 4                | (B) 1 (c)          |      | 2 <sup>7</sup> / <sub>1</sub> | -          | 67      | <b>3</b> .               | I    | 23 -       |
| `          | 37                 | 3.                                      | -          | 38       | 1 1      | I       | 4 4              |                    | 67   | 2<br>14                       |            | 68      | 13                       | 1    | 23 4       |
| -          | 38                 | 12                                      | -          | 39       |          | I       | 5                |                    | 69   | 1 2                           | ļ —        | 69      | 1                        | 3    | 24 -       |
| _          | 39                 |                                         | -          | 39       | 3        | 1       | 5 4              |                    | 70   | Ŧ                             |            | 70      | 3                        | Ī    | 24 4       |
| -          | 39                 | 3                                       | -          | 40       | 2        | 1       | 6                |                    | 71   | 1 _2                          |            | 71      | 31                       | 1    | 25         |
| -          | 40                 | 2                                       | -          | 41       | ! .I     | 1-      | 6 4              |                    | 71   | 35                            | ı          | 71      | 3                        | Į    | 25 4       |
| -          | 41                 | 3                                       | 1-         | 41       | 31 22 2  | ;       | 7 -              | - 11               | 72   | 32                            | =          | 72      | 27                       | 1.   | 26/4       |
|            | 41                 | 38                                      | -          | 42       | 12       | !       | 7 4              | · M                | 73   | 計                             |            | 73      | 2                        | • :7 | 27 -       |
| _          |                    | 21                                      | _          | 44       | 1 '1     | I       | 8 4              | THE CO.            | 74   | 2                             |            | 75      | 15                       |      | 27 4       |
|            | 43                 | 1                                       | 1=         | 44       | 343      | 1       | 9 -              |                    | 75 . | 11/2                          |            | 76      | 1 2                      |      | 28 -       |
| _          | 44                 | 3 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 |            | 45       | 131      | 1       | 9 4              |                    | 76   | i                             | -          | 77      | 1                        |      | 28 4       |
| `          | 45                 | 31                                      |            | 46       | 1 1 2    | i       | 10 -             |                    | 77   | 1                             | <b> </b> _ |         |                          |      | 19         |
| -          | 46                 | 11                                      | _          | 47       | ŀ i      | i       |                  | 11-                | 78   | <b>i</b> —                    | <b> </b> _ | 78      | 31                       | 1/2  | 9 4        |
| _          | 47                 | 1 1                                     | -          | 47       | 312      | l i     | 11 -             |                    | 78   | 34                            | -          | 79      | 31                       |      | 1 - 106    |
| -          | 47                 | 31<br>22                                | 1-         | 48       | 2        | i       | 11 4             | - 1                | 79   | 37                            | <b> </b> — | 86      | 3                        | A)   | 30 4       |
| -          | 48                 | 2 1 2 2                                 | -          | 49       | 2        | 1       | 12 -             |                    | 80   | 3                             | _          | 8 r     | 3                        |      | 31 - 1     |
| -          | 49                 | 2                                       | -          | 50       | 1.1      | 1       | 12 4             | 111                | 81   | 3                             | -          | 82      | 27                       | 3    | 31 4       |
|            | 50                 | 1                                       | <b> </b> — | 51       | 31/2     | 1       | 13 -             | 11 -               | 82   | 2 3                           | -          | 83      | 25                       | 2    | 32 -       |
| -          | 51                 | 31/2                                    | -          | .51      | 31       | 1       | 13 4             | 111-               | 83   | 2 7                           | -          | 84      | 2                        | 1    | 321 4      |
| -          | 51.                |                                         | 1-         | 52       | 3        | 1       | 14 -             | 41                 | 84   | 3                             | -          | 85      | 2                        | 1    | 33/- /     |
| -          | 52                 | 3                                       | -          | 53       | 2        | 1       | 14 4             |                    | 85   | 2                             | -          | 86      | 14                       | 3 (  | 33/4       |
| -          | 53                 | 2                                       | _          | 54       | 損        | 1       | 15 -             |                    | 86   | 14                            | -          | 87      | 13                       | 1    | 34) -      |
| -          | 54                 | 101                                     | -          | 55<br>56 |          | 1       | 15 4             |                    | 87   | 11/2                          | -          | 88      | I                        | 1    | 34 4       |
| *          | 55                 | 2                                       | -          | 50       | _        | 1       | 16 -             |                    | 88   | 1                             | -          | 89      | 1,                       | I    | 35 -       |
|            | 56                 | 1 -                                     | -          | 56       | 3        | 1       | 16               |                    | 89   | I, -                          | -          | 90      | • 🕏                      |      | 35 4       |
| -          | 56                 | 3.                                      | -          | 57       | 21       | 1       | 17 -             | 1                  | 90 . | 1                             | _          | 91      |                          | 2    |            |
| _          | 57                 | 2                                       | _          | 58       | <u> </u> | 1       | 17 4             | II.                | i    | Ī                             | l          | Į.      | , ,                      | , 1  | : <b>[</b> |

Bur Nachricht bienet, daß man ben Bestimmung dieser Taxe nicht auf das Gewick bes zu verzinnenden Metalls, nach welchem man bisher sehr unrecht die Verzinnung geschätzet; sondern vielmehr hauptsächlich auf die Größen der Flächen fo verzinnet werden sollen, gesehen habe.

Um die Ausmeffung der Bidden leicht zu machen, ift diefe Lare nur auf bie Berginnung der gewöhnlichsten Gefäße eingeschränkt:-nemlich auf folde, welche die oben beutlich beschriebenen Sigenschaften haben; nebft den dazu gehörigen Deckeln, weiche besonders bezahlet werden, und wovon die nuchstehende Sabelle Unterricht giebt. Weiter weiter

weiter zu verzimmen vorfallt, wird fürs erste nach der Hand bezahlet. Woben jedoch diejenigen, so das Verzinnungsgeschaste treiben, ermahnet werden, daß sie sich der Billigfeit bedienen, und ben der Schägung solcher Arbeit allemal den Werth, welcher in den Tabellen enchalten ist, verhaltnismäßig vor Augen haben; weil eine Uebersehung nicht ungestrafet bleiben soll. Die oben beschriebenen Gesähe sind betrachtet worden, als ob selbige inogesamt einander abnlich waren. Da nun dieses eigentlich nicht ist; so kann zwar der angesehte Preis nicht durchgehends verhaltnismäßig zutressen. Der Unterscheid ist aber gleichwohl nur geringe, und gar nicht mit dem Unterscheide zu vergleichen, welcher vorhanden sehn wurde, wenn man die bisher gewöhnliche Schähung der Verzins nung nach dem Gewicht, beybehalten hätte.

Da die Berzinnung der ganz kleinen Gefaße, nach dem Verhaltniß der Große ihrer Flachen, mubfamer ift, als ben ben großern Gefaßen; so ist auch der Preis der ersteren hoher bestimmet, als der Preis der lettern. Jedoch gehet dieser Unterscheid nicht weiter, als die auf diesenige Große, da das Gefaß 27 Pfund oder dren Stubchen ein und ein halb Quartier Wasser halten kann: weil von da an der vorerwehnte Untersscheid in der Arbeit nicht mehr ftaet sindet.

Ben den gewöhnlichen Deckeln der vorbeschriebenen Gefafe, wird der Durchmeffer nach Fuß und Zollen gemeffen; und die Verzinnung nach der gefundenen lange bezahlet, wie folget.

| Lange bes     |     | Preif der |                      |      | • | Lang                                             | e bes    | 1  | Preif ber     |       |  |  |
|---------------|-----|-----------|----------------------|------|---|--------------------------------------------------|----------|----|---------------|-------|--|--|
| Durchmeffers. |     | **        | Werzimung.<br>Mgr. 5 |      |   | Durchmeffere.                                    |          | 1  | Werzn<br>Mgr. | mung. |  |  |
| Onb           | 300 |           | argi.                | . 35 |   | Onb.                                             | 204.     |    |               |       |  |  |
| -             | 4 1 | 8         | . 1                  | - :  |   | 2                                                |          | 8  | 6             | -     |  |  |
|               | 5   | 8         | 1                    | 2    |   | 2                                                | 1        | \$ | 6.            | 4     |  |  |
| _             | - 5 | 8         | 1.                   | 4    |   | 2                                                | 2        | 8  | 7             | -     |  |  |
| -             | 7   | * \$      | 1.1                  | . 6  | 1 | 2                                                | -3       | \$ | Ż             | 4     |  |  |
| -             | 7 8 | 8         | 2                    | -    |   | 2                                                | 4        |    | 8             | I     |  |  |
| _             | 9   | . 3       | 2                    | 2    | 4 | 2                                                | 5        | 3  | · 8<br>8      | 6     |  |  |
| -             | 10  | . 5       | 2                    | 4    |   | 2                                                | 6        | 8  | 9             | 3 .   |  |  |
| . 🕳           | 11  |           | 2                    | 6    |   | 2                                                | 7        | 8  | Jó            | -     |  |  |
| 3             | _   | s         | 3.                   | _    |   | 2                                                | <b>8</b> | •  | 10            | 5     |  |  |
| 1             | 1   | 8         | 3                    | 2    |   | 8                                                | 9        | 8  | 11            | 2     |  |  |
| . 1           | 2   | `\$       | 3                    | 4.   |   | 2                                                | 10       | 8, | ·12           | -     |  |  |
| 1             | 3   | 5         | 3                    | 6    |   | 2                                                | 11       | 8. | 12            | -6    |  |  |
| .1            | 1 4 | 5         | á                    | _    |   | 3                                                | -        |    | 13            | 4     |  |  |
| 1             | 5   | 8         | 4                    | 2    |   |                                                  | 1        | 4  | 14            | 2     |  |  |
| 1             | 5   | \$ ,      | 4                    | 4    |   | á                                                | 2        | 8  | 15            |       |  |  |
| ) <b>I</b>    | 7   | 8         |                      | 6    |   | 3                                                | `3       |    | 15            | 6     |  |  |
| 1             | 8   | 5         | 7                    |      |   | a                                                | 4        |    | 16            | 5     |  |  |
| 1             | 9   |           |                      | 2    | ' | <b>3</b> 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | 5        | ,  | 17            | Á     |  |  |
| ì             | 10  | ,         |                      | A    |   | 2                                                | 6        |    | 18            | 2     |  |  |
| Ī             | 12  | 3         | <b> -</b> '          | 7    |   | 3                                                | . 7      |    | 19            | 2     |  |  |

| Lange bes. Durchmeffere. Buß   30U |    | Preif der Berginnung. |    |     |   | Längs<br>Durcht<br>Fuß. | e bes<br>neffers.<br>Zoll. |      | Preiß der<br>Berzinnung.<br>Mgr. |    |  |
|------------------------------------|----|-----------------------|----|-----|---|-------------------------|----------------------------|------|----------------------------------|----|--|
| 2                                  | 8  | 3                     | 20 | 1   | 1 | 4                       | 5                          | 2    | 29                               | 27 |  |
| 3                                  | 9  | 3                     | 21 | -   |   | 4                       | 6                          | ;    | 30                               | 3  |  |
| 3                                  | 10 | 5                     | 22 | -   |   | 4                       | 7                          | 2    | 31                               | 4  |  |
| á                                  | 11 | 3                     | 23 | -   |   | 4                       | 8                          | 8    | . 32                             | 5  |  |
| 4                                  | _  | 5                     | 24 | -   | 1 | 4                       | 9                          | . \$ | 33                               | 6  |  |
| 4                                  | 1  | 5                     | 25 | _   |   | 4 .                     | 10                         | 5    | 35                               | -  |  |
| 4                                  | 2  | ;                     | 26 | -   |   | 4                       | 11                         | 5    | 36                               | 2  |  |
| . 4                                | 3  | ,                     | 27 | -   |   | 5                       |                            | *    | 37                               | 4  |  |
| 4                                  | 4  | '\$                   | 28 | 1 : |   |                         | [                          | ,    | •                                | ł  |  |

Gebet das Maas nicht in gangen Bollen auf; fo rechnet der Arbeiter fich zum Bortheil den Rest fur einen gangen Boll.

Diejenige Große, da der Durchmeffer bes Deckels 2 Fuß beträge, ift ben diekt Tabelle jur Richtschnur angenommen. Denn die Preise für alle nachfolgenden fteben im gleichen Verhältniß mit den Großen der Flachen. Die Preise der vorhergebenden übertreffen hingegen dieses Verhältniß; und werden nach und nach immer großer wie die Deckel fleiner werden.

Sind die Deckel langlich rund; so wird sowohl die lange als Breite berselben gemessen: alsdenn werden bende Großen zusammen gerechnet, und die Salste der Summa als das Maaß angenommen, nach welchem die Berzinnung zusolge der vorstestenden Tadelle zu bezahlen ist. 3. E. ein langlich runder Deckel, so 18 Zoll lang und 12 Zoll breit ist, wird einem runden gleich geschätzet, dessen Durchmessex 15 Zoll halt: und folglich dessen Berzinnung mit 3 Mgr. 6 Pf. bezahlt.

Haben die Deckel einen übergreisenden Rand, so nur auf einer Seiten zu verzinnen nothig ift, gleich den gewöhnlichen Deckeln der Stülpkessel; so wird die Hohe des Nandes doppelt genommen, dem Maaß des Durchmessers zugesest. Haben die Deckel aber einen eingreisenden Nand, welcher auf benden Seiten verzinnet werden muß; so seste man die Hohe des Nandes viermal genommen dem Durchmesser zu. In benden Fallen wird alsbaum die vermehrte Größe des Durchmessers zur Nichtschnur genommen, um nach der vorste henden Tabelle die Verzinnung zu bezahlen. Z. E. Die Verzinnung eines Orckels ohne Nand, dessen Durchmesser zu flang ist, wird mit 6 Mgr. bezahlet. Hat aber ein Deckel von dieser Größe, einen Nand, so 2½ Joll hoch und nur auf einer Seite zu verzinnen notigig ist; so bezahlet man die Verzinnung mit 7 Mgr. 4 Pf. Und muß endlich gedachter Nand auf benden Seiten verzinnet werden; so wird für die Verzinnung des Deckels 9 Ggr. 3 Ps. erlegt.

Hieben ist zu merten, daß ben der Messung der Johe des Randes, dem Arbeiter nicht, wie oben erwehnet, fren siehe, alles Maaß nach ganzen Zollen anzugeben; sow dern es mussen allhier halbe und viertel Zolle mit in Erwegung gezogen werden; wie das angegebene Exempel ausweiset.

Wann das Metall, so verzinnet werden soll, mit Wasserstein oder dergleichen harten Kruste beleget ist; so stehet den Arbeitern fren, sich für die Verzinnung etwas mehr bezahlen zu lassen, als es die Labellen anzeigen.

Nicht weniger wird die achte Berginnung folcher Gefaße, welche vorbin mit dem bisher gewöhnlichen mit Blen versetzten Zinne verzinnet gewesen sind, zum erstenmale um ein Biertel hoher bezahlet, als es die Tabellen bestimmen; weil die Gegenwart des vers falschten Zinnes die reine Berginnung mubsamer und kostderer macht.



27.

Herzoglich = Braunschweigische Verordnung, die Vestellung und den Gebrauch der Spann und Handdienste ben den Domainen und Fürstl. Kammer = auch Klosterämtern betreffend. Vom 13. Jul. 1786.

Don Gottes Snaden Carl Wilhelm Ferdinand, herzog zu Braunschweig-Lineburg te. 2c. Demuach Wir mißfällig vernommen, daß hishero denen wegen der Bestellung und des Gebrauchs der Spanns und Handdienste erlässenen Verordnungen nicht allenthalben ben Unseren Fürstl. Acmtern nachgelebet worden; Wir auch zur Verhütung verschiedener ben der Bestellung der Dienste vorges kommenen Unordnungen hierunter zum Besten Unserer dienspflichtigen Unterthanen in den Domainen und Fürstl. Kammer: auch Klosteramtern einige Uenderung zu treffen, sur gut gefunden haben; als seben, ordnen und wollen Wir solgendes:

T.

In soserne den Packtern der Landhaushaltungen ben den Domainen und Fürstl. Kammer, auch Alosteramtern, Gutern und Vorwerken Dienste angewiesen sind, oder serner angewiesen werden, hat es wegen deren Gebrauchs ben dem Inhalt der Pachtconstracte und der deshalb nach der Amte Kammerordnung vom isten Julii 1688, dem Dienstreglement vom sten Occ. 1722 und den sonst etwa erlassenen Verordnungen gemachten Versügungen, sein Bewenden; jedoch wird zum Uebersluß nochmals ausdrücklich versordnet, daß der 6te sphus des Dienstreglements vom sten Dec. 1722, welcher folgens dergestalt lautet:

Reinem Pachter ist erlaubet, die verpachtete Dienste anders, als zu Behuf bes Amtshaushalts, zu verbrauchen, oder solche einem Textio, (das ift einem Dritten)

Dritten) ohne Unferer Fürstl. Kammer Borwissen wieder zu überlassen, ober zu verafterpachten. Es soll auch kein Beamter zu seinem Privatnugen exempli gratia, (das ist zum Benspiel) zu Erbauung eines Sauses in der Stadt oder auf dem Lande, oder zur Bestellung seines eigenen Ackers, oder zur Berfahrung erhandelten Korns und dergleichen, die Dienste verbrauchen, oder wenn er solches thun warde, ernstliche Bestrafung, auch wohl gar, wenn der Misbrauch zu groß, der Entzehung seines Dienstes gewärtig senn. Wie dem auch keine Bittsubren denen Beamten gestattet werden sollen,

aufs genaueste und ohne alle Ausnahme, ben Bermeibung der darin bemerkten Bestrafung, beobachtet werden.

2.

Gleichergestalt hat es surerst und his zu weiterer Verordnung wegen des Gebrauchs der einigen Privatpersonen auf einige Zeit angewiesenen, und der einigen Justizdeamten sur die in ihren Dienstverrichtungen zu nehmende Juhren affignirten Dienste, den dem Inhalt der deshalb ertheilten Verwilligungen sein Bewenden, deren genaueste Beobachtung hiemit nochmals ernstlich befohlen wird. Wie es denn den gedachten Privatpersonen zu keiner Entschuldigung gereichen soll, falls sie die angewiesenen Dienste, auch mit guten Willen der Dienstleute, zu einem andern, als dem verwilligten Behuf gebrauchen sollten; auch wird es denen Justizdeamten zur ernsten Pflicht gemacht, die ihnen assignirte Dienste blos für ihre Personen und nur allein zu ihren Dienstverrichtungen zu gedrauchen.

3.

Wegen Ansagung und Bestellung der den Pachtern vorhingedachtermaßen ange wiesenen Dienste, lassen Wir es stirerst ben der in dem §. 5. des Dienstreglements vom 5ten Decemb. 1722. enthaltenen Vorschrift, bewenden, und haben die Dienstpstichtige sich auf die ordnungsmäßig geschehene Ansagung des Dienstes jedesmal zu stellen, oder es sich selbst benzumessen, wenn gegen sie nach dem Inhalt des 14ten §. des Dienstreglements versahren wird.

A.

Wegen der Ansagung und Bestellung der einigen Justizbeamten vorhingebachten maßen angewiesenen Dienste hat es fürerst ben dem bisherigen Modo sein Verbleiben.

4

Gleichergestalt lassen Wir es in den Aemtern, in welchen der Transport des Wildprets und der Briefe in Forst, und Jagdsacher durch Dienste beschaft wird, und die dazu nothigen Spann, und Handdienste bishero vorden Forstbedienten selbst, ohne Concurrenz der Beamten und Amtsunterbedienten, ausgesodert find, ben diesem modo der Aussoderung bis zu weiterer Verordnung bewenden.

R

Da, so viel die den Pachtern oder Privetpersonen nicht aberwiesene, sondern ben Pachte und Administrationsamtern reservitten Dienste betrift, bereits in der Bere

Berordnung bom biem Man icht ben Beamten, Gogerfen und Boigten ernftlich unter-

daß sie hinfuhro keine Spann : noch Sanddienste, oder auch Bitte : und Nieges fuhren . ohne Specialbesehl so menig fur sich, als andere, es mogen gleich dieselben senn, wes Standes oder Wesens sie wollen, nehmen und gebrauchen, noch daß dieselbe, ungerzwas Pratert es auch wolle, genommen und gebrauchet werben, verstatten, die Beaute auch ben denen ihnen untergebenen Voigten und Gogresen diesfalls eine genque und scharse Aussicht haben sollen:

so wird sothane Verordnung hiedurch nicht allein wiederholt, sondern auch zugleich sest gesetzt daß sowohl derjenige Beamte, welcher ohne Specialbesehl einen der vorhinger dachtermaßen reservirten Spann: oder Handbienste zur Dienstleistung aufsodert, oder auszischern läßt, als auch derjenige Umteunterbedieute, welcher ohne Specialbesehl, oder ohne Unweisung des ihm vorgesehten Umts, einen der erwehnten Dieuste zur Dienstleistung bestellt oder bestellen läßten ichtweniger derjenige Forstbediente, welcher in den §. 5. gedachten Fallen Dienste aufsodern kann, und dieselbe zu einem andern, als dem bestimmten Endzweck verwender, außer der den Dienstlichtigen zu leistenden Schadensersehung, dieses Mißbrauchs halber mit dem Verluste seines Dienstes bestrafet werden soll.

7.

Damit nun Unfere Unterthanen um fo mehr dagegen gesichert fenn mogen, daß sie nicht eigenmachtig aus dem Dienstgelde geseht werden; so ordnen Wir in Absicht der reservirten Dienste hiemit, daß

- a) die Beamte, Gogrefen und Boigte, desgleichen die Forstbediente, in so ferne lestern nachgelassen ist, Dienste aufzusodern, sich aller mundlichen Bestellungen der gedachten Spann: und Sanddienste ganzlich enthalten, vielmehr die Bauer- meister eines jeden Orts schriftlich, wie viel Spann: oder Handdienste, zu welcher Arbeil, an welchen Ort, und zu welcher Zeit sie bestellen sollen, anweisen;
- b) die Bauermeister sofort nach Empfang dieser Bestellungszettel, die darin beschries benen Dieuste, unter der Verwarnung, siß sie sonst zur Gregung des durch ihren Verzug veranlasseten Schadens angehalten, und überhin mit willkuhrs licher Bestrafung angesehen werden sollen, bestellen;
- c) dieselbe hingegen ben Bermeidung ernstlicher und dem Befinden nach Leibesstrafe, sich ohne eine schriftliche Unweisung der ihnen vorgesetzen Beaute, Gogresen ober Boigte, desgleichen der Forstbediente, infoferne lettern nachgelassen ift, Dienste aufzusodern, aller Dienstbestellung enthalten;
- d) in beren Ubwesenheit bie eingegangene Dienstbestellungszettel an den Geschwornen ober den abgegangenen Bauermeister abgeliesert, von diesen die Bestellung sofort unter der vorhin lied lier. b. bestimmten Berwarmung besorgt, und mit Einfandigung bes Bestellungszettels sodann dem Bauermeister von der geschenen Bestellung Nachricht gegeben werden;

- e) die Dienstpftichtige von keinem als dem Bauspmeister oder in besten Abwesenheit von dem Geschwornen oder dem abgegangenen Bauermeister einige Dienstbestellungen anzunehmen gehalten:
- f) Die Bauermeister aber die eingegangene Dienstbestellungszettel monatlich an das ihnen vorgesetze Umt abliefern; und.
- s) biefenigen, welchen ein Bienst geleistet ist, dem Dienstpflichtigen über die Ablie stung des Dienstes in dem vorzulegenden Dienstquittungsbuche mit Bemertung, worin die Dienstleistung bestanden hat, und an welchem Tage der Bieust geleistet ift, zu quittiren, schuldig seyn sollen.

8.

Da die Vergleichung biefer Bestellungszettel mit den ertheilten Dienstderroilkgungen. Unsere dienstpflichtige Unterthanen dagegen sichern foll, daß keiner der Amtounterbediente, ohne ausdrücklichen Befehl, oder ohne Anweisung des Amto; desgleichen keiner der Forsbediente zu einem andern als dem vorhin bestimmten Endzweck, einen Spann: eder Handbienstpstichtigen zur Dienstleistung aussodern lasse; so werden die Battermeister erustlich besehligt, es an der zum Besten Unserer dienstpstichtigen Untershänen augedröneren Zurückslieserung der Bestellungszettel nicht ermangeln zu lassen, gestalten dieselbe widrigensalls zu erwarten haben, daß sie zum Besten der Armenanstalten eines jeden Orts für jeden verschopenen Bestellungszettel mit einem Mariongroschen, und für jede unterbliebene Zurücksliesering der Bestellungszettel mit einem Mariongroschen, und für jede unterbliebene Zurücksliesering der Bestellungszettel mit sechs Mariengroschen unabbittlich bestrafet, auch diese Strase ben fortdaurender Ungehlamseit erhöhet und geschärfet werden soll.

ે9

Da wir inzwischen nißfällig vernehmen muffen, daß in vielen Aemtern von den Dienstpstichtigen keine Dienstbacher, der deshalb bereits in der Amtscammerordnung, §. 27. enthaltenen Borschrift ohngeachtet, gehalten werden, diese Bucher aber, we einem jeden von selbst einleuchtend senn muß, blos zum Besten der dienstpstichtigen Unter thanen abzwecken, gestalten

- 2) durch die von dem Beamten amufiellende Vergleichung der darin enthaltenen Quittungen mit der Bewilligung vollig in Gewißheit geseht werden muß, daß feiner der Dienspflichtigen eigenmachtig von den Amte: Unter: oder Forsibn dienten zum Dienst aufgesordert sen, und
- b) diese Quittungen zu einer Bescheinigung über ben abgeleiftettn Dienst dienes muffen, ohne welche deffen Bergutung ben der Dienftabrechnung nicht erwarten werden tann;

so werden die dienstpflichtigen Unterthanen hiemit befehligt, sich sofort, insoferne es noch nicht geschehen ist, stark gehundene Dienstbücher anzuschaffen, und wie Wir zu denschen das Wertzauen haben, daß sie ihres eigenen Bestens und Wortheils wegen mit Befolgung dieser Borschrift keinen Anstand nehmen werden, so haben dieselbe sich nunmehro wegen Anschaffung der Dienstücher ben den ihnen vorgesehren Aeintern zu melden, welche hiemit angewiesen werden, ihnen darunter die nothige Anweisung zu ertheilen; diesenigen Dienst

Dienstriften ben mit beit gegebenen Borfchrift nicht binnen 6 Bochen nachkonismen, zu gewärtigen, daß ihnen der abgeleistete Dienst, nach Ablauf dieser Zeit, nicht weiter gut gethan werde granden der von

Danit utbest der Endiment in Abstat dieser Dienstucher um so gewisser erreicht werden nichte: so werden alle und jede, welchen ein Dienst geleistet ift, besehliget, über bessen Ableistung in der vorhin beschriebenen Maabe ohne wie nindeste Piderrede in dem Quittungsbuche zu quittiren, gestalten bem biejenigen, welche sich dessen, ben Dienstpflichtigen ales Nachtheil, Schaden Bergutunglie und Kosten, welche ihnen wegen der ben der Dienstabrechnung versagten Vergutung des angeblich geleisteten Dienstes verursacht wird zu erstatten, und überhin für jeden Fall, da die Ertheilung der vorgesschrichenen Beschringung verweigert ist, zwolf Mariengroschen Strafe zum Besten der Armenanstalten jeden Orts erlegen, ober von ihnen erecutive auf ihre Kosten bengetrieben wurden sollen.

#### T T

Wie nun den dienstpflichtigen Unterthaften, wenn ihnen der Dienst in vorherges dachter Maaße angesagt wird, es auf keine Art zugestanden werden kann, vor Ableistung des Dienstes eine Nachfrage anzustellen, ob derselbe bewilliget sen, vielmehr die Dienste pflichtige, wenn sie auf die ihnen in Gemaßbeit dieser Berordnung geschehene Ausagung des Dienstes ungehorsamlich zurückbleiben, zu erwarten haben, daß sie auser der Bestrasssung, welche hienur vorbehalten wird, zuie Ersehung allen durch ihr über der ausgesankleis Inieles bleiben verursachten Schaben und Kosten schuldig erkaunt werden: so bleibt ihnen hingegen, ben entstehendem Zweisel, od ver angesagte Dienst verwilligt, oder vielmehr von Amtes Unter, oder Korstbedienten eigenmachtig bestellt sen, nachgesaffen Spie die dindeste Bersonniß nachtheiliger Folgen, sedoch mit aller Bescheidenheit, deshalb nach abgeleistetem Dienste ben den vorgesesten Beamten Erkundigung einzuziehen, und sich dagegen der nachdrücklichsten Missellungschplicher Misselsche versichert zu halten.

તું કેટલા ટ્રાફેટ્ટિક કર માટે તું છે. જેવા જે માર્ચ છે

Damit es übrigens an gehöriger Bestellung der verwilligten Dienste nicht ermans geln möge: so haben alle diejenigen, welchen ein Dienst verwilligt wird, die Bewilligung nicht weiter an einen der Antaunterhediente, als, von welchen aft und in eitigen Falles wogen ihrer Abwesenheit die Bestellung hicht besorgt werden laun, sondern unmittelbar an van Auf dem Umschlag die Boxer. Mit auf welcher die Unweising eitheilt ift, zu senden, auch auf dem Umschlag die Worte, Wierigenfalls die istelle es sich besprumessen haben, went die Bestellung nicht zu gehöriger Zeit besorgt wird, oder ganz unterbleibet.

13.

Da biese Anordungen nur die Abandevungen der eingeriffenen Unordnungen hund Gegenstand batten, iso werftehr es fich von selbst das in allen attein Printien Bast Herrendienswesen betreffend ben der Amtscammerordnung vom Isten Julii 1688, bente Op 2

Dienftreglement vom gen Det. 1722: und allen fonftigen Berobbinngen fein fewieres Bem bleiben babe.

Damit nun biefe Berordnung ju jebermanns Wiffenschaft gelange, so baben Wir befohlen, daß folche durch ben Druck befannt, gemacht und gewohnlichermaßen publiciret werben folle. Urkundlich Unferer eigenhandigen Unterfchrift und bengedruckten Furfil. Bebeimen Canglenfiegels. Gegeben in Unferer Stadt Braunfdweig ben 13. Jul. 1786.

Earl Wilhelm Ferdinand,

Perz. zu Br. Luneb. Ber ber Ber (L. S.)



error (28) tim different establisher (30)

Patent wegen der mit dem Schiffsvolk ben Seefahrten nach Ofts und Westindien oder andern langen Reisen gu errichtenben Sauercontracte, wie auch ber ben Schiffern ober Mhedern in Unsehung der zurückbringenden Seeleute obliegenden Werpflichtung, für die Berzogthümer Schleswig und Holftein, Die Berrschaft Pinneberg, Grafichaft Ranbau und Stadt Altona.

Christiansburg, den 12.Marz 1783.

ir Christian der Siebende, pon Gottes Gnagen, Konig zu Dannemart, Morwegen, ber Wenben und Gothen, Demog ju Schled wig, Holftein, Stormarn und der Dichmarsthen zuwie auch zu Glbenburg zc. zt. Thun kund hiemit: daß Wir gut gefunden huben, zu Borbeugung der Freungen und Streitigkeiten, Die zwischen ben Schiffern ober ihren Rhebern an einem, und bem von felbigen gehanerten Schiffsvolf am anderen Theil, infonderheit ben Seefahrten nach Dfe und Westindien ober andern langen Reisen, über die bedungene Sauer und andere Bors theile, ober über die Dauer und Richtung der Reife und Expedition lieft f. Entfiet en möchten, aus Unferm Admiralitätesollegio unterm 28fen Junif 1781 nachfiebendermaaßen lu verfügen:

1. Alle Schiffsmannschaft, die and Unserer Restochtiftadt Kopenhagen mit Partis eulairschissen nach Ofts und Westindien, oder auf andern weiten Reisen sahret, soll auf dem Schissergelagshause von dem Wasserschout, nach Worschrift der demselben unterm zosten Junit £752 ertheiten Instruction; gehäuert werden, auch foll dieser einen Häuercontract oder Schisstolle, deren Aussertigung auf ungestempelrem Papier Wir sernerhin gestatten; in triplo absassen, worin klar und deutlich anzusüberen ist, was jedem Manne von dem Schissvolle an Har und deutlich anzusüberen ist, was jedem Manne von dem Schissvolle an Haner, Sührung oder Pacotille öber andern Douceur oder Ergöslichkeit zuges kanden werden, wohn und von welchem Ort die Reise geschehen solle, wie die Einrichtung derselben beschlossen sen u.f. f.

Bon biefem Sauercontract behalt ber Enrollirungschef ben ber Mufterung der Mannschaft das eine, der Schiffer das andere und das Schiffsvolf das britte Gremplar, bamit ein jeber von letterem feine Berechtigfeiten baraus erfeben und den Schiffsleuten in vortommenden Rallen besto schleuniger von ber Obrideit des Orts, wo fie fich befinden, ju ihrem Rechte verholfen merden tonne, auch ber Enrollirungschef einen rechtsquitigen Beweis in Sanben habe, um barnach zu feiner Zeit die Mannichaft ober auch Richtigleit wegen berfelben von den Schiffern ober Rhedern ju fordern. Diefe Unordnung foll fich nicht alleinauf Ropenhagen überhaupt erfrecken, mithin bone Ausnahme auf bie von Uns octropirte westindische Bandlungsgesellschaft, die affatische Commanie und die der affatifden Compagnie gleichberechtigte particulairen oftindischen Erpediteurs; fie mogen die mit ihren Schiffen fahrende Mannichaft von bem Maffericout ober von ibren eigenen Bedienten bauern taffen, ba fie benn im lettern Fall verpflichtet find, ibre Bedienten, die fie dazu gebrauchen, anzubalten, lich nach obiger Vorfchrift, sowohl was die Abfassung der Schifferollen, als die drenfache Ausfertigung derfelben betrift, genau zu richten; sondern Wir wollen auch allergnabigft, daß fie gleichfalls fur Unfere fammtliche Unterthauen, die Schiffe besigen ober führen, welche nach vorbemelbeten weit entscrnten Gemaffern auslaufen, ein allgemeines Gefet fenn folle.

In Bergen und Altona, wo Wafferschouten bestellet sind, wird es hiemit eben so, wie es sur Kopenhagen vorgeschrieben ist, verhalten. An den übrigen Orten hingegen, wo es keine Wasserschouten giebt, sollen die Schiffer oder Rheber mit ihrem gehäuerten Schiffsvoll eben einen solchen schriftlichen Hauers contract, als vorhin erwähnet worden, errichten und hiernächt soll der Magis oder Schiffer, als die Mannschaft vorsorben, ihnen den abgesaften Hauerconstract deutlich vorsesen und, wenn sie säntlich batüber einig zu senn erklaret, die Richtigkeie des Contracts attestiren, worauf denn die Schiffer oder Rheder die Exemplare des Hauercontracts nach obiger Vorschrift austheilen, sedoch, dem Sontwacts zufolge, die Mannschaft ben dem Enrollieungsches, salls er an dem Orte wohnet, oder ben dem Subalternossieier, Kniegssommissair, Mussem Zollbediepten untern lassen.

2. Damit ein jeder Aheder oder Schiffer bastomehr verpflichtet werde, darüber ju wachen, das Unsere Seeleute auf solchen Reisen nicht aus dem kande gebracht werden, ohne mieder zurück zu kammen; so sollen selbige für jedweden Mann, der mit den ihnen zugehörigen, oder von ihnen gesührten Schiffen ausgehet und nicht mit zurück gebracht wird, eine Mulct von hundert Ather, erzegen, es ware dann, daß sie das Absterben oder die Desertion der mangelndenzteute am eine so zuverläßige und zulängliche Art bewiesen, als es die allergnädigk erlassenen Enrollirungsverordnungen vorschreiben, und zugleich dartheten, das sie keine wirkliche Ursache zur Desertion gegeben haben, damit der Enrollirungssches faraus zu seiner Sicherheit zugleich beurtheilen könnte, ob der, welchen ses angeht, wegen der Entwichenen zur Verantwortung zu ziehen wätz, oder nicht.

Wenn nun Unfer Wille ist, daß diese Borschift aller Orten in Unsern her zogthümern Schleswig und holstein, wie auch in Unser herrschaft Pinneberg, Graffchaft Raman und Stadt Altona punctlich befolget werbe; so wird solches mincht dieses daselbst zu publicirenden Patents einem jeden, den es angeht, hiedurch anbesohlen und zur unabweichlichen Pslicht gemacht. Wornach sich nangiglich, allerunterthänigt zu achten. Urkundlich unter Unserm Konigs. Dandzeichen und porgedruckten Infiegel. Gegeben auf Unserer Coniglichen Residenz Christiansburg zu Conenhagen den 12. Män 1783.

Christian R.

(L.S.)

Schack Rathlou.

arltens Sc

Krück.



29.

Extension der Taxordnung für die Scharfrichter vom 12ten Merz 1698, auf das ganze Herzogthum Holstein. Slückstadt, den 21. October 1780.

Ja die Gebühren der Scharfrichter in Ansehung der vormals Großsürklichen und gemeinschaftlichen Districte noch nicht bestimmet sind, sondern blos auf Willfahr beruhen: so haben Se. Königst Mchisflat lub duro Friedensburg den Fried Derober & 3. zu resolviren gut gesunden, daß die im jederzeit Konigst Autheil des Ferzogschung Solsten jur Borfchrift bienende Tarordnung fur bierScharfrichter fub dato Copenhagen ben 12ten Merz 1698, auf das ganze Herzogthum Holftein ertendiret werden folle.

Diefer allerhochften Refolution zufolge wird bereute Tarordnung, welche nach. ftebenden Inhalts. ift: Einen Ropf mit dem Schwerdt abzuhauen-10 Rible. mit bem Beile Eine Band oder Kinger abzuhauen - - - - - - - - - - - - - - -Einen Ropf und eine Band an ben Pfahl ju ichlagen fur jedes 2 Athle. \$ \$ 80.15 ... find Einen zu bangen Einen wieder vom Balgen berunter ju nehmen Einen gangen Korper auf das Rad ju legen, und ben Pfahl einzugraben und zu seken-Einem Arme und Beine'in Studen ju fcblagen, und ibn auf das Rad ju ffecten . Einen todten Korper aus der Stadt zu fahren Einen Rorper in die Erde ju graben Einen zu viertheilen und auf das Rad zu legen Für einen jeden Grif mit glubenden Bangen Einen ju brankmarten : Einen am Dranger zu ftauven Einen aus ber Gtabt ju ftaupen Ginen' ju relegiren ober Stadt und Landes ju verweifen Einen Rorper ju verbrennen Pasquillen ober bergleichen etwas ju verbrennen Mamen an ben Galgen ju ichlagen Brappen ober Reffel, Bangen, Brenneisen, Blode, Merte, Ofable, Raber. Magel, Schleiffen, mit jugeberigen Pferben, Seile, Stricke, und andere bergleichen Instrumente, verschaffen die Scharfrichter fich felbft, gegen ben

gewöhnlichen jahrlichen Lohn, den fie von den Stadteinwohnern und dem Landmanne genieffen;

nunmehro auf das gange Bergogthum Solftein biemit ertenbiret und ben Bentommenden per Machachtung vorgeschrieben. Urfundlich unterm vorgedruckten Konigl, Regierungs nsiegel. Begeben in Bluckftadt, ben 21ften October 1780.

(L.S.)

S. P. Wolters. Schulzen.

N. C. Michelsen.

# 30.

# Edict wegen des Credits der Studirenden zu Kiel. Christiansburg, den 22sten Februar 1776.

ir Christian der Siebende, von Gottes Gnaden König ju Dannemark, Mormegen, tc. 2c. Thun tund biemit: Demnach, ben Unfera landesvolterlichen Beftreben die Aufnahme Unferer Universität zu Riel und die gute Absich ber Eltern und Borgefesten, Die ihre Gobne und Pflegbefohlnen Studirens balber dabin fenden, auf alle Beife zu befordern, die nothwendigfeit einer bas Schulbenmachen der Studirenden einschränken bestimmten und umftandlichen Berordnung Unserer Aufantfamfeit nicht entgeben tonnen; bag Wir baber, nachdem Uns von Unferm Bebeimennet und Oberkammerheren, herrn Detlef Grafen von Reventlou, des Elephantenordens Rittern, als Curator ber Universitat, fein Gutachten über diefen Begenftand, mit Befügung ber Bebanken und Borfchlage bes academischen Confistorii, eroffuet worden, wie auch nach reifer Ermagung der Sache, den Entschluß gefasset haben, das willführliche Ereditgeben und nehmen auf mehrgebachter Universität, ju der bafelbft fludirenden Jugenb eigenem Beften und damit von Leuten, die mit ihnen in Bertebr fteben, ber Berluft bes Ihrigen abgewendet werde, folgendermaßen ju verbuten und darunter die zweckmaßin enge Grangen ju fegen. Wir wollen und verordnen denmach biemit, bag zwar die Soul ben ber Studirenden, die von ihren Eltern ober Bormundern und Borgefekten im vorant genehmiget ober in der Folge gutgebeißen find, in der Maage, wie fie darinn gewillige haben, gultig und verbindlich fenn, bagegen aber zwifchen ben ohne ber Eltern und Bon gefesten Biffen gemachten Schulden ein Unterschied babin Statt finden folle, baff gemife Pofte, als privilegiret, foldergestalt, wie im folgenden naber bestimmet wird, gericht lichen Bentritts fabig fenn; anbere, als nicht privilegiret, nur in bem Falle, wenn bit Schuld mit Borbewuft und Einwilligung bet academischen Obrigleit gemachet ift, gerit: lich eingefordert werden tounen; und noch andere, als gang ungulafic, obne Unte. schied der Falle nichtig und unftatthaft fenn.

#### ٦,

# Privilegirte Schulden.

Da fich der Fall begeben kann, daß Studirende auf einige Zeit ohne baares Gelt senn, und Unfere auf die Beforderung ihrer Wohlsahrt gerichtete Absicht nicht gestatten sie in Ansehung solcher Sachen, die ihnen zu ihrem nothburftigen Unterhalt oder zu Forvsehung ihrer Studien nothig find, credities zu machen; so sollen folgende Poste, ale nemlich:

Die Zonoraria der Professoren,

Der Verdienst der Spracht, Brercitien : und anderer Meister, Die Miethe für Wohnung und Meublen,

Die Tiftbuelber,

Wastblobn, Barbierlobn, Accommodiren der Peruden, Saarfristren, Lohn und Rostneld für Bediente,

Arzelobn, Wundarzelobn, Wartung und Medicamente,

Motbige Bucher und

Bedürfnisse zur Kleidung,

ju ben privilegirten Schulden geboren, die in der gleich naber ju bestimmenden Maage grlaubt und gulug und dafir von bem academischen Gerichte zu erkennen, find.

# 1. Sonoraria Der Brofefforen.

Die eingeführte und nach Billigfeit bestimmte, auf deutschen Universitaten gewöhn: liche Collegiengelber haben bie Studirenden langftens binnen vier Wochen nach bem Une fang ber Borlefungen ju entrichten, ober, im fall bes Unvermogens, ben frenen Butritt ju benfelben binnen eben biefer Beit ju erbitten; und nach Berlauf folcher Frift muß ber Lehrer die Machfiende von den Saumigen einfordern. Und ob Wir gleich es eines jeben Lebrers eigenem Gutfinden-aberlaffen, ob er, wenn bennoch jemand mit ber Bezahlung ausbliebe, fic, nach Ablauf bes erften Quartals, an bas Confifiorium wenden und bie Bentreibung bes Gelbes bemirten ober bamit noch langer warten wolle; fo foll ibm boch obliegen, in den erften vierzehn Tagen oder bren Wochen nach Endigung bes Collegii feine Befriedigung, allenfalls burch obrigfeitliche Sulfe, ernfilich ju fuchen, wenn er fic nicht felbst benjumeffen baben will, daß ibm in der Folge tein rechtlicher Bentritt ju Erlangung bes rucklandigen Sonowrii angedenen fann.

# .. 2. Berdienft der Sprache, Erercitien, und anderer Meifter.

Da bie Bezahlung bes Unterrichts ber Sprachlebrer, Erercitienmeister, Lehrer in ber Mufit und Zeichenmeifter, dem eingeführten Gebrauche nach, monatlich geschiebet. fo ift von ihnen ber Berbienft jedesmahl zur Berfallzeit einzufordern und baruncer nicht langer als bren Monate nachzuseben, folglich, wenn fie alsbann ihre Befriedigung in der Bute nicht erhalten mogen, Die gerichtliche Bulfe binnen vierzehn Tagen ober langftens bren Wochen ju fuchen, die ihnen fobann unverzüglich ju Statten tommen foll, im Rall fie aber damit, ohne Borwissen ber academischen Obrigkeit langer marten, in der Folge nicht zu gewärtigen ift.

# 3. Miethiins fur Bohnung und Deublen.

Dieserwegen bestimmen und befehlen Wir hiemit, bag bie hauswirthe fogleich nach Ablauf jeden Quartale die bedungene vierteliahrige Miethe von dem Bestander eine fordern und, wenn fie nicht binnen vierzehn Tagen ober langftens dren Wochen die Bes jablung erhalten, ben bem academischen Berichte flagbar werben und von bemfelben Die ichleunige Bentreibung ber Schuld gewartigen, ober, wenn besondere und aufferordents liche Umflande einen Studirenden wider seinen Billen an bem unausgesetten Abtrag ber Miethe verhindern; gleichwohl den Sall bem academischen Berichte anzeigen und Die Beckmanns Gesege VIII, Theil.  $\Omega$ a Erlaubs

Erlaubniß, dem Studirenden annoch eine bestimmte Frist zur Jahlung einzurdumen (beren Ertheilung dem Befinden des Gerichts überlassen wird) bewirken sollen. Würde ein Hauswirth diese Anmeldung versaumen, oder die Zeit, auf welche die verstattete Nacht sicht eingeschränket ist, für sich verlangern oder über dren Wochen aus der Ucht lassen, so soll er seiner Forderung, wie auch des ihm wegen derselben sonst zuständigen Retentions: und stillschweigenden Pfandrechts verlustig senn, und sich dessen weder gegen andere recht mäßige Gläubiger, noch auch gegen den Miethemann selbst, ben Veranderung der Wohrnung oder des Ausenthalts auf der Universität, bedienen können.

In Fallen, da der Miethzins monatlich bedungen ift, haben die Hauswirthe ihr allemal zur Verfallzeit einzufordern, und wenn sie sich zu einer drenmonatlichen Nachsicht bewegen lassen und alsbann teine Zahlung erfolget, ihre Forderung, obbestimmtermaßen,

ben Berluft berfelben anzumelden.

# 4. Sifchgelber.

Eine gleiche Berfugung foll auch in Unsehung ber orbentlich bebungenen , fin ten Mittags : ober Abendtifch ju erlegenden Gelber Statt finden, und ben Speisewirfen obliegen, biefelben ju ber verubredeten Zeit eingufordern, und bem Stubirenden, bu Roftgelb moge wochentlich, monatlich boet vierteljabrig bebingen fenn, nicht langer als bren Monate nachzuseben, vielintebr, wenn alsbann die Befriedigung ausbleibt, ud, eben wie ber Miethe wegen verordnet ift, binnen vierzehn Tagen ober bren Bochen bo ber academischen Obrigfeit zu melben und rechtliche Awangsmittel ober, nach Beichaffen beit bes Ralls, die Berflattung einer langeren Nachficht auszuwirfen; als welche Ameige und, bafern in befonderem Betrachte eine bestimmte Dadyficht frengelaffen wird, Die gebie rige Beobachtung berfelben fein Speisewirth, ohne Ginbuftung feiner Korberung, umm laffen bark. Uebrigens ift unter den foldbergestalt privitegirten Tijchaelbern basienige, fo ben den Tifthen an Wein verzehret wird, nicht begriffen. Und wie ben ben Convicte: riften ohnediß tein ordentlich bedungener Deittagetifch Statt findet; fo follen aud Die Schulben, Die jemand unter ihnen, des Abendtisches wegen, ju machen fich anmaßen wurde, ju ben privilegirten feinesweges gerechnet werden; mesmegen bie Speifewirte fich zuverläßig erkundigen muffen, ob ein Studirender, der ben ihnen an ben Abendtifd geben will, die Boblthat des Frentisches genieße ober nicht.

# s. Bafchlohn, Barbierlohn, u. f. f.

Wegen des Verdienstes der Wascherin und des Barbiers, wie auch für das Accommodiren der Peruden oder haarfristen, wird nicht minder, unter obiger Verwarrung, sestgesetzt, daß er nicht langer als dren Monate stehen bleiben und, nach deren Verlauf erustlich eingefordert oder binnen vierzehn Tagen, tangstens dren Wochen, ben der Univassitätsobrigkeit Huse gesuchet werden solle.

# 6. Lohn und Rofigelb fur Bediente.

Den Bedienten, die von vermögenden Studenten gehalten werden, wird ebenfalls die vierteljährige Einforderung des verdienten Lohns und des zu solcher Zeit etwa rudftandigen Koftgeldes, und, wenn alsdann keine Zahlung erfolget, die davon in der bestimmten Frist zu thuende gerichtliche Anzeige, ben Verlust ihres Rechts, vorgeschrieben.

# 7. Aritlohn, Bunbargtiohn, Wartung und Medicamente.

Bu den privilegirten Schulden wird billig in Krantheitsfällen die Forderung des Arztes, des Wundarztes, der Warterin, und des Apotheters, der die Arzenenen liefert, gerechnet. Und soll auch diesen Glaubigern obliegen, ihre Bezahlung in dem nachsten Vierteljahre nach geendigter Eur einzufordern und, in Ermangelung derselben, innerhalb der bestimmten dren Wochen einzuklagen, oder zu gewartigen, daß sie mit der spateren Klage vollig abgewiesen werden.

# 8. Rothige Bucher.

Dem Universitätsbuchhandler wird erlaubet, den Studirenden auf dren Monate bochstens für zehn Reichsthaler Bucher und Schriften, die zu ihren Studien nothig und bienlich sind, absolgen zu lassen. Würde dann die Bezahlung zur gesehten Zeit nicht erfolgen, so muß er seine Forderung in den nachsten drey Wochen darauf einklagen oder den Berluft seines rechtlichen Anspruchs gewärtigen.

# 9. Beburfniffe jur Rleibung.

Da fich zuweilen ber Rall zutragen burfte, daß jemand unter ben Studirenden ein jur Rleidung geboriges Stuck nothwendig brauchte, ohne es gleich bezahlen ju tonnen; fo wird hiemit ein fechewochiger Credit auf Schufferarbeit bis ju vier Reichethaler, auf Schneiderarbeit, und mas baben an Alpaninfeiten fourmiret wird, bis ju funf Reichsthaler, auf Butgerarbeit bis ju zwen Reichsthaler, auf Deruckenmacherarbeit bis ju bren Reichse thaler und auf Strumpfe gleichfalls bis zu dren Reichsthaler jugelaffen; nach welcher Frist innerhalb ber vorgeschriebenen dren Wochen, ben Berluft der Forderung, obrige feitliche Sulfe gesuchet werden muß. Ueber Die foldergeftalt bestimmte Summe ift fein rechtlicher Bentritt int acabenifichen Foro ober sonst zu erwarten. Wenn also ein Studis tender einige bergleichen Gachen ben mehreren ausnimmt ober ausfertigen laßt, fo bat ber altere Glaubiger ben Borgug, und ber jungere bufet feine Forderung ein, fo weit fie, nit der alteren, uber die feftgefeste Summe laufe ... Und wird hieben benjenigen, die biefe ober jene Urt von Rleidungsftucken verfertigen ober feilhaben, überlaffen, folche Bereinbarungen, als fie zu ihrer gemeinschaftlichen Sicherheit dienlich finden, unter fich u treffen; ju welchem Ende Wir biedurch ausbrudlich verordnen, daß dem Credit auf olche Dothwendigkeiten nur allem, wenn er von gunftigen oder fonft ju ihrem Gewerbe erechtigten Bargetn Unferer Stadt Riel gegeben ift, Die Gigenschaft einer privilegirten Schuld julommen folle.

#### II.

# Nichtprivilegirte Schulben.

Die nicht privilegirten Schulben der Studirenden unterscheiden sich, schon gedachter naßen, von den privilegirten darin, daß sie mit Vormissen und ausdrücklicher Einwillistung der academischen Obrigfeit gemacht senn mussen, wenn der Glaubiger mit seiner forderung rechtliches Gehor finden will. Unter dieser Classe sollten alle diesenige Schulden egriffen senn, die zu keinem der im vorhergehenden für privilegirt erkannten oder im Qq 2

folgenben folechterbings verworfenen Dofte geboren. Wer also in folden Rallen einem Studirenden Credit geben will, und fich nicht etwa feiner Eltern ober Borgefesten beglaubte Einwilligung verschaffet bat, ber muß, in Mangel annehmlicher Burgidiaft, fich an bie academische Obrinfeit wenden und es darauf ankommen laffen, ob fie, nach untersuchter Beschaffenheit der Person und Sache, fich bewogen finden mochte, ibm die Ertheilung Des Credits auf eine bestimmte Zeit (nach beren Ablauf er langftens binnen bren Bochen Die ausgebliebene Zahlung, ben Berluft feines Rechts, gerichtlich anzuzeigen bat) in erlauben. Und ba, ben bem nachgelaffenen Credit auf die Mothwendigkeiten, Die Ralle nur felten eintreten tonnen, daß ein Studirender eines baaren Beldvoricuffes wirflich bedurfe, mithin, wenn er dennoch ein Unlehn suchet, nicht leicht eine nukliche Unwendung bavon zu erwarten ift; fo wollen Bir um besto mehr, bag auch infonderbeit biejenige, bir einem Studirenden baares Beld, es fen ohne Binfen ober gegen billige Berginfung, por unftreden gefonnen find, fich, ben Berluft ibrer Forberung, nach diefer Borichrift richten. Moben bann die Universitätsobrigkeit angewiesen wird, ihre Ginwilliaung anders nicht. als wenn fie von der Mothwendigleit der Unleihe überzeuget ift, und fur die zwedmagige Anlegung des Geldes geforget bat, ju ertheilen, auch bendes die Summe und Die Buchr bezahlungszeit so enge, als es bie Umftande zulaffen, einzuschranken.

#### III.

# Unzuläßige Schulden.

Bu ben ganz unstanhaften Schulden, die schlechterdings ungultig find und nie mit Einwilligung ber academischen Obrigkeit gemachet werden, polex eine rechtliche Aluge begründen können, rechnen Wir

Geborgte Galanteriewaaren, die Miethe für Pfetde und Lustsnhrmaly das Villardgeld, und alle Bewirthungen außer dem bedungenm Tische,

Den Credit auf Waaren zum Wiederverkaufe,

Die Anlehne auf Dfander oder Combardsettel

Die von Studirenden übernommene Burgschaften und

Die Spielschulden.

# 1) Geborgte Galanteriemgaren, Miethe fur Pferbe, und Luftfuhrwerke, u. f. f.

Auf Galanteriewaaren, die Miethe für Pferde, Cariolen, Schlitten, Biche und alles Lusisuhrwerk, das Billardgeld, und alle Bewirthungen ausser dem bedungen Tische sindet ganz kein Credit Statt, und, wenn er dennoch ertheilet wurde, ist dergleiche Handel unverbindlich, und der Glaubiger mit seiner Klage sofort abzuweisen.

# 2. Credit auf Baaren jum Wiedervertaufe.

Sollte ein Studirender Waaren auf Credit ausnehmen, um folche wieder ju werkaufen und auf die Art-zu Gelde zu gelangen, und der Glaubiger fein Abfehen wiffen oder aus den Umftanden, wenn j. B. die Waaren fo beschaffen find, daß der Studirente

fie für fich nicht millich gebrauchen kann, abnehmen konnen; so soll der Glaubiger des Beborgten verluftig fenn, derjenige aber, der die ausgenommenen Baaren mit Borwiffen oder Bermuthung, daß fie nur ju Erhaltung bagres Geldes geborget morden, an fich faufet, fie jur Strafe unentgelblich berausgeben, und ber baraus mi lofende Berth ad pios usus verwendet werden.

## 3. Unlehne auf Pfander ober Combardzettel.

Durch die unterm 13ten Rebr. 1765 wegen des ju Riel errichteten lombards ober Iffentlichen Leibhauses ergangene Berordnung ift bereits allen Ginwohnern, ben schwerer Strafe und Confiscation des Pfandes, verboten, an jemanden Geld auf Pfand zu leiben. Diefes Berbot wollen Wir infouderheit in Unfebung der Stubirenden aufs genaueste und Scharfeste jur Anwendung gebracht wiffen, und foll hieben ber Bormand, daß bas Beld obne Zinfen angelieben ober die von dem Glaubiger an fich genommene Sache ibm auf einen Wiebertauf überlaffen fen, niemanden ju Statten tommen. Dur wird in folchen Fallen dasPfand nicht confisciret, sondern dem Studirenden fren und unentgelblich jurucke gegeben, auch von ber bem anmaaflichen Pfandglaubiger, außer ber Ginbugung feines Darlehns, juguertenmenden Don Die Balfte bem Angeber ber Uebertretung, moferne es nicht ber Schuldener felbft ift, mit Berfchweigung feines Mamens jugewandt. gleiche Weife und ben berfelben Abndung foll es auch ganglich verboten fenn, auf die Studirenden jugeborige Lombardzettel unter einigem Vorwande Beld auszuleiben.

# Burgichaften.

Rein Studirender tann fur jemanden Burge werben, der Sall fen beschaffen wie Geschabe es nichtsbestoweniger, so ware eine folche Burgschaft in alle Bege nichtig und unfraftig.

## 5. Spielfdulben.

In Unsehung der Spielschulden bleibt es ben der Verordnung der gemeinen Rechte, nach welcher ein Studirender fo wenig als fonft jemand wegen einer folchen Schuld in Unspruch genommen werden kann. Und wie in den vorhin großsürstlichen Landen so ichon alle Sagardspiele im 44sten 6. der Policenordnung vom 29sten Januar 1768 verboten find; fo wollen Wir auch insonderheit, daß teine Spiele Diefer Art auf Unferer Universität geduldet, oder den Studirenden ju einiger Zeit gestattet, sondern wider ein fo schabliches Uebel die nachdrucklichfte Maagregeln jur hand genommen, und die Sausvirthe, die barum gewußt und es dem Prorector nicht gemelbet baben, mit einer Belde bufe von Behn Reichsthaler, ( die ben jedem Uebertretungsfalle ju verdoppeln ift, nich son der dem Ungeber die Balfte gufließen foll) beleget werden,

Den obigergestalt bestimmten Unterfchied zwifchen den Schulden ber Studirenden and die ben jedem Doften gegebene nabere Unweistungen baben alle, Die mit ihnen handeln oder Contracte schliessen wollen, genau zu beobachten, oder im Unterlassungsfalle fic felbst den Schaden und die Ungelegenheit, die für fie baraus entstehen, benzumeffen. In fallen, da nach bbiger Borichrift die Universitateobrigfeit ober bas academische Gericht anjugeben ift, bat man fich an den Prorector ju menden, der dann das Geborige, der

Qq 3

Berfaffung gemäß, beforget, auch bemnachft die Verfügung unterschreibet und von bem Snndico contrasianiren lagt.

Wer für eine privilegirte oder von der academischen Obrigkeit genehmigte Schuld Die Burgichaft übernimmt, und darauf ben Glaubiger befriediget, bem wird, wenn n bem Schuldener nicht ju lange nachfiebet, fondern fich in der dem Blaubiger vorgeschrie benen Zeit anmelbet, bie rechtliche Gulfe nicht verfaget. Ein gleiches findet ben den mit Theilnebmung ber Eftern ober Borgesekten gemachten Schulden Statt; und muß fowehl ber Burge, als ber Blaubiger felbit, Die gerichtliche Unzeige nicht lauger als bis ju ber von den Eltern oder Borgefesten bestimmten Beit, ober fonft ein Bierteliabr, ben Berlin der Korderung, aufschieben.

Sollte ein Studirender sich der ihm aus diesem Edicte zustehenden Exception ans brudlich begeben; fo murbe auf folden Verzicht, wenn er auch eiblich bestartet man nicht geachtet, sondern der Rlager bennoch abgewiesen und er sowohl als der Beflagte, wegen der geforderten und geleisteten eidlichen Berficherung, nach Maaggebung bes 14 %. ber unterm I i ten Dec. 1758 in Unsern Bergogtbumern ze ergangenen und neulich auf ten vorbin großfürftl. Untheil am Bergogthum Solftein ertendirten Berordnung wegen Es ichrantung bes überflußigen Gebrauchs der Gibe, willführlich bestrafet.

Ueberhaupt konnen die Studirende fich nicht anders als durch Hundgelbbniffe mt Schuldscheine verbinden, also feine eibliche Berpflichtungen eingeben, fich zu feiern Wechselarrefte ober Ginlager verschreiben und feine Spotheten auf ihre Saabe un Buter ertbeilen.

Auch diejenigen Studirende, die nicht mehr unter elterlicher oder vormundschaftlichen Bewalt fichen, find, in Ansehung ihrer nach der Immatriculation gemachten Schule und fo lange fie fich auf Unferer Universität aufhalten, unter diesem Edicte begriffen. Doch tonnen diefelbe, wenn ihre Umflande es erfordern, bag fie Pfand : und Ginlagert verschreibungen ausstellen, dazu einen Confensschein der Universitätsobrigkeit erhalten.

Micht nur alle und jede Ginwohner Unserer Stadt Riel und der umliegenden G: genden, ohne Unterschied des Standes, fondern auch die famtliche Gingefeffene Unfere Bergoathumer Schleswig, Solftein, nebft Unferer Berrichaft Dinneberg, Stadt Alten und Grafschaft Rangan, baben fich, in Aufehung ber auf Unferer Universität Studien ben, nach obiger Borfchrift zu richten; und muß demnach ein jeder fich wohl vorfebe. wem er Credit gibt ober Geld borfchießet.

Diejenige, Die in Ruckficht auf diefes Chict fich weigern, ben Studirenden &:, was fie begehren, auf Credit ju überlaffen, follen vor aller Beleidigung berfelben ma bem academischen Berichte und fonft von jeder Obrigfeit nachbrudlich geschüßet, m Die Studirende, die, widet Berhoffen, unvorsichtige und leichtglaubige leute burch betaus liche Mittel zu einigem Credit verleiten, oder, ben Berweigerung deffelben, fich desre nen wortlich ober thatlich ju rachen suchen ober Rache broben wurden, nach Befchaffer beit bes Falls bafür ernftlich angesehen werden.

Sollten fich jego oder in ber Folge, auch wohl unter ben Studirenden felbit. Schlechtbenkende Leute finden, die ein Bewerbe baraus machten, Die Studirenden durch perschaften oder angebotenen Eredit jum beimlichen Schuldenniachen ju reigen, und fie ju

Beri

Bersetung oder Verdußerung ihrer Sachen und überhaupt zu allerlen Auswande und zu iner unordentlichen Wirthschaft und kebensätrtzu verleiten; so sollen sie von dem acades nischen Consistorio oder, wenn es keine Uniderstädtsverwandten sind, auf Requisition desselben, von der Stadtobrigkeit darüber ernstlich zur Rede gestellet und, ben ausbleibens ver Besserung, durch ein Consistum abeundi von Unserer Universität und aus der Stadt und ihrem Gebiete weggeschaffet, auch, nothigen Falls, den nächsten Umte: und Guter vergeitet bievon Nachricht ertheilet werden, damit auch sie einen sachen Versubter der Jugend in ihrer Jurisdiction nicht dulden.

Dieses Unser Edict soll von dem Tage an, da es an jedem Orte von der Kanzel verkündiget senn wird, beobachtet werden und ben entstehender Rlage zur Richtschnur sienen. Und damit nicht in der Folge neuere Schuldscheine antedatiret und für altere aust jegeben werden können, so verordnen Wir zugleich, daß wenn jemand wegen einer alteren Schuld, sechs Wochen nach Verkündigung dieses Edicts, klagbar wird, derselbe, auf Butsinden und Erfordern des Gerichts, zu bescheinigen habe, daß der Handel wirklich vor Publication des Edicts geschlossen sen.

Wie übrigens Unser ernstlicher Wille ist, daß beides die Studirende selbst und siejenige, die ihnen Credit zu geben gedenken, obige von Uns in landesvaterlichen und jemeinnüßigen Absichten gemachte Anordnung punktlich in Acht nehmen, und die Universats und Stadtobrigkeit, auch in vorkommenden Fallen alle andere Obrigkeiten und Berichte, darnach gebührend und genau verfahren; so besehlen Wir auch, daß man es en der gewöhnlichen Verkundigung dieses Sticts und Sinruckung desselben in die Schless vig Polsteinische Anzeigen nicht bewenden lasse, sondern es, zu der Auswärtigen Nachsicht, in den öffentlichen Zeitungen bekannt gemachet und die gedruckte Eremplarien an zu Ausstätze und Innungen zu Kiel, und wo es sonst zu besserer Wissenschaft notigig und ienlich senn möchte, insbesondere auch an samtliche Studirende daselbst, und jeden kunftig inkommenden ber der Immatriculation, ausgetheilet werden.

Wornach alle, die es angeht, fich zu achten haben. Urkundlich unter Unferm Tonigl. handzeichen und vorgedruckten Instegel.. Gegeben auf Unferer Konigl. Residenz Ehristiansburg zu Copenhagen den 22sten Februar 1776.

Christian R.

(L.S.)

A. P. v. Bernstorff.

C. L. Stemann.

C. L. Schütz.

# 31.

Fischerordnung der Nepublik Bern, über den Nydauer Sec und die Zihl, wie auch über den Fischhandel. Vom 16. Janner 1777.

ir Schultheiß und Rath der Stadt Bern, thun kund hiemit; Da Wir nicht nur mit Mißfallen vernommen, wie wenig die alten Fischerordnungen beschaung der Fischel in Unserm Nydauer See (so weit solcher in dem Amt Nydau siegt in es die Landmarchen mitzelen) und der Zihl zu begünstigen, und zu handhaben gester sind, damit dadurch die völlige Erddung dieser Wasser ausgemieden, zugleich dann Unter lieben Angehörigen ein Mittel des Erwerds verschaffet, und andere Sinwohner, wie and die benachbarten mit Fischen versehen werden mögen. Als haben Wir Unserm Amtsmarzu Nydau anbesohlen, alle alten und neuen Verordnungen der Fischeren halb in den Amt Nydau zu sammeln, und zusammen tragen zu lassen; damit eine auf die hemigin Zeiten passende Regel seitgeseitzt, und sowol die Policen als die Unterthanen wissen wornach sie sich richten sollen; mithin niemand weder Misverstand noch Unwischer vorwenden könne.

## §. 1.

Won den Bischern, See = und Zihlvogten, das ist von denen, die auf Geminund Quest fischen und zu den Garnen eingetheilt find.

# Bifder aberhaupt.

Miemand soll auf Gewinn und Quest, weber in dem See noch in der 34 fischen, er sen dann von einem jewesenden Amtmann zu Mydau als Fischer angenommen; er habe zu den Fischerordnungen gelobet; er sen in dem Fischerrodel eingeschrieben, am er bezahle den See, oder Fischerzins, wie auch den Fischgrif. Ben Straf wie im §. b. vom Verkauf deren zu sehen, die für den Hausbrauch sischen.

# Angahl ber großen Barne an jedem Orte.

Damit die Stadte und die Dorfer am See gelegen, wissen mogen, wie viel Garnt jeder Ort haben soll, als werden solche der Ordnung einverleibet, so wie selbige in der Bischerrobeln verzeichnet steben.

| Myda                      | u sou      | baben  |     | Ein groß Garn.                         |
|---------------------------|------------|--------|-----|----------------------------------------|
| \$                        | \$         | 8      | 8   | Dren Troglen.                          |
| ,                         | 8          | s '    | \$  | Dren Spreitgarne.                      |
|                           | \$ `       | \$.    | 8.  | Ein groß Garn.                         |
| Ligers                    | • :        | ,      | 8   | Ein groß Garn.                         |
| Twann                     | <b>.</b> , | ,      | \$  | Ein groß Garn.                         |
| Tufchei<br>und<br>Allfern | 3          | }      | \$  | Ein Sommergarn.                        |
| Sùn w<br>Latrin           |            | } .    | *   | Ein groß Garn.                         |
| Gerlaf                    | ingen      | 3<br>3 | *   | Zwep große Garne.<br>Dren Sommergarne. |
|                           |            |        | 2mt | Erlad.                                 |

| Lischers  | ;  | 8 | Dren große Garne. |
|-----------|----|---|-------------------|
| , ,       | S١ | * | Funf Commergarne. |
| 理rlach s. | \$ | ; | Ein groß Garn.    |

Beber Rischer foll nicht mehr als einen Sak von zwamig Deken auf die Ofarie ken.

# Biblfifcher.

| Orpund (      | oll haber | ŧ | 4 Troglen, 4 Spreitgarne. |
|---------------|-----------|---|---------------------------|
| Megerten      | \$        |   | 2 Troglen, 2 Spreitgarne. |
| <b>B</b> rügg | . \$      |   | Eben so viel.             |

# Semalt eines Amtmanns, bie Bahl ber Garne ju verminbern.

Diefe Unjahl Barne jeben Orts foll nicht vermehret werben. Wohl aber baf ete. lmtmann ju Mydau Gewalt und Befehl, hiefelben ju vermindern, wenn Mangel an ifchen ift, damit die Fischer bewogen merden, barauf ju achten, bag ber See und bie libl nicht burd Digbrauch erobet werben.

# Eintheilung ber Sifcher ju ben großen Garnen.

Da alle Rifchere, bie auf Bewinn und Queft fifchen, von einem fewefenden Amtse. tann ju Mybau in einen Robel eingeschrieben, und in Belubb aufgenommen werden; als t feinem Ermeffen überlaffen, ju einem bestimmten großen Barn einen, ober mebr Reistere ober Gesellen bes Orts ju feken, wie es die Umftande und die Ertragenbeit des Dees, und die Ribl erleiben mogen.

# Cone und Anechte ber Sifder.

Wann eines Fischers Gobn ober Anecht, die ihme fischen belfen, wiber bie Orb. ung handeln; fo foll der Meifter zu antworten haben, nicht andere, als wann er felbste. Bedmanne Gesene VIII. Theil.

übertreten batte. Die Bater oder Fischermeister mogen fich also fur ein Garn, das ihnen zugeschrieben ift, ihrer Sohne und Knechte bedienen.

6.

#### Ansnahm ber Regel, Frenheit fur ben Sansbrand ju fichen.

Obwohl nach dem 1. Artitel niemand, als die gesetzen und beendigten Fischer auf Gewinn und Quest sischen sollen; so bleibt doch einem jeden Unterthau; ben dem Su wohnhaft, erlaubt und zugelassen, für seinen Sausbrauch zu sischen. Diese sollen sich aber keiner großen Garne, sondern nur der Negen, und der Angeln oder Schnüren bedis nen; sie sollen mithin nichts desto weniger unter der Disciplin der Ordnung siehen, und insonderheit nicht im Leich sischen, und keine Fische verlausen, noch damit handeln dorfen; ben Straf wie im §. 6. Art. 34. zu sehen, und sonst ben jedem Frevel.

7. Sees und Ziblobate.

Damit die Ordnung über die Fischeren gehandhabet werde; so soll von eines jewesenden Umtsmann zu Mydau, aus jeder Stadt und Dorf, am See und an der 34 gelegen, wo Fischer find, ein See und Zihlvogt gesetzt und beendiget werden.

Ŕ.

### Inftruction und Enbegefubb ber Gees und Biblobgten.

Ein See, poer Zichtogt gelobet an Endesstatt: der Stadt Bern Treu und Wahr beit zu leisten; einem Amtsmann zu Rydan gehorsam zu senn, und in Fischerensachn treuen Rapport abzustatten.

Die Aufnahme ber Fischeren zu fordern, und ihren Abgang zu hindern, wie et die Ordnung ausweiset. Selbst nicht wider die Ordnung zu sischen, sondern die Wider handelnden ohne Ansehen der Person, ohne Neid, Haß, Feindschaft zu verleiden; keine Miet noch Gaben zu nehmen, und keinen Freuler zu schonen. Die Garne die ihmet anbesohlen werden, in guten Treuen zu besichtigen, und in Summa alles das zu thur was die Ordnung erheischt, und die Nothdurst ersordert, nach seinem besten Wissen und Berstande. Ohn alle Gesehrd.

# 9. Gelabbsformel ber Rifcher-

Ein Fischer in dem Mydauersee und der Bibl, der von einem Amtsmann zu Indu gesetht ist, gelobet an Endesstatt: der Stadt Bern Treu und Wahrheit zu leisten; eines Amtsmann zu Mydau, als Fischer gehorsam zu senn, und wo er etwas seben oder ben wirde, das wider die Fischerordnung liefe, und Kundschaft darum hatte, deffen alsobid den See, oder Zihlvogt, oder in dessen Ermanglung, den Amtsmann zu Nydau selbst perständigen.

Den Sees oder Zihlvögten, wenn sie ihnen obrigkeitliche oder oberamtliche Befehle ankundigen, gehorsam und gewärtig zu senn; des Nachts ihre Weidling anzuschließen, und die Ruder wegzunehmen. Und in Summa alles das zu thun, was die Aufnahme

Aufnahme der Fische befordern itzu unterlaffen : was fie wider den Sinn der Ordnung jerstoren mag: und was die Nothdurft erfordert, nach ihrem besten Wissen und Verstande. Don alle Gefehrd.

Won ben erlaubten und unerlaubten Garnen und Fischerfunften.

IQ.

#### Mit 2 Saden ober Schiffen verboten.

Allen Fischern ohne Ausnahm und zu allen Zeiten wird verbotten, mit dem großen ober sogenannten Groppiergarn mit zwenen Sacken ober Schiffen zu fichen. Ben Straf 10 16. von jedem Zug.

1

#### Bergeichnif anderer verbotener Garne ober Fischerfunften.

Unter die verbottenen Barne und Fischerfunfte foll unter gleicher Strafe gefest werden, was folget.

- Alle Garne und Rege, die dasjenige Mas nicht haben, welches im folgenden Artikel bestimmet ift.
- Alle sogenannten Wildgarne ober Mayengarne. Dardurch werben verstanden, Die so drenfach sind, von welchen bas mittlere viel enger, und langer ist, wie bey ben Bogelgarnen,
- Diefe, wann beren noch vorhanden, follen alfobald eingeliefert, und einem Umter mann vorgewiefen werden, der diefelben unten und obenzerschneiden laffen wird.
- In Zukunft aber foll der, der dergleichen haben und brauchen murde, mit einer Buß von 50 fb. und Confiscation des Garus gestraft werden.
- Da der Fang mit lebendigen Gutschen, eine der schollichsten Fischerkunften ist, die schon in alten Zeiten sehr streng (mit Sandabhauen) bestraft worden; als sollen die Fischere keinen Gutsch überall vor dem 1. Augustwonats fangen, noch solche an die Angel oder Schnure sehen, ben 50. 16. Buß, und Conssistation der Gutschnehen, die der Seevogt ben 10 16. Buß alsobald behand bigen soll. Nach dem 1. August mogen sie sich derselben zum Trischenfang bedienen, bis im Winter.
- Alles Fischen mit Feuer oder Glut, wodurch die Fische geblendet werden, ist ben der im 16. Artitel ausgesesten doppelten Buß; alles Bergjagen mit Negen: dardurch wird verstanden, das Jagen der Fische in den Rohren, wenn sie auf die Dunue kommen, um daselbst entweder zu leichen, oder ihre Nahrung zu suchen, wordurch sie aus ihren hernach bestimmten Zustuchtsortern gescheucht werden; alles Fischen mit dem Kügelin (Cueuli la coque) einer Drogue, wordurch die Bische finnn werden, ift verbotten ben 40 th. Buß.
- Alle sogenannten Stang i oder Leitergarne der Orpunder und anderer Zihl und Aarenschern. In Summa alle neuen und ungewohnten Garne und Kunste, die

die nicht ausbericklich zu gebrauchen erlaubt find. Ben Straf der Comfifcaties und 20 fb. Bus.

#### 12.

### Erlaubte Garne und Sifchertunfte.

Bingegen find alle die Garne und Fischertunfte erlauft. und jugelaffen, welche hiernach verzeichnet fiehen.

Alle erlandten Garne, die das hiernach bestimmte Das haben.

Alle Schnure und Schanben mit Angeln, fie fepen doppelt ober einfach, die in vorigen Artikel nicht verbotten find.

We Bartolfe ober Meuffen, fie fepen von Garn ober Briben geflochten. Best verftanden, bag fie nicht an verbottenen Orten ober Zeiten gebraucht werden.

Alle Bebelen ober fogenannten Colironds, wo die Trifchen gefangen werben.

Schneftgarne, Sarlingbaren, Fischruthen und Geeren jum flechen.

#### 17.

### Bestimmung ber Große ber Garnen.

Alle Garne, Rege oder Wartolfe follen ihr bestimmtes Das haben, in der Bahifer Mafcheln. Durch den Maschel wird verstanden, die lange des gestrickten Gaus von einem Anopf zum andern.

Ein Groppierer, oder groß Garn, soll also haben in der Debne nicht neht als per Maschel,

Ein Sommergarn soll deren nicht mehr haben als 700 } Maschel.
und an der Wand nicht mehr als ssss 300 } Maschel.
Ben 20 16. Buß.

Da die Sacke gar lang' gemacht werden, so wird das Mas gesetzt, lan auf 8 Manusklaster. die Wand auf 28 3 an den Sommergarnen 5 25 5

Alle Troglen sollen haben, an dem Sack mehr nicht als 3 Mannsklasier, en der Wandlange

Die Spreitgarne nicht mehr als die Hohe von 15 bis 18 Schuhe, die Breit unten 15 Klafter.

Die Reussen oder Wartolfe mit Begrif der Abrichte, 100 Maschel.

#### 14.

### Beftimmtung ber Beite unb: Enge ber Garnen.

Damit auch der fleinen Fische geschonet werde; so follen alle Maschel an den Troglen, Spreitgarnen und Wartoffen nicht enger senn, als ein Berujoll; ben 10 ib. Bug.

Defigleis

Defigleichen die Pfaritnegen 1 Boll. Alle gemeinen Tag : und Machtnegen gleichfalls.

15

# Befichtigung ber Garne.

Rein Fischer soll in den Rodel eingeschrieben, noch in Gelubd aufgenommen erben, er habe dann seine Garne durch den Gees oder Zihlvogt, oder andere unparsenische Manner besichtigen lassen, welche bescheinigen werden, daß solche das geordnete Ras haben. Auch wird dem Ermessen des Amtmanns anheim gestellt, die Garne so st besichtigen zu lassen, als er es gut findet.

5. 3.

Won der erlaubten und verbottenen Beit ju fischen.

16.

#### Radifiden.

Alles Machtfichen, das ift, zwischen Sonnen Niedergang und Anfgang, ift erbotten, es mag geschehen, von wem und auf welche Art es will; ben 20 16. Buß.

17

#### Erlauterung.

Unter dem Nachtsischen ist aber nicht verstanden: Wenn man ben Tageszeit Nege ber Schnure mit Angeln über Nacht sest, oder die Schauben und Wartolse steben läßt: ndern der, der sischet, soll nur nach Sommen Niedergang nach Hause kehren, und vor ufgang derselben nicht auf dem Wasser am Fischen begriffen senn. Das ist: er soll weder darn, Nes noch Schnur, im Wasser stebend, mehr anrühren.

TQ.

### Bifden im Leich.

Alles Fischen, wann die Fische im Leich find, ift verbotten, wie im folgenden rtilel ju feben ift; ben Straf fur das erstemal ben 20 1h.

ir das zwente ben

40 tb. und

ir das britte ben

60 tb. Bug,

nd Mieberlegung bes Fifchens.

19.

# Bestimmung der Zeiten des Leichs nach jeder Art.

Damit ein jeder Fischer wiffe, wann er nicht fischen foll, so werden die Leichzeiten so bestimmt.

Die Pfarit, 14 Tag vor, und 14 Tag nach Martini.

Die Wingeren, den gangen April durch.

Die Egli, den gangen April burch, bis in die Mitte des Mayens,

Die

Die Sornen, von Michaeli bis Ende Decembris.

Die Barben, vom 20. Man bis Ende Brachmonats.

Die Aesch, von Unfang des Mergens, bis in die Mitte des Aprils.

Die Alet, besgleichen.

Die Bechten, vom 1. Mergen bis Mitten Man,

Die Balchen, zwischen Mitten Weinmonats bis Ende Wintermonats.

Die Bracholen und Blacken, von Mitten Uprils bis Ende Magens.

Die Rarpfen, von Mitten Mayens, bis Ende Brachmonats.

Die Schleye, im Brachmonat.

Die Safel, von Unfang Mergens bis Mitten Aprils.

Die Blaulinge ober Albelen, im Brachmonat und Beumonat.

20.

#### Einschließung ber großen Barne in ben Leichzeiten.

Damit der Fische in dem Leich geschonet werde; so soll demjenigen, der aufmit Leichstand fischend angetroffen wurde, alsobald das Barn eingeschlossen werden; ben Er 10 fb., die der See: oder Ziblvogt bezahlen soll, wann er folches nicht anzeigen, mit Einschließung nicht veranstalten wurde, sobald er den Frevel geseh en, oder vernommen

§. 4.

Won benjenigen Fischen und Setzlingen, die nicht follen gefangen, somm losgelassen werden.

2 T

### Beftimmung bes Dages.

Damit die Fischer ein bestimmtes Mas von einer jeden fangbaren Art Fischelbe bie sie todt oder lebendig zum Kauf antragen; so soll auf jedem Grauß oder Weiblim, Bernschuh mit 22 Zollen eingebrannt werden; dieses Brandzeichen soll in dem St. Nydau liegen, und jedem Sees und Zihlvogt eines gegeben werden.

Die Jornen, Zechren und Barben sollen haben, mit Kopfund Schwam 103.
Die Aesch
Ben 10 th. Buß.

Was aber die Richtfische anbelangt, darüber ist in den folgenden Artikeln !!

22.

# Hurlingfang.

Da die Hurling und Taufendmagetli der Saamen von den meisten gischen und da die Raubsische auch eine Nahrung haben mussen; so follen von Michael Benhnacht deren keine zum Verkauf gefangen werden. Ben Straf 20 16.; ausgenommen für die Herbsthauser am See, wahrend dem Weinlesen.

Auch foll ben Fischern erlaubt fenn, in ben Graben für die Schnüre und Angel Bescheibenheit mit ben Hurlingbaren zu fangen; aber nicht jum Bertauf. Ben Straf 16.

23

#### Blauling oder Abelen.

Der Blaulinge oder Albelen halb, beren man die meisten ben Twann, ober vor Brunnmuble fangt, ist geordnet: daß diefelben zu der Hechten und anderer Raubsische veis, im Bann beiben, und selbige niemand fangen solle; nemlich nicht mit Garnen ufenweis. Ben Straf 10 16.

24.

#### Ansnabm.

Doch bleibt denen von Luscherz und andern Fischern, welche hechten in ihren kenern (odet Fischtrögen) haben, nachgelassen, deren für die Speisen ihrer Fische zu igen, aber nicht schaarenweis, und nicht auf den Verlauf. Ben gesagter Bus.

25

### Richtfiche aberhanpt.

Sten so foll es auch mit den Richtsischen, als da find: Zasel, Wingeren, lacken oder Rotli und Alet, gehalten werden; sie mogen ein Mas haben wie sie ollen, als welche auch den Ranbsischen zur Speise gewidmet find; nicht aber jum Bersuf, was unter 9 Bollen ist.

6. 5.

don benenjenigen Standen und Orten, welche bas ganze Jahr burch, ober in Leich im Bann senn, und den Fischen zur Zuflucht dienen sollen; wie auch von den Fischsachen oder Reussen.

26.

## Leichftanbe. der Sifche.

Alle Orte, wo man fiehet, daß der Fisch leichet, das ift, wo er feine Rogen fallen ffet, sollen wahrend der Leichzeit rubig bleiben; und daselbst insonderheit keine Troglen, ich Spreitgarne, oder Zuggarne, die den Boden umwuhlen, hingebracht werden.

27.

# Berzeichniß etlicher Leichftanben.

Da man eben nicht alle diese Leichstande voraus beschreiben kann, so werden doch enigstens diejenigen namhaft gemacht, die den Fischen zur Juflucht dienen: mithin das mie Jahr durch im Bann senn sollen. Als

# Auf dem Gee.

1. Bor ber Brunnmuble, eine Diftang von zwen Steinwurfen in die Lunge und Breite.

2. Wor

- 2. Bor bem Twannbach besgleichen.
  - 3. Um Ufer des Sees auf der Mittagsseite in den Robren von Nydau an bis nad Erlach, eine Distanz so weit als die Pfahle geben zu Nydau, Ipsach um Sus. Von Gerlasingen, Luscherz und Vinelz hinaus sollen Pfahle geschlagen werden, in die 200 Schube weit.
- 4. Der sogenannte Steinberg, und der Ausfluß des Sees ju Rydau in die groje Bifl. Die Fischruthe und Schnur ausgenommen.

Dennoch foll erlaubt fenn, auf dem Steinberg mit Megen im Brachmonz, Seumonat und Augustmonat Egli ju jagen und ju fangen.

Erlauterung, Unhang und Milberung ber Bannbrter im Sec.

5. hingegen wird erlaubt, in allen diesen beschriebenen Bannortern das gange Jahr durch mit der Ruthe ju fichen; desgleichen außer der Leichzeit Schnure und Wartolfe ju fegen.

Diese Erlauterung soll aber ben 31. Artikel hienach nicht ausheben, der tr Abzuggraben begreift; hingegen ist laut dem Artikel Lir. F. den Particulam auf eigenem Boden erlaubt, in ihren Graben zu allen Zeiten des Jahrs, bet nur für ihren Hausbrauch, Fach zu haben. Neben dem wird der Bezirk ber Sees zwischen der Insul und Ligerz, die nach Landeren, das ganze Jahr Preis gegeben, den Einheimischen wie den Aussern.

# In ber Bibl.

6. Bom Ginlauf der großen Bihl hinab bis zur Manatten, ben 20 lb. Buß. Dech ift folder Ort nur der Garnen halb im Bann; und mag ein jeder darinn mit ber Anthen fischen, auch auffer der Leichzeit Negen, Schufte und Warwise segen, wie hiernach vorgeschrieben ist.

Da fich jur Sommerszeit der Aesch in den Fischtrogen nicht behaltet, so mag ein Amtomann den Fischern in der Zihl erlauben, in diesem Bezirk für eine Mahlzeit in Bescheidenheit mit der Troglen ober Spreitgarn, einige Juge ju thun; doch nicht in der Leichzeit.

7. In dem Bezirk der Zihl, da die Fischenzen einem Amtsmann von Gottsim gehort, foll im Bann senn; von der Ziegelmatt dannen, gegenüber dem neum Kornhaus, bis jum Fahr von Scheuren, welcher Bezirk niemand hingelieher werden foll.

# In bet Scheuß gegen Mabretic.

2. Bon der Sandbrucke an bis in die Zihl, bleibt felbige allen Fischern verbonen, weil solches Unserm Umtsmann zu Mydau gehoret; allein auch in der Leichzit wird Unser Amtsmann nicht da fischen lassen.

### In ber Mare.

9. Obwohl diese Ordnung nur für den See und die Zihl hauptsächlich gemacht ift; so soll doch die Maare, welche von Mayenried dannen bis nach Worken, meistens

meistend durch die Stulten, Schwadernau und Worbengrienen im Amt Rydau. lauft, gleichfalls im Bann senn.

Darum, weil in den übrigen Standen in der Mar genug gefangen werben

fann, und damit nicht affe Leichftande gefferet werden.

Berzeichniß der gifchenzen Ihr Gnaben Schloffer Rydau und Gottftatt; ber Gemeinden und Particularen.

Da zwar den Fischern in dem See und der Zihl erlaubt wird, auf Gewinn und Auest, und ührigen Angesessenen für ben Sausbrauch zu fischen: so find doch davon seienigen Beziese ausgenommen, die theils dem Schloß Nydau, theils dem Kloster Bottstatt, theils den Gemeinden oder Particularen gehoren. Als

A. Fifthengen Unfere Schloffes Rhbau.

Ein jewesender Umtsmann zu Dindau hat den Fischfang an folgenden Orten, lauf Irbars.

1. Die Scheuf von der Bibl oder dem Ragenfteg an, bis gegen der Burgern Bibl.

2. Der Pantner ju dem Fornenfang, welcher jur Berbfigeit ift.

. B. Fischengen bes Klosers Gottftatt,

Ein jewesender Umesmann zu Gottstatt bat die Fischenzen' zwischen Orpund und Manenried in der Zihl; worinnen derfelbe auch in den Leichzeiten, mithin das gange Jahrurch für seinen Hausbrauch fischen laffen, und mit den Fischern fich vergleichen mag.

Desgleichen bat er einen Wener oder Moos neben der Schwelle ju Scheuren und

em Schnurenmoos, jenfette ber Bibl. ...

C. Fischenzen der Bemeind Ipfach, im Sec.

Die Gemeind Ipfach verzinset dem Schloß Andan laut Urbar eine Fischenzen am

D. Fischenzen Jac. Antenens, in ber Bibl.

Jacob Antenen von Orpund, verzinset dem Kloster Gottstatt laut Urbars, eine ichenzen in der Zihl, die beschrieben ift: von Schneebergers Saus an, bis an die hopfe zu Zihlmyl.

E. Der Pfrund Gleffen, ju Burglen.

Co einem Pfarrer gebort.

F. Sifdengen ber Particularen.

Die Particularen, welche auf eigenem Gut Graben haben, genießen auch bas bt, in denfelben für ihren hausbrauch zu allen Zeiten des Jahrs, Neussen oder War: e zu fegen, ohne jemands Eintrag; aber nicht auf den Verkauf.

Einschräntung ber Bifdengen.

Michts destoweniger sollen alle diese Fischenzen, wo die gemeinen Fischer kein Recht en, der Zucht oder Disciplin der Ordnungen unterworfen senn, mithin gleiche Strase Seckmanns Gesege VIII. Theil.

erwarten, wenn fie barwiber handeln. Doch find die bestimmten Ausnahmen vorbebalten, Die jeden Orts artikulirt find.

Porfeben ber Megen und Martolfen. ...

Wenn ein Fischer, er fifche fur ben Sausbrauch ober anf Gewinn und Queft, ein Dek oder Wartolf feget, fo bat er fur biefen Gas das ausschlieffende Mecht, daß ibm niemand Dege ober Wartolfe vor daran fegen foll; nemlich, bem Pantner niraends bie Bibl berab, mit Pantnerneken.

Im See bis gen Binelz, ben Particular Nachtnegen, 9 Klafter à 10 Soub. Den Bartolfen auffer den Graben, 9 Rlafter, in den Graben gar niches. Be

Straf von 10 tb.

Es follen auch die von Emgnn, Ligery und andere, welche Schnure, oder foge nannte Bechtenfaße fegen, folches alfo thun: bag badurch felbige ben großen und Som mergarnen, die den Seegins bezahlen, nicht im Weg und binderlich fenen; mitbin ter See mit Schnuren nicht gar zu fast übersett werde.

Rifchfach ober Reuffen, die ben Ablauf bes Baffere binbern.

Da, absonderlich um Mydau berum, und fonft, Graben und Candle gemed: werben, und zwar guten Theile auf gemeinem Grund und Boden, um den Ablam des Baffere zu befordern; ale foll allen und jeden das ganze Jahr obne Ausnahm. ben 10 #. Bug verbotten fenn, barinn Wartolfe zu fegen, vielweniger bann einiges Alecht: ete Meterwerk barinnen anzulegen, noch zu unterhalten. Ja, mann fcon Spruck eta Conceffionen barum vorhauden maren; follen folche null und nichtig fenn, und alle bie Kache inner einem Monat nach Ankundigung dieser Ordnung ausgeriffen werden. Der Straf 10. th. gegen ben Uebertretter, und 3 th. Buß gegen ben Gee: und Biblvogt net. Ores, ber foldes nicht anzeigen., und die Ausreisfung nicht verapftalten murbe : Darn: aber foll nicht verbotten fenn, auffer ber Leichzeit, in folden Graben mit ber Schnur ob-Angel, mit hurlingsbaren, Schnellgarnen, und Geeren, Fische zu fangen, wofern nu ber fleinen Rifche geschonet wird, daß felbige nicht schaarenweise, noch zum Berfu meggenommen, und nur ju Richtfichen gebraucht werden.

Rad und Meterwerf in der Bihl und Coeug.

Chen fo ift verbotten, im Runs ber Bibl und Scheuf einige Rifchfach ober Anne wert anzulegen, und zu unterhalten; damit der Ablauf des Baffere nicht zu febr ems fchrantt werde. Wohl aber ift erlaubt, die Wartolfe in den Robren und Wafferfraum. wie im 27. Artifel bievor gemelbt ift, ju fegen, und barinn mit ber Bafferfenfe Barju machen, auch neben biefelben Zeichen ju fteden; boch nur ben ftillem ober kangfans Waffer, in den Fluffen den Ufern nach, und nicht im Runs, wo die Schiffe fat:ca auch niemals in der Leichzeit. Die Straf der Uebertreter ift ro th. Bug.

Beidnung ber Sifchfachen.

Da bisher in Uebung gewesen, daß die Fischer ihre Fache in den gemeins Baffern zeichnen, die nicht verbotten find, daber aber oft Streitigkeiten ermachfen; ale felic

ollen inskunftige alle die, welche Fische haben wollen, sich im Fruhling ben einem Amtsmann zu Mydau um einen Tag bewerben, an welchem allein ein jeder eine Unzahl Fache, was es erleiden mag, unter der Aufsicht des Sees und Zihlvogts, an unverbottnen Orten zeichnen soll. Alle andere Zeichnungen sollen ungultig seyn. Was an diesem Tag zezeichnet wird, soll aufgeschrieben werden.

# S. 6. Wom Bertauf ber Fische.

Ber vertaufen borfe.

Riemand soll Fische verkaufen als die Fischer und Fischhandler, die von einem Unitsmann zu Nodau gesetzt, in dem Fischerrodel eingeschrieben, und in Endespflicht aufzenommen find; als welche den Fischerzins und den Fischgrif bezahlen. Ben Straf 10 15. Buß und Confiscation der Fische.

Sifohanbler.

Wilk jemand mit Fischen handeln, so muß er eine Patente haben, und zur dronting geloben. Er hat aber kein ausschließendes Recht für sich, und soll erst kaufen, wann die Landeseinwohner gekauft haben. Ben Straf 10 15. Die Fischhandler des Umts nehmen ihre Patenten ben dem Umtsmann zu Nydau.

Uebrige Unfere Unterthanen, ben dem Amtsmann des Orts, wo fie wohnen und handel treiben; und die Auffern ben ihren Obrigkeiten: Sie muffen aber solche alle dem Umtsmann von Mydau vorweisen, der sie in den Flichervodel feines Amts einschreiben affen wird, damit alle Schleichhandel vermieden werden, ohne welche Vorsicht keiner als wonierter Kischbandler soll angesehen werden.

Daben bat es ferner den Verstand: daß die Sischere, welche auf Gewinn und Unest fischen, und im Robel eingeschrieben sind, auch ohne Patente zu ihrem eigenen Kange noch mehrere kausen dorfen, um solche aussen Lands zu suhren; wie in folgenden Artikeln des mehrern vorgeschrieben ist.

Vertragung ber Kifche auf Bern:

Allen Fischern und Fischhandlern ist erlaubt, wie von Alters her, ihre Fische, sie enen todt oder lebendig, nach Bern feil zu tragen; doch muffen sie sich ben Unserer Fischtars commission anmelden, und beschrinigen, daß sie oder ihre Meistere zur Fischerordnung zelobet haben, Ben der im 34. Artikel gesetzten Buß.

Bo man vertaufen foll.

Alle Fischere sollen ihren Fang nach den Stadten und Dorfern am See in Unsern kanden, sonderheitlich zur herbstzeit; bringen, und daselbst ben angebundenem Schiff offentlich feil bieten.

eingefalzen.

# Nifditax.∶

Obwohlen kein Fischtar für alle und jede Zeiten möglich ist: indem der Preis auf den Ueberstuß oder Mangel der Fische aufommt; als ist einem jewesenden Amtsmann zu Mydau anheimgestellt, nach Beschaffenheit der Zeiten und Umstände, den Tar zu ernie: drigen, wenn kein Mangel an Fischen senn wird. Für dismal aber wird selbiger wie folget gesetz. Die Strafe der Widerhandelnden ist 3 16. Bug.

### Sornen.

| gornen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bom 1. Jenner bis 1. April, bas th                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wom 1. Upril bis 1. Wintermonat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bom 1. Wlutermonat bis Wenhnacht, Die mageren, das ib. We 16 1 a 2 : 2 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| die fetten s, s, s s s à 3 s s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Pecte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bom 1. Jenner bis 1. Merg, das th                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Bom fr. Merz bis mitten Man, en trei i et in fer a 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bon mitten Dan bie Ends Jahrs, sons sing gleichviel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Won den fleinern Sechten, fo eifr Ell & 1 Schub lang find, bas Stud à 6 bis 10tz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ernschen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Die kleinen, das Stuck : : : : : : : : : : : : : : : : : : :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Die Alle uroßen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Die kleinen, das Stud # # 2 ft 2 Die mittelmäßigen # # # # # # # # # # # # # # # # # # #                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Outden and Dinter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Balden, bas gemeine Stud Ger :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Balch Pfarit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Pfarit, ber Bierling (bas ift 25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Egli. 💉                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Das Stild fo 4 bis & Roll ift de les 1 is en nomen bie a de 2 ft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Das Stick so 4 bis & Zolleift de eine bie ein nomen We eine de 3 ft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Aefc und &grifi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Die fleinern, das Stuck s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Die größern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Won ben gar schonen und großen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Von gefalinen Bifchen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| and the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second s |
| ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| An gefalzenen Fornen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Bebes Budlein foll mit bem Brandjeichen bes Fischers gezeithnet fenn, ber i

and and and and the state of by. bas the

Da

Der Fischtar soll gemacht werden von zwen See, und Zihlvogten, und zwen Vorgesetzten; die ein Amtsmann zu Rydau biezu ernennen wird, wenn es die Noth rfordert.

Damit so wenig als möglich, im Leich gefischet werde, so soll ein jeder Fischer jehalten senn, ju Sause, oder ben den Marktplagen, nach und nach sich mit vorrathigen fischen zu versehen, worzu ihnen alle mögliche Erleichterung verschaffet werden soll.

40.

# Recht eines herrn Amtmanns ju Gottftabt.

" Die Fischer von Orpund und an der Bibl, welchen ein Umtsmann zu Gottfladt eine Fischenzen binleibt, follen demfelben ihre Fische um einen billigen Preis antragen.

41.

### Orbentliche Tage eines Fifchmarfts.

Da nach denen Hochobrigkeitlichen Erkenntnissen von 1598, 1603 und 1606, die Fischere ihren Fang zu kand bringen, und vor allen Dingen Unsern Angehörigen antragen und seilbieten sollen; so ist daher vieler Misbrauch entstanden, indem man von dem Fischern zu allen Lagen und Stunden nach Wilklup diese Feilbierung gefordert. Um nun dem allem so viel möglich abzuhelsen, und nach der gemeinnüßigen Absicht dieser Ordnung, die Fischer in Stand zu sezen, auch ausser, insonderheit aber benachbarte Fischmarkte besuchen zu konnen; so sollen sie eben nicht, wie bisher, von einem seden u allen Zeiten und Stunden, wider ihren Willen um Fische angesprengt werden konnen, sondern sie haben der Ordnung ein Genügen geleister, wenn sie an denen Wochenmarkt lagen, die in denischten am See gesetzt sind, ihre lebendigen Fische wenigstens 2 Stund lang, das ist, im Sonswer wen, 2 bis 4 Uhr Nachmittags, im Winter bis 1 Uhr eilbieten.

Mamlich,

Ju Llydau, an der lenti, am Montag und Donnerstag, da sich der Wochenmarkt zu

5u Brindy, an dor lenti, am Mittwoch und Santflag, da der Wochenmarkt zu Reneus

Die Berkaufer! und Kanfere, sowohl einsetmische als benachbarte, wissen also ien Ort und die Zeit, wo sie miteinander handeln'himen; diejenigen Kaufer, die solche zeit versaumen, mussen es sich selbst benmessen, wenn sie für ihren Hausbrauch sich nicht versehen haben. Mirhin kann der Fischer nach der gesetzen Stunde der 4. Uhr Abends, ausser lands kahren, oder tragen und verkaufen, wo er will. Dieses versteht sich aber von den vod gesangenen Fischen nicht, als welche nach dem Fang aller Orten und zu allen zeitert, it und ausser lands, whe sie sich verderben, seit getragen werden mögen, wie von Alters her; und sonderheitlich zur Herbstzeit mogen sie alle Lage ihre Fische dem See 1ach in benden Nemtern feil tragen.

Sten so bat es nicht den Verfand, daß fie alle Bochen feil halten muffen: sone ern wenn fie git Paufe bleiben, und ihre Fischtroge fullen wollen, fo fteht es ihnen fren. Erft bennzumal sollen sie den Markt fpeifen; wenn fie für den Fischbandel taufen, und

erkaufen, oder an aussere Orte fahren wollen.

# gifchtar.

Obwohlen kein Fischtar für alle und jede Zeiten möglich ist: indem der Preis auf den Ueberfluß oder Mangel der Fische aufommt; als, ist einem jewesenden Amtemann zu Nydau anheimgestellt, nach Beschaffenheit der Zeiten und Umstände, den Tar zu ernie: drigen, wenn kein Mangel an Fischen senn wird. Für dismal aber wird selbiger wie solget geset, Die Strafe der Widerhandelnden ist 3 16. Bus.

| •5 | gornen.                                                                                                                                                                                            |               |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ٠. | Wom 1. Jenner bis 1. April, das it                                                                                                                                                                 | s<br>s        |
|    | Decte.                                                                                                                                                                                             |               |
| ٠: | Wom 1. Jenner bis 1. Merz, bas th., which is a 3 bl. ! Wom 12. Merz bis mitten Man, which is a 1 st. ! Won mitten Man bis Ends Jahrs, which is a 1 st. ! I schuh lang find, bas Stuck à 6 bis 10f. | \$            |
|    | Ernschen.                                                                                                                                                                                          |               |
| •  | Die kleinen, das Stuck :                                                                                                                                                                           | 2<br>4<br>i-  |
|    | Balchen und Pfarit.                                                                                                                                                                                | _             |
|    | Balchen, bas gemeine Stud 23 bz.: 1 Basch Pfarit, ber Bierlling (bas ist 25)  Egli. 4                                                                                                              | tt.<br>:<br>: |
|    | Das Stück so 4 bis 8 Zoll ist in in in in in in in in der de de de de de de de de de de de de de                                                                                                   | ît.           |
|    | Die kleinern, das Stuck                                                                                                                                                                            | tt.<br>:      |
|    | Von gefalinen Kischen.                                                                                                                                                                             |               |

# Von gesalznen Fischen.

Das Bucklein Pfarit foll halten, ein Wierling (20 à 22 Stud) à 7 bis 8 to

20: 21 18. 3 by. das it. Jebes Bucklein foll mit bem Brandzeichen des Fischers gezeithnet fenn, ber eingefalzen.

Der Fischtar foll gemacht werben von zwen Sees und Zihlvogten, und zwen Borgesetzten; die ein Amtsmann zu Rydau biezu ernennen wird, wenn es die Noth erfordert.

Damit so wenig als möglich, im Leich gefischet werde, so soll ein jeder Fischer gehalten senn, zu Hause, oder ben Marktplätzen, nach und nach sich mit vorräthigen Fischen zu versehen, worzu ihnen alle mögliche Erleichterung verschaffet werden soll.

40.

### Recht eines herrn Amtmanns zu Gottftabt.

" Die Fischer von Orpund und an der Bibl., welchen ein Amtsmann ju Gottftadt feine Fischenzen binleibt, follen demfelben ihre Fische um einen billigen Preis antragen.

41.

#### Orbentliche Tage eines Fischmarfts.

Da nach denen Hochobrigkeitlichen Erkenntnissen von 1598, 1603 und 1606, die Fischere ihren Fang zu kand bringen, und vor allen Dingen Unsern Angehörigen antragen und feilbieten sollen; so ift daher vieler Misbrauch entstanden, indem man von den Fischern zu allen Lagen und Stunden nach Willicht diese Feilbietung gefordert. Um nun dem allem so viel möglich abzuhelsen, und nach der gemeinnüßigen Absicht dieser Ordnung, die Fischer in Stand zu seigen, auch ausser, insonderheit aber benachbarte Fischmarkte besuchen zu können; so sollen sie eben nicht, wie bisher, von einem jeden zu allen Zeiten und Stunden, wider ihren Willen um Fische angesprengt werden können, sondern sie haben der Ordnung ein Genügen geleisten, wenn sie an denen Wochenmarkts tagen, die in denischten am See gesetzt sind, ihre lebendigen Fische wenigstens 2 Stund lang, das ist, im Sonswer von 2 bis 4 Uhr Nachmittags, im Winter bis 1 Uhr seilbieten.

Namlich,

Bu Mydau, an der lenti, am Montag und Donnerstag, da sich der Wochenmarkt zu Mydau und Biel haltet.

Bu Erlach, an der lenti, am Mittwoch und Samstag, de der Wochenmarkt zu Meuens

Die Berkauferlund Kanfere, sowohl einheimische als benachbarte, wissen also ben Ort und die Zeit, wo sie miteinanden handeln somen; diejenigen Kaufer, die solche Zeit versaumen, mussen es sich selbst benmessen, wenn sie für ihren Hausbrauch sich nicht versehen haben. Mithin kann der Zischer nach der gesetzen Stunde der 4 Uhr Abends, unser Lands kahren, oder tragen und verkaufen, wo er will. Dieses versteht sich aber win den kod gefangenen Fischen nicht, als welche nach dem Jang aller Orten und zu allen Zeiten, itt und ausser Lands, ehe sie sich verderben, seil getragen werden mogen, wie ion Alters her; und sonderheitlich zur herbstzeit mogen sie alle Lage ihre Fische dem See ach in benden Aemtern seil tragen.

Sen so hat es nicht den Berkand, bas fie alle Bochen feil halten muffen: sons ern wenn fle ju Daufe bleiben, und ihre Fischtroge fullen wollen, fo fleht es ihnen fren. Erft dennzumal sollen fie den Markt fpeifen; wenn fle fur den Fischbandel kaufen, und

ertaufen, oder an auffere Orte fabren wollen.

fie wollen.

#### 42.

#### Bischverkauf ber Biblfischer.

Da die Fischer von Orpund, Aegerten und andere, die an der Zihl wohnen, ihre Fische meist ausger kands führen, nachdem sie solche Unserm Amtsmann zu Gottstadt anzer tragen; doch aber nicht Ordnung maßig ware, daß die Seefischere allein unter der Disceplin stehen, und die Flußsische nicht eben sowohl feil gebotten werden sollten, als die, so aus dem See kommen; als sollen alle Zihlsischere schuldig sepn, den Fischmarkt pundau, wie andere zu speisen, ehe sie weiters sahren.

Colothurn, Biel, Landeren und Meuenstadt mogen fur ihren Sausbrauch auf bem Martt taufen.

Allen Burgern und Einwohnern von Solothurn, Biel, Landeren und Neuen stadt, ist erlaubt, an den oben bestimmten Tagen in der Woche, für ihren Hausbrauch lebendige Fische zu kaufen oder kaufen zu lassen. Deßgleichen allen avonierten Fife- bandlern ohne Ausnahm.

Fifch ir bge.
Bu desto mehrerer Bequemlichkeit und Sammlung eines Borrathe, wird als Fischern und Fischhandlern erlaubt, zu Nodau in der Zihl oder Scheuß, Fischtroge phaben; doch mussen sie dem Ablauf des Wassers unschädlich sehn. Daraus können sie den Vorrath auch in Leichzeiten seil bieten.

Fisch bat ten.
So wie die Stadt Mydau Kornbutten und Maffe zum Gebrauch des Kornmacht-liefert; Sen so soll und wird sie auch Fischbutten liefern, wenn es die Fischer und fich bandlere verlangen.

Daner des Matt ts.

Der Fischmarkt soll nur dauern, im Sommer und Herbst, bis Abends um 4 Ulim Winter, nach Martini bis tuhr Rachmittags; haben dann die Fischere ihre Fisc wenigstens zwen Stund des Tags feil gehabt, so undgen sie solche auch vor 4. Uhr Abend an die Fischhandlere hingeben, oder felbst, so wie die Fischhandlere, mit. ihren Grauss um 4. Uhr die Zihl und Use berab sahren, und die Fische verkaufen ausser Lands, w

Doch sind hievon ausgenammen, die aussern Fischhandlere, welche ihre Fist in dem Meuenburger See und Murtensee gekauft, als welche darmit ungehinden to Zibl und Nar herab, zu allen Zeiten und Tagen in der Woche sahren mogen. Somussen ihren Unkauf bescheinigen, und stehet es dann nach ihrem sreven Willen, Nache bavon seil baben wollen, oder nicht.

Gefalzene Bifde

Was von den frisch zefangenen oder lebendigen Fischen und deren Verkauf vorzeschrieben ift, soll auch gelten von eingesalznen Fischen, ebe solche weiters ausser land verkauft werden.

46

48.

Solecte und ungefunde Rifche und Betrug.

Kein tobter Fisch soll seil gebotten werden dessen Ohren innwendig bleich aussehen, ider mit Blut gefärdt sind. Eben fo soll lein Fischer Nasen für Lesch, noch für Balchen ider Pfärit verkaufen, absonderlich die Seesischer nicht, weil keine Aesch im See gefangen verden. Ben Straf 3 Pfund vom Stuck.

Rifchteller und Gehalt.

Den Fischhandlern und Fischern wird erlaubt, ju Mydau und auch zu Erlach, Keller und Gehalt zu haben, um ihre gesalzene Fische in Bucklein aufzubewahren, mitzin daselbst an den Markttagen solche feil zu halten, ohne der Fischer in der Stadt, 10ch der Burger Eintrag, und Widerred.

# g. 7. Won andern Pflichten ber Fischer.

Alustilaung der Raubtbiere.

Obwohlen die Fischere sich nach dem 28. Artikel der alten Ordnung, alles Birsens inthalten, und kein Wassersewild, weder sangen, schiessen noch verkaufen sollen, ben Sonfiscation der Gewehren, und 10 16. Buß; so ist ihnen doch nach bisheriger Uebung inbesohlen, Fischraubthiere zu fangen und zu todten; für welche sie aus Unsern Schlossern olgende Belohnungen empfangen.

1. Bon einem Otter, gegen hinterlassung des rechten Tagens , , 1 tb.

2. Won einem Wenhen : : : : : 10 f.

3. Von einem Reiger , 10 f. Bon den Girigen, Laucheten und Pelgen wird nichts entrichtet, sondern folche Preiß gegeben.

Spoggewild.

Wenn sie im See oder in der Zihl einiges Sochgewild, insonderheit Reh oder Wildschweine finden, so sollen sie klbige auffangen, und einem Untemann zu Nydau iberliefern, der nach Innhalt des Urbars davon seine Gebühr nehmen soll; auch sollen te es anzeigen, wenn Ausser solche wegnehmen, oder sonst Eingriffe in die Gerichtssperrlichkeit thun wurden.

Todtenforper oder Ertruntene.

Wenn sie ertrunkene Menschen, oder Todtenkörper finden; so sollen sie solche alsobald nach dem nachsten Arzt im Unit führen, um zu sehen: ob ihnen zu helfen sen. Hernach dann sollen fie von dem Worfalk, einem jewesenden Amtomanu zu Nydau, oder bessen Statthalter treuen Bericht abstatten, und Ordern erwarten.

Unichlieffen ber Weiblinge bes Rachte.

In Feuersnothen und Schiffbruchen am See und an der Zihl, sollen sie schuldig senn, ihre Grause und Weidlinge, so viel nothig senn mag, und es die Umstande erheie

erheischen, gebrauchen zu lassen. Sonft aber sollen sie des Nachts Niemand über Baffer führen, sondern ihre Fahrzeuge anschlieffen. Ber Smaf 3 the

§. 8.

Won den Abgaben, welche die Fischer und Fischhandlere zu bezahlen haben.

See = und Biblgine.

Ein jedes Garn, das in dem Fischerrodel eingeschrieben ift, und das Jahr duch viel oder wenig gebraucht wird, zahlt zu Unsern Handen den Sees und Zihlzins allwegen auf Palmtag, mit

von den Regen

Doch jablen bie fo groffe Garne fubren, von den Regen nichte.

Neben bem entrichten die von tuscherz was der Urbar fordert, einem Amtsmaz zu Erlach, von jedem Garn 4 bz. oder 2 Sechten. Weilen die Biblischere von den Etrafen und Spreitgarnen keinen Fischerzins bezahlen, wie die Seefischere; so find fie nach aim Nebung dargegen schuldig, auf den ersten Wink, für Ihr Gnaden Schloß Nodan im den Hausbrauch sichen zu geben; wosur ihnen ein Trunk und Mutschen gegeben mit. wie von Alters her.

Fildsrif.

Ein jeglicher Grans, der mit Fischen unter der Bracke zu Undan durchien, gablt einem Amesmann den Fischgrif, oder für gutes Mahl Fisch, oder dafür I it. Von einem kleinen Weidling, halb soviel, wogegen fie eine Mutschen empfign.

Strafen beren, bie bie Abgaben verweigern.

Welcher diese Abgaben verweigert, heimlich Garne bat, und auf den Beiluffische, oder den Fischgrif vorben fahrt, ist verfallen, um die im 34. Artitel gesetzte Bu, und Confiscation der Fische.

Ber biefe Abgaben einziehen folle.

Den Seezins ziehen die Bruckknechte ein, oder wen Wir jeweilen hiezu verordner werben. Der Fischgrif wird abgerichtet einem Wachter auf der Bruck zu Nydau, oder wen ein Amtsmann hiezu bestellen wird; und zwar also gleich ben der Durchfahrt.

Erläuterung.

Die Zihlsischere, wenn sie mit Fischen handeln, und selbige auffer Lands wa taufen, sollen ben Fischgrif zu bezahlen schuldig fenn.

# Bon ber Erecution biefer Ordnung.

Dberaufficht eines Amismanns ju Rybau.

Die Oberaufsicht, Bestellung und Beendigung der See: und Zihlodgeen, Fischer und Fischhandlern, wie auch die Bestrafung der Fehlbahren ift einem Amesmann pondau übergeben.

ı tı

#### Rrenbeit ber Stadt Inbau.

In bem 17. Urtifel ber Sandveste von Mydau ift verordnet: mann ein Rifcher verfchageft, und befr Burgern um ihr Geld nicht ju taufen geben, und gutonmen laffen wollte, der foll der Stadt 1 18. jur Strafe geben.

### Theilung ber übrigen Buffen.

Alle andern Gelobuffen, Tollen also Betheilt werben: Sin Theil Uns.

Cin Theil bem Umromann.

Cin Ebeil bem Berleibet.

Defigleichen bie Couffifeation: 1 520

Weden Armuth der meiften Zischerren follow die Fehlbahren, im Kall: Univernebe sens, mit Befangenichaft geftraft, und baffir Alus pon Engilia f. für bie Ajungefoften perrethned werden .: IIm Fall mehrerer Mebertrettung, wird ihnen bas Sifchen niebergelegt? of his of the factories of the collision of the collision of the collision of the collision of the collision of the collision of the collision of the collision of the collision of the collision of the collision of the collision of the collision of the collision of the collision of the collision of the collision of the collision of the collision of the collision of the collision of the collision of the collision of the collision of the collision of the collision of the collision of the collision of the collision of the collision of the collision of the collision of the collision of the collision of the collision of the collision of the collision of the collision of the collision of the collision of the collision of the collision of the collision of the collision of the collision of the collision of the collision of the collision of the collision of the collision of the collision of the collision of the collision of the collision of the collision of the collision of the collision of the collision of the collision of the collision of the collision of the collision of the collision of the collision of the collision of the collision of the collision of the collision of the collision of the collision of the collision of the collision of the collision of the collision of the collision of the collision of the collision of the collision of the collision of the collision of the collision of the collision of the collision of the collision of the collision of the collision of the collision of the collision of the collision of the collision of the collision of the collision of the collision of the collision of the collision of the collision of the collision of the collision of the collision of the collision of the collision of the collision of the collision of the collision of the collision of the collision of the collision of the collision of the collision of the collision of the collision of the collision of the collision of the collision of the collision of the collision of the collision of the collision of the collision

. -: Volicen bes Bischmarfts.

Den Fischmarkt, ale gur niedern Bolicen geborig, wie die Wochenmartte, wird Burgermeiffer und Rath, unter ber Aufficht des Amtsmanns übergeben. In Streite allen, foll an ben Immungun appellirt werben.

nel-lation. .

Bonibem Afrismann geben in michtigern gallen und Frevelfachen, Die Appellm onen an Unfeie netoroubte Bifchtarcommillion-

Da nicht alle Falle vorhergeseben werben tonnen, fo haben wir diefes Reglement if feche Jahre jur Prob gut geheiffen. Rach weicher Zeit dann, Uns von dem dabes gen Erfotg ber Bericht foll abgestattet, werden; und Wir behalten Uns von, diefe Orde ing, nach bewandten Umflanden balligumat, entwedere ju mehren, ju mindern, ober nft abzuandefin. Much foll diefe Ordnung allen Tractaten mit benachbarten Standen wergreiflich seyn. Gegeben ben 16. Inner 1777.

Sanglen Bern, guille in of

32.

# Gräflich Lippische Medicinaltare. Vom 2. Merz 1789.

und Edler Herr zur Lippe, Souverain von Bianen und Ameiden, Er burggraf zu Uetrecht, Ritter des Hessischen goldenen Lippewordens, Worm: und Regent. Ob wir gleich die Dankbarkeit und Frenzebigkeit der vornehmen obemittelten Einwohner dieser Grasschaft ben Belohnung der Acrite, Geburtskelfe Wunddrzte und Hebammen nicht bestimmelt noch vielweniger einschränken wollen, un auch von allen Medicinalpersonien vielsed kandes erwärten best sie ben ihrer Besorgur vor Wichtberien wie Institution lassen der Ungeschnung der Alexander und bei haben Wir dennoch zum Besten ber Anterebinden, zur Sicherheit to Institutionalpersonen, und zur Nichtschung weiselche fren Fallen nachstehenen, und zur Nichtschung weiselle für billig, notigig und nühlich geschen nachstehenen neue und vollständigere Medicinaltare für billig, notigig und nühlich geschen auch, damit sie zu jedermanns Wissenschaft gelangen möge, besohlen, sie össentlich duch dem Druck bekannt zu machen. Dennold den 2. Mert 1789.

den vermennen generalen bei der der Endwig "Dentend Abolph —

# Erffer, Abfchanitt.

Tare der Gebühren und Sporteln, welche von den Medicinalpersonen, ben ihrer Anstellung, in die Medicinaleasse eintrücktet werden.

Sur Berpflichtung und Ausfertigung des Concessionsscheins, ohne die Copialien.

්න්න යාදු

. 3. Bugnne Gesege VIII. Theil

Machts

. 6. 3. Zare ber Geburtebelfer. fir die Peufung ur Berpflichtung und Musfertigung Des Concessionsicheins ohne bie Covialien. 6. 4. Tare ber Amtschirurgen. ür das Eramen für die Berpflichtung und Unsfertigung des Patents, ohne bie Covialien ~ Zaze ber Mebicinalchirurgen. iur das Eramen für die Verpflichtung und Ausfertigung des Concessionsscheins obne die Covialien Sare der Apotheter. für bas Eramen bes Dern einer Baupeaposheten. für das Eramen eines Provifore ober Borflebers einer Sauptavothete. welches der Herr bezählt Beim die Sauptapothete feinen Beren bat, jablt ein Provifor ober Borftebet für bas Eramen, welches alsbenn ber Eigenthumer der Apothele Befahlen muß für bas Erafien bes herrn einer Landapotheke für sas Examen eines Prodifors ober Borftebers in einer Landapothefe, and it welches der Bereibegabte icom man in bin telle in bit in Die in b. 16. 1. 14 Benn die Upothe teinen Berrn bat, jablt der Provifor oder Borfteber Teinet Aporhete felbst verfertigen will jable besfelbe filt bas Enamenter 14: Bore Bie en Albef in notente wir bie Beit auf Eare, was die Medicinal-ersonen sin thre Bemühungen und Geschäfte fordern durfen. kur ein Recept ober Signatur jur Wiederholung eines Recepts ben Lage Nachts nach id Uhr Tage

Für den ersten Besuch eines Kranken ben Tag 2

| Nachts nach to Uhr                                                       | —rtb               | f.            | 24             |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|----------------|
| Für jeben folgenden Besuch am Lage                                       |                    | 5             | 4              |
| Nachts nach 10 Uhr                                                       |                    | <b>5</b> _    | 12             |
| Wenn mehrere Personen von einer Familie in einem Sans frant find,        |                    | _             |                |
| : wird zwar ber Besuch nur einfach, aber jedes fur bie andern            |                    |               |                |
| Rranten verordnete Recept mit 4½ mgr., bejablt.                          |                    |               |                |
| Bur jeden erften Besuch ben anfteckenden Krantheiten, 1. B. Fleck:       |                    |               |                |
| fieber, Faulfieber, Ruhr ic. am Tag                                      | _                  | 4             | 24             |
| bes Naches nach to Uhr                                                   | •                  | •             | -4             |
| Sur jeben folgenden Befuch am Lag                                        |                    | •             | 8              |
| ben Nacht                                                                |                    |               | 16             |
| Für jeden Besuch über land, ohne Transport: und Zehrungstoften,          |                    | <b>&gt;</b> . | 10             |
| für eine Meile am Lag                                                    | _                  |               |                |
| ben Nacht                                                                | , 2, .             |               | _              |
|                                                                          | 3                  | ٠, ٠          |                |
| Wenn der Besuch weiter als eine Meile ift, wird für jede Meile die       | ·:.                |               |                |
| Halfte bezahlt.                                                          |                    |               |                |
| Für jeden Tag, welchen er ben dem Kranken verbleiben muß, ohne           | _                  |               |                |
| die Zehrungskosten                                                       | 3                  | \$ (<br>:     |                |
| Bur bie Aufficht ben Unwendung der Rettungsmittet ben Scheine            |                    | ٠. ٠          |                |
| todten, z E. Ettrinkenen, Erhängten ic. ohne Reise, Transpoeti;          |                    |               |                |
| -und Zehrungetoften, im Fall die Rettung gelingt, für die erfte          | _                  |               |                |
| Stunde                                                                   | 2 :                | •             | ;              |
| Kur iede folgende                                                        | <b>1</b>           | •             | <del>-</del> ; |
| Wenn die Anwendung ber Berceungemietet nicht gelingt, für die gefit .    | •                  |               |                |
|                                                                          | W. Ares 3          | s. =          | <del></del> ;  |
| Für jede folgende alle eine ber bei bei bei bei bei bei bei bei bei bei  |                    | . 2           | 14             |
| Bur die erfte mundliche Consultation mit andern Aergten oder mit Bunde   | $T^* \leftarrow T$ |               |                |
| ärzten                                                                   | I 's               | I             | 8 :            |
| Für jede nachfalgende mundliche oder schrifeliche Consulcation.          |                    | 2             | 4 :            |
| Für ein ausgearbeitetes Confilium                                        | 3.                 | · -           | - 4            |
| Für eine Confultation au einen hiertandischen Ameschirpegus              | T                  |               | 8 :            |
| Fur Benwohnung einer chirurgischen Operation                             | 1 2                | -             | - :            |
| Bur Auffegung einer Krankengeschichte zur Ginholung eines conflix        |                    |               |                |
| medici                                                                   | I s                | I             | 8 ;            |
| Bin eine ant Betrauden gen Shutetraffeinen pordenommene frichenbillnatit | ٠ ل ک              | ,             |                |
| nebst Sectionsbericht                                                    | 2 ;                | -             | - 1            |
| Wenn die Krankheit ansteckend wur                                        | . 4 =              | _             | <b>-</b> ;     |
| §. 2.                                                                    | -                  |               |                |
| "Tare für bie Phyfiter.                                                  |                    |               |                |
| Bur die gerichtliche Besichtigung eines Leichnams, ohne Transports       |                    |               |                |
| und Zehrungskoften der der der der der der der der der der               | 25.                | _             | - :            |
| Für den Obductionsschein oder das visum repertum barüber                 | 1 2                | <u>.</u>      | - '            |
| Gur Die Besichligung eines gefährlich Bermundeten ohne Transport         |                    |               | - ,            |
| und Behrungstoften                                                       | .)                 | _             |                |
| 213                                                                      | <b>,</b>           |               | ء<br>سئن       |
| •                                                                        |                    |               | gr.            |

| für den darüber auszustellenden Wundschein<br>für jede andere gerichtliche Besichtigung , 3. B. ben versiellten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | rehl, — mgr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Arantheiten, verheimlichten Schwangerschaften, ben Wenerischen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Unvermögenden ze.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 1 1 18 mg '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Für den Bericht oder das Gutachten berüber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 海巴达 〒 教皇                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| für die legale Section eines Leichnams, ohne Transports und Beben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| rungskosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Wenn der Leichnam schon in Fäulniß übergangen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Benu ider: I inficus eine Nacht ausbleiben muß, erhalt er noch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Fur den Obductionsishein<br>Fur die chamische oder kunstliche Untersuchung giftiger oder des Gifts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| verdachtiger Pulver, Fluffigleiten ac., obne die von dem Apos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| thefer ju berechnenden Prufungsmittel oder Reagentien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | A : :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| fur den Obductionsschein darüber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 5 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| für das Exangen eines Chirurgen ber zwenter Rlaffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 : :-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| für ben barüber auszustellenben Drafungefchein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | I : - :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| für die Puisung eines Apotheter : oder Bundarztlehrlinge, mit Gins                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | · 194                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| schluß des Prufungescheing benideffen Aunghne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 4 18 4-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Für dessen Prufung hensder: Lassprechung inch des Prufungs icheins                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | .2 5 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Für die Prufung eines Upothekergesellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 : _ :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| für die jährliche Apathetenvisteation nebst bem Bericht darüber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 : : "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| für einen Bericht in Porthensachen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - 1.24 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Wenn derfelbe mehr als einen Bogen enthale, fin jeden Bogen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - 18 *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| für ein Gesundheits voter Rrantheitszeugniß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - 1,24,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| \$ 3. In the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same o |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Laxe far bie Bunbargte, Mebicingle und Amtechfrurgen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0-31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| fur die Beforgung einer einfachen Sieb :, Stich :, Quetschungs : ober                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Brandwunde, ohne Arzenenen, welche hier so wie ben allen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| folgenden Caren nicht mitbegriffen find, fondern einzeln bezahlt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| werden muffen, wochenslich, nach der Große ober Tiese der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bunde 1881 at 1881                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12 bis 18 nigt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| für die Beforgung einer complicirten Stebe, Stich , Schnitt , Quete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| fcungsmunde, oder die bis in die innern Theile gedrungen ift,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | and the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second s |
| wochentlich, nach der Wichtigkeit der Complication oder der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -1. · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 24 mge, bis 1 rthl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| für die Besorgung einer Schufwunde, wo der Schuftanat geöffnet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| wird ober die in die innern Theile gedrungen ift, mochentlich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | reibi mgr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| fur 114 Bejorgung einer emfachen Schnitt; Stich: dder Schupwunde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| am Ropf, ohne hirmidabels overschirnverlebung; wochenelich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| für die Besorgung einer Kopfverlegung, wo der Schadel verlegt oder 🔩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | the organization of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| eingedruckt ist, doch ohne Fissur und Bruch wochenstich Dereit,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| n (1996) and a single of the fifth of the sign of the sign of the sign of the sign of the sign of the sign of the sign of the sign of the sign of the sign of the sign of the sign of the sign of the sign of the sign of the sign of the sign of the sign of the sign of the sign of the sign of the sign of the sign of the sign of the sign of the sign of the sign of the sign of the sign of the sign of the sign of the sign of the sign of the sign of the sign of the sign of the sign of the sign of the sign of the sign of the sign of the sign of the sign of the sign of the sign of the sign of the sign of the sign of the sign of the sign of the sign of the sign of the sign of the sign of the sign of the sign of the sign of the sign of the sign of the sign of the sign of the sign of the sign of the sign of the sign of the sign of the sign of the sign of the sign of the sign of the sign of the sign of the sign of the sign of the sign of the sign of the sign of the sign of the sign of the sign of the sign of the sign of the sign of the sign of the sign of the sign of the sign of the sign of the sign of the sign of the sign of the sign of the sign of the sign of the sign of the sign of the sign of the sign of the sign of the sign of the sign of the sign of the sign of the sign of the sign of the sign of the sign of the sign of the sign of the sign of the sign of the sign of the sign of the sign of the sign of the sign of the sign of the sign of the sign of the sign of the sign of the sign of the sign of the sign of the sign of the sign of the sign of the sign of the sign of the sign of the sign of the sign of the sign of the sign of the sign of the sign of the sign of the sign of the sign of the sign of the sign of the sign of the sign of the sign of the sign of the sign of the sign of the sign of the sign of the sign of the sign of the sign of the sign of the sign of the sign of the sign of the sign of the sign of the sign of the sign of the sign of the sign of the sign of the sign of the sign of the sign of the sign of the   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>₹₹</b> 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Für                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| DOL DEN CHAIRMAN SERVICE SYPECTER FOR THE                            | PE.                                     |              |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|
| Fur bie Bebandlung einer außerlichen Entzundung, Gitergefchmute      |                                         |              |
| (ablcessus) Fleischgeschwurs (ulcus) Fistelgeschwurs, Geschwuls:     | 200                                     |              |
| stes u. d. gl. wochentlich                                           | Tambiniti with an                       | • • •        |
| Wenn die Eur langer als einen Monat bauert, wochentlich              | H St. Alman                             | ige,         |
| Wenn Beinfaule damit verbunden ift, wochentlich                      | 1.2                                     | ;<br>        |
| Für die Behandlung des talten Brands ben irgend einer Bunde Ents.    | - 24                                    | ; ·          |
| indung ic. so lange der Brand dauert, taglich                        |                                         | · •          |
|                                                                      | 8 :                                     | ;            |
| Für Behandlung einer einfachen Berstäuchung (subluxario) Ubers.      |                                         |              |
| Daupt 12 mgr. 6k                                                     | I / 12                                  | <b>;</b> .   |
| Für Die Behindlung einer Berstauchung, welche mit einer farken       |                                         |              |
| Quetschung verbunden ist, wochentlich                                | ···· 24 :                               | f · .        |
| Für die Ginrichtung einer einfachen Berrentung des Oberarms          | , and a second of                       | <b>;</b>     |
| Des Schenkelbeins                                                    | · 815 2 2                               |              |
| ded Votderarms                                                       | 4 8 8                                   | :            |
| Des Fußes                                                            | 3:12 3                                  | i .          |
| Für bie Einrichtung jeder andern einfachen Berrenkung, 3. B., der    | <i>(</i> , )                            |              |
| Sand, ber Fifffer, bet Zehen 301                                     | 1 2 12                                  | <b>5</b> · ' |
| Die Emrichtung einer jusammengesetten Betreifung foro niehrere       |                                         | _            |
| Gelente figleich verreifte fille) wird nach der Zhot und orr Wichaus |                                         |              |
| tigreit der Werrenrungen velabir.                                    | it in the                               | •            |
| Die Einrichtung einer verwiekelten Bertenkung; wenn Querfchung       |                                         | _            |
| ober Wilhden, Zerreiffung der Bander, Anorpelbruche zc. damit        |                                         | •            |
| verbimdelt find, wird unffer der fir die Ginrichtung bet Ber-        | to the second                           | •            |
| tentung felbst bestimmten Tare noch wochenelich 34 mgt. , wenn       | ્રાત્ઉ 🚞 🗀                              | · ·          |
| aber Anochenbruche damit verbunden, noch die fur den Anochen-        | •                                       |              |
| bruch bestimmte Lare bezahlt.                                        |                                         |              |
| Für die Behandlung eines einfachen Knochenbruchs am Urm ober Fuß     | » · •                                   |              |
| ben jungern Personen                                                 | 4 : - :                                 | , -          |
| Ben alten Personen                                                   | 5 5 5                                   | r            |
| Für die Behandlung eines Spalt: vder Schlisbruchs, wochentlich i.    | - / 12 /                                | •            |
| Für die Behandlung eines gerschmetterten ober Splitterbeuchs auffer. | trof (c. )                              |              |
| ber gewöhnlichen Tare fur die Ginrichtung des Bruchs, wochentl.      |                                         | ,            |
| Für die Behandlung eines zusammengesetzten Bruchs ben hingern        | J#                                      | Ţ            |
| Personen                                                             |                                         | •            |
| Ben alten Personen                                                   | :6 : :                                  | :            |
| Bur die Bebandlung eines complicirten Bruchs, auser der Tare für     |                                         |              |
| die Einrichtung des Bruchs selbft, wochentlich                       | <b></b> 5. 24 .5                        | ٠.,          |
|                                                                      | 8                                       | •            |
|                                                                      | 120 : : :                               | r .          |
| Für die andere Operationen an die Augen durch den Schnitt oder durch | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |              |
| Alexmittel = 3000 3 2000                                             | s bis 6 rthl                            |              |
| Für dle Operation einer Hornhaucfiftel                               | 6 . 8 . 5                               |              |
| Für de Erstirpation des Augs und nachfolgende Behandlung             | 10 . = 4                                | <b>:</b>     |
| Fur die Operation und Behandlung einer Thranenfistel                 | 6 bis 10rth                             | I.           |
|                                                                      | <u>~</u>                                | für          |
|                                                                      | ▼                                       | •            |

| as at Analy Co. Laublung sings Engishal filed                                                   | Srthl mar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fiter die Operation und Behandlung einer Speichelfistel                                         | O data : inflet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Fut bie Beforgung eines Rrebsschadens, wochentlich in gungadi.                                  | TOTAL OF SECURITION OF SECURITION OF SECURITION OF SECURITION OF SECURITION OF SECURITION OF SECURITION OF SECURITION OF SECURITION OF SECURITION OF SECURITION OF SECURITION OF SECURITION OF SECURITION OF SECURITION OF SECURITION OF SECURITION OF SECURITION OF SECURITION OF SECURITION OF SECURITION OF SECURITION OF SECURITION OF SECURITION OF SECURITION OF SECURITION OF SECURITION OF SECURITION OF SECURITION OF SECURITION OF SECURITION OF SECURITION OF SECURITION OF SECURITION OF SECURITION OF SECURITION OF SECURITION OF SECURITION OF SECURITION OF SECURITION OF SECURITION OF SECURITION OF SECURITION OF SECURITION OF SECURITION OF SECURITION OF SECURITION OF SECURITION OF SECURITION OF SECURITION OF SECURITION OF SECURITION OF SECURITION OF SECURITION OF SECURITION OF SECURITION OF SECURITION OF SECURITION OF SECURITION OF SECURITION OF SECURITION OF SECURITION OF SECURITION OF SECURITION OF SECURITION OF SECURITION OF SECURITION OF SECURITION OF SECURITION OF SECURITION OF SECURITION OF SECURITION OF SECURITION OF SECURITION OF SECURITION OF SECURITION OF SECURITION OF SECURITION OF SECURITION OF SECURITION OF SECURITION OF SECURITION OF SECURITION OF SECURITION OF SECURITION OF SECURITION OF SECURITION OF SECURITION OF SECURITION OF SECURITION OF SECURITION OF SECURITION OF SECURITION OF SECURITION OF SECURITION OF SECURITION OF SECURITION OF SECURITION OF SECURITION OF SECURITION OF SECURITION OF SECURITION OF SECURITION OF SECURITION OF SECURITION OF SECURITION OF SECURITION OF SECURITION OF SECURITION OF SECURITION OF SECURITION OF SECURITION OF SECURITION OF SECURITION OF SECURITION OF SECURITION OF SECURITION OF SECURITION OF SECURITION OF SECURITION OF SECURITION OF SECURITION OF SECURITION OF SECURITION OF SECURITION OF SECURITION OF SECURITION OF SECURITION OF SECURITION OF SECURITION OF SECURITION OF SECURITION OF SECURITION OF SECURITION OF SECURITION OF SECURITION OF SECURITION OF SECURITION OF SECURITION OF SECURITION OF SECURITION OF SECURITION OF SECURITION OF SECURITION OF SECURITION OF SECURIT |
| Für die Operation einen großen Kurbefchabene b. B. an ber Bruff 20-11                           | de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitu |
| wer ant erge Schop ber Eisenlugawaffenschanschanschafelt bnu                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Einest Meinen-und geringen Krebsschabens 2chitelen 30. 3011, fertilippe                         | 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| g bei Borrie un'etel les decennosces y B. ven                                                   | · क कार के स्क्रीस हैं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sur die Operation und Behandlung eines ffeatoratifchen Gewachfes.                               | H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| oder einer Speck? ober Kapfeldeschmulft nach der Größe und Ges                                  | 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 55.1                                                                                            | 1.2.4. bis 8 rthl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sar bie Operation und nachherige Beforgung eines Oberbeins                                      | 5 To 1970                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Rur bie Operation und Emr einer Gefähfiftelie bei weite in Bein te                              | 4 bis 10 rthis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sar de Eperaction und Eur eines Bafonkolops Bal mil in gent affe bi                             | , 14 ( · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Eines Mutterpolypaufiologinus Je enn progening billo genit redi.                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Eines Ohrvolpps                                                                                 | · 14 5 777 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Fur Die Ausrottung und Cur eines frebsartigen Sodens                                            | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Bur bie Operation suit Cumneines, Grirrhus mach beffen Grafe und                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| e Sib : 1                                                                                       | ghis 6 pthl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Für bas Ausschneiben: undichter einen Granfgeschwulft in in er einen                            | 6 8 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Für bie Operation und Beforgung eineriffelsestellschwulfteis 120. 220                           | 1846 195 F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Cinese Blutadeskropfs                                                                           | n.Afrika i to riki)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Fir Die Operation und Behandlung eines fchlimmen Befchmirs im                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Manufacture Gale                                                                                | o hid a rthl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Bur piergipiolime bes Schengele nup sellen Bebenbfinde                                          | 35 / - 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Far bie Ablofung eines Fußes unger bent, Alie und bellen Behandlung                             | 10 : :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Eines Arms und dessen Behandlung                                                                | 10 : - 3:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Eines Fingers der Zehn                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Für das Abnehmen des Zäpschens profige dos fistigerig<br>Kur einen Steinschnitt ben Erwachsenen | 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sin Einer Ctomfignitt ven Seionsteinen                                                          | 8 4 — 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Say Russichneidung eines Steins aus berisbarnrobre                                              | 2 : - :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Set Menthemann eines Ofenie das bereitschlieber                                                 | 6 . — :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Fur einen Bruchschuitt ben Erwachsenen betreit, it bei ber ber                                  | 4:-:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ben Kindern                                                                                     | p bis 3 rthl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                 | i k oto 3 ctór.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Far die Eroffnung des Mundes, der Ohren, des Afters, der Schaam                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ben arrens, imperforatis                                                                        | 2 S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Far die Beraussiehung einer im Magenschlund fleckenden Sache                                    | 18mgr, bis 2 rthl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Far das Durchbohren der Harnblafe ::                                                            | 3 : :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Fur die Deffnung (paracenthelis) der Bruft und deren Behandlung                                 | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Des Unterleibe- mind biebe de Man an an an an an an an an an an an an a                         | · I · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Des Hadensacks                                                                                  | <b>— </b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Für die Beschneidung der Vorhaut schließe me demonde in filmen                                  | 5 24 F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| For de Deffinng der Luftrobre ben Lebendigen in                                                 | 5 5 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Far die Zurückbeingungiemen. Schelden Cober Gebähunutterworfalls                                | 1 bis 2 rthl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Eineszeinfachen-Mastdarmvorfalls ben Erwachsenen                                                | , <b>–</b> ; 16 ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 811.5                                                                                           | Bin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Ben Rindern ' 1967 Lidt e Daribe, Gerafeel dun                                                                                      | المعاشدة                              | o mat.               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|
| Eines complicirten Mastbarmvorfalls   Contact ver ventille in eine                                                                  | D. This                               | 2 refil.             |
| Wenn ben einer Verwundung ober anders Betfefting aus Butche aner                                                                    | 4. 5. 95                              | -3-4-0               |
| Berbfutung ober anderer Gefahr ber Cheturgus wher Wefen Gen                                                                         |                                       |                      |
| felle fast beständig gugigen fennendie edglich in bereite                                                                           |                                       |                      |
| Fir Die Unwendung ber Rettungsmittel ben Scheintobten, 3. B. ben                                                                    |                                       | 46,                  |
|                                                                                                                                     |                                       | دا. ۱۰               |
| Ertrunlenen, Erstickten, Erfrornen it. obnie Reislich Tonisports                                                                    |                                       |                      |
| und Zehrungstoffen, wenn die Derfon wieder wied, für                                                                                |                                       |                      |
| die eeste Stunde                                                                                                                    | O IEDŲS.                              | ے کی                 |
| Für jede folgende duitaried a grupeistelle in ichan sier                                                                            | (1) <del>446</del> ") (9")            | 240 5                |
| Wenn die Person nicht wieder ins leben furilagebrache morben                                                                        | Recording.                            |                      |
| fann; für die erfte und auch für jede folgente Grunde and one                                                                       |                                       | 918 × 1              |
| Bur jeden Befinch über land, ohne Transport und Zehrungstoffen:                                                                     |                                       | 7 1                  |
| für jede Meile am Tage                                                                                                              | . ,                                   | 24 1                 |
| Ben Racht                                                                                                                           | I I                                   | · 5                  |
| Für jeben Tag, welchen er ben bem Kranten verbleiben muß, ohne                                                                      | 5. a                                  |                      |
| bie Zehrungstoften                                                                                                                  | I 3 :                                 | , <del>proje</del> d |
| Bur bie erfte inunbliche ober fcbriftliche Confutention mit einem Amet                                                              | in the                                |                      |
| over Bundarzt über eine außertiche Krunkheit ! 1 Beine au.                                                                          | SOTATE!                               | ٠٠٠٠ ; ه             |
| Rår iebe nåchfolgende                                                                                                               | أالار المنعاد                         | 712 3                |
| Für eine außergerichtliche Leichendfnung                                                                                            | ក ( <b>x</b> កាន់)                    | و. نست               |
| Usenn die Arantheit ansteckend war                                                                                                  |                                       | 5                    |
| Für die Application eines Fontantelle bis zum Fluß 🛷 😘 🗀 🖂                                                                          | ا و نسب                               | 24 1                 |
| Kar das Schröufen mit der Mafchine fit jede Applitation                                                                             | و البط                                | 6 :                  |
| Rar bas Schröpfen mit Köpfen fur jeden Kopf                                                                                         | ارق الله                              | I.                   |
| Kar-unblutiges Schröpfen für jeden Kopf                                                                                             | ري رسيس                               | I.                   |
| Far Starification vermittelft bes Meffers                                                                                           | الأو بسد:                             | <b>&amp;</b> = ^     |
| Bur jede Ginbringung einer Rerge                                                                                                    | -                                     | 6 ;                  |
| Kur eine Cauterisation                                                                                                              |                                       | s 16 mgr.            |
| für eine Blafe zu ziehen und eine Boche ju behandeln                                                                                |                                       | 10 ,                 |
| Wenn beren mehr gelegt werden, für jebe                                                                                             | ر ع ' خست                             | 8 :                  |
| Ston amiestenden Arantheisen                                                                                                        |                                       | 74                   |
| Rur bas Seibelbaftlegen bis sim Gließen auf einen Mem aber Rus                                                                      | 6                                     | 24 4                 |
| Für das Seibelbastlegen dis zum Fließen auf einen Arm oder Fuß ::<br>Auf benden<br>Für ein Haarfeil zu legen und in Fluß zu bringen | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * |                      |
| Kur ein Saarfeil zu legen und in Kluf zu bringen                                                                                    | . T .                                 | - 1                  |
| Für ein Baarfeil zu legen und in Fluß zu bringen<br>Für ein Klyster zu segen ohne die Materie                                       |                                       | 6                    |
| Wenn in einem Lag mehrere gefest werden, für jebes                                                                                  | <u> </u>                              |                      |
| O'S. Am O'shadanandillindin                                                                                                         |                                       | T2 :                 |
| Far ein Lovacestauchtighte                                                                                                          |                                       | ~ 4                  |
| Ben Weibspersonen                                                                                                                   | ,                                     | 24 <i>8</i>          |
| Wenn es mehrmals geschieht, jedesmal die Halfte. am in indlich gen                                                                  | <del>ezzz</del> ≱<br>Pasak si         | -0 7                 |
| Für einen Zagm auszuziehen                                                                                                          | براد ۱۰۵۰)<br>دا ماسید                |                      |
|                                                                                                                                     | · 5 ·                                 | 3                    |
| Für einen abgebrochenen Zahn ober eine Zahnwurzel auszuziehen                                                                       | F                                     | 6 8                  |
| Für ein Aberlaß am Arm                                                                                                              | , £                                   | 4 7                  |
|                                                                                                                                     |                                       | Z <sub>I</sub> u     |

| In Fuß                                                                  | — t           | thl. | 5   | mgr.     |   |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|------|-----|----------|---|
| Um Hale, Kopf                                                           |               | 1    | 16  | 8        |   |
| Für Blutigel anzusegen, wenn der Bundarzt die Igel felbft binguthut,    |               | •    |     | •        |   |
| für jeden Igel                                                          | _             | ;    | 2   | *        |   |
| Wenn er sie nicht hinzuthut                                             |               | ;    | ī   | ,        |   |
| * *                                                                     | •             |      | •   |          |   |
| Für ein Recept ober Signatur zur Wiederholung ben innerlichen           |               |      |     |          |   |
| Arantheiten                                                             |               | _    | _   | _        |   |
|                                                                         |               | ,    | 2   |          |   |
| Zur Nachtzeit                                                           | <del></del> . | •    | 4   | \$       |   |
| Für ein Recept von Hause incl. des Krankenverhors                       |               | 8    | 4   | 8        |   |
| Für den ersten Besuch eines Kranken am Tag                              |               | 8    | 6   | *        |   |
| Ben Nacht                                                               | -             | 5    | 12  | £        |   |
| Für jeden folgenden Besuch am Tage                                      | -             | 5    | 2   | *        |   |
| Ben Nacht                                                               | -             | \$   | 4.  | 8        |   |
| Wenn niehrere Krauten in einem Haus find, wird zwar der Besuch          |               |      |     |          |   |
| nur einfach, bingegen jedes Recept für die andern doppelt bezahlt.      |               |      |     |          |   |
| Für jeden Besuch ben ansteckenden Krankheiten                           | -             | 3    | 4   | 2        |   |
| Für einen Krankenbericht an einen Urzt zur Ginholung seines Raths       | -             | *    | 4   | \$       |   |
| Für eine gerichtliche Besichtigung eines Leichnams ohne Transport; und  |               |      | -   |          |   |
| Zehrungstoften                                                          | I             | 3 .  | -   | *        |   |
| Fur Besichtigung eines Bermundeten, ohne Transports : und Beb.          |               |      |     |          |   |
| rungstoften                                                             | I             | ;    | -   | \$       |   |
| Fur ben Wundschein                                                      | ,             | ;    | 18  | 3        |   |
| Fur irgend eine andere gerichtl. Besichtigung 3. E. ben Benerischen,    |               |      | -0  | -        |   |
| verstellten Krankheiten                                                 | -             | \$   | 24  | ;        |   |
| Für den Bericht oder das Butachten darüber                              | -             | ;    | 18  | .5 •     |   |
| Fur die legale Seetion eines Leichnams, ohne Transport, und Beb:        |               |      | - • | -        |   |
| rungetosten                                                             | 2             | ;    | 24  | ٠, و     |   |
| Wenn ber Leichnam in Faulnis gegangen                                   | 3             | ,    | 24  | ;        |   |
| Wenn der Unitschirurgus über Dacht bleibet, erhalt er noch              | Ī             | :    | -T  | ;        |   |
| Fur ein Gesundheits: oder Krantheitezeugniß                             | _             | á    | 12  | ,<br>,   |   |
| Mit ett Orlung fetra , bore obenin bereden fluid                        |               | ٠.   | - 4 | •        |   |
| §. 4.                                                                   |               |      |     |          |   |
| Laxe für die Geburtshelfer.                                             |               |      |     |          |   |
| Für ein verrichtetes Acconchement ben widernaturlichen oder schweren    |               |      |     |          |   |
| Geburten, wenn die Waffer noch nicht über 3 Stunden vorher              |               |      |     |          |   |
|                                                                         |               |      |     |          |   |
| gesprungen sind, ben wohlhabenden Personen                              | 4 -           | ,    |     |          |   |
| Ben Urmen                                                               | 2             | •    |     | 3        |   |
| Jedoch wie ben allen folgenden Geschaften, ohne die gewöhnliche Reises, |               |      |     |          |   |
| Transport, und Zehrungskosten.                                          |               |      |     | •        |   |
| Wenn die Waffer schon über 3 Stunden vorher gesprungen sind, bep        | ,             |      |     |          |   |
| wohlhabenden Personen                                                   | 6             | *    |     | \$       | • |
| Ben andern                                                              | 3             | \$   | _   | *        |   |
| Für eine schwere Nachgeburtsoperation ben wohlhabenden Versonen         | 3             | •    | -   | <i>*</i> |   |
| Beckmanns Gesenge VIII. Theil. Uu                                       |               |      |     | Beŋ      |   |

# 338 - 32. Gräflich : Lippische Medicinaltare.

| Bey andern                                                                                                                                                                                      |    | z rthl. |    | mgr. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----|------|
| Für die Operation und nachherige Behandlung des, Kaiserschnitts,                                                                                                                                |    |         |    |      |
| wenn die Mutter am leben bleibt                                                                                                                                                                 | 15 | 8       | _  | 8    |
| Wenn de Mutter stirbt                                                                                                                                                                           | 8  | \$      | ~  | 8    |
| Für die Operation der Schaamknochentrennung, wenn die Mutter                                                                                                                                    |    |         |    |      |
| am Leben bleibt                                                                                                                                                                                 | 10 | 7       | -  | *    |
| Wenn sie stirbt                                                                                                                                                                                 | 0  | \$      |    | \$   |
| Für eine widernatürliche und schwere Zwillingsgeburt ben bemittelten                                                                                                                            | 6  |         |    | _    |
| Personen                                                                                                                                                                                        |    | ,       |    | \$   |
| Ben Armen                                                                                                                                                                                       | 3  | *       | -  | ,    |
| Für die Enthindung einer todten Schwangern, sie geschehe durch das accouchement force, durch die Operation des Raiserschnitts oder der Schaambeintrennung, wenn das Kind noch lebendig zur Welt |    |         |    |      |
| gebracht wird                                                                                                                                                                                   | 6  | 8       | _  | :    |
| Wenn es tobt gebohren wird                                                                                                                                                                      | 2  | 8       | _  | 5    |
| §• 5•                                                                                                                                                                                           |    |         |    |      |
| Saxe für bie Debammen.                                                                                                                                                                          |    | •       |    |      |
| Fur eine naturliche Geburt                                                                                                                                                                      | _  | •       | 18 | 7    |
| Für die Wiederbelebung eines todtgebohrhen Kindes                                                                                                                                               | -  | *       | 24 | :    |
| Fur eine langsame Geburt, mo die Bebamme einen Beburtshelfer                                                                                                                                    |    |         | 7  |      |
| berben rufen laffen muß                                                                                                                                                                         |    | \$      | 30 | *    |
| Für eine leichte Zwillingsgeburt                                                                                                                                                                | -  | 5       | 24 | 3    |
| Für eine langsame Zwillingsgeburt, wozu ein Geburtshelfer gerufen                                                                                                                               |    |         | _  |      |
| wird                                                                                                                                                                                            | I  | \$      | 6  | :    |
| Für das Windeln der Kinder und Pflege der Wochnerin, jede Woche                                                                                                                                 | -  | 8       | 12 | *    |
| Für ihren Benstand ben einem Mißfall oder fruhzeitiger Geburt                                                                                                                                   |    | *       | 18 | ;    |
| Für eine Nachtwache                                                                                                                                                                             | _  | \$      | 4  | 8    |
| Für die Application eines Alustiers ben einer Frauensperson am Tag                                                                                                                              |    | 8 .     | 3  | *    |
| Ben Nacht                                                                                                                                                                                       | -  | \$      | 6  | ź    |
| Fur die Besichtigung einer verbachtigen Weibsperson                                                                                                                                             | -  |         | 12 | 8    |
| Fur jede Ginsprugung in die Gebahrmutter                                                                                                                                                        | -  | *       | 4  | *    |

| ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | • • • |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| <u>.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | · ·   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •     |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ,     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •     |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Y     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •     |
| ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ·     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | • •   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| , in the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second |       |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •     |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ·     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | .•    |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •     |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |

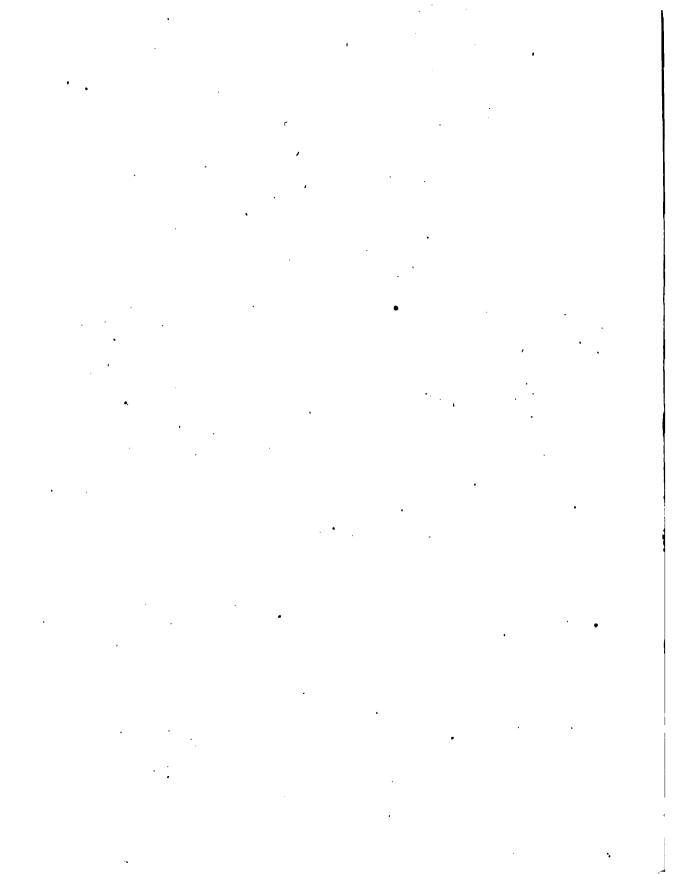

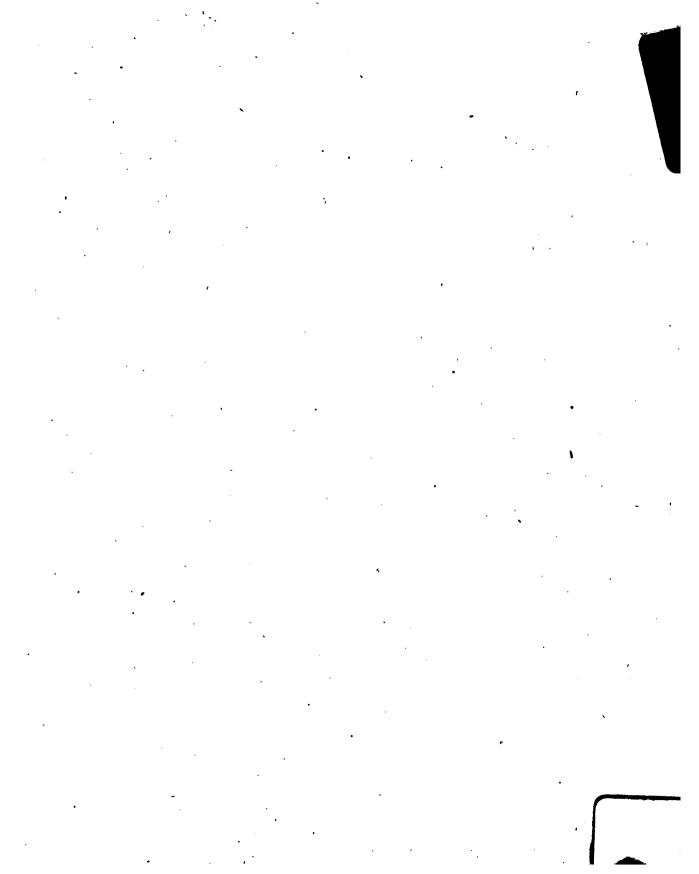

